

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/

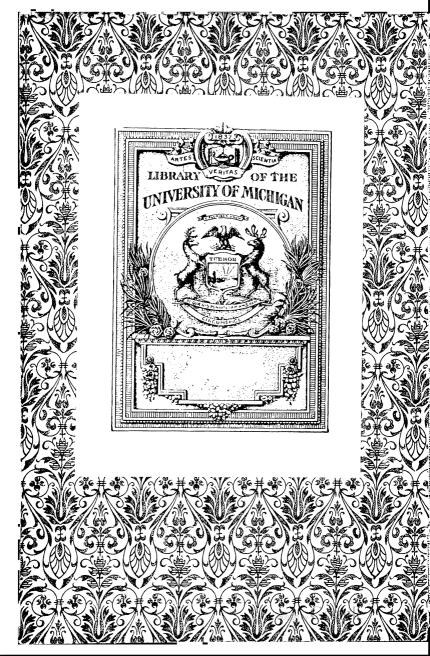



# Schillers

# Sämmtliche Werke.

Vollständig in vier Bänden.

Mit Einleitungen von Karl Goedeke.

Zweiter Band.



Stuttgart.

Verlag der J. G. Cotta'schen Buchhandlung. 1879.

# Juhalt.

|                                                 | Seite |
|-------------------------------------------------|-------|
| Wallenstein. Ein dramatisches Gedicht           | 1     |
| Erfter Theil                                    | 1     |
| Wallensteins Lager                              | 1     |
| Die Piccolomini                                 | 32    |
| Zweiter Theil                                   | 103   |
| Wallensteins Tod                                | 103   |
| Maria Stuart                                    | 209   |
| Die Jungfrau von Orleans                        | 315   |
| Die Braut von Mcsina                            | 410   |
| Wilhelm Tell                                    | 488   |
| Die Huldigung der Rünfte                        | 576   |
| Iphigenie in Aulis. Uebersett aus bem Euripides | 583   |
| Scenen aus ben Phönizierinnen bes Curipibes     | 638   |
| Macbeth. Gin Trauerspiel von Shakespeare        | 655   |
| Turandot, Bringeffin von China                  | 719   |

# Sinleitungen von K. Goedeke.

### Wallenstein.

Länger noch als am Don Carlos arbeitete Schiller am Wallenstein. Mitten in der Ausarbeitung seiner Geschichte des dreißigjährigen Krieges für den Damenstalender, schon im Mai 1792, regte sich die Lust, diesen Stoff dramatisch zu beschandeln. Doch erst im März des Jahres 1794 begann er, damals mit seiner Fasnilie in Stuttgart lebend, einen Plan auszuarbeiten, der jedoch nach seiner Nückehr nach Zena liegen blieb und nach Berlauf von vollen zwei Jahren noch nicht zur Aussührung gediehen war. Am 22. October 1796 begann er die Arbeit mit Sifer und widmete ihr dis zum 17. März 1799, die Unterbrechungen abgerechnet, volle zwanzig Monate.

Der Stoff mar überaus fprobe und hatte beinahe Alles, mas ihn von dramatifder und tragifder Behandlung ausschließen follte, ba es im Brunde eine Staatsaction mar, die in Rudficht auf den poctischen Gebrauch alle jene Unarten befaß, die eine politische Sandlung nur haben tonnte: ein unfichtbares abstractes Object, fleine und viele Mittel, zerftreute Sandlungen, einen furcht= jamen Schritt, eine für den Bortheil des Boeten viel gu falte trodne Zwed= mäßigkeit, ohne doch diefe gur Bollendung und dadurch zu einer poetischen Größe gu treiben; denn am Ende miglang der Entwurf Wallensteins nur durch Iln= geschidlichteit. Die Bafis, auf die Wallenstein seine Unternehmungen grundete, war die Urmee, mithin für den Dichter eine unendliche Fläche, die er nicht vor das Auge und nur mit Aufwand großer Kraft vor die Phantafie bringen konnte: er konnte also bas Object, auf dem Wallenstein rubte, nicht zeigen und ebensowenig das, wodurch er fiel: die Stimmung der Armee, den Sof, den Kaifer. Auch die Leidenschaften felbst, durch die er bewegt murde, Rachsucht und Chrbegierbe, waren von der faltesten Gattung. Sein Charafter endlich mar niemals edel und durfte es nie fein, und durchaus tonnte er nur furchtbar, nie eigentlich groß ericheinen; um ihn nicht zu erdruden, durfte ihm nichts Großes gegenüber ge= ftellt werden; dadurch wurde der Dichter nothwendig niedergehalten, dem somit fast Alles abgeschnitten erichien, wodurch er bem Stoffe nach feiner gewohnten Urt hatte beitommen konnen; von bem Inhalte hatte er fast nichts ju erwarten, Alles mußte burch eine gludliche Form bewertstelligt merden, und nur durch eine funftreiche Führung der Sandlung war der Stoff zu einer iconen Tragodie gu erheben. Aber gerade ein folder Stoff mußte es, wie Schiller felbft am leb= hafteften erkannte, fein, an dem er fein neues bramatifches Leben eröffnen und neue Saltung gewinnen tonnte. Auch behandelte er fein Beichaft nun gang anders, als er ehemals gepflegt hatte; es gelang ihm gang gut, feinen Stoff außer fich ju halten und nur ben Begenstand ju geben; er hatte nie eine folche Ratte für Diefen mit einer folden Warme fur Die Arbeit in fich vereinigt. Den Sauptcharalter fowohl als die meiften Nebencharaftere behandelte er mit ber reinen Liebe des Rünftlers, und nur an Max und Theffa, die nächften nach Wallenstein, fühlte er fich durch eigene Buneigung gefesselt. Aber die Ausarbeitung ber ihnen gewidmeten Scenen fparte er fich auf, bis er ber übrigen Staatsaction, von ber fie fich ihrer frei menichlichen Ratur nach vollig trennten, ja bem geschäftigen Wesen berfelben bem Beifte nach entgegengesett erschienen, Die ihm mögliche feste Westalt gegeben. 2Bas er bann am meiften gu fürchten hatte, war, daß das überwiegende menschliche Intereffe diefer großen Episode an ber icon feftschenden ausgeführten Sandlung leicht etwas berruden mochte, Da, wie er meinte, ihrer Ratur nach ihr die Berrichaft gebühre, und jemehr ihm Die Ausführung derfelben gelingen follte, die übrige Sandlung dabei defto mehr ins Bedrange gu tommen Befahr lief. Denn es mar ihm weit ichmerer, ein Intereffe fur das Befühl als fur ben Berfland aufzugeben. Er fuchte nun fich aller Motive, die im gangen Umtreife feines Studs für diefe Episode und in ihr felbst lagen, ju bemächtigen und fo, wenn auch langfam, die rechte Stim= mung in fich reifen gu laffen. Aus biefer Urt der Arbeit, zwei grundverichiedene Michtungen, Die Molitif und die Liebe, in getrennten Charafteren zu verschiebenen Reitpuntten zu behandeln und diefe fich fast feindlichen Bestandtheile gu einem einzigen Bangen gu vereinigen, eitlatt es fic, wie meder die eine noch Die andre jur entichiednen Berrichaft gelangen tonnte und beide fich gegenfeitig mehr zu verdiangen und auszuichließen, als mit vereinter Rraft eine reine Be= fammtwirfung in der Geele des Beichauers hervorzubringen fabig ericheinen. Denen, Die von ber ftrengen Realistif ber Ctaatsaction, wie fie ber Dichter nennt, verstandesmäßig befriedigt find, wird die Gefühlewelt der großen Episode allgu idealiftifd-torperlos ericeinen , Denen , deren Berg, bon der fprifchen Bewalt der Tarftellung bezwungen, für Mag und Thefla ichlägt, wird das lebens= wahre Abbild der Beidichte allenfalls troden und nüchtern vortommen, und nur wenigen Lefein und Borern mochte der Gintlang beider Welten, wie er in der Scele bes Dichtere fich gestaltet hatte, mahrnehmbar werden, der Brogest seiner Entwidlung, wo die bieberige lyrifche Subjectivität von der objectiven Belt gleichfam aufgefogen murde. Bon bier an war Schiller entschieden, nur hiftorifde Stoffe ju mablen; frei erfundene, die ihn veranlaffen mußten, das Sdeale gu realifiren, aljo feine 3deen gur Sauptfache gu machen, um die reale Welt darnach ju gestalten, ertannte er als eine Alippe feiner Runft, mahrend die Behand= lung hiftorifd gegebener Stoffe, bei ber das Realiftifche gu idealifieren mar, ihm gebot, eine gegebene bestimmte und beschräntte Materie gu beleben, gu ermarmen und gleichsam aufguellen ju machen, wobei die objective Bestimmtheit eines

folden Stoffes zugleich feine Phantafie gugelte und feiner Willfur Widerftand leiftete. Schiller hatte jedoch während der Schöpfung des Wallenftein noch eine andre gwar formelle, aber für den Dichter ungemein bedeutungsvolle Erkenntniß gewonnen In taum begreiflicher Beife hatte B. von humboldt den Rath acgeben, ben Ballenftein in Brofa ju ichreiben, und Schiller, bem ce binfichtlich ber Arbeit wenig Unterschied machte, ob er in Samben oder Brofa Schrieb, wählte, obwohl er einsah, daß der Bers mehr poetische Burde verleihen miffe, aufänglich der größeren Ungezwungenheit wegen und um das Stud fur die thea= tralifche Borftellung begnemer zu machen, die lettere. Alles, was bis in die Mitte b. 3. 1797 ausgearbeitet war, hatte er in Brofa gefdrieben, und als er fich im November 1797 bennoch für den Berg entschied und nun alles bis dabin Beschaffne umarbeiten mußte, begriff er taum, wie er es je habe anders wollen tonnen, da es unmöglich fei, ein Gedicht in Profa zu fcreiben. Bon nun an, feitdem er seine profaische Sprache in eine poetisch=rhythmische verwandelte, befand er fich unter einer gang andern Berichtsbarfeit, als vorher; felbft viele Motive, die in der profaischen Ausführung recht gut am Blat ju fteben ichienen, tonnte er jest nicht mehr gebrauchen; fie waren blog für den gewöhnlichen Saus= verftand, deffen Organ die Brofa ift; aber der Bers forderte ichlechterdings Begiehungen auf die Einbildungstraft, und jo nußte der Dichter auch in mehreren feiner Motive poetischer werden, da das Platte nirgends fo ins Licht fommt, als wenn es in gebundener Schreibart ausgesprochen wird. Der Mbuthmus leiftete, wie er erkannte, bei einer bramatischen Broduction auch noch das Große und Bedeutende, daß er, indem er alle Charaktere und alle Situationen nach Einem Befet behandelte und fie, trot ihres innern Unterschiedes, nach Giner Form ausführte, badurch ben Dichter und feinen Lefer nöthigte, von allem noch fo Charatteristisch=Berschiedenen etwas Allgemeines, Rein=Menschliches zu ver= langen. Bei ber Bearbeitung in Berfen ftellte fich indeffen wiederum eine neue Gefahr heraus, die des übermäßigen Anschwellens, da die Jamben, obgleich fie ben Ausdrud verfürzten, eine poetische Gemuthlichkeit unterhielten, die ins Breite trieb. Go tam ce, daß die Arbeit, die beim Beginn im ftrengen Ginne für die theatralifde Borftellung bestimmt war, beim Abichluß über die Grenzen hinausgewachsen ericien und jum Zwede ber Aufführung in Theile zerlegt werden mußte, wobei fich wiederum mannigfache nachträgliche, wenn auch nicht ticf greifende Umanderungen als nothig craaben. Goethe, der fich bis babin durch Wohlwollen und Theilnahme forderlich erwichen, aber durchaus, was früher wohl behauptet ift, einen mitarbeitenden oder fich auf Gingelnes erftredenden Antheil am Wallenstein nicht genommen hatte, wünschte für die Eröffnung des neuen Theaterfaales den erften Uct, den damals das 'Lager' bildete, als eine felbstftandige Arbeit aufgeführt ju feben und gab, als Schiller bereitwillig barauf einging, nun ein Soldatenlied, dem Schiller noch ein paar Strophen einfügte, dazu ber, fo wie er auch durch Mittheilung eines Buches von Abraham a Santa Clara Beranlaffung bot, daß Schiller die Kapuzinerpredigt hinzudichtete. Mit einem raich entworfnen Prolog, der jeht die dramatifche Dichtung eröffnet. wurden die 'ABallenfteiner', wie das 'Lager' damals hieß, am 12. October 1798 zuerft gegeben. Ueber die Bedeutung des Borfpiels für das Bange der Dichtung und über diese seicht sind in den vorstehenden Mittheilungen und in dem 'Prologe' ausreichende Fingerzeige enthalten, die dehhalb hier keiner weiteren Ausebeutung und Ertlärung bedürfen. Nach Abschild hier keiner weiteren Ausebeutung und brien Conferenzen mit Goethe wurde die übrige Dichtung und in zwei Stüde getrennt, von denen das erste, die Piccolomini, deren Berhättniß sür und gegen Wassenleiten es behandelt, die Exposition der Handling in ihrer ganzen Breite enthält und gerade da endigt, wo der Anoten gefnüpft ist. Dieser Theil wurde zuerst am 30. Januar 1799, zum Geburtstage der Herzogin Louise, in Weimar vorgesiellt. Das andere Stüd, Wassensteins Tod, die eigentliche Tragödie, erschien, nachdem die Piccolomini am 17. April wiederhoft waren, am 20. April 1799 zuerst auf der weimarischen Wühne und am 17. Mai auf der Verliner. Im Juni des solgenden Jahres erschien Wassenstein bei Cotta im Trud, und die 3500 Exemplare der Anslage waren im September bereits vergrissen.

#### Maria Stuart.

Kaum von der ersten Borstellung seines Wallenstein aus Weimar zurüczekehrt, begann Schiller am 26. April 1799 sich mit den Quellen zur Geschichte der unglüdlichen schiller Maria zu beschäftigen, um eine neue Tragödie zu schassen. Schon im März 1783 hatte er in Bauerbach an den Stoff gedacht, denselben aber zurüczelgel. Die Idee mochte im Laufe der zwischenliegenden sechzehn Jahre in Bergessenheit gerathen sein. Seine Arbeit war eine völlig neue und selbstständige. Im Mai 1799 war das Pensum freilich noch sehr ungestaltet, aber am 4. Juni doch schon das Schema zum ersten Act in Ordnung gebracht und der Act selbst am 24. Juli fertig. Am setzen Tage des Jahres war Mortimers Tod (A. 4 Sc. 3) gedichtet, und am 11. Mai 1800 konnte Schiller den bei ihm eingeladernen Schonspielern die vier ersten Acte vorlesen; am 16. Mai begann er den fünsten und beendete das Stüd, nach zweimaligem Aufenthalt zu Ettersburg, am 9. Juni 1800 in Weimar. Schon am 14. wurde es dort aufgeführt und erschien im Juni 1801 bei Cotta.

Schiller schuf den Charatter seiner Maria ebensowohl wie den ihrer Gegnerin Etisabeth durchaus sethssifandig und seinem Zwede entsprechend. Er hielt es für wohlgethan, immer nur die allgemeine Situation, die Zeit und die Personen aus der Geschichte zu nehmen und alles Uebrige frei zu erfinden, wodurch eine mittlere Gattung von Stoff entstand, welche den Vortheit des historischen Dramas mit dem erdichteten vereinte. In dieser Weise hatte er mit jugendlicher Haus den Fieseo, mit jugendlichem Heusenden den Garlos, mit reiferer Runst den Wallenstein geschaffen und schuf er nun Maria, Johanna und Tell, Gestalten Ballenstein auf daß sewußtsein des deutschen Boltes übergegangen sind, daß sich seine Leser, so weit sie nicht zu den Gelehrten gehören, keine ander dei diesen Namen zu deuten vermögen, als die Schillerschen, und daß es zelehst den Ges

lehrten ichmer mird, ihre Erkenntnig vor den Schillerichen Phantaliegebilden aufrecht zu erhalten. Seine Maria follte feine weiche Stimmung erregen, immer nur als phyfifces Weib ericheinen, die weder Bartlichteit empfinde noch errege, beren Schicfal es vielmehr fei, nur hoftige Baffionen zu erfahren und zu entzünden. Sie ftand nicht ichuldlos da, aber ihre Schuld mar eine andre, als die, für welche fie den Tod im Stude ju erleiden hat. Und mahrend fie, die Katholitin, jene wirkliche Schuld beichtet und in der Absolution ableat, bekennt fie, daß fie nicht bloß das 2Bort gemieden, aus dem die Urfache ihres jekigen Untergangs hatte erwachsen tonnen, fondern daß auch ihr Bille das Ber= brechen nicht getheilt, um das fie bluten foll. Damit fpricht der Dichter gang objectiv dramatisch das Urtheil über ihre Gegnerin, die bald darauf das Wort meidet, das Mariens Tod veranlaffen foll, aber auch ohne Bort den Billen deutlich zu erkennen gibt, eine That herbeizuführen, die fie hernach von fich auf ein ungludliches Wertzeug malgen tann. Scharf wie in diesem Begenfage find Die beiden Koniginnen durch das gange Stud contrastiert, und wenn Schiller Die perfonliche Gegenüberstellung Beider auch eine moralische Unmöglichteit nannte, fo war fie darum nicht weniger eine poetische und fpeciell eine dramatische Roth= wendigfeit. Beit flarter als die Borte, die fie fich fagen, wirft die Saltung Beider in diefer Scene, da fie einer gegenseitigen Berurtheilung gleichkommt; Die Gine im Bewußtsein ihrer Macht über Leben und Tod doch unter der Andern, die in ihrer Machtlofigleit nur um fo machtiger von dem Gefühl befeelt wird, daß ihr eigentlich fittlich und rechtlich die Stelle gebührt, die jene einnimmt, daß nicht Elifabeth, fondern fie, Maria, der König ift. Schon als Begengewicht gegen die Scene, in der die bittende Maria die gebietende und ichon deghalb die verurtheilte wird, war die Scene der beichtenden Maria poetisch nothig. Daß Schiller Die fatholische Eigenschaft der Maria nicht ftarter, als er gethan, betont und jum Motiv der Sandlung gemacht hat, ift ihm vorgeworfen; aber da er felbft durch= aus nicht fatholifch gefinnt mar, wie fehr man fich in neuerer Zeit auch bemubt hat, ihn als innerlich zur tatholischen Kirche gehörig darzustellen, tonnte er feine Belbin, die ohnehin nur eine leidende ift, nicht in biefem Ginne gur handeluden machen wollen, eben fo wenig, wie er Glifabeth gur handelnden Protestantin machen tounte. Daß er die aus diefen Begenfagen möglichen Conflicte nicht weiter entwidelte, war febr wohl überlegt, da feine Aufgabe, die er fich felbft. nicht die Beschichte ihm gestellt hatte, fich auf ben Conflict zweier Beiber beichränkte, die gugleich Königinnen waren und nicht beide neben einander existieren fonnten. Da Schiller eine Maria, nicht eine Elifabeth dichtete, mußte er die Gigenichaften Beider nach diefem Gefichtspuntte austheilen, und fo ungerecht es sein würde zu tadeln, daß er Maria gehoben, so unrichtig wurde es sein, Austok baran ju finden, daß er fich feine Etifabeth als Gegenfat geschaffen. Daß Die Belt etwas mehr Runde von der englischen, als von der icottischen Berricherin au haben pflegt, fummerte Schiller nicht, der feine, nicht die Glifabeih der Geichichte, als Gegensak seiner, nicht der geschichtlichen Maria brauchte.

# Die Jungfrau von Orleans.

Unmittelbar nach der Bollendung der Maria Stuart begann Schiller im Juni 1800 die Vorstudien einer neuen Tragödie, zu deren Hebin er Jeanne d'Arc erwählte. Anjänglich beabschichtigte er das Zauberische, das im Slosse so behandeln und, der Geschichte gemäß, die Bunderthäterin als Heze verbrennen zu sassen. Dato aber gab er diesen Plan auf. Er entschloß sich, die prophetische Heroine darzustellen. Die Arbeit beschäftigte ihn, mit manchen Untersbrechungen, die in den Frühling des nächsten Jahres. Am 16. April 1801 war er damit sertig. Die erste Darstellung in Weimar sand jedoch erst am 23. April 1803 statt. Gedruckt erschien das Stüd im October 1801 bei Unger in Verlin als Kalender auf das Jahr 1802.

Schillers Tragödic, die er eine romantische nannte, war eine Art von Busgeständniß an die junge romantische Schule. Hatte er zwar auch schon durch Einzelnheiten in Maria Stuart die Einstüsse vieser Schule nicht verleugnet und stand er gleich bei der Wahl dieses neuen, menschlich nicht rein aufzulösenden Problems nicht frei von jenen Einsstüßen da, so wußte er sich doch seine Selöstsständigtet in der Ausstührung des gewählten Stosses kräftig zu bewahren. Gleichssamdischt in der Ausstührung des gewählten Stosses kräftig zu bewahren. Gleichssamd als Gegengewicht gegen die Einsührung freierer lyrischer Formen, deren er sich auch schon in der Maria bedient hatte und in der Jungfrau von Orleans noch mehr bediente, versuchte er (in den Seenen, wo Montgomery auftritt) die Einsührung des Trimeters der griechischen Tragödie. Allein anstatt dem Stückdadurch eine stengere Haltung zu geben, machte er nur das Schwanken der Horm noch mehr wahrnehmbar, um so mehr, je weniger sich das Feierliche und Männliche des Trimeters, wenn er im Deutschen nachgebildet wird, mit dem Beweglichen und Weiblichen im Montgomery vertragen will.

Schiller hat das Bunderbare (das in dem gewählten Stoffe nicht zu beseitigen war, ohne die gottbegeisterte Prophetin und ihre fast unglaublichen, aber historisch beglaubigten Ersolge auf die bloße mulhige Entschlössenschlichen Körperkraft zurückzusinkern nicht begreislich zu machen versucht und auch nicht versuchen können oder wollen. Aber innerhalb dieses Stückseiner Wunderwelt hat er sich für seine Handbung Grenzen und Gesegogen, und nur nach diesen Geschen ist seiner Tunderbalb dieses einer Wunderwelt hat er sich für seine Handbung Grenzen und Gesegogen, und nur nach diesen Geschen ist seine Tragödie aufzusassen und zu beurtheisen.

Nach dem Prologe, der Johanna's Charalter und Handlungsweise vor Beginn des Stüdes veranschaulicht und ihren Gintritt in die handelnde Geschichte
vorbereitet, siellt der Dichter im ersten Aufzuge mit den wirtsamsten Jügen dar,
wie Schlag um Schlag die Sache des Königs, der den Muth zu sich selbst verloren hat, mehr und mehr die zur völligen Hosspungslosigkeit verfällt und nur
durch Bunder gehoden werden kann. Dies Bunder beginnt mit dem Erschienen
der reinen Jungfrau, der die himmlische Jungfrau verfündet hat, sie werde jedwedes Herrliche auf Erden volldringen, wenn sie der irdischen Liebe widerstehe
(1, 10 und 3, 4). So lange Johanna diesem Geseh und dem Vertrage, der sie
an das strenge, unverletzliche Geisterreich dindet, alles Lebende, das ihr das Verhängniß der Schlacht entgegenschicht, zu tödten, getreu handelt, bleibt sie die
wunderwirkende Helden. Were als sie, die der Stimme der Vewerber, der Vitte

des weichlichen Wegners taub geblieben und die Liebe in fich erftidt hat, ploglich beim Blid in Lionels Untlig, das fcon der Ifabeau gefiel, bon dem Gefühl ber Liebe übermältigt wird und den Reind, der ihr das Schwert entreißt, ent= weichen läßt, hat fie die Bedingung ihres Seldenthums gebrochen und fteht, vom Bewußtsein der Schuld gelähmt, die nun nach den Beschuldigungen des Baters den mithandelnden Berfonen in einem andern, weit fchlimmeren Lichte erscheinen muß, ftumm und ichweigend vor der Menge. In diesem Schweigen, bas ihre Berbannung nach fich gicht, eine Berbannung, die felbst 3fabeau's Erstaunen erregt, hat fie die Schuld gefühnt; fie ift fich keiner Schwachheit nicht bewuft, fie ift gereinigt und in ihr ift Friede. Lionel wieder gegenübergebracht, besteht fie die Brobe, und nun fehrt auch ihre Beldenkraft gurud: fie vollendet ihre Aufgabe und findet in der Schlacht die Todeswunde und in den Armen der Freunde, des Königs, unter ihrem Bolke, auf ihrer treu getragenen Sahne den Tod. — Man kann sich, wie es oft genug geschehen ift, gegen das 'Romantische' in diesem Stud erklaren; gibt man die Wahl des Stoffes aber einmal gu, fo muß man, bei einiger Gerechtigkeit, auch einräumen, daß die ganze romantische Literaturperiode feine poetische Schöpfung aufzuweisen hat, die fich mit diefer Schillerichen meffen durfte, in der, das Bunder vorausgefest, Alles in ftrengfter realistischer Bestimmtheit und das Gine aus dem Andern fo folgerecht entwickelt auftritt, wie taum in irgend einem andern dramatischen Erzeugniß Schillers. Selbst der schwarze Ritter, Talbots Beift, als Repräsentant ber Solle, an die Talbot nicht, wohl aber die Welt des Studes glaubte, founte der reinen Sim= melBericheinung gegenüber taum fehlen, und die Folge der Berührung mit diefer bunteln Seite der Beifterwelt zeigt fich bei Johanna in dem vermeffenen Belübde, bas Schwert nicht aus den Sanden zu legen, bis bas ftolze England niederliege, daffelbe Schwert, das ihr gleich darauf Lionel, fie symbolisch ihrer Macht entfleidend, entreifit.

### Die Braut von Mesina.

Im Sommer 1802 begann Schiller die Braut von Messina', und hosste jum Geburtstage der Herzogin von Weimar, 30. Januar 1830, damit sertig zu werden. Seine unstäte Gesundheit erlaubte jedoch so rasches Arbeiten nicht. Erst am 31. Januar 1803 sonnte er das Stück vollenden, die erste Aufssührung fand in Weimar am 19. März 1803, die Wiederholung am 26. statt. Im Juni desselben Jahres erschien das Trauerspiel bei Cotta gedruckt.

Schiller hat, uneingebent seines beim Wallenstein gesaßten Entschlusses, daß er immer nur gegebene Stoffe bearbeiten wolle, den für die Braut von Messina frei erfunden, denn von Fletchers Rollo, in welchem auch eine Mutter zwischen zwei seindlichen Söhnen Frieden stiftet, wußte er wohl nichts, und der Berührungen mit der tragischen Fabel des Lajus und Oedipus tressen den Stoff nicht. Er wollte eine Schielalstragodie im Sinne der Brieden schaft nud ersann dazu eine Fabel, in der die Folgen einer einzigen Schuld verderblich fortwirten, zwar



gegen den Willen der handelnden Berfonen, aber doch nur als Folgen ihrer in furglichtiger Alüglichkeit unternommenen Sandlungen. Gin Cohn hat die erkorne Braut des Laters geraubt und fich frevelnd mit ihr vermählt. Der Bater fpricht den Fluch, daß aus diesem Bunde nur Sag und Streit geboren werden folle. Gin Traum zeigt dem vermählten Sohne, wie feine Cohne durch feine Dochter untergeben werden. Er gebietet, die neugeborne ju todten. Seine Bemablin aber, ber ein Traum gezeigt hat, daß ihr die Tochter dereinst die ftreitenden Bemuther ber Cohne in heißer Liebesglut vereinen werde, ein Traum, ber gang wohl mit dem des Baters zu vereinigen war, weiß den Todestefehl zu vereiteln und die Tochter bis jum Tode ihres Bemahls verborgen gu halten. Die Bruder, beren wilde Feindseligleit durch den Bater gezügelt worden, brechen nach dem Tode deffelben in furchtbare Gehde aus, und erft, als die Liebe ihre Bemuther milder gestimmt hat, gelingt es der Mutter, fie zu berfohnen. Gie lieben aber, ohne es zu miffen, Dieselbe Jungfrau, und Diese ift die ihnen unbefannte Schwefter. Der altere Bruder findet Begenliebe, der jungere fturmifchere wirbt nicht erft darum, fondern meint, die nur einmal bei der Leichenfeier bes Baters Erblidte muffe ihm gehoren, weil er fie gewählt. Bu jener Feier am Ratafalt des Baters war die Tochter von dem gegen den Befehl der Mutter handelnden, mit dem Beheimniß der Bertunft vertrauten Diener auf ihren Bunfch geführt worden, den der Diener fur eine Stimme des Blutes gehalten und den die Beliebte als einen ihrem Geliebten migfälligen tannte, aber bennoch nicht unterdrückte. 2013 die verschuten Bruder ihrer Mutter die Runde, daß fie eine Schwester besitzen, verdanten, betennen fie, daß jeder bon ihnen auch eine Gattin in das haus führen werde, und die Mutter erscheint fich auf die seligste Sobe des Schonften und reichsten Blude gehoben. Aber hinter ber großen Sobe folgt ber tiefe, don= nernde Fall. Der jungere Bruder findet feine Erwählte in den Urmen des alteren, und im raiden Ausbruch des alten Saffes und der eiferfüchtigen Buth erfticht er Bon nun an enthüllt fich ber Bufammenbang bes Gefchicks. Alle die an fich tobliden Sandlungen, die den Fluch des Ahnherrn abwenden follten, haben nur dagu gedient, ihn zu erfüllen; mahrend die fculdlosen Menschen leiden, bleiben die Dratel, wie die verzweifelnde Mutter höhnt, bei Ehren, und die Götter find gerettet. Der Brudermorder tann fich nur durch das eigne Opfer reinigen, und obwohl die Mutter ihn zu erhalten fucht und die um ihn vergoffene Thrane ber Comefter ihn in seinem Entichlusse mantend zu machen beginnt, jo genügt boch ber Unblid bes Carges feines Bruders, um ber Mutter Thranen und ber Liebe Aleben zu überwiegen. Er erfticht fich.

Bur Aussinhtung dieses zwischen antiter und moderner Welt schwebenden Stoffes bedurste Schiller einer Art geschichtlichen Zwielichts und eines Bodens, auf dem sich alte und neue Zeit, Orient und Occident, Geidenthum und Christenheit mischen. Er wählte das Mittelaster und Sizisien und nahm das Christenthum zwar als Basis und als die herrschende Resigion, setzte daneben aber eine
tebendige Fortwirtung des griechischen Fabelwesens voraus sammt dem Märchenglauben und dem Zauberwesen, das sich an die Resigion der Mauren schloß.
Die Vermischung dieser drei Mythologien, die sonst den Charatter würde aufaehoben haben, machte nun den Charatter selbst.

In der inneren Geschlossenheit und Aundung der Handlung hatte Schiller mit diesem Stüde seine Höhe erreicht. Während das Geschist den auf der Bühne thätigen Personen, besonders der Mutter, sich immer freundlicher und beglückender zu erweisen scheint, sehen die vor der Bühne Stehenden es sich immer drohender und suchtbarer entsalten und gewinnen mehr und mehr Mitsgefühl für die schulds Schuldigen. Dadurch erzeugt sich bei aller herben Strenge des Stückes eine misde Stimmung, die durch die Lyrik des Chores noch mehr gehoben wird. Ueber die Gründe, die den Dichter zur Einführung seines Chores bestimmten, hat er sich selbst ausgesprochen. Er hat kalt salt falt teine Nachfolge gesunden, und die Kritik hat den Versuch als einen Mißgriss bezeichnet. Aber diesem Mißgriss verdanken wir die schönken Wühner seiner Lyrik.

### Wilhelm Tell.

Um 'Wilhelm Tell' arbeitete Schiller vom 25. August 1803 bis zum 18. Febr. 1804. Um 1. März des Jahres 1804 fand die erste Leseprobe und am 17. deseselben Monats die erste Darstellung in Weimar statt. Gedruckt erschien das Schausspiel im October 1804 bei Cotta, als 'Neujahrsgeschenk auf 1805'.

Bas Schiller por Sahren gegen Goethe über Die poetische Behandlung bes Stoffes gelegentlich ausgesprochen, tam ihm nun felbst zu Statten. Aus einer ftreng umidriebenen darafteriftischen Lotalität und einer gemiffen hiftorischen Bebundenheit ging ihm bas Intereffe hervor. Das geiftreiche Leben, bas aus ber Enge des gegebenen Stoffes herstromte, mußte darin liegen, daß der Dichter feine Lefer und Auschauer beschränkte und in diefer Beschränkung innig und in= tenfiv rührte und beschäftigte, und jugleich aus bem Stoffe felbft wieder in eine gemiffe Beite des Menichengeschlichts, wie zwischen hoben Bergen eine Durchsicht in freie Fernen, Ausblide erschloß. Und was ihm, als er an die Ausarbeitung ging, anfänglich der dramatischen Behandlung mehr hinderlich als günstig erschien, die dem Ort und der Zeit nach zerftreut außeinanderliegende Sandlung, die großen Theils eine Staatsaction fei und, das Marchen mit dem Apfelichuß ausgenommen, ber Darftellung miderftrebe, das murde ihm in der Ausführung felbft zum ichonften Bewinn, und er lernte es dramatifch ju bezwingen. Unftatt eines Selden, wie ihn der Titel verheißt, machte er das gange Bolf gum Belden des Studs, das bie in Tells That gegipfelten Bestrebungen für die Befreiung des Baterlandes, gang dem lokalbedingten Charalter des Bolks, dem Zeitalter und dem beinahe individuellen und einzigen Phanomen gemäß und doch fo fehr mit dem Charafter ber höchsten Nothwendigkeit und Wahrheit jur Unschauung brachte, daß es ein Abbild des fid befreienden Schweizervolkes ebenfo fehr darbot, wie es zum Mahn= rufe für die von ahnlichen Bedrangniffen beimgefuchte Beit feiner Entstehung wurde. Die fremden Dranger ftanden, wie zu Tells Zeiten in der Schweig, fo ju Schillers Zeiten in Deutschland und griffen mit derselben frechen Ueberhebung nicht nur in die politische Freiheit des Bolfs, fondern noch trokiger und fühl=



barer in bas Beiligthum ber Ramilie. Bon diefem Buntte aus ichuf Schiller feinen Tell, der fich, fein Weib und feine Rinder vor dem Tyrannen fchugt und, da er, jur Nothwehr gedrängt, es nicht anders vermag, jum Morde greift, gerade in dem Augenblide, mo der Dranger, der den Blid in feines Raifers weitgehende Blane eröffnet bat, burch bas Winfeln bes tiefften Glends gereigt, fürchterliche Befege ju drohen im Begriff ift. Der Dichter felbft läßt den Tell nicht vertennen, daß feine That der Mord, man tann fagen der Meuchelmord ift, und das Selbftgefprach, in dem Tell furz vor der Ausführung feiner That die Brunde, die ihn bestimmen, fich vergegenwärtigt, damit fie dem Ruschauer nicht verborgen bleiben, dient vielleicht mehr dagu, ben Mord aus dem hinterhalte widriger, als ertlärlich oder entschuldbar ju machen. Tell bleibt freilich fein anderes Mittel, wenn er auf eigene Band handeln will, wie er es überall im Stude thut; aber einen Charafter, der gemiffermaßen der Repräsentant und Bollbringer des Rampfes um die Freiheit des Bolts und der Familie ift, tonnte man munichen hoher gehoben ju feben. Much der lette Uct und besonders die neue Ginführung des Johann von Schwaben hat Bedenten erregt, icheint aber, theils um die Berichicdenheit in der Natur der beiden Morde, an Gefler und an Albrecht, fühlbar gu maden, theile um die Boltsfreiheit auch nach außen bin gesicherter erscheinen gu taffen, nothwendig ju fein. - Da Schiller bas gange Bolf jum Belben bes Studs ermahlte, mar er gezwungen, neben den Bauern auch den Adel gu ichilbern, und er zeigte in einer Bruppe den Zwiespalt diefes Theiles der Bevolterung, der fich aber, durch die Bewalt der Umftande gedrangt, gleichfalls fur die Cache des Bolts ertfart. Durch die Aufstellung des Boltes jum Belden des Studs mar Schiller ferner genothigt, eine große Angahl von Berfonen in Thatiateit zu feken, und die Rraft der Bestaltung dieser Maffe von Menschen, Die, wenn auch nicht alle mit gleicher Umfanglichkeit herausgearbeitet, doch alle mit individuellem Leben innerhalb des allaemeinen Charafters ber Bolfsmäßigfeit begabt find, fekt in frohes Erstaunen, mehr noch die unvergleichliche Kraft der Wahrheit, mit der Schiller, der nie in der Schweiz gemesen war, Land und Leute por die Scele ju bringen vermochte. Dennoch brang der Tell Schillers nur langfam in die Schweig, und mahrend in Deutschland Saufende von Eremplaren gundend gemirtt hatten, gingen mahrend des Krieges faum einige hundert in jenes Land, das durch Schiller für Deutschland gleichsam erft erschloffen murde.

# Die Suldigung der Künfte.

Der Erbprinz Friedrich von Weimar hatte sich mit der jungen russischen Großsürstin Maria Paulowna, der Schwester Alexanders, vermählt. Um die Tage des Einzugs der achtzehnjährigen Fürstin in Weimar schlang sich ein reicher Kranz von Festlichkeiten; als schönste Blüte desselben und als ein dauerndes Muster dessen, was das Gelegenheitsgedicht, das meistens mit der knapp zugemessent Jeit und mit hinderlichen Aebendingen zu tämpfen hat, zu leisten vers



mag, wenn ein wirklicher Dichter sich seiner annimmt, ist die Huldigung der Künste übrig geblieben. Uls sich den Tagen des Spätsperhstes 1804 in Weismar Alles regte, um die einziehende Fürstin sestlich zu empfangen, hatte allein das Theater, das Goethes Leitung und Schillers Mithilse andertraut war, nichts vorbereitet. Goethe wurde zu Ansang Novembers doch besorgt, das diese Unterslassung unerwünsicht auffallen tönne, und er, der seine Ersindungskraft umsonst anstrengte, drang in Schiller, etwas Oramatisches zu ersinden. Schiller hatte bis dahin, mit Ausnahme der Verse an den Erdprinzen von Weimar, als dieser nach Paris reiste, nie ein Gedicht, das man ein Hosgedicht hätte nennen können, in Weimar versaßt. Doch übernahm er die Arbeit, mit der er am 4. Avoember begann und am 8. bereits sertig war. Am Tage vor der Aufsührung, am 11. Kovember, ließ er das Manuscript der Großfürstin überreichen, damit sie, die des Deutschen, wenigstens des Lesens deutscher Werte, damals schon vollständig war, von dem Geist und den Beziehungen des Gedichtes sich ein Bereständigt verschassigen tönne.

Schiller hielt auch in diesem Sofgedichte den Charafter freier ichoner Menichlichteit fest und gab, als Bertreter der Bestrebungen, die Beimar bor allen Städten auszeichneten, dem ichaffenden Genius des Schonen und der ihm folgenden Schaar der Runfte, durch die allein fich alles Blud erft vollendet, das Umt der Begrugung. Bas er in den Briefen über afthetische Erziehung als 3deal hingestellt, mas er in feiner gangen Dichtung, deren Abichluß die 'Suldi= gung' mar, als fteten Sintergund hatte burchichauen laffen, das Ideal eines von den Runften durchdrungenen und geläuterten höheren Dafeins, das ftellte er in diesem allegorisch=symbolischen Reftspiel in leichtem Rahmen dar. Die Be= wohner des ftillen Thales, wie er Weimar zu nennen pflegte, wollen einen garten Baum aus gludlicherer Ferne, als Symbol der aus ihrer Beimat auf fremden Boden versekten Fürstin, zu gedeihlichem Wachsthum verpflanzen, miffen aber nicht, wie fie das Belingen ihrer auf gludliches Bedeihen gerichteten Bunfche fichern konnen. Da erscheint ber Runstgenius mit seinem Befolge, ber an ber Dema die forglichste Pflege gefunden und von der faiferlichen Mutter gefendet nachgefolgt ift, um das Glud, das die Liebe gur Beimat und aus der Beimat und in der neuen Beimat bietet, ju vollenden. Er gerftreut die Sorge der Thalbewohner, die Fürstin für den aufgegebenen Glang nicht entschädigen, ihr beim= warts fehnendes Berg nicht feffeln zu tonnen; Liebe binde fich nicht an den Raum; Die Liebe, welche die Beimat gegeben, greife auch in die Ferne und werde auch in der neuen Beimat geboten; den Brunt der Raiferfale werde der erhabne Sinn, der das Große ins Leben lege, es aber nicht darin fuche, auf diesen freien Auen, -über denen nur die goldne Conne lache, nicht vermiffen; ein fcones Berg habe sich bald heimisch gefunden; stillwirtend ichaffe es fich felbft feine Welt; wie der Baum fich mit der Kraft seiner Wurgeln in die Erde fchlinge und fest tette, fo rante fich das Edle und Treffliche mit feinen Thaten an das Leben; mo man gludlich made, fei man im Baterlande Als Deuterinnen für bas Reld bes Wirkens, das fich der jungen Fürstin öffnet, treten die fieben Künste, ihre Thätigfeit an der Nema und in ichonen berrlichen Worten ihr Wesen schildernd, beran, um fich jum Dienste anzubieten und der Fürstin gemeinschaftlich den Teppich ihres neuen Lebens zu weben, da das mahre Leben fich erft aus dem fcon vereinten Streben ihrer Krafte wirlend erhebt.

Als diese einschmeichelnden und doch nicht schneichelnden Wünsche am 12. November 1804 zuerst von der Bühne gehört wurden, waren alle Zuhörer auf das tiesste etgest, die Eroksüffen; die Groksüffen konnte die Ahränen ihrer Rührung und Freude nicht bergen. Im nächsten Sommer, nach Schillers Tode, äußerte sie in einer traulichen Stunde gegen ihre Schwägerin, die Prinzessin Karoline, wie schwägerin, die Kringessin Karoline, wie son sie Sodicht sinde und wie lied sie schabe; sie könne es nur nicht sagen, weil es sie so nahe angehe. Wie hoch ihr Schiller stand, zeigte sie in der Sorge für seine Sobie; und in der äshbetischen Ausbildung ihrer eigenen Kinder wie in ihrer ganzen dis an ihren Tod (23. Juni 1859) dauernden segensreichen und großgesinnten Wirssamseit in Weimar bewährte sie, daß die Huldigung der Klinste sich ihr nicht geiert hatte.

# Meberfehungen :

Ihigenic in Anlis. — Scenen aus den Phönizierinnen des Enripides. — Macbeth — Turandot. — Der Parasit. Der Nesse als Onkel. — Phädra.

Die Ueberschungen, welche Schiller in poetischer Form geliefert hat, gehören, mit Ausnahme der beiden Bucher aus Birgils Aeneide, der dramatischen Literatur an, und felbst die wenigen Stellen feiner Iprischen Bedichte, die auf fremben Driginalen beruhen, wie der Befang der Eumeniden, nach einem Chor des Acfchylus, find dorther entlehnt. Fremde dramatifche Dichtungen nach Inhalt und Form genau wiederzugeben, war zu Ende des achtschnien und gum Theil auch beim Beginn des neunzehnten Sahrhunderts in Deutschland nicht üblich. Schwantte doch, trok ber genaueren Ueberfekungen, Die Bok von epifchen und Iprijden Dichtungen des claffijden Alterthums ju Stande gebracht hatte, ber Befdmad felbft noch in diefen Gattungen gwifden freier umfdreibender Bearbeitung mit veränderter außerer Form und genauer Biedergabe des Originals nach Stil und Behalt. Theils faßte man die außere Form überhaupt mehr wie eine ichone Bugabe, als wie einen mefentlichen Beftandtheil des fremden poetiichen Wertes auf, theils waren die Bejege der fremden wie der deutschen poetiichen Technit noch nicht forgfältig genug unterfucht, theils auch fehlte es ber Runft in Behandlung der deutschen Sprache noch an der Uebung, die dazu erforderlich mar, um fich mit fügsamer Beschmeidigkeit in einen Erfolg verheißenden Wetteifer ber beutschen Rhnthmit und ber Sprache überhaupt mit frember Metrit und Sprache einzulaffen. Dan war gewohnt, fremde poetische Schöpfungen, namentlich dramatifche Dichtungen lediglich wie Stoffe zu eignen Bearbeitungen au behandeln, hinguguthun oder ausgulaffen, mas man gum Zwed der Darftellung auf der Buhne erforderlich oder überfluffig und hinderlich hielt, im Bau der Stude felbft willfürlich ju andern und umzugestalten, Lotalitäten und Berfonen,

Nationalitäten, Sitten, Anschauungen und Ausdrud zu verwechseln, sich um die äußere Form aber ganz und gar nicht zu besümmern. In dieser Weise versuhren die gelehrten Dichter selbst mit Plautus und Terenz, und die, welche sich strengen nach den vermeinten Bedürfnissen der Bühne richteten, wie Schröber und die übrigen, mehr den Schalpieler als die Oichtung begünstigenden Schristeller, auch mit Shakspeare und Calderon, dessen Richter von Zalamea als Antmann Graumann aus den Marschen der Riederelbe mit hausdadner Poesse die poetische Machtsusen des Lod, seies Ladel, noch zu gut deutsch, zu wenig selbstentäußert, um auf der deutschen Bühne ersehen sollte. Man war, seis Lod, seies Ladel, noch zu gut deutsch, zu wenig selbstentäußert, um auf der deutschen Bühne fremde Nationalitäten, die französische kaum ausgenommen, ertragen zu können oder gar anziehend zu finden. Erst mit Schlegels Ueberssehmigen Shakspeares und Calderons begann eine Aunst der Uebersehung, die sich streng aus den Originale bindet und in entsprechender Teren des Gedankens ausdrucks, genauer Beobachtung der Form und ohne alle Nebenrücksichten aus Publikum und praktische Verwendung mit den seinen Kunstwerten wetteisert.

Zwischen beiden Richtungen hielt Schiller die Mitte. Schon ber Mangel eigentlicher philologischer Kenntniffe bewahrte ibn vor einer angftlichen Benauigfeit, und fein poetischer Tatt litt es nicht, jene entstellende Manier der Buhnenbichter anzumenden. Er bediente fich bei Dichtungen des Berfes, wenn auch nicht gerade der Vergarten des Originals, und behielt im Befentlichen den Bau des fremden Studes bei. Doch tam es ihm ebenfo wenig auf ftrenge Beobachtung ber Scenenfolge ber Originale, wie auf eine pracife Biedergabe ber einzelnen Bedanten oder gar der einzelnen Worte an. Huch er ließ aus und fügte bingu, wie es ihm paffend erichien, um feinen hauptzweck zu erreichen, ber in nichts Underm als darin bestand, den poetischen Gindruck, den das fremde poetische Runftwerk auf ihn gemacht hatte, burch feine Schöpfung bei Undern wieder gu erzeugen. Es fonnte ihm defhalb nicht in ben Ginn tommen, fremde Sitten und Unschauungen durch landübliche deutsche zu erseten, und am wenigsten, die poetifche Form der bequemen Profa ju opfern. Er fcuf fich, nicht felten mit fehr durftigen Mitteln, eine Unschauung des fremden Runftwertes und bildete aus biefer heraus eine neue Schöpfung, die im Allgemeinen und oft mit überraichender Genauigfeit auch im Gingelnen ber fremden Dichtung folgt, bennoch aber, mas die Freiheit der Bewegung anbetrifft, wie eine felbstständige Originalarbeit auftritt und überall durch den charalteriftischeindividuellen Stil fich als eine Schilleriche zu ertennen gibt. Defhalb haben fremde Dichter, welchen die Wahl amifchen Schiller und Originalen freiftand, mehrfach die Schillerichen Arbeiten bei Uebersegungen in ihre Sprachen jum Brunde gelegt; fie vermißten darin feinen mefenilichen Bestandtheil des Ursprünglichen, fanden aber einen Ueberfcuß von poetischer Bugabe aus den reichen Mitteln des deutschen Dichters.

Die Ueberschungen aus der Meneide, um von diefen, da sie doch auch unter die poetischen Arbeiten nach fremden Borbildern fallen, hier gelegentlich ein Wort zu sagen, giengen aus einem veradiedeten Ueberschungskantzie mit G. A. Rürger hervor. Schon im Frühjahr 1789 wurde der Borsat gesaßt, aber erst im Jahr 1791 ausgeführt, als Schiller sich meckfach mit einem eigene epischen Gedästigte und hierzu sich in der gewählten Bersart, der Stanze, üben wollte.

Shiller, Berte. U.

Du wirst, schrieb er damals an Körner (2, 242), 'denke ich, sinden, daß sicgil, so übersett, ganz gut lesen läßt. Es ist aber beinahe Originalarbeit, weil man nicht nur den lateinischen Text neu eintheilen muß, um für jede Stanze ein Keines Manze daraus zu erhalten, sondern weil es durchaus völfig ist, dem Dichter im Deutschen von einer andern Seite wiederzugeben, was von der einen undermeidlich verloren geht.' Der Text ist im Allgemeinen treu wiederzegeben, aber die strenge prägnante Ausdrucksweise Virgils mußte geopfert werden und wurde durch einen mehr lyrischen als epischen Ton ersett, der denn freilich dem deutschen Leser vielleicht ebenso augemessen, als der Stil Virgils dem römischen Horer. Unter allen Uebersehungen des römischen Direr. Unter allen Uebersehungen des römischen dichters ist diese zoduschlicher Begabung, von einem andern Neberseker durch Hinzusspügung der übrigen Gestänge ergänzt.

Die llebersetjungen nach Guripides, denen eine llebertragung des Agamemnon von Acidylus folgen follte, aber leider nicht gefolgt ift, verdanten ihre Entftehung bem Studium ober, wenn man will, ber Lecture Diefes Tragifers, wie fie Schiller mit Karoline v. Beulwit in Rudolftadt betrieb. Es wurde dabei eine frangofifche Uebersetzung von Brumon benutt, mit deren Gulfe fich Schiller die lateinische Ueberschung von Barnes juganglicher machte, ohne eigentliche Bugiebung bes griechifden Textes, der nur, um den Schein zu mahren, ftellenweis nachgeseben wurde. 'Ich tonnte,' fdreibt der Dichter an Körner (2, 53), 'mir nicht wie bie Belehrten mit den Teinheiten des Briechischen helfen, ich mußte mein Original errathen, ober vielmehr, ich mußte mir eins fchaffen.' Go burfte er benn fich wohl rühmen, daß er, bei wenig erwärmendem Terte, da die betreffenden Stude nicht gerade die besten des Euripides und ihm nur in lateinischer Abschwächung zugänglich waren, mehr geleistet, als viele Dichter gethan haben würden, ja daß er mehr geleistet, als Guripides, da die Chore durch ihn gewonnen hatten. Und in der That mußte ihm der griechische Tragiter für diese Art, seine Dichtung burch nachichaffendes Dichten juganglich gemacht und erhöht zu haben, dankbar fein, benn der Eindrud ber beutschen Dichtung auf moderne Borer muß tiefer und reiner fein, als die Wirfung des Bricden auf Bricden gewesen fein mag. Diefe Uebersetzungen nach Guripides find mehr als die Boffischen oder Schlegelichen genauen Uebertragungen von nachwirkender Kraft gewesen, da fie, nach biefen Arbeiten im ftrengen Stil, die neueren Ueberfeter gu einer Modificierung ber Brundzüge vermocht und die Runft gur Umtehr veranlagt haben. Es ift wenigftens Bebrauch geworden, die antiten Tragodien in der freieren Beife Schillers wiederzugeben, und da, wo wie bei Schiller ein entsprechender poetischer Behalt ju Bulfe tommt, tann der Bewinn für den poetischen Benug freilich nicht ausbleiben; nur find eben poetische Naturen wie Schiller felten, und jedenfalls ift die Methode, die Schiller felbft nur als Rothbehelf gelten ließ und für fich lediglich als Mittel jum Zwed befolgte, um Simplicitat in Plan und Stil ju gewinnen, nicht als ein Bebot der Nothwendigkeit aufzustellen und als Mufter der Ueberschungskunft zu betrachten, da bei ihrer Anwendung wesentliche Charafterguge bes Originals, vor allem die ftrenge Soheit des Stils, gegen eine ichmeich= lerifche Befälligfeit aufgeopfert werben.

Satte Schiller die Hebertragungen aus dem Alterthum lediglich nur feiner felbst wegen, um den poelischen Benug festzuhalten und seine Runft gu bilben, unternommen, fo folgte er bei ben fpateren Ueberfekungen aus dem Englischen, Italienischen und Frangösischen andern Zweden und zwar außerlichen, bei denen es ihm ziemlich gleichgültig mar, was er gerade ergriff. Er hatte feit feiner Ueber= fiedlung nach Beimar Antheil an der Leitung der Buhne und betrachtete ce mit Goethe als eine Chrenaufaabe, dem dortigen Repertoire den Reiz der Originalität, der Neuheit, der Mannigfaltigfeit und einer gewiffen Clafficität ju geben. Er faßte den Plan, auf dem weimarifden Theater eine Ueberfchau des Beften, mas die dramatische Literatur Deutschlands und der Fremde erzeugt hatte, vorzuführen und mit der Darftellung Goethescher und eigener Stude neben dem unabweißlichen Reuen abwechseln zu laffen. Diefer weitschichtige Blan litt in der Ausfuhrung unter Schillers eignen Arbeiten und seiner gunchmenden Rranklichfeit, fo daß, anflatt einer planmäßigen Repräsentation ber gangen bramatischen Literatur, auf welche es die Befreundeten in Weimar angelegt hatten, nur eine fehr fragmentarifche zu Stande tam, an welcher Schiller einen verhältnigmäßig nur geringen Antheil hatte, indem, bon der Bubnenbearbeitung deutscher Stude abgeseben, eigentlich nur Macbeth und Turandot in diesen Kreis fallen, mahrend Phabra und die beiden Luftspiele nach Picard zwar auch diefes Zwedes wegen, hauptfächlich aber um bem für die frangofische Literatur mehr als billig eingenom= menen Bergoge von Beimar gefällig zu fein , überfett wurden. Mit Chakefpeare war Schiller ichon fruh befannt geworden, ohne daß derfelbe einen befonders nachhaltigen Ginfluß auf ihn ausgeübt hatte. Erst durch die leberschung, die A. B. Schlegel vom Julius Cafar lieferte, fühlte fich Schiller tiefer aufgeregt. Seine innere und außere Erfahrung über die Welt und den Menfchen mar weiter und reifer geworden, und feine dramaturgifden Brundfake hatten an Fefligkeit gewonnen. Der englische Dichter erschien ihm beghalb nicht mehr herb und falt, und die Manier Chakespeares tonnte seiner Runft nicht mehr gefährlich werden. Freilich fehlt es auch jest noch an äußern Zeichen, daß Schiller fich auf ein ernfthaftes Studium des englischen Dichters, gar auf ein Studium in der Originaliprache eingelassen hätte, aber er war ihm doch näher getreten und fab fich, um ber weimarischen Buhne einen würdigen Zuwachs zu verschaffen, veranlaßt, eine alte Bekanntichaft mit Macbeth, die ihm noch in feiner Stuttgarter Reit durch Leop. Wagners Ueberschung ju Theil geworden, wieder aufzufrischen. Nach diefer Bagnerichen Ueberfetung, die in profaischen Berfen abgefaßt mar und jum Theil auf Cichenburg beruhte, faßte Schiller feine leberfetung ab, ohne mehr als porübergebend ben englischen Text ju Rathe ju ziehen. Die Arbeit fällt in bie erften Monate des Sahres 1800, gwifchen Maria Stuart und Jungfrau bon Orleans, und zwar in eine Zeit, wo Schiller von einer Krantheit befallen wurde, die ihn faft übermältigte. Diefe Umftande und die Rurge der Beit, in welcher Die Dichtung entstand (Mitte Januar bachte er bem Blane nach und ichon am 3. April 1800 hatte Goethe den Schlug gelefen), laffen ichon errathen, daß Schiller, dem das Englische ohnehin nicht geläufig war, fich nicht viel mit dem Originale aufhielt, fondern den in deutschen Uebertragungen beggem guganglichen Stoff wie den Entwurf einer felbstftandigen Arbeit behandelte. Der Bers mar ihm uncrläßlich, und da seine Borganger, durch die er fich, ahnlich wie durch Brumon und Barnes beim Guripides, ju einer Borftellung burchringen mußte, Alles ichlichimeg überfett hatten, entging er ichon defhalb der Bersuchung, den Bers mit der Profa medfeln gu laffen, wie Chatefpeare es gethan hatte. beide Borganger ziemlich platt überfeht hatten, Schiller aber nicht überfehen tonnte, mas ihrer Profa oder ihnen felbit davon beigumeffen fein moge, er aber für ben Bers teine bulgaren Redensarten verwenden mochte, fo hob er die gange Darfiellung zu einer gemiffen edlen Gleichmäßigleit des Stils, wie er benn auch bas Narrengeichmät unmittelbar nach der Mordnacht durch das icone Morgen= lied des Pfortners erfette, womit Chatespeare, ber den Contraft der grauenvoll= fien That mit dem fich forglos fortfpinnenden trivialen Alltagstreiben beabfichtigte, wenig zufrieden gewesen sein mochte, um fo mehr aber bas Bemuth des Deut= schen sich befreunden mußte, das in dem Contrast der Schredensthat mit dem frommen Frühgesange des einsachen Menschen an der ersteren nicht unterging, fondern mit dem letzteren aufathmend fich wieder erheben tonnte. Auch die Chateipearischen Begen hob Schiller aus dem Gemeinen und Widerwärtigen zum Frucht= baren und Großartigen der Schidfalsichwestern, wie er es der Tragodie für allein würdig hielt. Um das Stud, das auf eine einfachere Buhne mit faft nur einge= bildeter Scenerie berechnet mar und beghalb den Schauplat leicht als mechselnd voraussehen tonnte, den Unforderungen der hentigen Buhne und ihren medanisch bedingten Kraften zu nahern, beidrantte Schiller die häufigen Ortsveranderungen. woraus denn wieder fleine Abweichungen bom Driginal veranlagt wurden, au benen es auch aus andern Brunden nicht fehlt. So wurde, um abgufurgen, die Ermordung von Macduffs Battin und Sohn von der Buhne verdrängt und nur berichtlich ermähnt. Ueberhaupt hat Schiller mehr ausgeschieden, als hinzugefett, und wo er das Lettere that, handelte er im Intereffe der Deutlichfeit, die freilich nicht bei Chatespeare entbehrt wird, aber dem freien Bearbeiter burch die eignen Umgeftaltungen und unter ber Sand feiner Vorganger gelitten gu haben ichien. Auf der Buhne hat fich Schillers Macbeth erhalten, die Beurtheiler haben aber bon jeber fich wenig damit befreunden tonnen und die Arbeit bochftens nur als eine für den Buhnengebrauch berechnete gewürdigt, da doch aus der Ber= gleichung berselben, wie fie nach bem geahnten Deiginal gemacht ift, mit bem Originale felbft nicht nur unterscheidende Mertmale der Schillerichen und Chatespearischen Runft, sondern auch des deutschen und englischen Charatters im All= gemeinen sich ergeben, wie bei dem Pförtnerliede beispielsweise angedeutet ift und bei eingehender Betrachtung überzeugend ausgeführt werden tonnte.

Bezeichnender noch tritt der Unterschied zwischen deutscher und italienischer dramatischer Dichtung und speciell zwischen Schiller und Gozzi aus der Behande lung bervor, die beide demielben marchenbasten Stosse von der maunerscheuen Rathsletprinzessin haben angedeichen lassen. Schiller begann, wiederum nicht nach dem Triginal, sondern nach einer deutschen Ueberschung den Werthes, die Begenrbeinung des Gozzischen Stüdes im Herbst 1801, nach Bollendung der Jungfrau von Teleans, um sich zu einem neuen Werte zu stimmen, und schon am Geburtstage der Herzogin von Weimar, am 30 Januar 1802, wurde das Lustespiel gegeben. Während der Italiener auf muntre, schlagsertige wohlgeübte

Schauspieler, die aus eignem Wit etwas hinzuthun tonnten, fich verlaffen und Dekhalb Manches unausgeführt laffen durfte, mas die Schauspieler bei wieder= holten Darstellungen bald fo, bald fo erganzten und dadurch dem Spiele felbst mitichaffend den Reig ber wechselnden Neuheit gaben, mußte Schiller Alles aus= führen, und er führte alles in Berfen aus, theils weil fie ihm fast geläufiger geworden als dialogifierte Profa, theils weil er dem poetifchen Marchenspiele auch das angere Bewand der Boefie für unentbehrlich hielt. Da er felbit bisber eigent= lich fich dem freien Spiele ber Laune nicht überlaffen und nur in Wallensteins Lager einen Berfuch ber Art gemacht hatte, fehlte es ihm an ber freien Beweglichfeit und, feinem gangen poetifchen Charafter nach, auch an ber Luft am Scherge. ber bas Wefen ber italienischen Marchenposse machte. Schiller meinte ein gemiffes Begengewicht gegen das Luftige anwenden ju muffen, und indem er das Lettere milderte, fuchte er das Erstere in einer Berftartung des angftigenden Clements, benn von einem tragifden Grundbestandtheile tann in einem Stude, beffen beitern Musgang Jeder voraussehen muß, nicht die Rede fein. Die Behandlung des Mengstigenden und Graufigen wird dem Staliener felbst jum heitern Boffenspiel, mahrend der deutsche Dichter es leicht damit zu ernsthaft nimmt und es, wenn auch vorübergebend, als Gelbstzweck behandelt. Daneben tann er fich mit bem bloken Spiele mastenhafter Charattere nicht begnügen, er will ftatt Typen Menichen geben und ftatt ber Ralte bes Bergens, die blog bes Luftspiels megen iprode thut und blog des Schluffes wegen umichlägt und das Bublitum, als den eigentlich beleidigten Theil, um Bergeihung bittet, will er felbit in diefer Sproben noch einen tiefern Grund, die Rächung des jum Sclavenjoch erniedrigten Beibergeschlechtes an dem Mannervolte, wirksam erscheinen laffen. Durch alle biefe grundverschiedenen Motive, die Schiller eingeführt hat, mußte die Tragitomodie eine bedeutende Beranderung erleiden, fo daß faum noch bon einer Ueberfegung die Rede fein tann, mas ohnehin bei dem Sauptschmud bes Studes, ben Rathfeln, durchaus nicht der Fall ift, da diefe icon ausgeführten iconen Unichauungen eines ungenannten Begenstandes ihm gang allein angehören und erft durch ihn aufgekommen find.

Strenger hielt fich Schiller an das Original, als er die Phadra bes Racine, bem Bergog Rarl August zu Gefallen, in dem letten harten Winter feines Lebens. um in diefen Tagen bes Glends doch etwas zu thun, überfette. Er begann die Arbeit am 17. December 1804 und war am 14. Januar 1805 damit fertig ; icon um 30. Januar fand die erfte Darftellung auf der Buhne ftatt. Diefe Leichtigfeit unter den gegebenen Umftanden ift um fo bewundrungswürdiger, ba Schiller bei ber Ucberfegung ber frangofischen Alexandriner in übliche Jamben mehr Schwierigkeiten fah, als er fich zu überwinden getraute. Als Goeihe den Mahomet des Boltaire überfest hatte, hielt er es für bedenklich, abnliche Berfuche mit andern frangofifden Studen vorzunehmen, ba es fdmerlich noch ein zweites gebe, bas Daju tuchtig fei. Wenn man in der Neberschung die Manier zerftore, so bleibe zu wenig poetisch Menschliches übrig, und behalte man die Manier bei und fuche die Borjuge derfelben auch in der Uebersetjung geltend zu machen, fo werde man bas Publitum verscheuchen. Die Gigenschaft bes Alexandriners, fich in zwei gleiche Balften zu trennen, und die Natur des Reimes, aus zwei Alexandrinern Shiller, Werfe. II

ein Couplet ju machen, bestimme nicht bloß die gange Sprache, fie bestimme auch den aangen innern Beift diefer Stude. Die Charaftere, Die Befinnungen, bas Betragen der Berfonen, Alles ftelle fich badurch unter die Regel des Gegenfates; wie die Beige des Musikanten die Bewegungen der Tanger leite, fo auch Die zweischentlige Natur des Alexandriners die Bewegungen bes Gemuths und bie Bedanten. Der Berftand werde ununterbrochen aufgefordert und jedes Gefühl, ieder Bedanke in diese Form, wie in das Bett bes Prokruftes gezwängt. Da mit Aufhebung des Alexandriners in der Neberschung die gange Bafis weggenommen werde, worauf diefe Stude erbaut feien, fo bleiben nur Trummer übrig, und man begreife die Wirtung nicht, da die Urfache weggefallen. Schiller hat diefe Schwierigkeiten nicht gang übermunden, aber den Kampf damit unfühlbar gu machen gewußt, indem er den Antithesenbau milderte, im Uebrigen aber fehr wenig anderte, fo daß man deutschen und frangofischen Text neben einander druden tonnte. Der Bergog, dem gu Gefallen er 1803 die beiden Luftspiele von Picard fibersett hatte, vermifte defhalb freilich ben Wohllaut des Originals ba mit dem beständigen rhetorifden Sinnfpiel auch ber Reim geopfert mar.

# Wallenstein.

Ein dramatisches Gedicht.

Erfter Theil.

# Wallensteins Lager.

#### Prolog.

Gefprochen bei Wiedereröffnung der Schaubuhne in Weimar im October 1798.

Der icherzenden, der ernsten Maske Spiel, Dem ihr so oft ein willig Ohr und Auge Geliehn, die weiche Seele hingegeben, Bereinigt uns aufs nen in diesem Saal — Und sieh! er hat sich nen verjüngt, ihn hat Die Kunst zum heitern Tempel ansgeschmückt, und ein harmonisch hoher Geist spricht uns Aus dieser edeln Säulenordnung an Und regt den Sinn zu festlichen Gesühlen.

Und doch ist dies der alte Schanplat noch. Die Wiege mancher jugendlichen Rrafte, Die Laufbahn manches wachsenden Talents. Wir find die Alten noch, die fich vor ench Mit warmem Trieb und Gifer ausgebildet. Gin edler Meifter ftand auf diesem Plat, Euch in die heitern Soben feiner Runft Durch feinen Schöpfergenius entzückend. D! moge biefes Raumes neue Burbe Die Burdigften in unfre Mitte gichn Und eine hoffnung, die wir lang gehegt, Sich uns in glangenber Erfüllung zeigen. Ein großes Minfter wedt Nacheiferung Und gibt dem Urtheil höhere Wesete. Co ftehe diefer Rreis, die neue Buhne Mis Zeugen des vollendeten Talents. Do modit' es auch die Kräfte lieber prüfen,

Shiller, Berfe. II.

Den alten Ruhm erfrischen und versüngen, Als hier vor einem ausersesten Kreis, Der, rührbar jedem Zauberschlag der Kunft, Mit leisbeweglichem Gesühl den Geist In seiner flüchtigken Erscheinung hascht?

Denn fonell und fpurlos geht des Mimen Runft, Die wunderbare, an dem Sinn vorüber, Wenn das Gebild des Meißels, der Gefang Des Dichters nach Jahrtausenden noch leben. hier stirbt der Zauber mit dem Künstler ab, Und wie der Klang verhallet in dem Ohr, Berrauscht des Angenblicks geschwinde Schöpfung, Und ihren Rinhm bewahrt tein danernd Werk. Schwer ist die Runft, vergänglich ift ihr Preis, Dem Mimen flicht Die Nachwelt feine Kranze: Drum muß er geigen mit der Wegenwart, Den Angenblick, Der fein ift, gang erfüllen, Muß seiner Mitwelt mächtig sich versichern Und im Wefühl der Würdigsten und Beften Ein lebend Denkmal fich erbaun - Go nimmt er Sich seines Namens Emigfeit voraus, Denn wer ben Beften feiner Zeit genng Bethan, ber hat gelebt für alle Reiten.

Die neue Aera, die der Kunst Thaliens Auf dieser Bühne heut beginnt, macht auch Den Dichter tühn, die alte Bahn versassend, Ench aus des Bürgersebens engem Kreis Auf einen höhern Schauplatz zu versetzen, Nicht unwerth des erhabenen Moments Der Zeit, in dem wir strebend uns bewegen. Denn nur der große Eegenstand vermag Den tiesen Ernnd der Menschheit aufzuregen, Zm engen Kreis verengert sich der Sinn, Es wächst der Mensch mit seinen größern Zwecken,

Und jett an des Jahrhunderts ernstem Ende, Wo selbst die Wirklichkeit zur Dichtung wird, Wo wir den Kampf gewaltiger Naturen Um ein bedeutend Ziel vor Augen sehn Und um der Menscheit große Gegenstände, Um Herrschaft und um Freiheit, wird gerungen, Zeht darf die Kunst auf ihrer Schattendühne Und höhern Fing versuchen, ja sie nunß, Soll nicht des Lebens Bilhne sie beschänen.

Zerfallen sehen wir in biesen Tagen Die alte feste Korm, die einst vor hundert

Und fünfzig Jahren ein willsommuer Friede Europens Reichen gab, die theure Frucht Bon dreißig jammervollen Kriegesjahren. Noch einmal laßt des Dichters Phantasie Dichter Zeit an ench vorüberführen Und blicket froher in die Gegenwart Und in der Zukunft hoffmungsreiche Ferne.

In jenes Krieges Mitte stellt euch setzt Der Dichter. Sechzehn Jahre der Berwüstung, Des Naubs, des Cends sind dahingesichn, In trüben Massen gähret noch die Welt, Und keine Friedenshoffmung strahlt von sern. Ein Tummesplatz von Wassen ist das Neich, Berödet sind die Städte, Magdeburg If Schutt, Gewerb und Kunsssssiegen nieder, Der Bürger gilt nichts mehr, der Krieger Alles, Strassos Frechheit spricht den Sitten Hohn, Und rohe Hovden lagern sich, verwildert Ind ungen Kriege, auf dem verheerten Boden.

Auf diesem finstern Zeitgrund malet sich Ein Unternehmen fühnen Uebermuths Und ein verwegener Charafter ab. Ihr kennet ihn — den Schöpfer kuhner Hecre, Des Lagers Abgott und der länder Beißel, Die Stütze und den Schrecken seines Raisers. Des Glückes abentenerlichen Sohn. Der, von der Zeiten Bunft emporgetragen, Der Ehre höchste Staffeln rasch erstieg Und, ungesättigt immer weiter strebend, Der unbezähmten Ehrsucht Opfer fiel. Von der Parteien Gunft und haß verwirrt. Schwankt sein Charakterbild in der Geschichte; Doch euren Angen foll ihn jetzt die Runft, Much eurem Bergen menschlich näher bringen. Denn jedes Meußerste führt fie, die Alles Begrenzt und bindet, zur Natur gurudt. Sie sieht den Menschen in des Lebens Drang Und malgt die größre Salfte seiner Schuld Den ungludseligen Gestirnen gu.

Nicht er ist's, der auf dieser Bühne heut Erscheinen wird. Doch in den kühnen Schaaren, Die sein Wesehl gewaltig senkt, sein Geist Beseut, wird euch sein Schattenbild begegnen, Bis ihn die scheue Muse selbst vor euch Ju stellen wagt in sebender Westalt,

Denn seine Macht ift's, die sein Berg verführt, Sein Lager nur ertfaret sein Berbrechen.

Darum verzeiht dem Dichter, wenn er ench Nicht raschen Schritts mit einem Mal ans Ziel Der Kandlung reißt, den großen Gegenstand In einer Neihe von Gemälden nur Bor enren Angen abzurollen wagt.
Das heut'ge Spiel gewinne ener Ohr Und ener Herz den ungewohnten Tönen; In jenen Zeitraum führ' es ench zurück, Anf jene fremde friegerische Bühne, Die unser Helb mit seinen Thaten bald Erfüllen wird.

Und wenn die Muse heut, Des Tanzes freie Göttin und Gesangs, Ihr altes deutsches Recht, des Reimes Spiel, Bescheiden wieder sordert — tadelt's nicht! Ja, danket ihr's, daß sie das düstre Bild Der Bahrseit in das heitre Reich der Kunst hinüberspielt, die Täuschung, die sie schafft, Anfricktig selbst zerkfört und ihren Schein Der Bahrheit nicht betrüglich unterschiedt; Ernst ist das Leben, heiter ist die Kunst.

### Personen:

Wachtmeister, { von einem Terzty'ichen Karabinier-Regiment, Trompeter, Ronflabler. Scharfichüten. Bwei Sollifde reitende Jager. Buttlerifde Dragoner. Artebufiere vom Regiment Tiefenbad. Ruraffier von einem wallonifden Rüraffier bon einem tombardischen Megiment. Rroaten. Ilblanen. Refrut. Bürger. Bauer. Bauerinabe. Rapuziner. Coldatenidulmeifter. Martetenberin. Gine Aufwärterin. Coldatenjungen. Soboisten.

Bor ber Stadt Pilfen in Bohmen

#### Erfter Auftritt.

Marketenderzelt, davor eine Kram= und Trödelbude. Soldaten von allen Farben und Feldzeichen drängen sich durch einander, alle Tijche sind besetzt. Kroaten und Uhlanen an einem Rohlseuer kochen, Marketenderin schenkt Wein, Soldaten= jungen würfeln auf einer Trommel, im Zelt wird gesungen.

Gin Bauer und fein Cohn.

Bauerknabe. Bater, es wird nicht gut ablaufen, Bleiben wir von dem Soldatenhaufen. Sind Euch gar trotige Rameraden; Wenn sie uns nur nichts am Leibe ichaben. Bauer. Gi mas! Gie werben uns ja nicht freffen, Treiben fie's auch ein wenig vermeffen. Siehft du? find neue Bolter berein, Rommen frisch von der Saal' und bem Main. Bringen Beut' mit, Die rarften Sachen! Unfer ift's, wenn wir's nur liftig machen. Ein Sauptmann, ben ein andrer erftad, Ließ mir ein paar glückliche Würfel nach. Die will ich heut einmal probieren. Db fie die alte Rraft noch führen. Mußt dich nur recht erbarmlich ftellen, Sind dir gar lodere, leichte Gesellen. Laffen fich gerne ichon thun und loben. So wie gewonnen, fo ift's zerftoben. Rehmen fie uns das Unfre in Scheffeln. Müffen wir's wieder befommen in Löffeln; Schlagen fie grob mit dem Schwerte drein, So find wir pfiffig und treiben's fein. (3m Zelt wird gefungen und gejubelt.) Wie sie juchzen — daß Gott erbarm! Alles das geht von des Banern Felle. Schon acht Monate legt sich der Schwarm Uns in die Betten und in die Ställe, Weit herum ift in der gangen Ane Reine Feder mehr, feine Rlanc, Daß wir für hunger und Glend ichier Ragen muffen die eignen Knochen. War's doch nicht ärger und frauser hier, Als der Sachs noch im Lande that pochen. Und Die nennen sich Raiserliche! Bauerknabe. Bater, da kommen ein Paar aus der Riiche. Cehen nicht aus, als mar' viel zu nehmen. Bauer. Sind einheimische, geborne Böhmen, Bon des Terfchtas Rarabinieren,

Liegen schon lang in diesen Quartieren. Unter allen die schlimmsten just, Spreizen sich, wersen sich in die Brust, Thun, als wenn sie zu fürnehm wären, Mit dem Bauer ein Glas zu leeren. Aber dort seh' ich die drei scharfe Schützen Linker Hand um ein Feuer sitzen, Sehen mir aus wie Tiroler schier. Emmerich, somm! an die wollen wir, Lustige Bögel, die gerne schwatzen, Tragen sich sauber und führen Baten. (Geben nach den Zetten.)

#### Bweiter Auftritt.

Borige. Bachtmeifter. Trompeter, Uhlan.

Erompeter. Was will der Bauer da? Fort, Halunt! Sauer. Gnädige Herren, einen Bissen und Trunt! Haben heut noch nichts Warmes gegessen.

Erompeter. Gi, das muß immer faufen und freffen.

Uhlan (mit einem Glafe).

Nichts gefrühstifft? Da, trink, du Hund!

(Führt den Bauer nach dem Zelte; jene kommen vorwärts.)

Wachtmeister (zum Trompeter).

Meinst du, man hab' uns ohne Grund Heute die doppelte Löhnung gegeben, Nur daß wir flott und lustig leben?

Erompeter. Die Herzogin fommt ja heute herein Mit dem fürstlichen Fraulein —

Wachtmeifter. Das ift nur ber Schein.

Die Truppen, die aus fremden Kanden Sich hier vor Pilsen zusammen fanden, Die sollen wir gleich an uns locken Mit guten wir gleich an uns locken Mit guten Socken, Damit sie sich gleich zufrieden finden Und fester sich nit uns verbinden.

Erompeter. Ja, es ist wieder was im Werke! Wachtmeister. Die Herrn Generäse und Kommendanten — Erompeter. Es ist gar nicht gehener, wie ich merke.

Wachtmeister. Die sich so dick hier zusammen fanden — Erompeter. Sind nicht für die Langweil herbemüht. Wachtmeister. Und das Gemunkel und das Geschicke —

Erompeter. Ja, ja! Wachtmeister. Und von Wien die alte Beriicke,

Die man feit gestern herumgehn fieht,

Mit der guldenen Gnadenfette,

Das hat mas zu bedeuten, ich wette.

Erompeter. Wieder so ein Spürhund, gebt nur Acht, Der die Jagd auf den Herzog macht.
Wachtmeister. Merkst du wohl? Sie trauen uns nicht, Fürchten des Friedländers heimlich Gesicht. Er ist ihnen zu hoch gestiegen, Möchten ihn gern heruntertriegen.
Erompeter. Über wir halten ihn aufrecht, wir. Dächten doch Alle, wie ich und Ihr!
Wachtmeister. Unser Regiment und die andern vier, Die der Terschka ansührt, des Herzogs Schwager, Das resoluteste Corps im Lager,
Sind ihm ergeben und gewogen, Hat er uns selbst doch herangezogen, Alle Hauptlente setzt er ein,
Sind alle mit Leib und Leben sein.

#### Dritter Auftritt.

Rroat mit einem Salsidmud. Scharfichuite folgt. Borige. Scharfichut. Rroat, wo haft bit das Halsband geftohlen? Handle dir's ab! dir ist's doch nichts nut. Geb' dir dafür das Baar Terzerolen. Biront. Nir, nir! Du willft mich betrügen, Schit. Scharfichut. Run! geb' dir auch noch die blaue Ding, Sab fie fo eben im Gludsrad gewonnen. Siehst du? Sie ist zum höchsten Staat. Kroat (läft das halsband in der Sonne fpielen). 's ift aber von Perlen und edelm Granat. Schau, wie das flinkert in der Sonnen! Scharfichut (nimmt das Halsband). Die Feldflasche noch geb' ich drein, (befieht es) Es ift mir nur um ben iconen Schein. Trompeter. Seht nur, wie Der ben Kroaten brellt! Halbpart, Schütze, so will ich schweigen. Rroat (hat die Muge aufgesett). Deine Mute mir wohlgefällt. Scharfichut (wintt bein Trompeter). Wir tauschen hier! Die herrn sind Zeugen!

### Dierter Auftritt. Borige. Konstabler.

Konstabler (tritt zum Bachtmeister).

Wie ist's, Bruder Karabinier?

Werden wir uns lang noch die Hände wärmen,
Da die Keinde schon frisch im Keld herum schwärmen?

Wachtmeister. Thut's Ihm so eisig, Herr Konstabel? Die Wege sind noch nicht praktikabel. Konstabler. Mir nicht. Ich sitze gemächlich hier; Aber ein Eisbot' ist angekommen, Melbet, Regensburg sei genommen. Crompeter. Ei, da werden wir bald anssitzen. Wachtmeister. Wohl gar! Um dem Bayer sein Land zu schützen, Der dem Fürsten so unsreund ist? Werden uns eben nicht sehr erhitzen. Konstabler. Meint Ihr? — Was Ihr nicht Alles wist!

#### Jünfter Auftritt.

Borige. Zwei Jäger. Dann Marketenberin, Solbatenjungen.
Schulmeister, Auswärterin.

Erfter Jager. Sich. fieh! Da treffen wir Instige Compagnie. Crompeter. Bas für Brunrod' mogen bas fein? Treten gang ichmud und stattlich ein. Wachtmeister. Sind Holfische Jager; die filbernen Treffen Bolten fie fich nicht auf der Leipziger Meffen. Marketenderin (tommt und bringt Bein). Glud gur Ankunft, ihr herrn! Erfter Jager. Was? der Blit! Das ift ja bie Buftel aus Blafemit. Marketenderin. I freilich! Und Er ist wohl gar, Mußio, Der lange Beter aus 3teho? Der feines Baters goldene Ruchse Mit unserm Regiment hat durchgebracht Bu Gludstadt in einer luftigen Nacht -Erfter Jager. Und die Feder vertauscht mit der Rugelbuchse. Marketenderin. Gi, da find wir alte Befannte! Erfter Jager. Und treffen uns hier im bohmischen Lande. Marketenderin. Beute da, Berr Better, und morgen dort -Die Ginen der rauhe Rriegesbefen Regt und schüttelt von Ort zu Ort; Bin indeg weit herum gemefen. Erfter Jager. Will's Ihr glauben! Das ftellt fich bar. Marketenderin. Bin hinauf bis nach Temeswar Befommen mit den Bagagemagen, Mis wir den Mansfelder thaten jagen. Lag mit dem Friedlander vor Stralfund, Bing mir dorten die Wirthschaft zu Brund. Bog mit bem Succurs vor Mantua, Ram wieder heraus mit bem Feria,

Und mit einem spanischen Regiment Sab' ich einen Abstecher gemacht nach Gent. Jett will ich's im bohmischen Land probieren, Alte Schulden einkaffieren -Db mir ber Fürft hilft zu meinem Beld. Und das dort ift mein Marketenderzelt. Erfter Jager. Run, da trifft Gie Alles beisammen an! Doch wo hat Sie den Schottländer hingethan, Mit bem Sie damals herumgezogen? Marketenderin. Der Spigbub! Der hat mich fcon betrogen. Fort ift er! Mit Allem davon gefahren, Was ich mir that am Leibe ersparen. Ließ mir nichts als den Schlingel da! Soldatenjunge (fommt gefprungen). Mutter! fprichst du von meinem Bapa? Erster Jager. Mun, nun! bas ning ber Raiser ernähren. Die Armce fich immer muß neu gebären. Soldatenschulmeister (tommt). Fort in die Feldschule! Marsch, ihr Buben! Erfter Jager. Das fürcht' fich auch vor ber engen Stuben! Auswärterin (tommt). Base, sie wollen fort. Marketenderin. Gleich, gleich! Erster Jager. Gi, wer ist benn bas kleine Schelmengesichte? Marketenderin. 's ift meiner Schwester Rind - aus dem Reich. Erster Jager. Ei, also eine liebe Nichte? (Marketenderin geht.) Bweiter Jager (bas Madden haltend). Bleib Gie bei uns doch, artiges Rind. Aufwarterin. Gafte dort zu bedienen find. (Macht fich los und geht.) Erster Jager. Das Madchen ift fein übler Biffen! --Und die Muhme - beim Glement! Was haben die Herrn vom Negiment Sich um das niedliche Larvchen geriffen! -Was man nicht Alles für Leute kennt,

Und wie die Zeit von dannen rennt. — Was werd' ich noch Alles erleben müssen! — (Zum Wachtmeister und Trompeter.) Euch zur Gesundheit, meine Herrn! — Laßt uns hier auch ein Plätzden nehmen.

1

Sechster Auftritt.

Jäger. Machtmeifter. Trompeter.

Wachtmeister. Wir danken schön. Von Herzen gern. Wir rücken zu. Willsommen in Böhmen! Erster Jäger. Ihr sitzt hier warm. Wir, in Feindes Land, Mußten derweil uns schlecht bequemen. Crompeter. Man follt's end nicht ansehn, ihr feib galant. Wachtmeister. Ja, ja, im Saalfreis und and in Meißen Bort man end herrn nicht besonders preisen. Bmeiter Jager. Seid mir doch still! Was will das heißen? Der Aroat es gang anders trieb. Uns nur die Nachles' übrig blieb. Crompeter. Ihr habt ba einen faubern Spiten Um Kragen, und wie Euch die Sosen fiten! Die feine Bafche, ber Weberhut! Was das alles für Wirkung thut! Dag boch ben Burichen bas Blud foll icheinen, Und so was fommt nie an unser Einen! Wachtmeister. Dafür find wir des Friedländers Regiment, Man muß uns chren und respectieren. Erfter Jager. Das ift fur uns andre fein Compliment, Wir eben so gut seinen Namen führen. Wachtmeister. Ja, ihr gehört auch fo zur ganzen Masse. Erster Sager. Ihr seib wohl von einer besondern Rasse? Der gange Unterschied ift in den Röcken, Und id gang gern mag in meinem steden. Wachtmeister. Berr Sager, ich muß Euch nur bedauern, Ihr lebt fo brangen bei ben Bauern; Der feine Griff und der rechte Ton, Das lernt fich nur um des Keldherrn Berfon. Erfter Jager. Gie bekam Euch fibel, Die Lection. Wie er räuspert, und wie er spuckt, Das habt Ihr ihm gliidlich abgegudt; Aber sein Schenie, ich meine, sein Beist Sich nicht auf ber Wachparabe weist. Bweiter Jager. Wetter auch! wo Ihr nach uns fragt, Wir heißen des Friedlanders milde Sagd Und machen dem Damen feine Schande -Bichen frech durch Feindes und Freundes Lande, Duerfeldein durch die Saat, durch das gelbe Korn' -Gie fennen das Solfische Jägerhorn! -In einem Angenblick fern und nah, Schnell wie die Sündfluth, so find wir da -Wie die Kenerflamme bei dunfler Nacht In Die Banfer fahret, wenn Niemand macht -Da hilft feine Gegenwehr, feine Flucht, Reine Ordnung gilt mehr und feine Bucht. -Es fträubt fich - der Krieg hat tein Erbarmen -Das Mägblein in unsern sehnigten Urmen -Fragt nad, ich fag's nicht, um zu prahlen; In Bairenth, im Boigtland, in Westphalen.

Wo wir nur durchackommen find -Erzählen Rinder und Rindestind Nach hundert und aber hundert Jahren Von dem Holf noch und seinen Schaaren. Wachtmeister. Run, ba fieht man's! Der Saus und Braus, Macht benn ber ben Solbaten aus? Das Tempo macht ihn, der Sinn und Schick, Der Begriff, die Bedentung, der feine Blid. Erster Jager. Die Freiheit macht ihn. Mit Euren Fragen! Daß ich mit Ench soll darüber schwatzen. -Lief ich darum aus der Schul' und der Lehre, Dag ich die Frohn' und die Galcere, Die Schreibstub' und ihre engen Wände In dem Feldlager wiederfande? -Flott will ich leben und müßig gehn, Alle Tage was Nenes fehn, Mich dem Angenblick frisch vertrauen, Nicht zurück, auch nicht vorwärts schauen -Drum hab' ich meine Saut dem Raifer verhandelt. Daß keine Sorg' mich mehr anwandelt. Guhrt mich ins Feuer frisch binein, Ueber den reißenden, tiefen Rhein -Der britte Mann foll verloren fein; Werbe mich nicht lang sperren und zieren. -Sonst muß man mich aber, ich bitte febr. Mit nichts weiter incommodieren. Wachtmeister. Nu, nu, verlangt Ihr sonst nichts mehr? Das ließ fich unter dem Wamms da finden. Erfter Jager. Was mar bas nicht für ein Pladen und Schinden Bei Guftav, dem Schweden, dem Leuteplager! Der machte eine Rirch' aus seinem Lager, Ließ Betftunde halten, des Morgens, gleich Bei der Reveille und beim Bapfenstreich. Und wurden wir manchmal ein wenig munter, Er fangelt' uns felbst wohl vom Gaul herunter. Wachtmeister. Ja, es war ein gottesfürchtiger Berr. Erster Jäger. Dirnen, die ließ er gar nicht passieren. Mußten fie gleich zur Rirche führen. Da lief ich, fonnt's nicht ertragen mehr. Wachtmeister. Jetzt geht's bort auch wohl anders ber. Erfter Jager. Go ritt ich hinüber gu den Lignisten, Sie thaten sich just gegen Magdeburg rüsten.

Ja, das war schon ein ander Ding! Alles da luftiger, loser ging,

Soff und Spiel und Madels die Menge! Bahrhaftig, ber Spaß mar nicht gering, Denn der Tilly verstand fich aufs Kommandieren. Dem eigenen Rorper war er ftrenge, Dem Coldaten ließ er Bieles paffieren, Und ging's nur nicht aus feiner Raffen. Sein Epruch war: leben und leben laffen. Aber das Blud blieb ihm nicht ftat -Ceit der Leipziger Jatalität Wollt' es eben nirgends mehr fleden, Alles bei uns gerieth ins Steden; Wo wir erschienen und pochten an, Ward nicht gegrußt noch aufgethan. Wir mußten uns brüden von Ort gu Ort. Der alte Respect war eben fort. -Da nahm ich handgeld von den Sachsen. Meinte, da mußte mein Blud recht machien. Wachtmeister. Run, da famt Ihr ja eben recht Bur böhmischen Bente. Erfter Jager. Es ging mir schlecht. Sollten da ftrenge Mannszucht halten, Durften nicht recht als Keinde walten. Mußten des Raisers Schlösser bewachen. Biel Umftand' und Complimente machen, Führten den Rrieg, als war's nur Scherg, Batten für die Cady' nur ein halbes Berg, Wollten's mit Niemand gang verderben, Rurg, da war wenig Ehr zu erwerben, Und ich wär' bald für Ungebuld Wieder heimgelaufen gum Schreibepult, Wenn nicht eben auf allen Strafen Der Friedlander hatte werben laffen. Wachtmeifter. Und wie lang deuft Ihr's hier auszuhalten? Erfter Jager. Spaßt nur! Go lange Der thut malten, Dent' ich Gud, mein Geel! an fein Entlaufen. Rann's der Goldat wo beffer taufen? -Da geht Alles nach Kriegesfitt'. Bat Alles 'nen großen Conitt, Und der Beift, Der im gangen Corps thut leben, Ricifiet gewaltig, wie Windesweben, Much den unterften Reiter mit. Da tret' ich auf mit beherztem Schritt, Darf über ben Bürger fühn megichreiten, Wie der Feldherr über ber Fürsten Saupt.

Es ift hier wie in den alten Beiten,

Wo die Klinge noch Alles that bedeuten; Da gibt's nur ein Bergehn und Berbrechen: Der Ordre fürwitig widersprechen. Bas nicht verboten ift, ift erlaubt; Da fragt Niemand, was Giner glaubt. Es gibt nur zwei Ding' überhaupt; Was zur Armee gehört und nicht; Und nur der Fahne bin ich verpflicht. Wachtmeister. Jetzt gefallt Ihr mir, Jäger! Ihr sprecht Wie ein Friedlandischer Reitersfnecht. Erster Jager. Der führt's Kommando nicht wie ein Umt, Wie eine Gewalt, die vom Raiser stammt! Es ist ihm nicht um des Raisers Dienst, Was bracht' er dem Raifer für Gewinnft? Was hat er mit seiner großen Macht Ru des Landes Schirm und Schutz vollbracht? Ein Reich von Soldaten wollt' er gründen, Die Welt anstecken und entzünden, Sich alles vermessen und unterwinden — Crompeter. Still! Wer wird solche Worte wagen! Erster Inger. Was ich bente, bas barf ich sagen. Das Wort ift frei, fagt ber General. Wachtmeister. Go sagt er, ich hört's wohl einigemal, Ich stand dabei. "Das Wort ist frei, "Die That ist stumm, der Gehorsam blind," Dies urfundlich feine Worte find. Erfler Jager. Db's just seine Worte find, weiß ich nicht; Aber die Sach' ift fo, wie er fpricht. Bweiter Jager. Ihm ichlägt bas Rriegsglud nimmer um, Wie's wohl bei Undern pflegt zu geschehen. Der Tilly überlebte seinen Ruhm. Doch unter des Friedländers Kriegspanieren, Da bin ich gewiß, zu victorisieren. Er bannet das Blück, es muß ihm fteben. Wer unter seinem Beiden thut fechten, Der steht unter besondern Mächten. Denn das weiß ja die gange Welt, Daß der Friedländer einen Teufel Aus der Solle im Solde halt. Wachtmeister. Ja, daß er fest ift, das ist tein Zweifel; Denn in der blut'gen Affair bei Lüten Mitt er euch unter des Feuers Bligen Auf und nieder mit fühlem Blut. Durchlöchert von Angeln war sein hut, Durch den Stiefel und Roller fuhren

Die Ballen, man fah die deutlichen Spuren: Konnt' ihm feine die Saut nur rigen, Weil ihn die höllische Salbe that schützen. Erfter Jager. Was wollt 3hr ba für Wunder bringen! Er trägt ein Roller von Elendshaut, Das feine Angel fann burchbringen. Wachtmeifter. Mein, es ift die Salbe von Berenfraut, Unter Bauberfpriichen gefocht und gebraut. Crompeter. Es geht nicht zu mit rechten Dingen! Wachtmeister. Sie fagen, er lef' auch in ben Sternen Die fünftigen Dinge, die nahen und fernen; Ich weiß aber besser, wie's damit ist. Ein graues Männlein pflegt bei nächtlicher Krift Durch verschloffene Thuren zu ihm einzugehen; Die Schildwachen haben's oft angeschrien, Und immer was Großes ift drauf geschehen, Wenn je das graue Rödlein fam und erschien. Imriter Jager. Ja, er hat fich bem Tenfel übergeben, Drum führen wir aud bas luftige Leben.

# Siebenter Auftritt.

#### Borige. Gin Refrut. Gin Burger. Dragoner.

Uckrut (tritt aus bem Belt, eine Blechhaube auf bem Ropfe, eine Weinflasche in ber Sand). Griff ben Bater und Baters Briider! Bin Soldat, tomme nimmer wieder. Erfter Jager. Sieh, da bringen fie einen Reuen! Burger. D, gib Acht, Frang! es wird dich renen.

Trommeln und Pfeifen, Rekrut (fingt). Rriegrischer Rlang! Wandern und ftreifen

Die Welt entlang, Roffe gelenkt, Muthig geschwenkt, Schwert an ber Seite. Frisch in die Beite, Kliichtig und flink, Frei, wie der Fint Anf Sträuchern und Bäumen In himmels Raumen! Beifa! ich folge des Friedlanders Kahn!

Bweiter Bager. Ceht mir, bas ift ein madrer Rumpan! (Sie begrüßen ibn.)

Burger. D, lagt ibn! Er ift guter Leute Rind.

Erfter Jager. Wir auch nicht auf der Strafe gefunden find. Burger. Ich fag' end, er hat Bermögen und Mittel. Fühlt her, das feine Tuchlein am Rittel! Crompeter. Des Raifers Rock ift der höchfte Titel. Burger. Er erbt eine kleine Mütenfabrit. Bweiter Jager. Des Menschen Wille, bas ift sein Blifd. Burger. Bon der Grofmutter einen Kram und Laden. Erfter Jager. Bfui, wer handelt mit Schwefelfaden! Burger. Ginen Weinschant bagu bon feiner Pathen, Ein Bewolbe mit zwanzig Stüdfaß Wein. Crompeter. Den theilt er mit feinen Rameraden. Bweiter Bager. Bor bu! wir muffen Beltbrilder fein. Burger. Gine Brant läßt er fiten in Thränen und Schmerz. Erster Jager. Recht so, da zeigt er ein eisernes Berg. Burger. Die Großmutter wird fur Rummer fterben. Bweiter Jager. Defto beffer, so kann er fie gleich beerben. Wachtmeister (tritt gravitätisch herzu, bem Refruten die Sand auf die Blechhaube legend). Sieht Er! Das hat Er wohl erwogen. Einen neuen Menschen bat Er angezogen: Mit dem helm da und Wehrgehang Schließt Er fich an eine murdige Meng. Muß ein fürnehmer Beift jett in Ihn fahren -Erfter Jager. Muß besonders das Beld nicht fparen. Wachtmeister. Auf der Fortuna ihrem Schiff Ift Er gu fegeln im Begriff; Die Weltkugel liegt vor Ihm offen, Wer nichts waget, der darf nichts hoffen. Es treibt fich der Burgersmann, trag und bumm, Wie des Farbers Baul, nur im Ring herum. Aus dem Soldaten fann Alles werden, Denn Rrieg ift jett bie Lofung auf Erben. Seh' Er 'mal mich an! In diesem Rock Buhr' ich, fieht Er, bes Raifers Stod. Alles Weltregiment, muß Er wiffen, Von dem Stock hat ausgehen müffen; Und das Szepter in Königs Sand Ift ein Stock nur, bas ift bekannt. Und wer's zum Korporal erst hat gebracht, Der steht auf der Leiter zur höchsten Macht. Und so weit kann Er's auch noch treiben. Erfter Jager. Wenn Er nur lefen fann und ichreiben. Wachtmeister. Da will ich Ihm gleich ein Exempel geben; Ich that's vor Aurzem felbft erleben. Da ift ber Schef vom Dragonercorps, Beißt Buttler, wir standen als Gemeine

Noch vor dreißig Jahren bei Köln am Rheine, Jetzt nennt man ihn Generalmajor. Das macht, er thät sich baß hervor, Thät die Welt mit seinem Kriegsruhm füllen; Doch meine Verdienste, die blieben im Stillen. Ja, und der Friedländer selbst, sieht Er, Unser Hauptmann und hochgebietender Herr, Ver jetzt Alles vermag und kann, War erst nur ein schlichter Gelmann, Und weil er der Kriegsgöttin sich vertrant, Had weil er der Kriegsgöttin sich vertrant, Hat er sich diese Größ erbaut, Ji nach dem Kaiser der nächste Mann, Und wer weiß, was er noch erreicht und ermißt, (psisse) Denn noch nicht aller Tage Abend ist.

Erfter Jager. Ja, er fing's klein an und ift jett fo groß. Denn zu Altorf im Studentenfragen, Trieb er's, mit Berniß zu fagen, Ein wenig lotter und burichitos, Batte feinen Famulus bald erschlagen. Wollten ihn drauf die Rurnberger Berren Mir nichts, dir nichts ins Carcer fperren; 's war just ein neugebautes Nest, Der erfte Bewohner jollt' es taufen. Aber wie fangt er's an? Er läßt Weislich ben Budel voran erft laufen. Nach dem hunde neunt sich's bis diesen Tag; Ein rechter Rerl fich dran spiegeln mag. Unter des herrn großen Thaten allen hat mir bas Studden besonders gefallen. (Das Madden hat unterbeffen aufgewartet; ber zweite Sager ichafert mit ihr.) Dragoner (tritt bagwifden).

Ramerad, laß Er das unterwegen!

Sweiter Jager. Wer Senter! hat sich ba brein zu legen! Pragoner. Ich will's Ihm nur sagen, die Dirn' ift mein. Erfter Jager. Der will ein Schätzchen für sich allein!

Dragoner, ist Er bei Troste? sag' Er! Imeiter Sager. Will was Apartes haben im Lager.

veiter Bager. Will was Apartes gaven im Lage Einer Dirne schön Gesicht

Einer Arthe jasen Gestagt Muß allgemein sein, wie's Sonnenlicht! (Rüßt sie.)

Dragoner (reißt fie weg).

Ich sager. Luftig, suftig! ba kommen bie Prager! Imeiter Jager. Luftig, suftig! ba kommen bie Prager! Imeiter Jager. Sucht Er Händel? Ich bin babei. Wachtmeister. Fried', ihr Herren! Gin Kuß ist frei!

# Achter Auftritt.

Berginappen treten auf und spielen einen Walzer, erst langiam und bann immer geschweinder. Der erfte Jäger taugt mit ber Answarterin, bie Marteribar ber Jäger binter ihr her und befommt ben Kapuziner zu fassen, ber eben hereinteitt.

Kapuziner. Beisa, Judheia! Dudeldumdei! Das geht ja hoch her. Bin auch dabei! Ift das eine Armee von Chriften? Sind wir Türken? sind wir Antibaptisten? Treibt man so mit dem Sonntag Spott, Als hätte ber allmächtige Gott Das Chiragra, fonnte nicht drein schlagen? Ift's jest Beit zu Saufgelagen, Bu Banketten und Feiertagen? Quid hic statis-otiosi? Was steht ihr und legt die Hände in Schooß? Die Rriegsfuri ift an der Donau los, Das Bollwerk des Baperlands ift gefallen, Regensburg ift in des Feindes Rrallen, Und die Armee liegt hier in Böhmen, Pflegt den Bauch, läßt sich's wenig grämen, Kümmert sich mehr um den Krug als den Krieg. Wett lieber ben Schnabel als den Sabel, Bett fich lieber herum mit der Dirn, Frift den Ochsen lieber als den Drenftirn. Die Christenheit trauert in Sack und Asche, Der Soldat füllt fich nur die Tasche. Es ift eine Zeit ber Thränen und Roth, Um himmel geschehen Zeichen und Wunder, Und aus den Wolken, blutigroth, Bangt ber Berrgott ben Rriegemantel 'runter. Den Rometen steckt er, wie eine Ruthe, Drohend am himmelsfenfter aus, Die gange Welt ift ein Klagchaus, Die Arche der Kirche schwimmt in Blute, Und das römische Reich - daß Gott erbarm! Sollte jett heißen romisch Urm; Der Rheinstrom ift worden zu einem Beinftrom, Die Klöfter find ausgenommene Refter, Die Bisthumer find verwandelt in Buftthumer. Die Abteien und die Stifter Sind nun Raubteien und Diebesklüfter, Und alle die gescaneten deutschen Länder Sind verfehrt worden in Elender -Woher fommt das? Das will ich euch verfünden: Schiller, Werte. Il.

Das ichreibt fich ber von enern Laftern und Gunden. Bon dem Gränel und Beidenleben, Dem fich Officier und Soldaten ergeben. Denn die Glind' ift der Magnetenffein, Der das Gifen ziehet ins Land herein. Auf das Unrecht, da folgt das Ucbel, Wie die Thran' auf den herben 3wiebel, Binter dem Il fommt gleich bas Web, Das ist die Ordnung im U B C. Ubi crit victoriae spes, Si offenditur Deus? Die foll man fiegen, Wenn man die Predigt ichwanzt und die Def, Richts thut, als in den Weinhäufern liegen? Die Frau in dem Evangelium Fand den verlornen Grofchen wieder. Der Saul seines Baters Gjel wieder, Der Joseph seine faubern Brüder; Aber wer bei den Goldaten fucht Die Furcht Gottes und die gute Bucht Und die Scham, der wird nicht viel finden, That' er auch hundert Laternen angfinden. Bu dem Prediger in der Büften, Wie wir lefen im Evangeliften, Ramen auch die Coldaten gelaufen, Thaten Buß und ließen fich taufen, Fragten ihn: Quid faciemus nos? Wie machen wir's, daß wir kommen in Abrahams Schooß? Et ait illis, und er sagt: Neminem concutiatis, Wenn ihr Niemanden ichindet und plackt. Neque calumniam faciatis, Niemand verläftert, auf Niemand lügt. Contenti estote, euch beguügt, Stipendiis vestris, mit eurer löhnung Und verflucht jede boje Angewöhnung. Es ift ein Gebot: Du follt ben Ramen Deines Herrgotts nicht eitel ausframen! Und wo hört man mehr blasphemieren, Alls hier in den Friedländischen Kriegsquartieren? Wenn man für jeden Donner und Blit, Den ibr losbrennt mit eurer Aungenspit. Die Gloden mußt' läuten im Land umber, Es war' bald fein Megner gu finden mehr. Und wenn ench für jedes boje Webet, Das aus eurem ungewaschnen Munde geht,

Ein Härlein ausging aus eurem Schopf. lleber Nacht wär' er geschoren glatt, Und war' er so dick wie Absalons Bopf. Der Josua war boch auch ein Goldat, Rönig David erschlug den Goliath. Und wo fteht benn geschrieben zu lefen, Daß fie folche Fluchmäuler find gewesen? Muß man den Mund boch, ich follte meinen, Nicht weiter aufmachen zu einem Self Gott! Als zu einem Kreuz Sackerlot! Aber meffen das Befäß ift gefüllt, Davon es sprudelt und überquillt. Wieder ein Gebot ift: Du follt nicht ftehlen. Ja, das befolgt ihr nach dem Wort. Denn ihr tragt Alles offen fort. Bor euren Rlauen und Beiersgriffen, Bor euren Praftifen und bofen Rniffen Ist das Geld nicht geborgen in der Truh, Das Ralb nicht sicher in der Ruh, Ihr nehmt das Gi und das huhn dagu. Was sagt der Prediger? Contenti estote, Begniigt ench mit eurem Commigbrote. Aber wie soll man die Rnechte loben, Kömmt doch das Aergerniß von oben! Wie die Glieder, so auch das haupt! Weiß doch Niemand, an wen Der glaubt! Erfter Jager. herr Pfaff! uns Goldaten mag Er ichimpfen, Den Keldherrn foll Er uns nicht verunglimpfen. Rapusiner. Ne custodias gregem meam! Das ift fo ein Ahab und Jerobeam, Der die Bölker von der mahren Lehren Bu falichen Böten thut verfehren. Trompeter und Rekrut. Laß Er uns das nicht zweimal hören! Kapuziner. Go ein Bramarbas und Gisenfresser, Will einnehmen alle festen Schlöffer. Rühmte fich mit feinem gottlofen Mund, Er muffe haben die Stadt Stralfund. Und war' fie mit Retten an den himmel geschloffen. Sat aber fein Bulver umfonft verschoffen! Crompeter. Stopft ihm Reiner fein Laftermaul? Kapuziner. So ein Teufelsbeschwörer und König Saul. Co ein Jehn und Solofern, Berleugnet, wie Betrus, feinen Meifter und herrn, Drum fann er den Sahn nicht hören frahn -

Beide Jager. Pfaffe! Jett ift's um bich geschehn!

Kapuziner. So ein listiger Fuchs Herodes — Erompeter und beide Jäger (auf ihn eindringend).
Schweig stille! Du bist des Todes!
Kroaten (tegen sich derin). Bleib da, Pfäfflein, sürcht dich nit,
Sag dein Spriichel und theil's uns mit.
Kapuziner (schreit tauter). So ein hochmithiger Nebucadnezer,
So ein Sintdenwater und musstiger Ketzer,
Läßt sich nennen den Wallenstein;
Ja freilich ist er uns allen ein Stein
Des Ausschses und Aergernisses,
Und o lang der Kaiser diesen Friedeland
Läßt walten, so wird nicht Fried' im Land.

wehren.)

### Meunter Auftritt.

seinen Rudjug genommen, indem die Kroaten die übrigen Soldaten von ihm ab-

Borige, ohne den Rapuziner.

Erfter Jager (jum Wachtmeifter). Saat mir, was meint' er mit dem Godelhabn. Den ber Keldherr nicht fraben hören fann? Es war wohl nur so gesagt ihm jum Schimpf und Sohne? Wachtmeister. Da will ich Euch bienen. Es ist nicht gang ohne Der Keldherr ift wundersam geboren, Besonders bat er gar fitlichte Ohren. Rann die Rate nicht hören mauen, Und wenn der Sahn fraht, fo macht's ihm Grauen. Erster Jager. Das hat er mit dem Löwen gemein. Wachtmeiner. Muß Alles mausstill um ihn sein. Den Befehl haben alle Wachen. Denn er beuft gar gu tiefe Gachen. Stimmen (im Belt; Auflauf). Greift ibn, ben Schelm! Schlagt gu! Schlagt gu! Des Sauern Stimme. Silfe! Barmbergigfeit! Andre Stimmen. Kriede! Ruh! Erfter Jager. Sol mich ber Teufel! Da fett's Siebe. Bweiter Bager. Da muß ich babei fein! (Laufen ins Belt.) Marketenderin (tommt beraus). Schelmen und Diebe! Crompeter. Frau Wirthin, was fest Guch fo in Gifer? Marketenderin. Der Lump! ber Spitbub! ber Strafenlaufer! Das muß mir in meinem Belt paffieren! Es beschimpft mich bei allen herrn Officieren. Wachtmeister. Basden, mas gibt's benn? Marketenderin. Was wird's geben?

Da erwischten fie einen Bauer eben, Der falsche Burfel that bei fich haben. Erompeter. Sie bringen ihn hier mit seinem Anaben.

# Behnter Auftritt.

Solbaten bringen den Bauer gefchleppt. Erfter Jäger. Der muß baumeln! Scharfichuten und Dragoner. Bum Profog! Bum Profog! Wachtmeister. Das Mandat ist noch kurzlich ausgegangen. Marketenderin. In einer Stunde feh' ich ihn hangen! Wachtmeister. Bofes Gewerbe bringt bofen Lohn. Erster Arkebusier (jum andern). Das kommt von der Desperation. Denn feht, erst thut man fie ruinieren, Das heißt fie jum Stehlen felbst verführen. Trompeter. Was? Was? Ihr red't ihm das Wort noch gar? Dem hunde! Thut Euch der Teufel plagen? Erfter Arkebusier. Der Bauer ift auch ein Meusch - so zu fagen. Erfter Jager (jum Trompeter). Lag fie geben! find Tiefenbacher, Bevatter Schneider und Handschuhmacher! Lagen in Garnison zu Brieg, Wissen viel, mas der Brauch ift im Rrieg.

#### Eilfter Auftritt. Borige. Rüraffiere.

Erster Kuraffier. Friede! Was gibt's mit dem Bauer ba? Erfter Scharfichut. 's ift ein Schelm, bat im Spiel betrogen! Erster kuraffer. hat er bich betrogen etwa? Erster Scharfschuk. Ja, und hat mich rein ausgezogen. Erfter Kuraffier. Wie? Du bift ein Friedlandischer Dlann, Rannst dich so wegwerfen und blamieren, Mit einem Bauer bein Blud probieren? Der laufe, mas er laufen fann. (Bauer entwischt, die Undern treten gufammen.) Erster Arkebusier. Der macht furze Arbeit, ift resolut, Das ift mit foldem Bolte aut. Was ift's für Giner? Es ift fein Bohm. Marketenderin. 's ift ein Ballon! Respect vor Dem! Bon des Pappenheims Ruroffieren. Erfter Dragoner (tritt bagu). Der Biccolomini, der junge, thut fie jett führen. Den haben sie sich aus eigner Macht Rum Oberft gefett in der Lützner Schlacht, Mls der Pappenheim umgefommen. Erster Arkebusier. haben fie fich so was 'rausgenommen? Erfter Dragoner. Dies Regiment hat was voraus,

Es war immer voran bei jedem Strauß. Darf auch seine eigene Justiz ausüben, Und der Friedländer thut's besonders lieben. Erster Kürassier (zum andern). Ist's auch gewiß? Wer bracht' es aus? Iweiter Kürassier. Ich hab's aus des Obersts eigenem Munde. Erster Kürassier. Was Teusel! Wir sind nicht ihre Hunde. Erster Kürassier. Was haben Die da? Sind voller Gist. Imeiter Kürassier. Ist's was, ihr Herrn, das uns mitbetrisst? Erster Kürassier. Es hat sich Keiner drüber zu freuen.

Sie wollen uns in die Niederland' leihen; Kitrassiere, Jäger, reitende Schützen, Sollen achttausend Mann auffigen.

Marketenderin. Was? Was? Da sollen wir wieder wandern? Bin erst seit gestern zurück aus Flandern.

Bweiter finraffier (ju ben Dragonern).

Ihr Buttlerischen sollt auch mitreiten. Erster Kürassier. Und absonderlich wir Wallonen. Marketenderin. Si, das sind ja die allerbesten Schwadronen! Erster Kürassier. Den aus Mailand sollen wir hinbegleiten. Erster Jäger. Den Phsasten! Das ist ja kurios! Dweiter Jäger. Den Pfassen! Da geht der Teufel los. Erster Kürassier. Wir sollen von dem Friedländer lassen,

Der den Soldaten so nobel halt, Mit dem Spanier ziehen zu Feld, Dem Knauser, den wir von herzen hassen? Nein, das geht nicht! Wir laufen fort. Erompeter. Was, zum henter! sollen wir dort?

Dem Raiser verfauften wir unser Blut Und nicht dem hispanischen rothen Sut.

Iweiter Jager. Auf des Friedländers Wort und Credit allein Haben wir Reitersdienst genommen; War's nicht aus Lieb' für den Wallenstein,

Der Ferdinand hätt' uns nimmer bekommen.

Erfter Dragoner. That uns der Friedlander nicht formieren? Seine Fortung soll uns fuhren.

Machtmeister. Laßt ench bebeuten, hört mich an. Mit bem Gered' ba ift's nicht gethan.

Ich sehe weiter, als ihr alle, Dahinter stedt eine bose Falle.

Erfter Jager. Hört das Besehlbuch! Stille doch! Wachtmeister. Baschen Gustel, füllt mir erst noch Gin Gläschen Melneder für den Magen, Alsdann will ich euch meine Gedanken sagen.

Marketenderin (ihm einschentend). Sier, Berr Wachtmeister! Er macht mir Schreden. Es wird doch nichts Boses bahinter stecken! Wachtmeister. Seht, ihr Herrn, das ist all recht gut, Daß Jeder das Nächste bedenken thut; Aber, pflegt der Feldherr zu fagen, Man muß immer das Bange überschlagen. Wir nennen uns alle des Friedländers Truppen. Der Bürger, er nimmt uns ins Quartier Und pflegt uns und tocht uns warme Suppen. Der Bauer muß ben Gaul und den Stier Vorspannen au unfre Bagagewagen. Bergebens wird er fich drüber beklagen. Läßt fich ein Gefreiter mit fieben Mann In einem Dorfe von weitem fpilren, Er ift die Obrigfeit brinn und fann Nach Luft brinn malten und commandieren. Zum Henker! sie mögen uns alle nicht Und sähen des Teufels sein Angesicht Weit lieber, als unfre gelben Rolletter. Warum schmeißen fie uns nicht aus dem Land? Bot Wetter! Sind uns an Angahl doch überlegen, Tühren den Knüttel, wie wir den Degen. Warum dürfen wir ihrer lachen? Weil wir einen furchtbaren Haufen ausmachen! Erster Jager. Ja, ja, im Ganzen, da sitt die Macht! Der Friedländer hat das wohl erfahren. Wie er bem Raiser vor acht - neun Jahren Die große Armee zusammenbracht. Sie wollten erft nur von Zwölftausend hören: Die, fagt' er, die fann ich nicht ernähren; Aber ich will Sechzigtaufend werben, Die, weiß ich, werden nicht Hungers sterben. Und so wurden wir Wallensteiner. Wachtmeister. Bum Exempel, da hack mir Giner Von den fünf Kingern, die ich hab', Sier an der Rechten den fleinen ab. Habt ihr mir den Finger bloß genommen? Rein, beim Rufut, ich bin um die Sand gefommen! 's ift nur ein Stumpf und nichts mehr werth. Ja, und diefe achttaufend Pferd, Die man nach Flandern jett begehrt, Sind bon ber Armee nur ber fleine Finger. Läßt man sie ziehn, ihr tröstet euch. Wir seien um ein Künftel nur geringer?

Prof't Mahlgeit! ba fällt bas Bange gleich. Die Furcht ift weg, ber Respect, die Schen, Da schwillt bem Bauer ber Ramm aufs neu, Da schreiben fie uns in der Wiener Kanglei Den Quartier- und den Küchenzettel, Und es ist wieder der alte Bettel. Ja, und wie lang wird's fteben an. Co nehmen fie uns auch noch den Keldhauptmann -Gie find ihm am Sofe fo nicht grun, Mun, da fällt eben Alles bin! Wer hilft uns dann wohl gu unferm Geld? Corgt, daß man uns die Contracte halt? Wer hat ben Nachdrud und hat den Berftand, Den schnellen Bit und die feste Sand, Diefe gestückelten Beeresmaffen Busammen zu fügen und zu paffen? Bum Erempel — Dragoner — fprich: Aus welchem Vaterland ichreibst du dich? Erfter Pragoner. Weit aus Sibernien ber fomm' ich. Wachtmeifter (gu ben beiden Ruraffieren). Ihr, das weiß ich, seid ein Wallon; Ihr ein Welscher. Man hört's am Ton. Erfter Kuraffier. Wer ich bin? ich hab's nie konnen erfahren: Gie ftahlen mich ichon in jungen Jahren. Wachtmeister. Und du bift auch nicht aus der Nah? Erfter Arkebusier. Ich bin von Buchan am Federsee. Wachtmeister. Und Ihr, Nachbar? Imeiter Arkebuffer. Aus der Schwyz. Wachtmeifter (jum zweiten Jager). Was für ein Landsmann bist du, Jäger? Imeiter Jager. Hinter Wismar ist meiner Eltern Sitz. Wachtmeifter (auf ben Trompeter zeigend). Und Der ba und ich, wir find aus Eger. Mun! und wer merft uns das nun an, Daß wir aus Süden und aus Norden Zusammen geschneit und geblasen worden? Sehn wir nicht aus, wie aus einem Span? Stehn wir nicht gegen den Seind geschloffen, Recht wie zusammen geleimt und gegoffen? Breifen wir nicht, wie ein Mühlwert, flint In einander auf Wort und Wink? Wer hat uns fo zusammen geschmiedet, Daß ihr uns nimmer unterschiedet? Rein Andrer jonft, als der Ballenftein! Erfter Jager. Das fiel mir mein Lebtag nimmer ein,

Dag wir fo gut zusammen paffen; Sab' mich immer nur geben laffen. Erfter Kuraffier. Dem Bachtmeister muß ich Beifall geben. Dem Rriegsstand famen fie gern ans Leben; Den Soldaten wollen fie niederhalten. Dak fie alleine können walten. 's ift eine Berschwörung, ein Complott. Marketenderin. Gine Verschwörung? Du lieber Gott! Da fonnen die herren ja nicht mehr gahlen. Wachtmeister. Freilich! Es wird Alles banterott. Biele von den Sauptleuten und Generalen Stellten aus ihren eignen Raffen Die Regimenter, wollten fich feben laffen, Thäten fich angreifen über Bermögen, Dachten, es bring' ihnen großen Scgen. Und die alle find um ihr Geld, Wenn das Saupt, wenn der Bergog fällt. Marketenderin. Ach, du mein Heiland! Das bringt mir Aluch! Die halbe Armee steht in meinem Buch. Der Graf Jolani, ber boje Bahler, Restiert mir allein noch zweihundert Thaler. Erfter Kuraffier. Was ift da zu machen, Rameraden? Es ift nur Gins, mas uns retten fann: Verbunden können sie uns nichts ichaden: Wir fteben alle für einen Mann. Lagt fie ichiden und ordenangen, Wir wollen uns fest in Böhmen pflangen, Wir geben nicht nach und marschieren nicht. Der Goldat jett um feine Chre ficht. Dweiter Jager. Wir laffen uns nicht fo im Land 'rum führen! Sie sollen kommen und sollen's probieren! Erfter Arkebufier. Liebe Berren, bedentt's mit Aleifi. 's ift des Raifers Will' und Beheiß. Erompeter. Werben uns viel um den Raifer icheeren. Erfter Arkebusier. Lag Er mich bas nicht zweimal hören. Crompeter. 's ist aber dody so, wie ich gesagt.

Erster Läger. Ja, ja, ich hört's immer so erzählen, Der Friedländer hab' hier allein zu befehlen. Wachtmeister. So ist's auch, das ist sein Beding und Pact. Absolute Gewalt hat er, müßt ihr wissen, Krieg zu führen und Frieden zu schließen, Geld und Gut kann er confiscieren, Kann henken lassen und pardonnieren, Officiere kann er und Obersten machen,

Rurg, er hat alle die Ehrensachen. Das hat er vom Raifer eigenhändig. Erster Arkebusier. Der Bergog ist gewaltig und hochverständig; Aber er bleibt boch, ichlecht und recht. Wie wir alle, des Raifers Knecht. Wachtmeifter. Nicht, wie wir alle! Das wißt Ihr ichlecht. Er ift ein unmittelbarer und freier Des Neiches Kürft, so gut wie der Baper. Sah ich's etwa nicht felbst mit an, Mls ich zu Brandeis die Wach' gethan. Wie ihm der Raifer felbsten erlaubt. Ru bedecken sein fürstlich Haupt? Erfter Arkebufier. Das war für bas Medlenburger Land, Das ihm der Raifer versett als Pfand. Erfter Jager (jum Wachtmeister). Wie? In bes Raisers Gegenwart? Das ift doch seltjam und fehr apart! Wachtmeifter (fährt in die Tafche). Wollt ihr mein Wort nicht gelten laffen, Collt ihr's mit Sanden greifen und faffen. (Gine Munge zeigend.) Weß ift das Bild und Geprag? Marketenderin. Weist heri Ei, das ift ja ein Wallensteiner! Wachtmeister. Na, da habt ihr's, was wollt ihr mehr? Ist er nicht Fürst so gut, als einer? Schlägt er nicht Geld, wie der Ferdinand? hat er nicht eigenes Bolt und Land? Gine Durchlauchtigfeit läßt er fich nennen! Drum muß er Soldaten halten können. Erster Arkebusier. Das disputiert ihm Niemand nicht. Wir aber stehn in des Raisers Pflicht, Und wer uns bezahlt, das ift der Raifer. Crompeter. Das lengn' ich Ihm, fieht Er, ins Angesicht. Wer uns nicht gablt, das ift ber Raifer! hat man uns nicht seit vierzig Wochen Die Löhnung immer umsonst versprochen? Erfter Arkebuffer. Gi mas! Das fteht ja in guten Sanden. Erfter guraffier. Fried', ihr Berrn! Bollt ihr mit Schlägen enben? Ift benn barüber Bant und Bwift, Db ber Raiser unser Gebieter ift? Gben drum, weil wir gern in Chren Seine tüchtigen Reiter maren, Wollen wir nicht feine Beerde fein, Bollen uns nicht von den Pfaffen und Schrangen Berum laffen führen und verpflangen. Saat selber! Rommt's nicht dem Herrn zu aut.

Wenn sein Kriegsvolk was auf sich halten thut? Wer anders macht ihn, als seine Soldaten, Ru bem großmächtigen Potentaten? Berschafft und bewahrt ihm weit und breit Das große Wort in der Chriftenheit? Mögen fich Die fein Joch aufladen, Die miteffen von feinen Unaden, Die mit ihm tafeln im golonen Zimmer. Wir, wir haben von seinem Glanz und Schimmer Michts, als die Milh' und als die Schmerzen, Und wofür wir uns halten in unserm Bergen. Bweiter Jager. Alle großen Thrannen und Raifer Sielten's fo und maren viel weiser. Alles Andre thäten fie hudeln und ichanden, Den Soldaten trugen sie auf den händen. Erfter Kuraffier. Der Soldat muß fich tonnen fühlen. Wer's nicht edel und nobel treibt. Lieber weit von dem Sandwerk bleibt. Soll ich frisch um mein Leben spielen, Ming mir noch etwas gelten mehr. Dber ich laffe mich eben schlachten Wie der Kroat — und muß mich verachten. Beide Jager. Ja, übers Leben noch geht die Ehr! Erster kurastier. Das Schwert ist kein Spaten, kein Pflug, Wer damit adern wollte, wäre nicht flug. Es grünt uns fein Salm, es machst feine Saat, Ohne Heimath muß ber Solbat Auf dem Erdboden flüchtig schwärmen, Darf fich an eignem Berd nicht warmen, Er muß vorbei an ber Städte Blang, Un des Dörfleins luftigen, grunen Auen, Die Traubenlese, den Erntekrang Muß er wandernd von ferne schauen. Sagt mir, was hat er an Gut und Werth, Wenn der Soldat sich nicht selber ehrt? Etwas muß er sein eigen nennen, Oder ber Menich wird morden und brennen. Erfter Arkebufier. Das weiß Gott, 's ift ein elend Leben! Erster Kuraffier. Möcht's doch nicht für ein andres geben. Seht, ich bin weit in der Welt 'rum kommen, Hab' Alles in Erfahrung genommen. Hab' der hispanischen Monarchie Gedient und der Republik Benedig Und dem Königreich Napoli; Aber das Glud war mir nirgends gnädig.

Hab' den Kaufmann gesehn und den Ritter Und den Handwerksmann und den Jesuiter, Und kein Rock hat mir unter allen Wie mein eisernes Wamms gesallen.

Erster Arkebusier. Re! das kann ich eben nicht sagen. Erster Kürassier. Will Einer in der Welt was erjagen, Mag er sich rühren und mag sich plagen; Will er zu hohen Ehren und Würden, Bück er sich unter die goldnen Bürden; Will er genießen den Vatersegen, Kinder und Enkelein um sich pstegen, Treib' er ein ehrlich Gewerd' in Ruh. Ich — ich hab' kein Gemitth dazu. Frei will ich seben und also sterben, Viemand berauben und Riemand beerben Und auf das Gehndel unter mir Leicht wegschanen von meinem Thier.

Erfler Jäger. Bravo! Just so ergeht es mir. Erster Arkebusier. Lustiger freilich mag sich's haben, lleber Anderer Köps' wegtraben.

Erster kürassier. Kamerad, die Zeiten sind schwer, Das Schwert ist nicht bei der Wage mehr; Aber so mag mir's Keiner verdenken, Daß ich nich lieber zum Schwert will senken. Kann ich im Krieg mich doch menschlich fassen, Aber nicht auf mir trommeln lassen.

Erster Arkebusier. Wer ist dran Schuld, als wir Soldaten, Daß der Nährstand in Schimpf gerathen? Der leidige Krieg und die Noth und Plag In die sechzehn Jahr' schon währen mag.

Erfler kurassier. Bruder, den lieben Gott da droben, Es können ihn Alle zugleich nicht loben. Einer will die Sonn', die den Andern beschwert; Dieser will's trocken, was Jener sencht begehrt. Wo du nur die Noth siehst und die Plag', Da scheint mir des Lebens heller Tag. Geht's auf Kosten des Bürgers und Bauern, Nun, wahrhaftig, sie werden mich dauern; Aber ich fann's nicht ändern — seht, 's ist dier just, wie's beim Einhau u geht: Die Pserde schanden und setzen an, Liege, wer will, mitten in der Bahn, Sei's mein Bruder, mein seiblicher Sohn, Zerrissi mein Bruder, mein seiblicher Sohn,

Ucber seinen Leib weg muß ich jagen, Rann ihn nicht fachte bei Scite tragen. Erfter Jager. Gi, wer wird nach dem Andern fragen! Erfter Kuraffier. Und weil fich's nun einmal fo gemacht, Daß das Bliid dem Soldaten lacht, Lag't uns mit beiden Sanden faffen, Lang werden fie's und nicht fo treiben laffen. Der Friede wird tommen über nacht, Der bem Wesen ein Ende macht; Der Soldat gaumt ab, der Baner spannt ein, Eh man's bentt, wird's wieder das Alte fein. Jett find wir noch beisammen im Land, Wir haben's Seft noch in der Sand. Laffen wir uns auseinander fprengen, Werden fie uns den Brodforb höher hangen. Erfter Jager. Dein, das darf nimmermehr geschehn! Rommt, lagt uns Alle für Ginen ftehn! Bweiter Jager. Ja, laßt uns Abrede nehmen, hört! Erfter Arkebufier (ein lebernes Beutelden giebend, gur Martetenderin). Gevatterin, mas hab' ich verzehrt? Marketenderin. Ach, es ist nicht ber Rede werth! (Gie rechnen.) Crompeter. Ihr thut wohl, daß ihr weiter geht, Berderbt uns doch nur die Societat. (Artebufiere gehen ab.) Erfter Auraffier. Schad' um die Leut! Sind sonft wadre Bruder. Erster Jager. Aber das dentt, wie ein Seifenfieder. Bweiter Jager. Sett find wir unter uns, lagt horen, Wie wir ben neuen Unschlag ftoren. Crompeter. Bas? Wir geben eben nicht hin. Erster kuraffier. Nichts, ihr herrn, gegen die Disciplin! Jeder geht jetzt zu feinem Corps, Trägt's den Kameraden vernünftig vor, Daß fie's begreifen und einsehn lernen. Wir durfen uns nicht so weit entfernen. Kur meine Wallonen fag' ich gut. Go, wie ich, jeder denten thut. Wachtmeister. Terzfas Regimenter zu Roß und Juß Stimmen alle in Diefen Schluß. Bweiter Kuraffier (fteut fich jum erften). Der Lombard sich nicht vom Wallonen trenut. Erster Jager. Freiheit ift Jägers Glement. Sweiter Jager. Freiheit ift bei der Macht allein. Ich leb' und fterb' bei dem Wallenstein. Erfter Scharficunt. Der Lothringer geht mit der großen Muth, Bo der leichte Ginn ift und luftiger Muth. Dragoner. Der Frländer folgt des Glückes Stern.

Bweiter Scharfichut. Der Tiroler bient nur dem Landesherrn. Erfter Kuraffier. Alfo lagt jedes Regiment Ein Pro Memoria reinlich ichreiben: Dag wir zusammen wollen bleiben, Dag uns feine Bewalt, noch Lift Bon dem Friedländer weg foll treiben, Der ein Golbatenvater ift. Das reicht man in tiefer Devotion Dem Piccolomini - ich meine ben Gobn -Der verfteht fich auf folde Sachen. Rann bei dem Friedländer Alles machen, hat auch einen großen Stein im Bret Bei bes Raifers und Ronigs Majestät. Bweiter Jager. Rommt! Dabei bleibt's! Schlagt alle ein! Piccolomini foll unfer Sprecher fein. Erompeter. Dragoner. Erster Jager. Bweiter Kuraffier. Scharfschützen (zugleich.) Piccolonini foll unfer Sprecher fein. (Wollen fort.) Wachtmeister. Erft noch ein Glaschen, Rameraden! (Trintt.) Des Biccolomini hohe Unaden! Marketenderin (bringt eine Mafche). Das kommt nicht aufs Kerbholz. Ich geb' es gern. Bute Berrichtung, meine Berrn! Ruraffier. Der Wehrstand foll leben! Beide Jager. Der Rahrstand foll geben! Dragoner und Scharfschützen. Die Armee soll florieren! Crompeter und Wachtmeister. Und ber Friedländer foll fie regieren! Imeiter Küraffier (fingt). Wohl auf, Kameraden, aufs Bferd, aufs Pferd! Jus Geld, in die Freiheit gezogen. Im Felde, da ist der Mann noch was werth, Da wird das Berg noch gewogen. Da tritt fein Underer für ihn ein, Muf fich felber fteht er da gang allein. (Die Soldaten aus bem hintergrunde haben fich mahrend des Befangs berbeigezogen und maden den Chor.) Chor. Da tritt kein Anderer für ihn ein, Auf sich selber steht er ba gang allein. Dragoner. Aus der Welt die Freiheit verschwunden ift, Man fieht nur herrn und Anechte; Die Kalichheit herrichet, die Sinterlift Bei dem feigen Menschengeschlechte. Der dem Tod ins Angesicht schauen fann, Der Soldat allein, ift ber freie Dann. Chor. Der dem Tod ins Angesicht schauen kann, Der Coldat allein, ift der freie Dann.

Erster Bager. Des Lebens Aengsten, er wirft fie weg, Bat nicht mehr zu fürchten, zu forgen; Er reitet bem Schichfal entgegen fed; Trifft's heute nicht, trifft es doch morgen. Und trifft es morgen, jo laffet uns heut Roch schlürfen die Reige der toftlichen Beit. Chor. Und trifft es morgen, so laffet uns hent Roch ichlurfen die Reige der fostlichen Reit. (Die Glafer find aufs neue gefüllt worden, fie ftogen an und trinfen.) Wachtmeister. Bon dem himmel fällt ihm sein luftig Loos Braucht's nicht mit Muh zu erftreben; Der Fröhner, der sucht in der Erde Schoof. Da meint er den Schatz zu erheben. Er grabt und schaufelt, so lang er lebt, Und grabt, bis er endlich fein Grab fich grabt. Er grabt und ichaufelt, fo lang er lebt, Chor. Und grabt, bis er endlich fein Grab fich grabt. Erfter Jager. Der Reiter und sein geschwindes Rog, Sie sind gefürchtete Gaste; Es flimmern die Lampen im Hochzeitschloß, Ungeladen fommt er gum Kefte, Er wirbt nicht lange, er zeiget nicht Gold, Im Sturm erringt er ben Minnesold. Er wirbt nicht lange, er zeiget nicht Gold, Chor. Im Sturm erringt er ben Minnesold. Bweiter Kuraffier. Warum weint die Dirn und zergrämet fich schier? Lak fahren dahin, lak fahren! Er hat auf Erden fein bleibend Quartier. Rann treue Lieb nicht bewahren. Das raiche Schicksal, es treibt ihn fort, Seine Ruh läßt er an keinem Ort. Das raiche Schidfal, es treibt ihn fort, Chor. Seine Rub läßt er an feinem Ort. Erfter Jager (faßt die zwei Nachsten an der Sand; die Uebrigen ahmen es nad), Alle, welche gesprochen, bilben einen großen Salbireis). Drum frisch, Rameraden, den Rappen geganmt, Die Bruft im Gefechte gelüftet! Die Jugend brauset, das Leben schäumt, Frisch auf! eh der Beift noch verdüftet. Und setzet ihr nicht das Leben ein, Die wird euch bas Leben gewonnen fein.

Und fetzet ihr nicht das Leben ein. Nie wird ench das Leben gewonnen sein. (Der Borhang fällt, ehe ber Chor gang ausgefungen.)

Chor.

-00-200-

# Die Piccolomini.

In fünf Aufzügen.

#### Personen:

Ballenftein, Bergog gu Friedland, faiferlicher Generaliffimus im breißigjahrigen Detavio Biccolomini, Generallieutenant. Max Piccolomini, fein Sohn, Oberth bei einem Kürasierregiment, Graf Terzly, Wallensteins Schwager, Chef mehrerer Regimenter, Allo, Feldmarschall, Wallensteins Bertrauter. Ifolani, General ber Rroaten. Buttler, Chef eines Dragonerregiments. Tiefenbach, Don Maradas, ( Generale unter QBallenftein. Bök, Colalto, Mittmeifter Reumann, Tergins Mojutant. Rriegsrath von Queftenberg, vom Raifer gefendet. Baptifta Seni, Aftrolog, Herzegin von Friedland, Wallensteins Gemahlin. Thefta, Krinzesiin von Friedland, ihre Lochter. Gräfin Terzth, der Herzogin Schwester. Gin Rornet. Rellermeifter bes Grafen Tergty. Friedlandiide Bagen und Bediente. Tergin'iche Bediente und Soboiften. Mehrere Oberften und Generale.

# Erfter Aufzug.

Ein alter gothischer Saal auf dem Rathhause zu Pilsen, mit Fahnen und anderm Kriegsgeräthe decoziet.

#### Erster Auftritt. 3110 mit Buttler und Afolani.

Allo. Spät fommt Jhr — boch Jhr fommt! Der weite Weg, Graf Jsolan, entschuldigt Ener Säumen.
Isolani. Wir fommen auch mit leeren händen nicht!
Es ward uns angesagt bei Donanwörth,
Ein schwedischer Transport sei unterwegs
Wit Proviant, an die sechshundert Wagen. —
Den griffen die Arvaten mir noch auf;
Wir bringen ihn.
Ilo. Er fommt uns grad zu paß,
Die stattliche Versammlung bier zu speisen.

Buttler. Es ist schon lebhaft hier, ich seh's. Molani. Ja, ja, Die Kirchen selber liegen voll Soldaten; (sich umschauend) Auch auf dem Rathhaus, seh' ich, habt ihr euch Schon ziemlich eingerichtet - Run, nun! ber Goldat Behilft und schickt fich, wie er fann. Illo. Bon dreißig Regimentern haben fich Die Obersten zusammen schon gefunden; Den Terzin trefft ihr hier, den Ticfenbach, Colalto, Götz, Maradas, Hinnersam, Auch Sohn und Vater Viccolomini, -Ihr werdet manden alten Freund begrüßen. Nur Gallas fehlt uns noch und Altringer. Buttler. Auf Gallas wartet nicht. Illo (ftuht). Wie fo? Wißt Ihr -Molani (unterbricht ibn). Max Viccolomini hier? D! führt mich zu ihm. Ich feh' ihn noch — es find jetzt zehen Jahr — Als wir bei Deffau mit dem Mansfeld schlugen, Den Rappen sprengen von der Brud' herab Und zu dem Bater, der in Nöthen war, Sich durch der Elbe reißend Waffer schlagen. Da fproft' ihm taum ber erfte Flaum ums Rinn, Rett, hör' ich, soll der Kriegsheld fertig sein. Bllo. Ihr follt ihn heut noch fehn. Er führt aus Rarnthen Die Fürstin Friedland ber und die Bringeffin; Gie treffen biefen Bormittag noch ein. Buttler. Auch Frau und Tochter ruft der Kürst hieher? Er ruft hier viel zusammen. Blolani. Desto besser. Erwartet' ich doch schon von nichts als Märschen Und Batterien zu hören und Attaken; Und, fiehe da! der Herzog sorgt dafür, Daß auch was Holdes uns bas Aug' ergöbe. Illo (ber nachdentend geftanden, ju Buttlern, ben er ein wenig auf die Seite führt). Wie wißt Ihr, daß Graf Gallas außen bleibt? Buttler (mit Bedeutung). Beil er auch mich gesucht gurudguhalten. Bllo (warm). Und Ihr feid fost geblieben? (Drudt ihm die Sand.) Wackrer Buttler! Buttler. Nach ber Berbindlichkeit, die mir der Kürst Noch fürzlich aufgelegt — Illo. Ja, Generalmajor! Ich gratuliere! Molani. Bum Regiment, nicht mahr, das ihm der Filrst Weschenft? Und noch dazu dasselbe, hör' ich, Bo er vom Reiter hat heraufgedient? Schiller, Werte. II. 3

Nun, das ist wahr! dem ganzen Corps gereicht's Jum Spern, zum Beilpiel, macht einmal ein alter Berdienter Kriegsmann seinen Weg.

Buttler. Ich bin verlegen,

Db ich den Gludwunsch ichon empfangen darf,
- Roch fehlt vom Raiser die Bestätigung.

Afolani. Greif zu, greif zu! Die hand, die ihn bahin Gestellt, ift start genug, ihn zu erhalten,

Trot Raifer und Ministern.

Allo. Benn wir Alle Co gar bedenklich wollten sein!

Der Raifer gibt uns nichts — vom Herzog Kommt Alles, was wir hoffen, was wir haben.

Pfolani (zu 300).

herr Bruder, hab' ich's schon erzählt? Der Fürst Bill meine Creditoren contentieren, Will selber mein Kassier sein fünstighin, Zu einem ordentlichen Mann mich machen. Und das ist nun das dritte Mal, bedent' Er!

Daß mich der Königlichgesinnte vom Berderben rettet und zu Ehren bringt.

Allo. Könnt' er nur inmer, wie er gerne wollte! Er schentie Land und Leut an die Soldaten. Doch wie verfürzen sie in Wien ihm nicht den Arm, Beschneiden, wo sie können, ihm die Flügel! —

Da, diese neuen, saubern Forderungen,

Die dieser Questenberger bringt! Buttler. 3ch habe mir

Bon diesen faiserlichen Forderungen auch Erzählen laffen — boch ich hoffe,

Der Bergog wird in feinem Stude weichen.

3llo. Bon feinem Recht gewißlich nicht, wenn nur nicht

— Bem Platic! Guttler (betrossen). Wißt Jhr etwas? Jhr erschreckt mich. Folani (jugleich). Wir wären Alle ruiniert! Ilo. Brecht ab!

3d febe unfern Mann bort eben kommen Mit Gen'ralleutnant Biccolomini.

Buttler iben Ropf bedentlich schüttelnd). Ich fürchte, Wir gehn nicht von hier, wie wir famen.

#### Bweiter Auftritt.

Borige. Detavio Piccolomini. Unestenberg. Octavio (noch in der Entjernung). Wie? noch der Gäste mehr? Gestehn Sie, Freund,

Es brauchte Diesen thränenvollen Rrieg, So vieler Selden ruhmgefronte Baupter In eines Lagers Umfreis gu versammeln. Queftenberg. In fein Friedlandifch Beereslager fomme, Wer von dem Rriege Bofes denten will. Beinah vergeffen hatt' ich feine Plagen, Da mir der Ordnung hoher Beift erschienen, Durch die er, weltzerstörend, selbst besteht, Das Große mir erschienen, das er bildet. Octavio. Und, fiehe da! ein tapfres Paar, das würdig Den Beldenreihen ichließt. Graf Sfolan Und Obrist Buttler. — Run, da haben wir Bor Augen gleich bas gange Kriegeshandwerf. (Butilern und Afolani prafentirend.) Es ift die Stärke, Freund, und Schnelligkeit. Auestenberg (zu Octavio). Und zwischen beiden ber erfahrne Rath. Delavio (Queftenbergen an jene vorftellend). Den Rammerberrn und Kriegsrath Queftenberg, Dem Ueberbringer faiferlicher Befehle, Der Soldaten großen Bonner und Patron Berehren wir in diesem würdigen Gafte. (Allgemeines Stillichweigen.) Illo (nähert fich Queftenbergen). Es ift bas eifte Mal nicht, herr Minister, Daß Sie im Lager uns die Chr' erweisen. Auestenberg. Schon einmal fah ich mich vor diesen Fahnen. Illo. Und wiffen Sie, wo das gewesen ift? Zu Znaim war's, in Mähren, wo Sie sich Bon Kaisers wegen eingestellt, den Herzog Um Uebernahm' Des Regiments zu flehen. Aucstenberg. Bu flehn, herr General? Go weit ging weder Mein Auftrag, daß ich wußte, noch mein Gifer. Run, ihn zu zwingen, wenn Sie wollen. Ich Erinnre mich recht gut - Graf Tilly war Um Lech aufs haupt geschlagen - offen stand Das Baperland dem Feind - nichts hielt ihn auf, Bis in das Berg von Deftreich vorzudringen. Damals erschienen Sie und Werdenberg Bor unferm Berrn, mit Bitten in ibn flurmend Und mit der faiserlichen Unanad drobend. Wenn fich der Fürst des Jammers nicht erbarme. Molani (tritt bazu). Ja, ja! 's ist zu begreifen, Berr Minister, Warum Gie fich bei Ihrem heut'gen Auftrag Un jenen alten just nicht gern erinnern. Anestenberg. Wie sollt' ich nicht! Ist zwischen beiden boch

Rein Widerspruch! Damalen galt eg, Bohmen

Aus Keindes Sand zu reißen; hente foll ich's Befrei'n von feinen Freunden und Befchütern. Allo. Gin ichones Umt! Rachdem wir diefes Bohmen Mit unserm Blut dem Sachsen abgefochten, Will man gum Dank uns aus bem Lande werfen. Queftenberg. Wenn es nicht blog ein Clend mit dem andern Bertauscht foll haben, muß bas arme Land Bon Freund und Feindes Beigel gleich befreit fein. Allo. Gi mas! Es war ein gutes Jahr, ber Bauer fann-Schon wieder geben. Ja, wenn Gie von Scerben Anestenberg. Und Weidepläten reden, herr Feldmarschall -Psolani. Der Krieg ernährt den Krieg. Gehn Bauern brauf, Ei, so gewinnt der Raiser mehr Goldaten. Aucstenberg. Und wird um so viel Unterthauen ärmer! Molani. Bah, feine Unterthanen find wir Alle! Queftenberg. Mit Unterschied, Berr Graf! Die Ginen füllen Mit nütlicher Weschäftigfeit ben Bentel, Und Undre wiffen nur ihn brav zu leeren. Der Degen hat ben Raiser arm gemacht; Der Pflug ift's, ber ihn wieder stärken muß. Buttler. Der Raifer war' nicht arm, wenn nicht fo viel - Blutigel jaugten an bem Mart bes Landes. Ifolani. Co arg fann's auch nicht fein. Ich febe ja, (indem er fid) bor ihn hinftellt und feinen Angug muftert) Es ift noch lang nicht alles Gold gemüngt. Auestenberg. Gottlob! Roch etwas Weniges hat man Beflüchtet - bor den Fingern der Kroaten. Illo. Da! der Slawata und der Martinit, Auf die ber Raifer, allen guten Böhmen Bum Aergerniffe, Gnadengaben häuft -Die sich vom Ranbe der vertriebnen Bürger maften -Die von der allgemeinen Känlnig machsen, Allein im öffentlichen Unglück ernten -Mit foniglichem Prunt dem Ochmerz des Landes Sohn fprechen - Die und Ihresgleichen laßt Den Krieg bezahlen, den verderblichen, Den fie allein boch angegundet haben. Buttler. Und Diese Landschmaruter, Die Die Gige Beständig unterm Tisch des Kaifers haben, Rad allen Benefizen hungrig ichnappen, Die wollen dem Coldaten, der vorm Feind liegt, Das Brod vorschneiden und die Rechnung ftreichen. Molani. Mein Lebtag bent' ich bran, wie ich nach Wien Bor fieben Sahren fam, um die Remonte

Für unfre Regimenter zu betreiben, Wie sie von einer Antecamera Zur andern mich herumgeschleppt, mich unter Den Schranzen ftehen laffen, ftunbenlang, Als war' ich da, ums Gnadenbrod zu betteln. Zuleht — da schieften sie mir einen Kapuziner, Ich bacht', es war' um meiner Sünden willen! Rein bod, das war der Mann, mit dem Ich um die Reiterpferde sollte handeln. Ich mußt' auch abziehn unverrichteter Ding'. Der Kürst nachher verschaffte mir in drei Tagen, Was ich zu Wien in breißig nicht erlangte. Auestenberg. Ja, ja! Der Posten fand fich in der Rechnung; Ich weiß, wir haben noch baran zu gahlen. Illo. Es ift ber Rrieg ein roh, gewaltsam Sandwerk. Man kommt nicht aus mit fanften Mitteln, Alles Läßt fich nicht schonen. Wollte man's erpaffen, Bis fie zu Wien aus vier und zwanzig Uebeln Das fleinste ausgewählt, man paßte lange! - Frisch mitten durchgegriffen, das ift beffer! Reiß' dann, was mag! - Die Menschen, in ber Regel, Berftehen fich aufs Fliden und aufs Studeln Und finden sich in ein verhaftes Müffen Weit beffer, als in eine bittre Wahl. Auestenberg. Ja, das ist mahr! Die Wahl spart und der Fürst. Illo. Der Kürst trägt Vatersorge für die Truppen; Wir feben, wie's Der Raifer mit uns meint. Aucstenberg. Für jeden Stand hat er ein gleiches Berg Und kann den Einen nicht dem Andern opfern. Molani. Drum ftößt er uns zum Raubthier in die Bufte, Um feine theuren Schafe gu behüten. Auestenberg (mit Sohn). herr Braf! dies Bleichniß machen Sie - nicht ich. Illo. Doch, wären wir, wofür der Hof uns nimmt, Gefährlich war's, die Freiheit uns zu geben. Queftenberg (mit Gruft). Genommen ist die Freiheit, nicht gegeben; Drum thut es noth, den Zaum ihr anzulegen. Illo. Gin wildes Pferd erwarte man gu finden. Auestenberg. Gin befrer Reiter wird's befanftigen. Illo. Es trägt den Ginen nur, der es gegähmt. Queftenberg. Ift es gezähmt, fo folgt es einem Rinde.

Allo. Das Kind, ich weiß, hat man ihm schon gefunden. Auestenberg. Sie kümmre nur die Pilicht und nicht der Rame.

Buttler fber fich bisher mit Piccolomini feitwarts gehalten, doch mit fichtbarem Antheil an dem Gefprache, tritt naber). Berr Bräfident! Dem Raifer fteht in Deutschland Ein stattlich Kriegsvolf da, es cantonnieren In Diesem Königreich wohl dreifigtausend. Wohl fechzehntausend Mann in Schlefien; Behn Regimenter ftehn am Weferstrom, Um Rhein und Main; in Schwaben bieten fechs, In Banern zwölf den Schwedischen die Spite. Richt zu gedenken der Besatzungen, Die an der Grenz' die festen Plage schirmen. Ill Diefes Bolt gehorcht Friedländischen Hanptleuten. Die's beschligen, find Alle In eine Schul' gegangen, eine Milch hat sie ernährt, ein Berg belebt fie Alle. Fremdlinge stehn fie da auf Diesem Boden; Der Dienst allein ift ihnen haus und heimath. Sie treibt der Gifer nicht furs Baterland, Denn Tausende, wie mich, gebar die Fremde. Richt für den Raifer, wohl die Salfte fam Hus fremdem Dienst feldflüchtig uns herüber. Gleichgültig, unterm Doppeladler fechtend, Wie unterm Lowen und den Lilien. Doch Alle führt an gleich gewalt'gem Bügel Gin Gingiger, durch gleiche Lieb' und Furcht Bu einem Botte fie gusammenbindend. Und wie des Bliges Junte ficher, fcnell, Beleitet an der Wetterstange, länft, Berricht fein Befehl vom letten fernen Boften, Der an die Dünen branden bort den Belt, Der in der Etich fruchtbare Thaler fieht, Bis zu der Wache, die ihr Schilderhaus Sat aufgerichtet an der Raiserburg. Queftenberg. Was ift der langen Rede furger Ginn? Buttler. Daß ber Respect, die Reigung, bas Bertraun, Das uns dem Friedland unterwürfig macht, Richt auf ben erften Beften fich verpflangt, Den uns der hof aus Wien berüberfendet. Uns ift in trenem Angebenfen noch, Wie das Kommando tam in Friedlands Hände. War's etwa faiferliche Majestät, Die ein gemachtes Beer ihm übergab, Den Kührer nur gesucht zu ihren Truppen? -- Roch gar nicht mar bas Beer. Erschaffen erft Mußt' es der Friedland, er empfing es nicht,

Er gab's dem Kaiser! Von dem Kaiser nicht Erhielten wir den Wallenstein zum Feldheren. So ist es nicht, so nicht! Vom Wallenstein Erhielten wir den Kaiser erst zum herrn, Er fnüpft uns, er allein, an diese Fahnen. Actavis (tritt dazwischen).

Es ist nur zur Erinnerung, Herr Kriegerath, Daß Sie im Lager sind und unter Kriegern. — Die Kühnheit macht, die Freiheit den Soldaten. — Bermöcht' er ked zu handeln, dürst' er nicht Keck reden anch? — Eins geht ins Andre drein. — Die Kühnheit dieses würd'gen Officiers,

(auf Buttlern zeigend) Die jetzt in ihrem Ziel sich nur vergriff, Erhielt, wo nichts als Kühnheit retten konnte, Bei einem surchtbarn Aufstand der Vesatzung Dem Kaiser seine Hauptstadt Prag.

(Man hort von fern eine Kriegsmufit.) Illo. Das find sie!

Die Wachen salutieren — Dies Signal Bedeutet uns, die Fürstin sei herein. Actavio (zu Questenberg). So ist auch mein Sohn Max zurück. Er hat sie

Uns Kärnthen abgeholt und hergeleitet. Ffolani (zu Ino). Gehn wir zusammen hin, sie zu begrüßen? Ilo. Bohl! Laßt uns gehen. Oberst Buttser, kommt!

(Jum Octavio.) Erinnert Euch, daß wir vor Mittag noch Mit diejem Herrn beim Fürsten uns begegnen.

# Dritter Auftritt.

Octavio und Queftenberg, die gurlidbleiben.

Auestenberg (mit Zeichen des Erstaunens).

Bas hab' ich hören müssen, Gen'ralsentnant!

Belch zügelloser Troth! Was für Begriffe!

— Wenn dieser Geist der Algemeine ist —
Octavio. Orei Viertel der Armee vernahmen Sie.

Auestenberg. Weh uns! Wo dann ein zweites Heer gleich sinden,
Um dieses zu bewachen! — Dieser Juo, sürcht' ich,
Oenkt noch viel schlimmer, als er spricht. Auch dieser Buttler Kann seine böse Meinung nicht verbergen.
Octavio. Empsindlichteit — gereizter Stolz — nichts weiter! —
Oiesen Buttler geb' ich noch nicht auf; ich weiß,
Wie dieser böse Geist zu bannen ist.
Auestenberg (von Unruh auf und abgehend).
Nein! das ist schlimmer, o! viel schlimmer, Kreund!

Mls wir's in Wien uns hatten traumen laffen. Wir faben's nur mit Boflingsaugen an, Die von dem Glang des Throns geblendet maren; Den Feldheren hatten wir noch nicht geschu, Den allvermögenden, in feinem Lager; Dier ift's gang anders! hier ist fein Raiser mehr. Der Fürst ift Raiser! Der Bang, ben ich an Ihrer Geite jett Durchs Lager that, Schlägt meine Soffnung nieber. Octavio. Gie fehn nun felbst, welch ein gefährlich Umt Es ift, das Gie vom hof mir überbrachten -Bie miflich die Person, die ich hier spiele. Der leifeste Berbacht bes Generals, Er würde Freiheit mir und Leben fosten Und fein verwegenes Beginnen nur Beichlennigen. Wo war die Ueberlegung, Queftenberg. Mis wir bem Rafenden bas Schwert vertraut Und solche Macht gelegt in solche Hand! Bu start für bieses schlimmverwahrte Herz War die Versuchung! Hätte sie boch selbst Dem beffern Dann gefährlich werden muffen! Er wird sich weigern, sag' ich Ihnen, Der faiferlichen Ordre zu gehorden. -Er fann's und wird's. - Cein unbestrafter Trots Wird unfre Chumacht schimpflich offenbaren. Octavio. Und glauben Gie, daß er Bemahlin, Tochter Umsonst bieber ins Lager fommen ließ, Berade jett, da wir gum Rrieg uns ruften? Daß er bie letten Bfander feiner Treu Uns Raifers Landen führt, bas deutet uns Auf einen nahen Ausbruch der Empörung. Queftenberg. Weh uns! und wie bem Ungewitter ftehn, Das drohend uns umgieht von allen Enden? Der Reichsfeind an den Grenzen, Meister schon Bom Donaustrom, stets weiter um fich greifend -Am innern Land des Aufruhrs Keuerglocke — Der Bauer in Waffen - alle Stände schwierig -Und die Armee, von der wir Hilf' erwarten, Berführt, verwildert, aller Zucht entwohnt, Bom Staat, von ihrem Raifer losgeriffen, Bom Schwindelnden die schwindelnde geführt, Gin furchtbar Wertzeug, bem verwegenften Der Menschen blind gehorchend hingegeben. Octavio. Bergagen wir auch nicht zu früh, mein Freund! Stets ist die Sprache keder als die That, Und Mancher, der in blindem Eiser jett Ju jedem Acusersten entschlossen scheint, Findet unerwartet in der Brust ein Horz, Spricht man des Frevels wahren Namen aus. Judem — ganz unvertheidigt sind wir nicht. Graf Altringer und Gallas, wissen Sier — Bersäten in der Psicht ihr kleines Heer — Bersäten es noch täglich. — Ueberraschen Kann er uns nicht; Sie wissen, daß ich ihn Mit meinen Horchern rings ungeken habe; Vom kleinsen Schritt erhalt' ich Wissenschaft Sogleich — ja, mir entdeckt's sein eigner Mund.

Aucstenberg. Gang unbegreiflich ift's, daß er den Feind nicht merkt An feiner Seite.

Octavio. Denken Sie nicht etwa,
Daß ich durch Lügenkünste, gleißnerische
Gefälligkeit in seine Guust mich staht,
Durch Heudelworte sein Vertrauen nähre.
Besiehlt mir gleich die Klugheit und die Pslicht,
Die ich dem Neich, dem Kaiser schuldig bin,
Daß ich mein wahres Herz vor ihm verberge,
Ein falsches hab' ich niemals ihm gehenchelt!

Auestenberg. Es ist des himmels sichtbarliche Kügung. Octavio. Ich weiß nicht, was es ist - was ihn an mich Und meinen Sohn so mächtig zieht und fettet. Wir waren immier Frennde, Waffenbriider: Gewohnheit, gleichgetheilte Abenteuer Berbanden uns schon frühe — doch ich weiß Den Tag zu nennen, wo mit einem Mal Sein Berg mir aufging, sein Bertrauen wuchs. Es war der Morgen vor der Lützner Schlacht -Mich trieb ein bofer Traum, ihn aufzusuchen, Gin ander Pferd gur Schlacht ihm angubieten. Fern bon ben Belten, unter einem Banm. Fand ich ihn eingeschlafen. Als ich ihn Erwectte, mein Bedenten ihm ergabite, Sah er mich lange stannend an; drauf fiel er Mir um den Sals und zeigte eine Rührung, Wie jener fleine Dienst fie gar nicht werth war. Seit jenem Tag verfolgt mich sein Bertrauen In gleichem Maß, als ihn bas meine flieht.

Aueftenberg. Gie gichen Ihren Cohn boch ins Geheimniß? Octavio. Nein!

Auckenberg. Wie? auch warnen wollen Sie ihn nicht, In welcher ichlimmen Hand er sich befinde? Actavio. Ich ning ihn feiner Unschuld anvertrauen. Berstellung ist der offnen Scele fremd; Unwissenheit allein kann ihm die Geistesfreiheit Lewahren, die den herzog sicher macht.

Queftenberg (beforglich).

Mein würdiger Freund! Ich hab' die beste Meinung Bom Sberst Biccolomini — doch — wenn — Bedenten Sie —

Ortavio. Ich muß es darauf wagen — Still! Da fommt er.

# Vierter Auftritt.

Mag Piccolomini. Octavio Piccolomini. Queftenberg.

Max. Da ist er ja gleich selbst. Willsommen, Bater! (Er umarmt ibn; wie er sich umwendet, bemertt er Questenbergen und tritt tatt zurüch.) Beschäftigt, wie ich seh'? Ich will nicht stören. Octavio. Wie, Max? Sieh diesen Gast doch näher an.

Aufmerksamkeit verdient ein alter Freund; Ehrsurcht gebührt dem Boten deines Kaijers.

Mar (troden). Von Questenberg! Willsommen, wenn was Gutes Ins Hauptquartier Sie hersührt.

Questenberg (hat seine gand gefast). Ziehen Sie Die Hand nicht weg, Graf Piccolomini! Ind nicht Gemeines will ich damit sagen, (Veider Sände sassen).

Octavio — Max Piccolomini! Heilbringend vorbedeutungsvolle Namen! Nie wird das Glüd von Desterreich sich wenden,

Re lang zwei solde Sterne, segenreich Und schiefend, seuchten über seinen Heeren.

Mar. Sie fallen aus der Rolle, Herr Minister, Richt Lebens wegen sind Sie hier; ich weiß, Sie sind geschickt, zu tadeln und zu schelten — Ich will voraus nichts haben vor den Andern.

Octavio (ju May). Er fommt vom Hofe, wo man mit dem Herzog Nicht gang so wohl zufrieden ift, als hier.

Mar. Was gibt's aufs nen denn an ihm auszustellen? Daß er für sich allein beschließt, was er Allein versicht? Wohl! daran thut er recht, Und wird's dabei auch sein Berbleiben haben. — Er ist nun einmal nicht gemacht, nach Andern Geichmeidig sich zu fügen und zu wenden, Es geht ihm wider die Natur, er kann's nicht.

Ger orber ift ihm eine Gerricherseele, Und ift gestellt auf einen Berrscherplat. 2 phl uns, daß es fo ift! Es tonnen fich Mur Wenige regieren, den Berftand Berständig branchen - Wohl dem Bangen, findet Sich einmal Giner, der ein Mittelpunft Kur viele Tausend wird, ein Halt; - sich hinstellt, Wie eine feste Gaul', an die man sich Mit Luft mag schließen und mit Zuversicht. Go Giner ift der Wallenstein, und tangte Dem Sof ein Andrer beffer - ber Armec Frommt nur ein Golder. Der Armec! Ja wohl! Aucstenberg. Mar. Und eine Lust ist's, wie er Alles wectt Und stärft und nen belebt um sich berum, Wie jede Kraft sich ausspricht, jede Gabe Gleich deutlicher sich wird in seiner Rahe! Jedwedem zieht er seine Kraft hervor, Die eigenthümliche, und zieht fie groß, Läßt Reden gang das bleiben, mas er ift; Er wacht nur driiber, daß er's immer fei Um rechten Ort; so weiß er aller Menschen Bermögen gu dem seinigen gu machen. Aueftenberg. Wer fpricht ibm ab, daß er die Menschen kenne, Sie zu gebrauchen wiffe! Ueberm Berricher Bergist er nur den Diener gang und gar, Als war' mit feiner Würd' er schon geboren. Mar. Ift er's denn nicht? Mit jeder Kraft dazu Ift er's, und mit der Kraft noch oben drein, Buchftäblich zu vollstreden die Ratur, Dem Herrschtalent den Herrschplatz zu erobern. Aueftenberg. Go fommt's gulett auf feine Großmuth an, Wie viel wir überall noch gelten sollen! Mar. Der feltne Mann will feltenes Bertrauen. Gebt ihm ben Raum, bas Biel wird er fich feten. Auestenberg. Die Proben geben's. Ra, so sind sie! Schreckt Mar. Sie Alles gleich, was eine Tiefe hat; Ist ihnen nirgends wohl, als wo's recht flach ist. Octavio (zu Questenberg). Ergeben Sie sich nur in gutem, Freund! Mit Dem da werden Gie nicht fertig. Mar. Da rufen sie den Beift an in der Noth, Und granet ihnen gleich, wenn er sich zeigt. Das Ungemeine soll, das höchste selbst Beschehn, wie das Alltägliche. Im Kelde,

Da bringt die Gegenwart - Perfonliches Duß herrichen, eignes Ange fehn. Es braucht Der Keldherr jedes Große der Natur, So gonne man ihm auch, in ihren großen Berhältniffen zu leben. Das Dratel In feinem Innern, das lebendige -Richt todte Bücher, alte Ordnungen, Richt modrigte Papiere foll er fragen. Octavio. Mein Gobn, lag uns die alten, engen Ordnungen Bering nicht achten! Köstlich unschätzbare Bewichte sind's, die der bedrängte Mensch Un seiner Dränger raschen Willen band; Denn immer war die Willfür fürchterlich -Der Weg der Ordnung, ging er auch durch Krummen, Er ift fein Ummeg. Grad' aus geht bes Bliges, Weht bes Kanonballs fürchterlicher Pfab -Schnell, auf bem nachsten Wege, langt er an, Macht fich zermalmend Platz, um zu zermalmen. Mein Cohn! Die Straße, die der Mensch befährt, Worauf ber Segen mandelt, diese folgt Der Fluffe Lauf, der Thäler freien Krummen, Umgeht das Weizenfeld, den Rebenhugel, Des Gigenthums gemegne Grenzen ehrend -Co führt fie fpater, ficher boch jum Biel. Aucstenberg. D! hören Gie ben Bater - horen Gie Ihn, der ein Seld ift und ein Mensch zugleich. Octavio. Das Kind bes Lagers spricht aus dir, mein Sobn. Ein fünfzehnjähr'ger Krieg hat bich erzogen, - Du hast den Frieden nie gesehn! Es gibt Roch höhern Werth, mein Cohn, als friegerischen: Im Rriege selber ift das Letzte nicht der Krieg. Die großen, schnellen Thaten der Bewalt, Des Angenblicks erstannenswerthe Bunder, Die find es nicht, die das Beglückende, Das ruhig, mächtig Dauernde erzeugen. In Haft und Gile banet der Soldat Bon Leinwand seine leichte Stadt; da wird Gin angenblictlich Braufen und Bewegen, Der Markt belebt fich, Stragen, Fluffe find Bedeckt mit Fracht, es rührt sich bas Bewerbe. Doch eines Morgens plötlich fiehet man Die Relte fallen, weiter rückt die Horde, Und ausgenorben, wie ein Kirchhof, bleibt Der Acfer, bas gerftampfte Saatfeld liegen, Und um des Jahres Ernte ift's gethan.

Mar. D. laß ben Raiser Friede machen, Bater! Den blut'gen Lorbeer geb' ich bin mit Freuden Kürs erste Beilchen, das der Marz uns bringt, Das duftige Pfand ber neuverjüngten Erbe. Octavio. Wie wird bir? Bas bewegt bich fo auf einmal? Mar. Ich hab' den Frieden nie gesehn? - Ich hab' ihn Befehen, alter Bater, eben fomm' ich --Jett eben davon ber - es führte mich Der Weg durch Lander, wo der Krieg nicht hin Gekommen — D! das Leben, Bater, Hat Reize, die wir nie gekannt. — Wir haben Des iconen Lebens ode Rufte nur Wie ein umirrend Mänbervolf befahren, Das, in sein dumpfig enges Schiff gepreßt, Im muften Meer mit wuften Sitten haust, Bom großen Land nichts als die Buchten kennt, Wo es die Diebestandung magen darf. Was in den innern Thalern Köftliches Das Land verbirgt, o! davon - davon ist Auf unfrer wilden Kahrt uns nichts erschienen. Octavio (wird aufmertsam). Und hatt' es diese Reise dir gezeigt? Mar. Es war die erfte Minge meines Lebens. Sag mir, mas ift ber Arbeit Ziel und Preis, Der peinlichen, die mir die Jugend ftahl, Das Berg mir obe ließ und unerquidt Den Beift, ben feine Bildung noch geschmücket? Denn dieses Lagers lärmendes Gewiihl. Der Pferde Wiehern, der Trompete Schmettern, Des Dienstes immer gleichgestellte Uhr, Die Waffenübung, das Commandowort -Dem Herzen gibt es nichts, dem lechzenden. Die Geele fehlt bem nichtigen Beschäft -Es gibt ein andres Glud und andre Frenden. Octavio. Viel lerntest du auf diesem turzen Weg, mein Sohn! Max. O schöner Tag, wenn endlich der Soldat Ins Leben heimkehrt, in die Menschlichkeit, Bum frohen Bug die Fahnen fich entfalten, Und heimwärts schlägt der sanfte Friedensmarsch. Wenn alle Biite fich und Belnie schmiiden Mit grunen Maien, dem letzten Rand ber Felder! Der Städte Thore geben auf, von felbit, Nicht die Betarde braucht sie mehr zu sprengen; Von Menschen sind die Wälle rings erfüllt, Von friedlichen, die in die Lufte grußen, -Bell klingt von allen Thurmen das Geläut,

Des blut'gen Tages frohe Befper ichlagend. Mus Dörfern und aus Ctadten wimmelnd ftromt Ein jaudzend Bolf, mit liebend emfiger Budringlichkeit bes heeres Fortzug hindernd -Da schüttelt, froh des noch erlebten Tags. Dem beimgelehrten Cohn ber Greis die Sanbe. Gin Fremdling tritt er in fein Gigenthum, Das längst Berlagne, ein; mit breiten Meften Dectt ihn der Baum bei seiner Wiederfehr, Der fich zur Gerte bog, als er gegangen, Und schamhaft tritt als Jungfran ihm entgegen, Die er einst an der Amme Brust verließ. D! gliidlich, wem bann auch fich eine Thur, Cid) garte Urme fauft umschlingend öffnen -Und nicht von morgen, nicht von heute sprechen!

Auchenberg (gerührt). D, daß Gie von fo ferner, ferner Zeit,

Mar (mit Scitigfeit fid) ju ihm wendend).

Wer soust ist schuld baran, als ihr in Wien? -3d will's nur frei gestehen, Queftenberg! Mis ich vorhin Gie fteben fab, es prefite Der Unmuth mir das Innerfte gusammen --Ihr seid es, die den Frieden hindern, ihr! Der Arieger ift's, ber ihn erzwingen muß. Dem Bürften macht ihr's Leben faner, macht Ihm alle Schritte schwer, ihr schwärzt ihn an -Warum? Weil an Europas großem Beften Ibm mehr liegt als an ein Paar Hufen Landes, Die Destreich mehr hat oder weniger — Ihr macht ibn gum Emporer und, Gott weiß! Bu was nech mehr, weit er die Sachsen schont, Beim Feind Vertrauen zu erwecken sucht, Das boch ber eing'ge Weg gum Frieden ift; Denn boit ber Brieg im Rriege nicht ichen auf, 28ober foll Friede fommen? - Beht nur, geht! Wie ich bas Bute liebe, haff' ich euch -Und bier gelob ich's an, verspriten will ich Bier ibn, fur Diefen Waltenstein, mein Blut, Las lette meines Herzens, tropfenweif', eh daß Mer über seinen Fall frohlocken sollt! (Er geht ab).

# Lünfter Auftritt.

Queftenberg. Octavio Piccolomini.

D weh und! Steht es fo? (Dringend und ungebulbig.) Queftenberg. Freund, und wir laffen ibn in biefem 28ahn Dahingebn, rufen ibn nicht gleich

Burid, bis wir die Angen auf der Stelle

Octavio (aus einem tiefen Nachdenten ju fich fommenb).

Mir hat er fie jett geöffnet,

Und mehr erblich' ich, als mich freut.

Questenberg. Was ift es, Freund?

Octavio. Aluch über diese Reise!

Aucstenberg. Wie fo? Was ift es?

Octavio. Rommen Gie! Ich muß

Sogleich bie unglücksclige Spur berfolgen,

Mit meinen Augen sehen — Kommen Gie — (will ihn fortführen.)

Auestenberg. Was denn? Wohin?

Octavio (preffiert). Zu ihr!

Questenberg. 311 — Betavio (corrigiert sich). Zun Herzog! Gehn wir. D! ich fürchte Alles.

Ich seh' das Netz geworfen über ihn, Er kommt mir nicht guruck, wie er gegangen.

Auestenberg. Erklären Sie mir nur -

Octavio. Und fonnt' ich's nicht

Borhersehn? nicht die Reise hintertreiben?

Warum verschwieg ich's ihm? - Sie hatten Recht,

Ich mußt' ihn warnen — Jeto ift's zu spät.

Aucstenberg. Was ift zu fpat? Befinnen Gie fich, Freund,

Daß Gie in lauter Rathfeln zu mir reden.

Octavio (gefabter). Wir gehn zum Berzog. Kommen Sie, Die Stunde Rückt auch heran, die er zur Andienz

Bestimmt hat. Kommen Gie! -

Berwünscht, dreimal verwünscht sei diese Reise!

(Er führt ihn weg, ber Borhang fällt.)

# Zweiter Aufzug.

Saal beim Bergog von Friedland.

## Erfter Auftritt.

Bebiente seinste mible und breiten Fusteppiche aus. Gleich darauf Ceni, ber Aftrolog, wie ein italienischer Doctor schwarz und etwas phantastisch getleidet. Er tritt in die Mitte des Saals, ein weiges Städchen in der Hand, womit er die Hinnelegegenden bezeichnet.

Bedienter (mit einem Rauchfaß herumgehenb).

Greift au! Macht, daß ein Ende wird! Die Bache Ruft ins Gewehr. Sie werden gleich erscheinen.

Bueiter Bedienter. Warnin denn aber ward die Erferstube, Die rothe, abbestellt, die doch fo lenchtet?

Erster Bedienter. Das frag ben Mathematicus. Der fagt, Es fei ein Ungludszimmer.

Imeiter Bedienter. Rarrenspoffen!

Das heißt die Leute scheeren. Saal ist Saal. Was tann ber Ort viel zu bedeuten haben?

Seni (mir Gravität). Mein Sohn! Nichts in der Welt ift unbedeutend.

Das Erste aber und Hauptsächlichste

Bei allem irdichen Ding ift Ort und Stunde.

Pritter Bedienter. Lag bich mit Dem nicht ein, Nathanael.

Ming ihm der Berr boch felbst den Willen thun.

Seni (gante bie Stunte). Giff! Gine boje Bahl. Zwölf Stuhle fetit! Zwölf Zeichen hat der Thierfreis, fünf und fieben;

Die heil'gen Zahlen liegen in der Zwölfe.

Sweiter Bedienter. Was habt Ihr gegen Gilf? Das laßt mich wiffen.

Seni. Gilf ift die Gunde. Gilfe überschreitet

Die zehn Gebote. Imeiter Bedienter. So? und warum nennt Ihr

Die Fünfe eine heil'ge Bahl?

Seni. Bunf ift

Des Menschen Scele. Wie der Mensch aus Gutem Und Bösem ist gemischt, so ist die Fünfe Die erste Zahl aus Grad' und Ungerade.

Erfter Bedienter. Der Marr!

Dritter Bedienter. Gi, laß ihn doch! Ich hor' ihm gerne gu,

Denn mancherlei doch denkt fich bei den Worten.

Bweiter Bedienter. hinweg! Gie fonunen! Da, gur Geitenthur hinaus!

#### Bweiter Auftritt. Wallenstein. Die Berzogin.

Wallenftein. Run, Bergogin' Gie haben Bien berührt, Sich vorgestellt ber Königin von Ungarn?

Bergogin. Der Raiferin auch. Bei beiden Majestäten

Gind wir gum Sandfuß zugelaffen worden.

Wallenftein. Wie nahm man's auf, bag ich Gemahlin, Tochter Bu biefer Winterszeit ins Feld beschieden?

Bergogin. Ich that nach Ihrer Borfchrift, führte an,

Sie hatten über unfer Rind bestimmt Und möchten gern dem fünftigen Gemahl

Noch vor dem Feldzug die Verlobte zeigen.

Wallenflein. Muthmagte man die Wahl, die ich getroffen? gerzogin. Man munichte wohl, fie möcht' auf keinen fremden,

Roch Intherijden herrn gefallen fein. Wallenftein. Was munichen Sie, Elijabeth?

Bergogin. Ihr Wille, miffen Gie, war ftets ber meine.

Wallenstein (nad einer Paufe). Nun - Und wie war die Aufnahm' fonst am Bofc? (Bergogin ichlägt die Augen nieder und ichweigt.) Berbergen Sie mir nichts — Wie war's damit? gerzogin. D! mein Gemahl — Es ift nicht Alles mehr Wie fonft - Es ift ein Bandel vorgegangen. Wallenstein. Wie? Ließ man's an der alten Uchtung fehlen? Bergogin. Nicht an der Uchtung. Würdig und voll Anstand War das Benehmen — Aber an die Stelle Buldreich vertraulicher Berablassung War feierliche Förmlichteit getreten. Ach, und die garte Schonung, die man zeigte, Sie hatte mehr vom Mitleid als der Bunft. Rein! Bergog Albrechts fürstliche Gemahlin, Graf Harrachs edle Tochter, hatte jo -Richt eben so empfangen werden sollen! Wallenstein. Man schalt gewiß mein neuestes Betragen? Bergogin. D, hatte man's gethan! - Ich bin's von lang ber Bewohnt, Gie gu entschuldigen, gufrieden Ru fprechen die entrufteten Gemuther -Rein, Riemand schalt Sie — Man verhüllte fich In ein so lastend feierliches Schweigen. Uch! hier ift kein gewöhnlich Migverständniß, keine Vorübergehende Empfindlichkeit -Etwas Unglücklich, Unersetzliches ift Beschehn - Sonst pflegte mich die Königin Von Ungarn immer ihre liebe Muhme Bu nennen, mich beim Abschied zu umarmen. Wallenstein. Jest unterließ fie's? herzogin (ihre Thranen trodnend, nad einer Paufe). Gie umarmte mich, Doch erft, als ich den Urlaub schon genommen, schon Der Thüre zuging, kam sie auf mich zu, Schnell, als befänne fie fich erft, und drudte Mich an den Bufen, mehr mit schmerzlicher Mls gärtlicher Bewegung. Wallenstein (ergreift ihre Sand). Kaffen Gie fich! -Wie war's mit Eggenberg, mit Lichtenftein Und mit den andern Freunden? Bergogin (ben Ropf ichittelnd). Reinen sah ich. Wallenstein. Und der hispanische Conte Ambassador, Der sonst so warm für mich zu sprechen pflegte? herzogin. Er hatte feine Zunge mehr für Gie. Wallenstein. Die Connen also scheinen uns nicht mehr, Fortan muß eignes Feuer uns erleuchten. Bergogin. Und mar' cs? Theurer Bergeg, mar's an dem, Chiller, Berfe. II.

Bas man am Sofe leise flüstert, fich Im Lande laut ergablt - was Bater Lamormain Durch einige Winte -Wallenstein (fdneu). Lamormain! Was fagt Der? Bergogin. Dan zeihe Gie verwegner lleberichreitung Der anvertranten Bollmacht, freventlicher Berhöhnung höchfter, faiferlicher Befehle. Die Spanier, ber Bagern ftolger Bergog Stehen auf als Rlager mider Gie -Ein Ungewitter gieb' fich über Ihnen Busammen, noch weit brobender, als jenes. Das Sie vordem zu Regensburg gestürzt. Man spreche, sagt er - ach! ich fann's nicht sagen -Wallenstein (gefpannt). 97un? herzogin. Bon einer zweiten - (fie ftodt.) Wallenstein. Zweiten — Bergogin. Schimpflichern - Absetzung. Wallenstein. Spricht man? (Beftig bewegt burd bas Bimmer gehend.) D! fie zwingen mich, fie ftogen Bewaltsam, wider meinen Willen, mich hinein. Bergogin (fich bittend an ihn fcmicgend). D, wenn's noch Zeit ift, mein Gemahl! - wenn es Mit Unterwerfung, mit Nachgiebigkeit Rann abgewendet werden - Weben Gie nach -Bewinnen Gie's dem ftolzen Bergen ab, Cs ift Ihr Berr und Raifer, bem Gie weichen. D! lassen Sie es länger nicht geschehn, Daß hämische Bosheit Ihre gute Absicht Durch giftige, verhaßte Deutung ichwärze. Mit Giegestraft ber Wahrheit stehen Sie auf, Die Lugner, die Berleumder zu beschämen! Wir haben so der guten Freunde wenig. Gie miffen's! Unfer fcnelles Blud hat uns Dem Sag ber Menichen bloggestellt - Bas find wir. Wenn taiserliche Suld sich von uns wendet!

### Dritter Auftritt.

Grafin Tergin, welche bie Pringeffin Thetla an ber Sand führt, gu ben Borigen.

Grafin. Die, Schwester? Bon Geschäften schon die Rede Und, wie ich seh, nicht von erfreulichen, Eh er noch seines Kindes froh geworden?

Der Freude gehört der erste Augenblick. Hier, Bater Friedland, das ist deine Tochter!

(Thetla nähert sich ihm schüchtern und will sich auf seine Sand beugen; er empfängt fie in seinen Armen und bleibt einige Zeit in ihrem Anschauen verloren fleben.)

Wallenstein. Ja! Schön ift mir die hoffnung aufgegangen.

Ich nehme fie gum Pfande größern Gluds.

Berzogin. Gin gartes Rind noch war fie, als Gie gingen,

Das große Heer dem Raiser aufzurichten. Hernach, als Sie vom Feldzug heimgekehrt

Aus Pommern, war die Tochter schon im Stifte,

Wo sie geblieben ist bis jetzt.

Wallenstein. Indef

Wir hier im Feld gesorgt, fie groß zu machen, Das höchste Ardische ihr zu erfechten,

Hat Mutter Natur in stillen Klostermauern

Das Ihrige gethan, dem lieben Rind

Aus freier Gunst das Göttliche gegeben Und führt sie ihrem glänzenden Geschick

Und meiner Hoffnung ichon geschmudt entgegen.

Herzogin (zur Prinzessin). Du hattest beinen Bater wohl nicht wieder Erkannt, mein Kind? Raum gahltest bu acht Jahre,

Als du fein Angesicht zuletzt geschn.

Chekla. Doch, Mutter, auf den ersten Blicf - Mein Bater

hat nicht gealtert — Wie sein Bild in mir gelebt, So ftebt er blübend jett vor meinen Augen.

Wallenstein (zur Berjogin). Das holbe Kind! Wie fein bemerkt und wie Berftanbig! Sieh, ich gurnte mit dem Schickfal,

Daß mir's den Sohn versagt, der meines Namens

Und meines Gludes Erbe tonnte fein,

In einer stolzen Linie von Fürsten Mein schnell verlöschtes Dasein weiter leiten.

Ich that dem Schicksal Unrecht. Hier auf dieses

Jungfräulich blühende Haupt will ich den Kranz

Des friegerischen Lebens niederlegen;

Richt für verloren acht' ich's, wenn ich's einst,

In einen königlichen Schmud verwandelt, Um Diese icone Stirne flechten kann.

(Er halt fie in feinen Armen, wie Biccolomini hereinfritt.)

## Dierter Auftritt.

May Piccolomini und bald barauf Graf Terzin ju ben Borigen.

Grafin. Da fommt ber Paladin, ber uns beschützte. Wallenstein. Sei mir willfommen, Max! Stets warst bu mir Der Bringer irgend einer schönen Krende.

Und wie das glückliche Gestirn des Morgens, Tührst du die Lebenssonne mir herauf. Mar. Mein General --Wallenstein. Bis jett mar es ber Raiser. Der dich durch meine Hand belohnt, hent haft du Den Bater tir, ben glüdlichen, verpflichtet, Und diefe Schuld muß Friedland felbst bezahlen. Mar. Dein Würft! Du eilteft febr, fie abzutragen. Ich tomme mit Beichämung, ja, mit Schmerg; Denn taum bin ich hier angelangt, hab' Mutter Und Tochter beinen Urmen überliefert, Co wird aus beinem Marftall, reich geschirrt, Gin prächt'ger Jagdzug mir von dir gebracht, Für die gehabte Diüh' mich abzulohnen. Ra, ja, mich abzulobnen. Eine Mub'. Ein Umt bloß mar's! nicht eine Bunft, für die Id's vorschnell nahm und dir schon volles Herzens Bu danken kam — Nein, so war's nicht gemeint. Daß mein Beschäft mein schönstes Blück fein follte! (Tergin tritt herein und übergibt dem Bergog Briefe, welche diefer ichnell erbricht.) Grafin (ju Max). Belohnt er Ihre Mühe? Seine Frende Bergilt er Ihnen. Ihnen fteht es an, So zart zu denken; meinem Schwager ziemt's, Sich immer groß und fürstlich zu beweisen. Chekla. Go mußt' auch ich an feiner Liebe zweifeln, Denn feine gutigen Sande ichmitaten mich, Roch eh das Berg des Baters mir gesprochen. Mar. Ja, er muß immer geben und beglücken! (Er ergreift ber Bergogin Sand, mit fleigender Warme.) Was dant' ich ihm nicht Alles - o, was sprech' ich Nicht Alles aus in diesem theuren Namen Friedland! Zeitlebens soll ich ein Gefangner sein Bon diesem Namen — darin bliihen soll Mir icbes Glud und jede ichone hoffnung -Teft, wie in einem Bauberringe, halt Das Schidfal mich gebannt in Diesem Namen. Grafin (welche unterdeffen ben Bergog forgfällig beobachtet, bemertt, bag er bei ben Briefen nachbentend geworden). Der Bruder will allein fein. Lagt uns geben. Wallenstein (wendet fich fonell um, faßt fich und fpricht heiter gur Bergogin). Noch einmal, Gurftin, heiß' ich Sie im Feld willfommen. Sie find die Wirthin dieses Hofs - Du, Max, Wirft diesmal noch dein altes Amt verwalten. Indeg wir hier des herrn Geschäfte treiben.

(Max Piccolomini bietet der Berzogin den Arm, Gräfin führt die Prinzessin ab.) Berzhij (ihm nachrusend). Berzäumt nicht, der Berzammlung beizuwohnen.

#### Jünfter Auftritt. Wallenstein. Terzen.

Wallenstein (in tiefem Nachdenten ju fich felbft). Sie hat gang recht gesehn - So ift's und ftimmt Bollkommen zu den übrigen Berichten -Sie haben ihren letten Schluß gefaßt In Wien, mir ben Rachfolger ichon gegeben. Der Ungarn König ift's, der Ferdinand, Des Raisers Söhnlein, der ist jetzt ihr Beiland, Das neu aufgehende Geftirn! Mit uns Bedenkt man fertig ichon zu fein, und wie Gin Abgeschiedner find wir ichon becrbet. Drum feine Beit verloren! (Indem er fich umwendet, bemerkt er ben Tergty und gibt ihm einen Brief.) Graf Altringer läßt sich entschuldigen, Auch Gallas — Das gefällt mir nicht. Und wenn du Noch länger fäumst, bricht Einer nach dem Andern. Wallenstein. Der Altringer hat die Tiroler Baffe, Ich muß ihm Ginen Schicken, daß er mir Die Spanier aus Mailand nicht herein läßt. - Nun, der Sefin, der alte Unterhändler, Sat sich ja fürglich wieder blicken laffen. Was bringt er uns vom Grafen Thurn? Der Graf entbietet bir, Er hab' ben ichwed'iden Rangler aufgesucht Bu Halberstadt, wo jeto der Convent ift; Der aber sagt, er sei es mud' und wolle Nichts weiter mehr mit dir zu schaffen haben. Wallenstein. Wie fo? Es sei bir nimmer Ernft mit beinen Reben, Du wollst die Schweden nur zum Rarren haben, Dich mit den Sachsen gegen fie verbinden, Um Ende fie mit einem elenden Stud Gelbes Abfertigen. Wallenstein. Go! Meint er wohl, ich foll ihm Ein schönes bentiches Land zum Ranbe geben, Dag wir zulett auf eignem Grund und Boben Selbst nicht mehr herren find? Sie muffen fort, Fort, fort! Wir brauchen feine folche Rachbarn. Terzky. Gönn' ihnen doch das Fledchen Land, geht's ja Nicht von dem Deinen! Was befümmert's bich. Benn du das Spiel gewinnest, wer es gahlt.

Wallenstein. Fort, fort mit ihnen! — Das verstehst du nicht. Es soll nicht von mir heißen, daß ich Deutschland

Berftudet hab', verrathen an den Frembling, Um meine Portion mir zu erschleichen. Mich foll bas Reich als feinen Schirmer ehren, Reichsfürstlich mich erweisend, will ich würdig Mich bei des Reiches Fürsten niedersetzen. Es foll im Reiche feine fremde Macht Mir Wurzel faffen, und am wenigsten Die Gothen jollen's, diese Sungerleider, Die nach bem Segen unfers beutschen Landes Mit Reidesblicken raubbegierig ichauen. Beistehen sollen sie mir in meinen Blanen Und dennoch nichts dabei zu fischen haben. Cerzkn. Doch mit den Sachsen willst du chrlicher Berfahren? Gie verlieren die Beduld, Weil du fo frumme Wege machft -Was follen alle Diese Masten? Sprich! Die Freunde zweiseln, werden irr' an dir -Der Drenftirn, der Urnheim, Reiner weiß, Was er von beinem Bogern halten foll. Um End' bin ich der Lugner; Alles geht Durch mich. 3ch hab' nicht einmal beine Sandschrift. Wallenstein. Ich geb' nichts Schriftliches von mir, bu weifit's. Cerjky. Woran erfennt man aber beinen Ernft. Wenn auf das Wort die That nicht folgt? Sag' selbst. Was du bisher verhandelt mit dem Feind, Batt' Alles auch recht gut geschehn sein können, Wenn du nichts mehr damit gewollt, als ihn Bum Beften haben. Wallenstein (nad einer Paufe, indem er ihn icharf anfieht). Und woher weißt du, daß ich ihn nicht wirklich Bum Besten habe? daß ich nicht euch alle Rum Besten babe? Rennst du mich so gut? Ich wüßte nicht, daß ich mein Innerstes Dir aufgethan - Der Raifer, es ift mahr,

Dir aufgethan — Der Kaiser, es ist wahr, Sat übel mich behandelt! — Wenn ich wollte, Ich fonnt' ihm recht viel Boses dasur thun. Es macht mir Frende, meine Macht zu kennen; Di ich sie wirklich brauchen werde, davon, dent' ich, Weißt du nicht nicht zu sagen, als ein Andrer. Eerzhu. Zo hast du stets dein Spiel mit uns getrieben!

# Sechster Auftritt.

Wallenstein. Wie steht es draußen? Sind sie vorbereitet? Mo. Du sindest sie in der Stimmung, wie du wünschest.

Sie wissen um bes Raisers Forberungen 11nd toben. Wallenstein. Wie erklärt sich Isolan? Illo. Der ist mit Leib und Seele bein, seitbem bu Die Karobank ihm wieder aufgerichtet. Wallenstein. Wie nimmt sich ber Colalto? Saft du dich Des Deodat und Tiesenbach versichert? Illo. Was Piccolomini thut, das thun sie auch. Wallenstein. Go, meinst bu, fann ich was mit ihnen wagen? Illo. - Wenn du der Piccolomini gewiß bift. Wallenstein. Wie meiner selbst. Die laffen nie von mir. Terzky. Doch wollt' ich, daß du dem Octavio, Dem Juchs, nicht so viel trautest. Wallenstein. Lehre du Mich meine Leute kennen. Sechzehnmal Bin ich zu Feld gezogen mit bem Alten, - Budem - ich hab' fein Boroftop geftellt, Wir sind geboren unter gleichen Sternen — Und furz (geheimnigvou) Es hat bamit fein eigenes Bewenden. Wenn du mir also gut sagst für die Andern -Illo. Es ift nur eine Stimme unter Allen: Du dürf'ft das Regiment nicht niederlegen. Sie werden an dich deputieren, hor' ich. Wallenstein. Wenn ich mich gegen fie verpflichten foll, So muffen fie's auch gegen mich. Verfteht fich. Wallenstein. Barole muffen fie mir geben, eidlich, schriftlich, Sich meinem Dienst zu weihen, unbedingt. Illo. Warum nicht? Terzkn. Unbedingt? Des Raisers Dienst, Die Pflichten gegen Destreich werden fie Sich immer vorbehalten. Wallenstein (den Kopf schüttelnd). Unbedingt Muß ich sie haben. Nichts von Vorbehalt! Illo. Ich habe einen Ginfall — Gibt uns nicht Graf Terzky ein Bankett heut Abend? Terikn. Ka, Und alle Benerale find geladen. Illo (jum Wallenstein). Sag! Willst du völlig freie Hand mir laffen? Ich schaffe dir das Wort der Generale. So wie du's municheft. Schaff' mir ihre Sandidrift. Wallenstein.

Wie du dazu gelangen magft, ist beine Sache. Illo. Und wenn ich dir's nun bringe, Schwarz auf Weiß,

 ${}_{\text{Hosted by}}Google$ 

Daß alle Chefs, die hier zugegen sind, Dir blind sich überliefern — willst du dann Ernst machen endlich, mit beherzter That Das Glück versuchen?

Wallenstein. Schaff mir die Verschreibung!
Allo. Vedenke, was du thust! Du kanust des Kaisers
Vegehren nicht erfüllen — kanust das Heer
Vicht schwächen lassen — nicht die Regimenter
Zum Spanier stoßen lassen, wilst du nicht
Tie Macht auf ewig aus den Händen geben.
Vedent' das Andre auch! Du kanust des Kaisers
Vesent' das Andre auch! Du kanust des Kaisers
Vesehl und ernste Ordre nicht verhöhnen,
Vicht länger Lussucht suchen, temporisieren,
Vills du nicht sörmlich brechen mit dem Hof.
Entschließ dich! Willst du mit entschlößner That
Zuvor ihm kommen? Willst du, ferner zögernd,
Das Acuserste erwarten?

Wallenstein. Das geziemt sich,

Ch man das Acuferfte beschließt! Pllo. D! nimm der Stunde mahr, eh fie entschlüpft. Go sellen fommt ber Angenblick im Leben, Der wahrhaft wichtig ist und groß. Wo eine Entscheidung soll geschehen, da muß Bieles Sich glücklich treffen und zusammenfinden -Und einzeln nur, zerstreuet zeigen sich Des Gludes Faben, Die Gelegenheiten, Die, nur in einen Lebenspunkt gusammen Gedrängt, ben schweren Früchtefnoten bilden. Sich, wie entscheidend, wie verhängnisvoll Sich's jett um dich gusammengieht! - Die Saupter Des Beers, die besten, trefflichsten, um dich, Den töniglichen Kührer, her versammelt, Mur deinen Wint erwarten fie - O! laß Sie so nicht wieder auseinander gehen! Co einig führst du sie im gangen Lauf Des Krieges nicht zum zweiten Mal zusammen. Die hohe Fluth ist's, die das schwere Schiff Bom Strande hebt — und jedem Einzelnen Wächst das Gemüth im großen Strom der Menge. Selft hast du sie, jelft noch! Bald sprengt der Krieg Sie wieder auseinander, dahin, dorthin -In eignen fleinen Gorgen und Intreffen Zerstreut sich der gemeine Geist. Wer heute, Bom Strome fortgeriffen, fich vergißt, Wird nüchtern werden, fieht er fich allein,

Nur seine Ohnmacht fühlen und geschwind Umleuten in die alte, breitgetretne Fahrstraße der gemeinen Pflicht, nur wohl= Behalten unter Dach zu fommen suchen. Wallenstein. Die Zeit ift noch nicht ba. Tergkn. So fagft bu immer. Wann aber wird es Zeit sein? Wallenstein. Wenn ich's jage. Illo. D, du wirst auf die Sternenstunde warten, Bis dir die irdische entflieht! Glaub' mir, In beiner Bruft find beines Schicksals Sterne. Bertrauen zu dir selbst, Entschlossenheit Ist beine Benus! Der Maleficus, Der einz'ge, der dir ichadet, ift der Zweifel. Wallenstein. Du redft, wie du's verstehft. Wie oft und vielmals Ertlart' ich bir's! - Dir ftieg ber Jupiter Sinab bei ber Beburt, ber helle Gott; Du kannst in die Geheimnisse nicht schauen. Nur in der Erde magst du finster wühlen, Blind, wie der Unterirdische, der mit dem bleichen Bleifarbnen Schein ins Leben dir geleuchtet. Das Frdische, Gemeine magft du fehn, Das Nächste mit dem Nächsten tlug verknüpfen; Darin vertrau' ich bir und glaube bir. Doch, was geheimnisvoll bedeutend webt Und bildet in den Tiefen der Natur. -Die Beifterleiter, die aus biefer Welt bes Stanbes Bis in die Sternenwelt mit tausend Sproffen Sinauf sich baut, an der die himmlischen Bewalten wirkend auf und nieder wandeln, - Die Rreise in den Rreisen, die fich eng Und enger giehn um die centralische Sonne -Die fieht das Aug nur, das entsiegelte, Der hellgebornen, heitern Jovistinder. (Nachbem er einen Bang burch ben Gaal gemacht, bleibt er fteben und fahrt fort.) Die himmlischen Gestirne machen nicht Blog Tag und Nacht, Frühling und Sommer — nicht Dem Samann bloß bezeichnen fie die Reiten Der Aussaat und der Ernte. Auch des Menschen Thun Ift eine Aussaat von Berhanquiffen, Beftreuet in der Bufunft dunfles Land, Den Schicksalsmäditen hoffend übergeben. Da thut es noth, die Saatzeit zu erfunden, Die rechte Sternenstunde auszulesen, Des himmels häuser forschend zu durchspuren.

Db nicht ber Feind bes Wachsens und Gebeihens In seinen Eden schadend sich verberge.
Drum laßt mir Zeit. Thut ihr indeß das Eure. Ich faum jest noch nicht sagen, was ich thun will. Plachgeben aber werd' ich nicht. Ich nicht! Absen sollen sie mich auch nicht — Darauf Berlaßt euch.

Kammerdiener (tommt). Die Herrn Generale. Wallenstein. Laß sie kommen. Eerzky. Wilst du, daß alle Chess zugegen seien? Wallenstein. Das braucht's nicht. Beide Piccolomini,

Maradas, Buttler, Forgatich, Deodat, Caraffa, Jolani mogen fommen.

(Terzsty geht hinaus mit dem Kammerdiener.) Wallenstein (zu Iso). Haft du den Questenberg bewachen sassen? Sprach er nicht Ein'ge in geheim? Allo. Ich hab' ihn scharf bewacht. Er war mit Niemand Als dem Octavio.

#### Siebenter Auftritt.

Borige, Onestenberg, beide Piccolomini, Buttler, Isolani, Marabas und noch brei andere Generale treten herein. Auf ben Wint des Generals nimmt Questenberg ihm gerad gegenüber Platz, die andern folgen nach ihrem Nange. Es herricht eine augenblickliche Stille.

Wallenstein. Ich hab' den Inhalt Ihrer Sendung zwar Vernommen, Onestenberg, und wohl erwogen, Auch meinen Schluß gesaßt, den nichts mehr ändert. Doch, es gebührt sich, daß die Kommandeurs Aus Ihren Mund des Kaisers Willen hören — (Vesall' es Ihnen denn, sich Ihres Austrags Vor diesen deln Häuptern zu entledigen. Duestenberg. Ich din bereit; doch bitt' ich zu bedenken, Daß taiserliche Herrischgewalt und Würde

Aus neinem Munde spricht, nicht eigne Kühnheit. Wallenstein. Den Gingang spart.

Auchenberg. Als Seine Majestät

Der Kaiser ihren muthigen Armeen Ein ruhmgefröntes, friegserfahrnes Haupt Geschentt in der Person des Herzogs Friedland, Geschahls in froher Zuversicht, das Glück Des Krieges schnell und günftig umzuwenden. Auch war der Ansang ihren Bünschen hold, Gereiniget ward Böheim von den Sachsen, Der Schweden Siegeslauf gebenmt — es schöpften Aufs nene seichten Athem diese Länder,

Ms Herzog Friedland die zerstreuten Feindesheere Berbei von allen Strömen Deutschlands zog, Berbei auf einen Sammelplatz beschwor Den Rheingraf, Bernhard, Banner, Drenstirn Und jenen nie besiegten Ronig selbst, Um endlich hier im Angesichte Nürnbergs Das blutig große Rampfipiel zu entscheiden. Wallenstein. Bur Sache, wenn's beliebt. Questenbera. Gin neuer Beift Berfündigte fogleich ben neuen Weldherrn. Nicht blinde Wuth mehr rang mit blinder Wuth, In hellgeschiednem Rampfe fab man jett Die Festigfeit der Rühnheit widerstehn Und weise Runft die Tapferfeit ermuden. Bergebens lodt man ihn gur Schlacht; er grabt Sich tief und tiefer nur im Lager ein, Mls galt' es, hier ein ewig haus zu gründen. Berzweifelnd endlich will der König stürmen, Bur Schlachtbank reißt er seine Bölker bin. Die ihm des hungers und der Seuchen Wuth Im leichenvollen Lager langlam tobtet. Durch den Berhack des Lagers, hinter welchem Der Tod aus taufend Röhren lauert, will Der Niegehemmte ftiirmend Bahn fich brechen. Da ward ein Angriff und ein Widerstand, Wie ihn fein gludlich Ange noch gesehn. Berriffen endlich führt fein Bolf ber König Bom Rampfplatz heim, und nicht ein Fußbreit Erde Gewann es ihm, das grause Menschenopfer. Wallenstein. Ersparen Sie's, uns aus bem Zeitungsblatt Bu melden, was wir schaudernd felbst erlebt. Queftenberg. Anklagen ift mein Amt und meine Sendung, Es ist mein Herz, was gern beim Lob verweilt. In Rurnbergs Lager ließ der ichwedische Ronig Den Ruhm - in Lutens Chenen bas Leben. Doch wer erstaunte nicht, als Herzog Friedland Nach diesem großen Tag wie ein Befiegter Nach Böheim floh, vom Kriegesschauplatz schwand, Indeß der junge weimarische Held Ins Frankenland unaufgehalten drang, Bis an die Donan reißend Bahn fich machte Und stand mit einem Mal vor Regensburg, Zum Schrecken aller gut kathol'schen Christen. Da rief der Bayern wohlverdienter Fürst

Um schnelle Silf' in seiner höchsten Noth. -

Es Schickt ber Raifer fieben Reitende Mu Bergog Friedland ab mit diefer Bitte Und ficht, wo er als herr befehlen kann. Umsonft! Es hört in Diesem Augenblick Der herzog nur den alten haß und Groll. Bibt das gemeine Beste preis, die Rachgier Un einem alten Feinde zu vergnügen. Und fo fällt Regensburg! Wallenstein. Bon welcher Zeit ift benn die Rede, Mar? 3ch hab' gar fein Gedachtniß mehr. Mar. Er meint. Wie wir in Schlesien waren. Wallenstein. So! jo! fo! Was aber hatten wir benn bort gu thun? Mar. Die Schweden draus zu schlagen und die Sachsen. Wallenstein. Recht! Heber ber Beschreibung ba vergeff' ich Den gangen Krieg - (Bu Questenberg.) Nur weiter fortgefahren! Queftenberg. Um Oberftrom vielleicht gewann man wieder, Was an der Donan schimpflich ward verloren. Erstannenswerthe Dinge hoffte man Auf Diefer Kriegesbuhne gu erleben, Wo Friedland in Berjon zu Felde gog, Der Nebenbuhler Guftavs einen - Thurn Und einen Arnheim vor sich fand. Und wirklich Berieth man nabe gnug bier an einander, Dody, um als Freund, als Gaft sich zu bewirthen. Bang Deutschland feufzte unter Kriegeslaft, Doch Friede war's im Ballenstein'ichen Lager. Wallenflein. Manch blutig Treffen wird um nichts gefochten. Weil einen Sieg der junge Feldherr braucht. Gin Bortheil Des bewährten Feldherrn ift's, Daß er nicht nöthig hat, zu schlagen, um Der Welt gu zeigen, er verfteh' gu fiegen. Mir fonnt' es wenig helfen, meines Gluds Mich über einen Arnheim zu bedienen; Biel nütte Deutschland meine Mäßigung, War' mir's geglückt, das Bündniß zwischen Sachsen Und Schweden, das verderbliche, gu lojen. Questenberg. Es gludte aber nicht, und so begann Aufs neu das blut'ge Kriegesspiel. Sier endlich Rechtfertigte ber Gurft ben alten Ruhm. Auf Steinau's Telbern ftredt das schwedische Beer Die Waffen, ohne Schwertstreich übermunden -

Und hier, mit Andern, lieferte des himmels

Berechtigkeit ben alten Aufruhrstifter, Die fluchbeladne Fadel diefes Kricgs, Matthias Thurn, des Rächers handen aus. - Doch in großmuth'ge Sand war er gefallen, Statt Strafe fand er Lohn, und reich beschenft Entlich der Fürst ben Erzfeind seines Raisers. Wallenstein (lacht). Ich weiß, ich weiß — Sie hatten schon in Wien Die Tenfter, die Balcons voraus gemiethet, Ihn auf dem Armenfünderfaren zu febn -Die Schlacht hätt' ich mit Schimpf verlieren mögen, Doch das vergeben mir die Wiener nicht, Daß ich um ein Spettatel fie betrog. Auestenberg. Befreit mar Schlefien, und Alles rief Den Bergog nun ins hartbedrängte Bagern. Er sett auch wirklich sich in Marsch - gemächlich Durchzieht er Böheim auf bem langften Wege; Doch, el er noch ben Feind gesehen, wendet Er schlennig um, bezieht sein Winterlager, brückt Des Raisers Länder mit des Kaisers Seer. Wallenstein. Das Beer mar zum Erbarmen, jede Rothdurft, jede Bequemlichkeit gebrach - ber Winter tam. Was denkt die Majestät von ihren Truppen? Sind wir nicht Menschen? nicht ber Kalt' und Raffe, Richt jeder Rothdurft fterblich unterworfen? Aluchwürdig Schicksal des Soldaten! Wo Er hinkommt, flieht man vor ihm - wo er weggeht, Bermunicht man ihn! Er muß sich Alles nehmen; Man gibt ihm nichts, und Jeglichem gezwungen Bu nehmen, ift er Jeglichem ein Granel. hier stehen meine Generals. Caraffa! Graf Deodati! Buttler! Sagt es ihm, Wie lang der Sold den Truppen ausgeblieben? Buttler. Gin Jahr schon fehlt die Löhnung. Wallenstein. Und fein Sold Muß dem Soldaten werden; darnach heißt er! Questenberg. Das klingt gang anders, als der Rürst von Friedland Bor acht, neun Jahren fich vernehmen ließ. Wallenstein. Ja, meine Schuld ist es, weiß wohl, ich selbst Sab' mir ben Raifer so verwöhnt. Da! Bor neun Sahren, Beim Danenkriege, ftellt' ich eine Macht ihm auf Bon vierzigtausend Köpfen oder fünfzig, Die aus dem eignen Gadel feinen Deut Ihm kostete — Durch Sachsens Kreise zog Die Kriegesfurie, bis an die Scheeren Des Belts ben Schrecken feines namens tragend.

Da war noch eine Zeit! Im gangen Raiserstaate Rein Dam' geehrt, gefeiert, wie ber meine, Und Albrecht Wallenstein, fo bieß Der britte Edelftein in feiner Rrone! Doch auf dem Regensburger Fürstentag, Da brach es auf! Da lag es fund und offen. Aus welchem Beutel ich gewirthschaft't hatte. Und was war nun mein Dant daffir, daß ich, Gin treuer Gurftentnecht, der Bolfer Fluch Unf mid geburdet - diesen Rrieg, der nur Ihn groß gemacht, die Fürsten gahlen lassen? Bas? Aufgeopfert wurd' ich ihren Klagen, - Abgefett wurd' ich. Aueftenberg. Eure Unaben weiß. Wie fehr auf jenem unglücksvollen Reichstag Die Freiheit ihm gemangelt. Wallenstein. Tod und Tenfel! Ich hatte, mas ihm Freiheit schaffen konnte. - Mein, Berr! Ceitbem es mir fo ichlecht befam, Dem Thron zu dienen auf des Reiches Roften, Sab' ich vom Reich gang anders denfen lernen. Bom Raifer freilich hab' ich biefen Stab; Doch führ' ich jetzt ihn als des Reiches Feldherr, Bur Boblfahrt Aller, ju bes Gangen Beil, Und nicht mehr zur Bergrößerung des Ginen! Bur Sache boch. Bas ift's, das man von mir begehrt? Queftenberg. Fürs Erfte wollen Seine Majeftat, Dag die Armee ohn' Aufschub Bohmen raume. Wallenstein. In diefer Jahrszeit? Und wohin will man, Dag wir uns wenden? Dahin, wo der Keind ift. Queftenberg. Denn Geine Majestat will Regensburg Bor Oftern noch vom Keind gefänbert fehn, Daß länger nicht im Dome lutherisch Bepredigt werde — keterischer Gräul Des Festes reine Feier nicht besudle. Wallenstein. Kann das geschehen, meine Generals? Allo. Es ist nicht möglich. Buttler. Es fann nicht geschehn. Aucstenberg. Der Kaiser hat auch ichon dem Oberft Suns Befehl geschickt, nach Bapern vorzuruden. Wallenftein. Bas that der Engs? Was er schuldig war. Queftenberg. Er rudte vor.

Wallenstein. Er rückte vor! Und ich,

Sein Chef, gab ihm Befehl, ausdrudlichen, Nicht von dem Plat zu weichen! Steht es fo Um mein Kommando? Das ist der Gehorsam, Den man mir ichuldig, ohne ben fein Rriegsftand Bu denken ist? Gie, meine Generale, Geien Richter! Was verdient ber Officier, Der eidvergeffen seine Ordre bricht? Illo. Den Tod! Wallenflein (ba die Uebrigen bedenklich ichweigen, mit erhöhter Stimme). Graf Piccolomini, was hat er Berdient? Max (nach einer langen Pause). Nach des Gesetzes Wort — den Tod! Molani. Den Tod! Buttler. Den Tod nach Rriegesrecht! (Queftenberg fteht auf. Wallenftein folgt, es erheben fich Alle.) Wallenstein. Dazu verdammt ihn das Gefetz, nicht ich! Und wenn ich ihn begnadige, geschieht's Mus schuld'ger Achtung gegen meinen Raiser. Queftenberg. Wenn's fo fteht, hab' ich hier nichts mehr zu fagen. Wallenstein. Nur auf Bedingung nahm ich dies Rommando; Und gleich die erfte war, daß mir gum Nachtheil Rein Decuschenkind, auch felbst ber Raiser nicht, Bei der Armee zu fagen haben follte. Wenn für den Ausgang ich mit meiner Ghre Und meinem Ropf foll haften, muß ich Berr Darüber fein. Was machte biefen Buftav Unwiderstehlich, unbesiegt auf Erden? Dies: daß er Konig mar in feinem Beer! Ein König aber, einer, ber es ift, Ward nie besiegt noch, als durch seines Gleichen -Redoch zur Sach'! Das Beste soll noch kommen. Auestenberg. Der Kardinal-Infant wird mit dem Fruhjahr Mus Mailand ruden und ein fpanisch Beer Durch Deutschland nach ben Niederlanden führen. Damit er ficher feinen Weg verfolge, Will der Monarch, daß hier aus der Armee Acht Regimenter ihn zu Pferd begleiten. Wallenstein. Ich mert', ich mert' — Acht Regimenter — Wohl, Bohl ausgesonnen, Pater Lamormain! Bar' ber Gedant' nicht fo verwünscht gescheit, Man war' versucht, ihn herzlich dumm zu nennen. Achttausend Pferde! Ja, ja! es ist richtig,

Questenberg. Es ist nichts dahinter Zu sehn. Die Klugheit räth's, die Noth gebeut's.

3ch feh' es fommen.

Wallenstein. Wie, mein herr Abgefandter? Ich foll's wohl Nicht merfen, daß man's mude ift, die Macht, Des Schwertes Griff in meiner Sand gu febn? Daß man begierig Diefen Bormand hafcht, Den ipan'ichen Ramen braucht, mein Bolf zu mindern, Bus Reich gu führen eine neue Dacht, Die mir nicht untergeben fei. Dlich fo Gerad bei Ceit' zu werfen, dazu bin ich Euch noch zu mächtig. Mein Bertrag erheischt's, Daß alle Raiserheere mir gehorchen, Co weit die deutsche Sprach' geredet wird. Bon fpan'ichen Truppen aber und Infanten, Die burch bas Reich als Wafte mandernd giehn, Steht im Bertrage nichts - Da tommt man benn Co in der Stille hinter ihm herum, Macht mich erst ichwächer, bann entbehrlich, bis Man turgeren Proceg tann mit mir machen. - Wogu die frummen Wege, Berr Minister? Berad herans! Den Raifer drudt das Bactum Mit mir. Er möchte gerne, daß ich ginge. 3d will ihm ben Wefallen thun; bas mar Befchlogue Cache, Berr, noch eh Gie famen. (Es entsteht eine Bewegung unter den Generalen, welche immer 3mnimmt.) Es thut mir leid um meine Oberften;

Es thut mir leid um meine Obersten; Noch seh' ich nicht, wie sie zu ihren vorgeschößnen Geldern, Zum wohlverdienten Lohne kommen werden. Ren Regiment bringt neue Menschen auf, Und früheres Verdienst veraltet schnell.
Es dienen viel Auständische im Heer, Und war der Mann nur sonsten brav und tüchtig, Ich pstegte eben nicht nach seinem Stammbaum, Noch seinem Katechismus viel zu fragen.
Tas wird auch anders werden tünstighin!
Nun — mich geht's nichts mehr an. (Er seht sich)
Nar.
Da sei Gott für,
Das es bis dahin kommen soll!

Armee wird furchtbar gährend sich erheben — Der Maiser wird mißbraucht, es kann nicht sein. Isolani. Es kann nicht sein, denn Alles ging zu Trümmern. Wallenstein. Das wird es, treuer Josan. Zu Trümmern Wird Alles gebn, was wir bedächtig bauten. Deßwegen aber sind't sich doch ein Feldherr,

Und auch ein Rriegsheer läuft noch wohl dem Raifer Zusammen, wenn die Trommel wird gefchlagen.

Alar (gefdaftig, leidenschaftlich von Ginem jum Andern gebend und fie befanftigenb). Bor' mich, mein Teldherr! Bort mich, Dberften! Laß dich beschwören, Fürst! Beschließe nichts, Bis wir zusammen Rath gehalten, dir Vorstellungen gethan — Kommt, meine Freunde! 3ch hoff', es ift noch Alles herzustellen. Terzky. Rommt, fommt! im Borfaal treffen wir die Andern. (Beben.) Buttler (ju Queffenberg). Wenn guter Rath Wehor bei Ihnen findet, Bermeiden Gie's, in diesen erften Stunden Sich öffentlich zu zeigen, schwerlich möchte Sie Der goldne Schlüffel vor Mighandlung ichuten. (Laute Bewegungen braugen.) Wallenstein. Der Rath ift gut - Octavio, du wirst

Bur unfers Baftes Sicherheit mir haften. Behaben Sie fich wohl, von Questenberg! (Mis Dieser reben will.) Richts, nichts von dem verhaften Gegenstand! Sie thaten Ihre Schuldigfeit. Ich weiß Den Mann bon seinem Amt zu unterscheiben.

Indem Questenberg mit bem Octavio abgehen will, dringen Got, Tiefenbad, Colalto herein, benen noch mehrere Rommandeurs folgen.

Wo ift er, ber uns unsern General -Ciefenbach (zugleich). Was muffen wir erfahren, du willst uns --Colalto (jugleich). Wir wollen mit dir leben, mit dir fterben. Wallenstein (mit Angeben, indem er auf 300 zeigt). Bier der Feldmarschall weiß um meinen Willen. (Geht ab.)

# Dritter Aufzug.

Gin Zimmer.

## Erster Auftritt. Allo und Terafn.

Terzky. Run fagt mir, wie gedentt Ihr's biefen Abend Beim Bastmahl mit den Obriften zu machen? Illo. Gebt Acht! Wir feten eine Formel auf, Worin wir uns dem Bergog insgesammt Berschreiben, sein zu sein mit Leib und Leben, Nicht unser lettes Blut fur ihn gu fparen; Jedoch der Gidespflichten unbeschadet, Die wir dem Raifer schuldig find. Merkt wohll Die nehmen wir in einer eignen Rlausel Ausdrücklich aus und retten bas Gewiffen. Nun hört! Die also abgefaßte Schrift Schiller, Werte. II.

Wird ihnen vorgelegt vor Tische, Keiner Wird daran Austoß nehmen — Sort unn weiter! Rad Tafel, wenn der trübe Beift des Weins Das Berg nun öffnet und die Angen ichließt, Lagt man ein unterschobnes Blatt, worin Die Klausel fehlt, zur Unterschrift herumgehn. Bergky. Wie? Dentt Ihr, daß fie fich burch einen Gid Bebunden glauben werden, den wir ihnen Durch Gankeltunft betrüglich abgeliftet? Illo. Gefangen haben wir sie immer - Lagt fie Dann über Arglift fchrein, jo viel fie mogen. Um Sofe glaubt man ihrer Unterschrift Doch mehr, als ihrem heiligsten Betheuern. Berrather find fie einmal, muffen's fein; Co machen sie aus der Noth wohl eine Tugend. Ceryky. Nun, mir ift alles lieb, geschieht nur mas, Und ruden wir nur einmal von der Stelle. Bllo. Und dann - liegt auch so viel nicht dran, wie weit Wir damit langen bei ben Beneralen; Benng, wenn wir's bem Berrn nur überreben, Sie feien fein - benn handelt er nur erst Mit seinem Ernft, als ob er fie icon batte, Co hat er fie und reift fie mit fich fort. Cerslin. 3ch kann mich manchmal gar nicht in ihn finden. Er leiht dem Feind sein Dhr, läßt mich dem Thurn, Dem Arnheim Schreiben, gegen ben Gefina Beht er mit tuhnen Worten frei heraus, Spricht ftundenlang mit uns von feinen Blanen, Und mein' ich nun, ich hab' ihn - weg auf einmal Entschlüpft er, und es scheint, als war' es ihm Um nichts zu thun, als nur, am Platz zu bleiben. Allo. Er feine alten Plane aufgegeben! 3ch fag' Ench, daß er wachend, schlafend mit Michts Anderm umgeht, daß er Tag für Tag Degwegen Die Planeten fragt -Ja, wißt Ihr, Cergkn. Daß er fich in der Racht, die jeto tommit, Im aftrologischen Thurme mit dem Doctor Einschließen wird und mit ihm observieren? Denn es foll eine wicht'ge Racht fein, bor' ich. Und etwas Großes, Langerwartetes Mm Simmel vorgebn. Wenn's hier unten nur geschieht. Bllo.

Die Generale sind voll Eiser jett Und werden sich zu Allem bringen lassen,

Mur um den Chef nicht zu verlieren. Seht! So haben wir den Anlag vor der Sand Bu einem engen Bundnig wider'n Sof. Unschuldig ist der Name zwar, es heißt: Man will ihn beim Kommando bloß erhalten. Doch wißt Ihr, in der Hitze des Verfolgens Berliert man bald ben Unfang ans den Angen. Ich dent' es schon zu karten, daß der Fürst Sie willig finden — willig glanben foll Bu jedem Wagstück. Die Gelegenheit Soll ihn verführen. Ist der große Schritt Nur erft gethan, ben fie zu Wien ihm nicht verzeihn, So wird der Nothzwang der Begebenheiten Ihn weiter ichon und weiter führen; nur Die Wahl ist's, was ihm schwer wird; drängt die Noth, Dann fommt ihm feine Starte, feine Rlarbeit. Tersky. Das ift es auch, worauf der Feind nur wartet, Das heer uns zuzuführen. Bllo. Rommt! Wir müffen Das Wert in biesen nachsten Tagen weiter fordern,

Das Werk in diesen nächsten Tagen weiter fördern Als es in Jahren nicht gedieh — Und steht's Nur erst hier unten glücklich, gebet Acht, So werden auch die rechten Sterne scheinen! Kommt zu den Obersten! Das Sisen muß Geschniedet werden, weil es glüht.

Terzky. Geht Ihr hin, Illo. Ich muß die Grafin Terzth hier erwarten.

Ich mis die Grafit Letzis siet erwatten. Wißt, daß wir auch nicht müßig sind — wenn ein Strick reißt, ist schon ein andere in Bereitschaft.

Illo. Ja, Eure Hausfrau lächelte so listig. Was habt ibr?

Terzky. Gin Geheinniß! Still! Sie kommt! (300 geht ab.)

# Bweiter Auftritt.

Graf und Gräfin Tergith, bie aus einem Rabinet heraustritt, hernach ein Bebienter, barauf 3110.

Terzky. Kommt sie? Ich halt' ihn länger nicht zurück. Gräsin. Gleich wird sie da sein. Schick' ihn nur. Terzky. Zwar weiß ich nicht, ob wir uns Dank damit Beim Herrn verdienen werden. Ueber diesen Punkt, Du weißt's, hat er sich nie herausgelassen. Du hast mich überredet und nußt wissen, Wie weit du gehen kannst.

Hosted by Google

(Gur fid.) Es braucht hier feiner Bollmacht - Dhue Worte, Schwager. Berftehn mir uns - Errath' ich etwa nicht, Warum die Tochter hergefordert worden, Warum just er gewählt, fie abzuholen? Denn diejes porgespiegelte Berlobnif Mit einem Brautigam, ben Niemand fennt, Mag Undre blenden! Ich burchschane bich — Doch dir geziemt es nicht, in solchem Spiel Die Band zu haben. Richt doch! Meiner Meinheit Bleibt Alles überlaffen. Wohl! - Du follft Dich in der Schwester nicht betrogen haben. Bedienter (fommt). Die Generale! (216.) Ecraku (gur Grafin). Sorg' nur, daß du ihm Den Ropf recht warm machst, was zu benten gibst -Wenn er zu Tisch kommt, daß er sich nicht lange Bedente bei ber Unterschrift. Grafin. Sorg' du für beine Gafte! Beh und schick' ihn, Ceriky. Denn Alles liegt dran, daß er unterschreibt. Brafin. Bu deinen Gaften. Weh! Wo bleibt Ihr, Terzin? Blo (fommt jurud). Das haus ist voll, und Alles wartet Guer. Cersky. Gleich, gleich! (Bur Grafin.) Und daß er nicht zu lang verweilt -Es möchte bei bem Alten fonft Berbacht -Grafin. Unnöth'ge Gorgfalt! (Terzin und 300 geben.)

# Dritter Auftritt.

#### Grafin Tergth. Mag Biccolomini.

Mar (blidt idudtern berein). Base Tergin! Darf ich? (Tritt bis in die Mitte des Bimmers, wo er fich unrubig umficht.) Sie ist nicht ba! Wo ist sie? Grafin. Cehen Gie nur recht In jene Ede, ob fie hinterm Schirm Bielleicht verstedt -Da liegen ihre Sandichuh! Mar. (Will haftig barnach greifen, Grafin nimmt fie gu fich.) Ungüt'ge Tante! Gie verlengnen mir -Sie haben Ihre Luft bran, mich gu qualen. Grafin. Der Dant für meine Diih'! Mar. D, fühlten Gie, Wie mir gu Muthe ift! - Geitdem wir hier find -So an mid halten, Bort' und Blide magen! Das bin ich nicht gewohnt! Gie merben fich Grafin.

An Manches noch gewöhnen, schöner Freund! Auf dieser Probe Ihrer Folgsamkeit Muß ich durchaus bestehn, nur unter der Bedingung Kann ich nich überall damit befassen. lax. Wo aber ist sie? Warum kommt sie nicht?

Max. Wo aber ift sie? Warum kommt sie nicht? Gräsin. Sie müssen's ganz in meine Hände legen. Wer kann es besser auch mit Ihnen meinen! Kein Mensch darf wissen, auch Ihr Vater nicht, Der gar nicht!

Mar. Damit hat's nicht Noth. Es ist Bier fein Gesicht, an das ich's richten möchte, Bas die entzückte Seele mir bewegt. - D Tante Tergty! Ift denn Alles hier Berändert, oder bin nur ich's! Ich sebe mich Wie unter fremben Menschen. Reine Spur Bon meinen vor'gen Bunichen mehr und Freuden. Wo ist Das alles hin? Ich war doch sonst In cben biefer Welt nicht ungufrieden. Wie schal ift Alles nun und wie gemein! Die Kameraden find mir unerträglich, Die Bater felbst, ich weiß ihm nichts zu fagen, Der Dienst, die Waffen find mir eitler Tand. So mußt' es einem fel'gen Beifte fein, Der aus den Wohnungen ber em'gen Frende Bu feinen Rinderspielen und Weschäften. Bu feinen Reigungen und Bruderichaften. Bur gangen armen Menschheit wiedertehrte. Brafin. Doch muß ich bitten, ein'ge Blide noch Auf diese gang gemeine Welt zu werfen,

Wo eben jett viel Wichtiges geschieht. Mar. Es geht hier etwas por um mich, ich feh's An ungewöhnlich treibender Bewegung; Wenn's fertig ift, fommt's wohl auch bis zu mir. Wo benken Sie, daß ich gewesen, Tante? Doch feinen Spott! Mich angstigte Des Lagers Gewühl, die Fluth zudringlicher Bekannten, Der fabe Scherz, das nichtige Gespräch, Es wurde mir zu eng, ich mußte fort, Stillschweigen suchen diesem vollen Bergen Und eine reine Stelle für mein Glud. Rein Lächeln, Gräfin! In der Kirche war ich. Es ift ein Rlofter bier, gur himmelspforte, Da ging ich bin, da fand ich mich allein. Db dem Altar hing eine Mutter Gottes, Gin ichlecht Gemälde mar's, boch war's ber Freund,

Den ich in diesem Augenblide suchte. Bie oft hab' ich die Herrliche gesehn In ihrem Glang, die Inbrunft der Berehrer -Es hat mich nicht gerührt, und jetzt auf einmal Quard mir die Andacht flar, fo wie die Liebe. Grafin. Benießen Sie Ihr Blud. Bergeffen Sie Die Welt um fich herum. Es foll die Freundschaft Indeffen machsam für Gie forgen, handeln. Mur fei'n Sie dann auch lentsam, wenn man Ihnen Den Weg zu Ihrem Glude zeigen wird. Max. Wo aber bleibt sie denn! - D goldne Zeit Der Reise, wo uns jede neue Sonne Bereinigte, Die späte Nacht nur trennte! Da rann fein Sand, und feine Glode ichlug. Es Schien die Zeit dem Ueberseligen In ihrem em'gen Laufe ftillaufteben. D! Der ift aus bem himmel icon gefallen, Der an der Stunden Wechsel benfen muß! Die Ilhr ichlägt feinem Glüdlichen. Grafin. Wie lang ift es, daß Gie Ihr Berg entbedten? Mar. Beut friih magt' ich bas erfte Wort. Grafin. Wie? heute erft in diesen zwanzig Tagen? Mar. Auf jenem Jagdichloß mar es, zwischen hier Und Nepomut, wo Sie uns eingeholt. Der letten Station bes gangen Begs. In einem Erfer ftanden wir, den Blid Stumm in das ode Feld hinaus gerichtet, Und vor uns ritten die Dragoner auf. Die uns der Bergog jum Beleit gesendet. Schwer lag auf mir bes Scheibens Bangigfeit, Und zitternd endlich magt' ich dieses Wort: Dies alles mahnt mich, Fraulein, daß ich heut Bon meinem Gliide icheiden muß. Gie werden In wenig Stunden einen Bater finden, Von neuen Freunden fich umgeben febn; Ich werde nun ein Fremder für Gie sein, Berloren in der Menge — "Sprechen Sie Mit meiner Bafe Tergty!" fiel fie fchnell Mir cin, die Stimme gitterte, ich fah Ein glübend Roth die ichonen Wangen farben, Und von der Erde langiam sich erhebend Trifft mich ihr Ange - ich beherrsche mich Nicht länger -

(die Pringeffin ericeint an der Thure und bleibt ftehen, von der Brafin, aber nicht von Piccolomini bemertt)

- faffe fühn fie in die Arme, Mein Mund berührt den ihrigen — da rauscht' es Im nahen Saal und trennte uns — Sie waren's. Was nun geschehen, wiffen Gie. Brafin (nach einer Paufe mit einem verftohlenen Blid auf Thetla). Und find Sie fo bescheiden oder haben So wenig Neugier, daß Sie mich nicht auch Um mein Beheimniß fragen? Ihr Geheimniß? Mar. Grafin. Nun ja! Wie ich unmittelbar nach Ihnen Ins Zimmer trat, wie ich die Nichte fand, Was sie in diesem ersten Angenblick Des iiberraschten Herzens -Mun? Mar (lebhaft).

#### Dierter Auftritt.

Borige. Thetla, welche ichnell hervortritt.

Spart Euch die Mühe, Tante! Thekla. Das hört er beffer von mir felbst. Mein Fraulein! -Mar (tritt jurud). Was ließen Sie mich sagen, Tante Terzty! Ift er ichon lange bier? Thekla (jur Grafin). Grafin. Ja wohl, und seine Zeit ist bald vorüber. Wo bleibt Ihr auch so lang? Thekla. Die Mutter weinte wieder fo. Ich feh' fie leiden — Und kann's nicht ändern, daß ich glücklich bin. Mar (in ihren Unblid berloren). Jett hab' ich wieder Muth, Sie anzusehn. Beut fonnt' ich's nicht. Der Glang ber Ebelfteine, Der Sie umgab, verbarg mir die Geliebte. Thekla. So sah mich nur Ihr Auge, nicht Ihr Berg. Mar. D! diesen Morgen, als ich Gie im Rreise Der Ihrigen, in Baters Armen fand, Mich einen Fremdling sah in diesem Kreise --Wie drängte mich's in diesem Augenblick, Ihm um ben Sals zu fallen, Bater ihn Bu nennen! Doch fein ftrenges Auge hieß Die heftig wallende Empfindung schweigen, Und jene Diamanten schreckten mich. Die, wie ein Rrang von Sternen, Gie umgaben. Warum auch mußt' er beim Empfange gleich Den Bann um Sie verbreiten, gleich zum Opfer Den Engel ichmitden, auf bas heitre Berg

Die traur'ge Bitrbe seines Standes werfen! Bohl darf die Liebe werben um die Liebe, Doch solchem Glanz darf nur ein König nahn. Chekla. D, still von dieser Mummereil Sie sehn,

Wie schnell die Blirde abgeworsen ward. (Zur Gräsin.) Er ist nicht heiter. Warum ist er's nicht? Jhr, Tante, habt ihn mir so schwer gemacht! War er doch ein ganz Andrer auf der Reise! So ruhig hell! so froh beredt! Ich wünschte, Sie immer so zu sehn und niemals anders.

Mar. Sie fanden sich, in Ihres Vaters Armen, In einer neuen Welt, die Ihnen huldigt, Wär's auch durch Neuheit nur, Ihr Auge reizt.

Bet's and birdy keinfelt inte, Hyft Ange teigt.
Ehekla. Ja! Bieles reizt mich hier, ich will's nicht leugnen, Mich reizt die bunte, kriegerische Bühne, Die vielsach mir ein siebes Bild erneuert, Mir an das Leben, an die Wahrheit knüpst, Was mir ein schöner Traum nur hat geschienen.

Max. Mir machte sie mein wirklich Glück zum Traum. Auf einer Insel in des Aethers Höhn Hab' ich gelebt in diesen letzten Tagen; Sie hat sich auf die Erd' herabgelassen, Und diese Brücke, die zum alten Leben Zuruck mich bringt, trennt mich von meinem Himmel.

Ehekla. Das Spiel des Lebens sieht sich heiter an, Wenn man den sichern Schat im Herzen trägt, Und froher kehr' ich, wenn ich es genuchert, Zu meinem schönern Eigenthum zurfich— (Abbrechend, und in einem schrejbaften Don.)

Was hab' ich Nenes nicht und Unerhörtes In dieser kurzen Gegenwart gesehn! Und doch muß alles Dies dem Wunder weichen, Das dieses Schloß geheimnißvoll verwahrt.

Grafin (nachsinnend). Was ware das? Ich bin doch auch bekannt In allen dunkeln Ecken dieses Hauses.

Ehekla (ladelnb). Bon Geistern wird der Weg dagu beschüt, Zwei Greife halten Wache an der Pforte.

Grafin (tact). Ach so! der astrologische Thurm! Wie hat sich Dies Heiligthum, das soust so ftreng verwahrt wird, (Nleich in den ersten Stunden Euch geöffnet?

Thekla. Gin kleiner alter Mann mit weißen Haaren Und freundlichem Gesicht, der seine Gunst Mir gleich geschentt, schloß mir die Pforten auf. Mar. Das ist des Herzogs Aftrolog, der Seni.

Hosted by Google

Thekla. Er fragte mid nach vielen Dingen, wann ich Geboren sei, in welchem Tag und Monat, Ob eine Tages - ober Nachtgeburt -Grafin. Weil er das Horostop Euch stellen wollte. Thekla. Und meine Sand befah er, schüttelte Das haupt bedenklich, und ce schienen ihm Die Linien nicht eben zu gefallen. Grafin. Wie fandet Ihr es denn in diesem Saal? Ich hab' mich stets nur flüchtig umgesehn. Thekla. Es ward mir wunderbar zu Muth, als ich Aus vollem Tageslichte schnell hineintrat; Denn eine duftre Nacht umgab mich plötlich. Bon seltsamer Beleuchtung schwach erhellt. In einem Salbkreis standen um mich her Sechs ober fieben große Rönigsbilder, Den Scepter in der Sand, und auf dem Sanpt Trug jedes einen Stern, und alles Licht Im Thurm schien von den Sternen nur zu kommen. Das waren die Planeten, fagte mir Mein Kührer, fie regierten das Geschick, Drum seien fie als Ronige gebildet. Der äußerste, ein grämlich finstrer Breis Mit dem trübgelben Stern, fei ber Saturnus; Der mit dem rothen Schein, grad' von ihm über, In friegerischer Rüstung, sei der Mars, Und Beide bringen wenig Glud den Menschen. Doch eine schöne Frau ftand ihm gur Seite. Sanft ichimmerte ber Stern auf ihrem Saupt, Das sei die Benns, das Gestirn der Freude. Bur linken Sand erschien Mercur geflügelt. Bang in der Mitte glänzte filberhell Ein heitrer Mann, mit einer Königsstirn, Das sei der Jupiter, des Baters Stern, Und Mond und Sonne standen ihm zur Seite. Mar. D, nimmer will ich seinen Glauben schelten An ber Geftirne, an ber Beifter Macht. Nicht bloß der Stolz des Menschen füllt den Rann Mit Beiftern, mit geheimnisvollen Rraften, Auch für ein liebend Berg ift die gemeine Natur zu eng, und tiefere Bedeutung Liegt in dem Märchen meiner Kinderjahre. Als in der Wahrheit, die das Leben lehrt. Die heitre Welt der Bunder ift's allein, Die dem entzückten Bergen Antwort gibt. Die ihre ew'gen Räume mir eröffnet.

Mir taufend Zweige reich entgegenstredt, Worauf ber truntne Beift fich felig wiegt. Die Rabel ift der Liebe Seimathwelt, Gern wohnt fie unter Feen, Talismanen, Glaubt gern an Götter, weil fie gottlich ift. Die alten Fabelwesen find nicht mehr, Das reizende Geschlecht ist ausgewandert; Doch eine Sprache braucht bas Berg; es bringt Der alte Trieb die alten namen wieder, Und an dem Sternenhimmel gehn fie jett, Die sonft im Leben freundlich mit gewandelt; Dort winten fie bem Liebenden berab. Und jedes Große bringt uns Jupiter, Roch diesen Tag, und Benus jedes Schone. Chekla. Benn das die Sternenkunft ift, will ich froh Ru diesem heitern Glauben mich bekennen. Es ist ein holder, freundlicher Gedanke, Daß über uns, in unermegnen Sohn. Der Liebe Rrang aus funtelnden Geftirnen, Da wir erst wurden, schon geflochten ward. Grafin. Richt Rosen bloß, auch Dornen hat ber Simmel. Wohl dir, wenn sie den Krang dir nicht verleten! Bas Benus band, die Bringerin des Gluds, Rann Mars, ber Stern des Unglüds, ichnell zerreißen. Mar. Bald wird fein duftres Reich zu Ende fein! Belegnet fei des Fürften ernfter Gifer, Er wird den Delzweig' in den Lorbeer flechten Und der erfreuten Welt den Frieden ichenken. Dann hat sein großes Berg nichts mehr zu wünschen. Er hat genug für feinen Rinhm gethan, Rann jett fich felber leben und den Seinen. Auf seine Wilter wird er sich guruckziehn, Er hat zu Bitidin einen ichonen Gig, And Reichenberg, Schloß Friedland liegen beiter; Bis an den Jug der Ricfenberge bin Stredt fich bas Jagogehege feiner Balber. Dem großen Trich, dem prächtig schaffenden, Rann er dann ungebinden, frei willfahren. Da fann er fürstlich jede Runft ermuntern Und alles würdig Herrliche beschützen — Rann bauen, pflangen, nach ben Sternen fehn --Ja, wenn die fiihne Kraft nicht ruben fann. Go mag er fampfen mit dem Glement, Den Muß ableiten und ben Welfen fprengen Und dem Bewerb die leichte Strafe bahnen.

Aus unsern Kriegsgeschichten werden dann Erzählungen in langen Winternächten — (Gräfin. Ich will denn doch gerathen haben, Better, Den Degen nicht zu frühe wegzulegen. Denn eine Braut, wie die, ist es wohl werth, Daß mit dem Schwert um sie geworben werde. Max. D! wäre sie mit Wassen zu gewinnen! Größu. Was war daß? Hört ich Ir nichts? — Mir war's, als hört' ich In Tafelzimmer hest'gen Streit und Lärmen. (Sie geht hinaus.)

#### Jünfter Auftritt.

#### Thefla und May Piccolomini.

Thekla (fobald die Gräfin fich entfernt hat, fonell und heimlich zu Piccolomini). Tran' ihnen nicht, sie meinen's falsch. Sie könnten --Thekla. Trau' Niemand hier, als mir. Ich fah ce gleich, Sie haben einen 3med. Mar. Awca! aber welchen? Was hätten fie davon, uns hoffnungen — Chekla. Das weiß ich nicht. Doch glaub' mir, cs ist nicht Ihr Ernft, uns zu begluden, gu verbinden. Max. Wozu auch diese Terzins? Kaben wir Nicht beine Mutter? Ja, Die Gütige Berdient's, daß wir uns findlich ihr vertrauen. Thekla. Sie liebt dich, schätt dich hoch vor allen Undern; Doch nimmer hatte fie den Muth, ein folch Beheimniß vor dem Bater zu bewahren. Um ihrer Ruhe willen muß es ihr Verschwiegen bleiben. Mar. Warum überall Auch das Gebeimnik? Weikt du, was ich thun will? Ich werfe mich gu beines Baters Fugen, Er foll mein Blud entscheiben, er ift mahrhaft, Ift unverstellt und haßt die frummen Wege, Er ist so gut, so edel -Thekla. Das bist du! Max. Du kennst ihn erst seit heut. Ich aber lebe Schon zehen Jahre unter seinen Augen. Ift's denn das erfte Mal, daß er das Geline, Das Ungehoffte thut? Es fieht ihm gleich, Zu überraschen wie ein Gott; er muß Entzüden ftets und in Erftannen fetgen. Wer weiß, ob er in diesem Augenblick Nicht mein Geständniß, beines bloß erwartet,

Uns zu vereinigen — Du schweigst? Du siehst Mich zweiselnd an? Was hast du gegen deinen Bater? Chekla. Ich? Nichts — Nur zu beschäftigt find' ich ihn, Mis daß er Zeit und Muße könnte haben. An unser Glück zu denken. (Ihn zürlich bei der hand sossen.

Folge mir! Lag nicht zu viel uns an bie Dienschen glauben. Wir wollen diesen Tergins bantbar fein Für jede Bunft, doch ihnen auch nicht mehr Bertrauen, als sie wilrdig find, und uns Im lebrigen - auf unfer Berg verlaffen. Mar. D, werden wir auch jemal's gludlich werden? Chekla. Gind wir's benn nicht? Bift bu nicht mein? Bin ich Micht dein? - In meiner Seele lebt Gin hoher Muth, die Liebe gibt ihn mir -3ch follte minder offen fein, mein Berg Dir mehr verbergen; also will's die Sitte. Wo aber ware Wahrheit hier für bich, Wenn du fie nicht auf meinem Munde findest? Wir haben uns gefunden, halten uns Umschlungen, fest und ewig. Glaube mir, Das ift um Bicles mehr, als fie gewollt. Drum laß es uns wie einen heil'gen Ranb In unfers herzens Innerstem bewahren. Mus himmels Bohen fiel es uns berab, Und nur dem Simmel wollen wir's verdanken.

# Sechster Auftritt.

#### Gräfin Tergfy ju ben Borigen.

Grafin (preffiert). Mein Mann schickt her. Es fei die höchste Zeit. Er soll zur Tafel —

(Da Jene nicht darauf achten, tritt sie zwischen sie.) Trennt ench!

Chekla.

D, nicht doch!

Es ist ja kanm ein Angenblick. Grafin. Die Zeit vergeht Euch schnell, Prinzessin Nichte. Mar. Es eilt nicht, Base.

Frafin. Fort, fort! Man vermißt Sie. Der Bater hat sich zweimal icon erkundigt.

Ter Bater hat had zweimal jason ertu Chekla. Gi nun! der Bater!

Er fann ein Wunder für uns thun.

Gräfin. Das versteht 3hr, Nichte.

Thekla. Was foll er überall bei der Gesellschaft?
Es ist sein Umgang nicht; es mögen würdige,

Berdiente Manner fein; er aber ift Für fie ju jung, taugt nicht in die Gefellichaft. Grafin. Ihr möchtet ihn wohl lieber gang behalten? Thekla (lebhaft). Ihr habt's getroffen. Das ift meine Meinung. Ja, laßt ihn gang hier, laßt den Berren fagen -Grafin. Habt Ihr den Ropf verloren, Nichte? - Graf! Sie miffen die Bedingungen.

Mar. Ich muß gehorchen, Fraulein. Leben Sie wohl. (Da Thetla fich fonell von ihm wendet.)

Was fagen Sie? Thekla (ohne ihn anzuschen). Nichts. Wehen Gie. Rann ich's. Mar.

Wenn Sie mir gurnen -(Er nähert fic ihr, ihre Augen begegnen fich; fie fieht einen Augenblid foweigend, bann wirft fie fich ihm an die Bruft, er drift fie feft an fich.) Beg! Benn Jemand fame!

Grafin. Ich höre Larmen - Fremde Stimmen nahen. (Max reißt fich aus ihren Armen und geht, die Gräfin begleitet ihn. Thetla folgt ihm ansangs mit den Augen, geht unruhig durch das Zimmer und bleibt in Ge-dauten berseutt stehen. Eine Guitarre liegt auf dem Liche, sie ergreift sie, und nachdem fie eine Weile ichwermuthig praludiert hat, fallt fie in ben Befang.)

# Siebenter Auftritt.

#### Ehetla (fpielt und fingt).

Der Eichwald brauset, die Wolken ziehn, Das Mägdlein wandelt an Ufers Grun, Es bricht fich die Welle mit Macht, mit Macht, Und fie fingt hinaus in die finstre Racht, Das Auge von Weinen getrübet. Das Berg ift gestorben, die Welt ift leer, Und weiter gibt fie bem Buniche nichts mehr. Du Beilige, rufe bein Rind gurud, 3ch habe genoffen das irdifche Blud, Ich habe gelebt und geliebet.

## Achter Auftritt.

#### Grafin fommt gurlid. Thefla.

Grafin. Was mar das, Fraulein Nichte? Fi! Ihr werft Euch Ihm an den Ropf. Ihr folltet Euch Doch, bacht' ich, Dit Eurer Person ein wenig theurer machen. Thekla (indem fie auffteht). Bas meint Ihr, Tante? Ihr follt nicht vergeffen, Grafin. Wer Ihr feib, und wer er ift. Ja, bas ift Guch Roch gar nicht eingefallen, glaub' ich.

Chekla. Was benn? Brafin. Daß Ihr des Fürsten Friedland Tochter seid. Thekla. Run? und was mehr? Gräfin. Was? Gine Schöne Frage! Chekla. Bas wir geworden find, ift er geboren. Er ift von altlombardischem Weschlecht, Ist einer Fürstin Cohn! Grafin. Sprecht Ihr im Traum? Fürwahr, man wird ihn höflich noch drum bitten, Die reichste Erbin in Europa zu beglücken Mit feiner Sand. Das wird nicht nöthig fein. Thekla. Grafin. Ja, man wird wohl thun, sich nicht auszusetzen. Chekla. Sein Bater liebt ihn; Graf Octavio Wird nichts dagegen haben -Grafin. Sein Vater! Seiner! Und ber Eure, Nichte? Thekla. Run ja! Ich bent', Ihr fürchtet feinen Bater, Weil Ihr's vor Dem, vor seinem Vater, mein' ich, Go fehr verheimlicht. Grafin (fieht fie forschend an). Nichte, Ihr feid falfc. Chekla. Seid Ihr empfindlich, Tante? D, seid gut! Grafin. Ihr haltet euer Spiel ichon für gewonnen -Jauchzt nicht zu friihe! Thekla. Seid nur gut! Grafin. Es ist noch nicht so weit. Thekla. Ich glaub' es wohl. Grafin. Dentt Shr, er habe fein bedeutend Leben In triegerischer Arbeit aufgewendet. Jedwedem ftillen Erdenglud entfagt, Den Schlaf von seinem Lager meggebannt, Sein edles Saupt ber Sorge hingegeben, Nur um ein gludlich Paar aus euch zu machen? Um dich guletzt aus beinem Stift gu giehn, Den Mann dir im Triumphe guguführen, Der beinen Angen wohlgefällt? - Das hätt' er Wohlfeiler haben fonnen! Diese Saat Ward nicht gepflanzt, daß du mit find'icher Sand Die Blume bracheft und gur leichten Bier Un deinen Bufen ftedteft! Chekla. Was er mir nicht gepflangt, das fonnte bod) Freiwillig mir die schönen Früchte tragen. Und wenn mein giltig freundliches Beschick Aus feinem furchtbar ungeheuren Dafein Des Lebens Freude mir bereiten will -Grafin. Du fichft's wie ein verliebtes Madden an.

Blid' um bich her. Befinn' bich, wo du bift -Nicht in ein Frendenhaus bift du getreten, Bu feiner Hochzeit finbest du die Wände Geschmudt, der Gafte Haupt befrauzt. Sier ift Rein Glang, als der von Waffen. Dder dentft bu, Man führte biefe Taufende gusammen, Beim Brautfest bir ben Reihen aufzuführen? Du sichst des Baters Stirn gedankenvoll, Der Mutter Ang' in Thränen, auf der Wage liegt Das große Schickal unsers Hauses! Lag jeut des Maddens findische Gefühle, Die fleinen Buniche hinter bir! Beweise, Dag du des Außerordentlichen Tochter bift! Das Weib foll fich nicht felber angehören, An fremdes Schickfal ift fie fest gebunden. Die aber ift die Befte, die fich Fremdes Aneignen fann mit Wahl, an ihrem Bergen Es trägt und pflegt mit Innigfeit und Liebe. Thekla. Go wurde mir's im Rlofter vorgesagt. Ich hatte keine Wiinsche, kannte mich Als seine Tochter nur, des Mächtigen, Und feines Lebens Schall, der auch zu mir drang, Bab mir fein anderes Gefühl, als dies: Ich sei bestimmt, mich leidend ihm zu opfern. Gräfin. Das ist dein Schicksal. Füge dich ihm willig, Ich und die Mutter geben dir das Beispiel. Thekla. Das Schicksal hat mir Den gezeigt, bem ich Mich opfern soll; ich will ihm freudig folgen. Grafin. Dein Berg, mein liebes Rind, und nicht bas Schictsal. Thekla. Der Zug des Bergens ist des Schickjals Stimme. Ich bin die Seine. Sein Geschenk allein Ist dieses neue Leben, das ich lebe. Er hat ein Recht an sein Geschöpf. Was war ich, Ch feine icone Liebe mich befeelte? Ich will auch von mir felbst nicht kleiner benten. Mis der Geliebte. Der kann nicht gering sein, Der das Unschätbare besitzt. Ich fühle Die Kraft mit meinem Glude mir verliehn. Ernst liegt bas Leben por ber ernsten Seele. Daß ich mir felbst gehore, weiß ich nun, Den festen Willen hab' ich tennen lernen, Den unbezwinglichen, in meiner Bruft, Und an das Sochfte tann ich Alles feten. Grafin. Du wolltest dich bem Bater widerseten, Wenn er es anders nun mit dir beschloffen?

- Ihm bentst du's abzuzwingen? Wiffe, Rind! Sein Ram' ift Friedland. Thekla. Much ber meinige. Er foll in mir die echte Tochter finden. Grafin. Wie? Gein Monard, fein Raifer zwingt ihn nicht, Und du, sein Madden, wolltest mit ihm tampfen? Chekla. Was Niemand magt, fann seine Tochter magen. Grafin. Run mahrlich! barauf ist er nicht bereitet. Er hatte jedes Sinderniß befiegt, Und in dem eignen Willen feiner Tochter Collt' ihm ber neue Streit entstehn? Rind, Rind! Noch haft du nur das Lächeln beines Baters. Baft feines Bornes Ange nicht gefehen. Wird fich bie Stimme beines Wiberfpruchs, Die gitternde, in seine Nahe magen? Wohl magft du dir, wenn du allein bift, große Dinge Borfeten, icone Rednerblumen flechten, Mit Löwenmuth den Taubensinn bewaffnen. Jedoch versuch's! Tritt vor fein Ange bin. Das fest auf bich gespannt ift, und sag' Rein! Bergeben wirft bu bor ihm, wie das garte Blatt Der Blume por dem Fenerblid der Conne. - Ich will dich nicht erschrecken, liebes Rind! Bum Meugersten foll's ja nicht kommen, hoff' ich --Much weiß ich seinen Willen nicht. Rann fein, Daß feine Zwede beinem Bunich begegnen. Doch das tann nimmermehr fein Wille fein, Dag du, die ftolze Tochter feines Blüds, Wie ein verliebtes Madchen bich geberdeft, Wegwerfest an den Mann, der, wenn ihm je Der hohe Lohn bestimmt ift, mit dem höchsten Opfer. Das Liebe bringt, dafür bezahlen foll! (Gie geht ab.)

# Meunter Auftritt.

Thefla allein.

Dank dir für beinen Wink! Er macht Mir meine bose Ahnung zur Gewißheit. So ist's denn wahr? Wir haben keinen Freund Und keine treue Seele hier — wir haben Nichts als uns selbst. Uns drohen harte Kämpse. Du, Liebe, gib uns Kraft, du göttliche! Ol sie fagt wahr! Nicht frohe Zeichen sind's, Die diesen Bündniß unserzen leuchten. Das ist kein Schauplat, wo die Hoffnung wohnt. Nur dumpses Kriegsgetöse rasselt hier,

Und selbst die Liebe — wie in Stahl gerüstet, Rum Todestampf gegurtet, tritt fie auf. Es geht ein finftrer Beift durch unfer Saus, Und ichleunig will das Schicksal mit uns enden. Aus stiller Freistatt treibt es mich heraus, Gin holder Bauber muß die Seele blenden. Es loct mich durch die himmlische Geftalt, Ich feb fie nah und feh' fie naher schweben. Es zieht mich fort, mit göttlicher Gewalt, Dem Abgrund zu, ich fann nicht widerstreben. (Man hört von ferne die Tafelmufit.) D! wenn ein Saus im Fener foll vergehn, Dann treibt der himmel fein Gewölf zusammen, Es schießt der Blitz herab aus heitern Sohn, Mus unterird'ichen Schlünden fahren Flammen, Blindwiithend Schlendert selbst der Gott der Frende Den Bechkrang in das brennende Gebände! (Sie geht ab.)

# Bierter Aufzug.

Scene: Ein großer, festlich erleuchteter Saal, in der Mitte desselben und nach der Tiefe des Theaters eine reich ausgeschmüdte Tasel, an welcher acht Generale, worunter Octavio Piccolomini, Terzty und Maradas, sigen. Rechts und links davon, mehr nach hinten zu, noch zwei andere Taseln, welche jede mit sechs Gästen besetzt sind. Vorwärts secht der Rredenzitisch, die ganze vordere Bühne bleibt für die auswartenden Pagen und Bedienten frei. Alles ist in Bewegung; Spielleute von Terzty's Regiment ziehen über den Schauplat um die Tasel herum. Noch ehe sie sich ganz entsernt haben, erscheint Max Piccolomini; ihm kommt Terzty mit einer Schrift, Isolani mit einem Botal entgegen.

# Erfter Auftritt.

#### Tergty. Ifolani. May Piccolomini.

Afolani. Herr Bruder, was wir lieben! Nun, wo steckt Er? Geschwind an Seinen Plat! Der Terzty hat Der Mutter Ehrenweine preisgegeben; Es geht hier zu, wie auf dem Heidelberger Schloß. Das Beste hat Er schon versäumt. Sie theilen Dort an der Tasel Fürstenhüte auß, Des Eggenberg, Slawata, Lichtenstein, Des Sternbergs Gütter werden außgeboten Sammt allen großen böhnischen Lehen; wenn Er hurtig macht, fällt auch sür Ihn was ab. Marsch! Set! Er sich! Colalto und Göth (rusen an der zweiten Taset). Graf Piccolomini! Terzky. Ihr sollt ihn haben! Gleich! — Lies diese Sides sormel, Db dir's gefällt, so wie wir's ausgesetzt. Es haben's Alle nach der Neih' gelesen, Und Jeder wird den Namen drunter setzen.

Mar (fiest). "Ingratis servire nefas."

Asolani. Das klingt, wie ein latein'scher Spruch — Herr Bruder, Wie heißt's auf Deutsch?

Cersky. Dem Undaufbaren dient fein rechter Mann!

Mar. "Nachdem unser hochgebietender Keldherr, der durchlauchtige "Kürst von Friedland, wegen vielfältig empfangener Kränkungen des "Raifers Dienst zu verlassen gemeint gewesen, auf unser einstimmiges "Bitten aber fich bewegen laffen, noch langer bei der Armee gu ver-"bleiben und ohne unfer Genehmhalten fid) nicht von uns gu trennen : "als verpflichten wir uns wieder insgesammt, und Jeder für fich ins-"besondere, auftatt eines forperlichen Gides — auch bei ihm ehrlich "und getren zu halten, uns auf feinerlei Weise von ihm zu trennen "und für denselben alles das Unfrige, bis auf den letten Bluts-"tropfen, aufzuseben, soweit nämlich unfer dem Raifer gelei-"fteter Gid es erlauben wird. (Die legten Worte werden von "Molani nadgesprochen.) Wie wir denn auch, wenn Giner oder der Un-"bere von uns, Diesem Berbundniß guwider, fich von der gemeinen "Zache absondern sollte, denselben als einen bundesflüchtigen Ber-"räther erklären und an seinem Sab und But, Leib und Leben "Rache dafür zu nehmen verbunden sein wollen. Solches bezengen "wir mit Unterschrift unsers Namens."

Teryky. Bift du gewillt, dies Blatt gu unterschreiben?

Bfolani. Was sollt' er nicht! Jedweder Officier

Bon Ehre fann das — muß das — Dint' und Jeder!

Terzky. Laß gut sein bis nach Tafel.

Ifolani (Mag fortzichend). Romm' Er, fomm' Er!

(Beide geben an die Tafel.)

# Bweiter Auftritt.

Eerky (wintt dem Neumann, der am Aredenztisch gewartet, und tritt mit ihm vorwärts).

Bringst du die Abschrift, Neumann? Gib! Sie ist Doch so versaßt, daß man sie leicht verwechselt? Neumann. Ich hab' sie Zeil' um Zeile nachgemalt, Nichts als die Stelle von dem Eid blieb weg,

Wie beine Excelleng es mir geheißen.

Eerskn. Unt! Leg' sie dorthin, und mit dieser gleich Ins Feuer! Was sie soll, hat sie geleistet. (Reumann legt die Kopie auf den Tisch und tritt wieder jum Schenktisch.)

### Dritter Auftritt.

SIIo fommt aus dem zweiten Bimmer. Tergth.

Illo. Wie ist es mit dem Viccolomini? Terzky. Ich denke, gut. Er hat nichts eingewendet. Illo. Er ift der Einz'ge, -dem ich nicht recht traue, Er und der Bater - Sabt ein Mug' auf Beide! Terzkn. Wie fieht's an Eurer Tafel aus? Ich hoffe, Ihr haltet Eure Bafte warm? Bllo. Sie find Bang cordial. Ich dent', wir haben fic. Und wie ich's Euch voransgesagt - schon ist Die Ned' nicht mehr davon, den Herzog bloß Bei Ehren zu erhalten. Da man einmal Beisammen sei, meint Montecuculi. So muffe man in feinem eignen Wien Dem Kaiser die Bedingung machen. Glaubt mir, War's nicht um diese Biccolomini, Wir hatten ben Betrug uns fonnen fparen. Cerky. Was will der Buttler? Still!

### Dierter Auftritt.

#### Buttler gu den Borigen.

Buttler (von der zweiten Tafel kommend). Laßt Euch nicht stören. Ich hab' Euch wohl verstanden, Feldmarschall. Blud zum Geschäfte — und was mich betrifft, (geheimnisvou) So konnt Ihr auf mich rechnen. Illo (lebhaft). Können wir's? Buttler. Mit ober ohne Klausel! gilt mir gleich. Berfteht Ihr mich! Der Fürst fann meine Tren' Auf jede Probe feten, fagt ihm bas. Ich bin des Raifers Officier, fo lang ihm Beliebt, des Raisers General zu bleiben, Und bin des Friedlands Anecht, sobald es ihm Wefallen wird, fein eigner Berr gu fein. Tersky. Ihr treffet einen guten Tausch. Rein Rarger, Rein Ferdinand ift's, dem Ihr Euch verpflichtet. Buttler (ernft.) Ich biete meine Tren nicht feil, Graf Tergin, Und wollt' Euch nicht gerathen haben, mir Bor einem halben Jahr noch abzudingen, Wozu ich jetzt freiwillig mich erbiete. Ja, mich sammt meinem Regiment bring' ich Dem Bergog, und nicht ohne Folgen foll Das Beispiel bleiben, bent' ich, das ich gebe.

Bllo. Bem ift es nicht bekannt, daß Oberft Buttler Dem gangen Beer voran als Mufter leuchtet! Buttler. Meint Ihr, Feldmarschall? Nun, so reut mich nicht Die Treue, vierzig Jahre lang bewahrt, Wenn mir der wohlgesparte gute Name So volle Rache tauft im sechzigsten! --Stogt euch an meine Rede nicht, ihr Berrn. Euch mag es gleichviel fein, wie ihr mich habt, Und werdet, hoff' ich, selber nicht erwarten, Daß euer Spiel mein grades Urtheil frümmt --Dag Wankelfinn und ichnellbewegtes Blut, Roch leichte Ursach sonst den alten Mann Bom langgewohnten Ehrenpfade treibt. Kommt! Ich bin darum minder nicht entschloffen, Weil ich es deutlich weiß, wovon ich scheide. Illo. Sagt's rund heraus, wofür wir Euch zu halten -Buttler. Für einen Freund! Rehmt meine Sand darauf. Mit Allem, was ich hab', bin ich ber Gure. Richt Manner bloß, auch Geld bedarf der Fürft. 3ch hab' in feinem Dieuft mir was erworben, Ich leih' es ihm, und überlebt er mich, Ift's ihm vermacht icon längft, er ift mein Erbe. Ich fteh' allein da in der Welt und tenne Nicht das Gefühl, das an ein thenres Weib Den Mann und an geliebte Rinder bindet, Mein Rame stirbt mit mir, mein Dasein endet. Illo. Nicht Eures Gelds bedarf's - ein Berg, wie Eners, Wiegt Tonnen Goldes auf und Millionen. Buttler. Ich fam, ein schlechter Reitersbursch, aus Frland Hach Brag mit einem Berrn, den ich begrub. Bom niedern Dienst im Stalle ftieg ich auf, Durch Kriegsgeschick, zu dieser Burd' und Sohe, Das Spielzeng eines grillenhaften Bluds. Much Wallenstein ift der Fortuna Rind, Ich liebe einen Weg, der meinem gleicht. Bllo. Bermandte find fich alle ftarten Seelen. Buttler. Es ift ein großer Augenblick ber Beit, Dem Tapfern, bem Entschlofinen ift fie gunftig, Die Scheidemunge geht von Sand gu Sand, Tauscht Stadt und Schloß den eilenden Befiter. Uralter Saufer Entel manbern aus, Bang nene Wappen fommen auf und Namen; Auf deutscher Erde unwilltommen wagt's Ein nördlich Bolt, fich bleibend einzubürgern. Der Pring von Weimar ruftet fich mit Kraft,

Am Main ein mächtig Fürstenthum gn grunden; Dem Mansfeld fehlte nur, bem Salberftädter Ein längres Leben, mit dem Ritterschwert Landeigenthum sich tapfer zu erfechten. Wer unter diesen reicht an unsern Friedland? Richts ift fo hoch, wornach der Starte nicht Befugniß hat die Leiter anguseten. Terzky. Das ist gesprochen wie ein Mann! Buttler. Berfichert ench der Spanier und Belichen, Den Schotten Legin will ich auf mich nehmen. Rommit zur Gesellschaft! Rommt! Terzkn. 280 ift der Rellermeifter? Lag aufgehn, was du haft! die besten Weinc! Beut gilt es. Unfre Sachen ftehen gut. (Behen, Reber an feine Tafel.)

### Junfter Auftritt.

Rellermeister mit Reumann vorwärts fommend. Bebiente gehen ab und zu.

Acllermeifter. Der edle Wein! Wenn meine alte Berrichaft, Die Frau Mama, das wilde Leben fah', In ihrem Grabe fehrte fie fich um! -Ra, ja! Berr Officier! Es geht gurud Mit biesem ebeln haus — Kein Mag noch Ziel! Und die durchlauchtige Verschwägerung Mit diesem Bergog bringt uns wenig Segen. Neumann. Behüte Gott! Jett wird der Flor erst angehn. Rellermeifter. Meint Er? Es ließ' fich Bieles bavon fagen. Bedienter (tommt). Burgunder für den vierten Tisch! Rellermeifter. Das ist Die siebenzigste Flasche nun, Herr Leutnant. Bedienter. Das macht, der deutsche herr, der Tiefenbach, Sitt bran. (Geht ab.) Kellermeifter (ju Neumann fortfahrenb). Sie wollen gar zu hoch hinaus. Rurfürften Und Königen wollen fie's im Prunke gleich thun, Und wo der Kürst sich hingetrant, da will der Graf, Mein gnad'ger herre, nicht babinten bleiben. (Bu ben Bedienten.) Was steht ihr horden? Will euch Beine machen. Seht nach den Tischen, nach den Flaschen! Da! Graf Balffy hat ein leeres Glas vor sich! Bweiter Bedienter (tomint). Den großen Relch verlangt man, Rellermeister, Den reichen, guldnen, mit dem bohm'ichen Wappen,

Ihr wißt ichon welchen, hat der Berr gefagt.

Kellermeister. Der auf des Friedrichs seine Königsfrönung Bom Meister Wilhelm ift verfertigt worden, Das schöne Prachtstück aus der Prager Beute? Bweiter Bedienter. Ja, den! Den Umtrunt wollen fie mit halten. Liellermeifter (mit Ropfichütteln, indem er den Potal hervorholt und ausspült). Das gibt nach Wien mas zu berichten wieder! Neumann. Zeigt! Das ift eine Pracht von einem Becher! Von Golde schwer und in erhabner Arbeit Sind fluge Dinge zierlich drauf gebilbet. (Bleich auf dem erften Schildlein: lagt 'mal febn! Die stolze Amazone da zu Pferd, Die übern Krummftab fett und Bischofsmüten, Auf einer Stange trägt fie einen But, Nebst einer Jahn', worauf ein Relch gu sehn. Könnt Ihr mir sagen, was Das all bedeutet? Rellermeister. Die Weibsperson, die Ihr da feht zu Roß, Das ift die Wahlfreiheit der böhm'schen Kron'. Das wird bedeutet durch den runden hut Und durch bas wilde Rog, auf bem fie reitet. Des Menschen Zierrath ift ber But, benn wer Den Sut nicht fiten laffen barf vor Raifern Und Königen, der ift tein Mann der Freiheit. Neumann. Was aber soll der Kelch da auf der Kahn'? Rellermeister. Der Relch bezengt die bohm'iche Rirchenfreiheit. Wie fie gewesen zu ber Bater Beit. Die Bater im Suffitenfrieg erftritten Sich Diefes Schöne Borrecht übern Papft, Der keinem Laien gonnen will den Reldy. Nichts geht bem Utraquisten übern Relch, Es ift sein töftlich Kleinod, hat dem Böhmen Sein theures Blut in mander Schlacht gefostet. Neumann. Bas fagt die Rolle, die da drüber schwebt? Rellermeifter. Den bohm'ichen Majeftatsbrief geigt fie au. Den wir bem Raifer Rudolph abgezwungen, Ein foftlich unschätzbares Bergament, Das frei Beläut' und offenen Befang Dem nenen Glanben fichert, wie bem alten. Doch feit der Brater über uns regiert, hat das ein End', und nach ber Prager Schlacht, 280 Pfalzgraf Friedrich Kron' und Reich verloren, Ift unfer Glanb' um Kanzel und Altar, Und unfre Brüder feben mit dem Rücken Die Beimath au, den Majeftatsbrief aber Berschnitt der Raiser selbst mit seiner Scheere.

Neumann. Das alles wißt Ihr! Wohl bewandert seid Ihr In Eures Landes Chronif. Rellermeister.

Rellermeister. Drum waren meine Ahnheren Taboriten

Und bienten unter bem Brotop und Bista. Fried' fei mit ihrem Stanbe! Kampften fie Kür einc gute Sache doch — Tragt fort!

Neumann. Erft lagt mid noch bas zweite Schildlein sehn.

Sieh doch, das ist, wie auf dem Prager Schloß Des Raisers Rathe Martinits, Slawata

Ropf unter fich berabgestürzet werden.

Bang recht! Da steht Graf Thurn, der es befiehlt.

(Bedienter geht mit dem Reld).)

Rellermeister. Schweigt mir von diesem Tag, es war der drei Und zwanzigste des Mai's, da man ein tausend Sechshundert schrieb und achtzehn. Ift mir's boch, Ms war' es heut, und mit dem Ungludstag Jing's an, bas große Bergeleid bes Landes. Seit diesem Tag, es sind jetzt sechzehn Jahr, Ist nimmer Fried gewesen auf ber Erben — An der zweiten Cafel (wird gerusen). Der Fürst von Beimar!

An der dritten und vierten Cafel. Herzog Bernhard lebe!

(Mufit fällt ein.)

Erfter Bedienter. Sort den Immult!

Bweiter Bedienter (tommt gelaufen). Sabt ihr gehört? Gie laffen Den Weimar leben!

Dritter Bedienter. Deftreichs Feind!

Erfter Bedienter. Den Lutheraner! Ameiter Bedienter. Borhin, da bracht' der Deodat des Kaisers

Gefundheit aus, da blieb's gang mäuschenstille.

Rellermeifter. Beim Trunk geht Vicles drein. Gin ordentlicher Bedienter muß fein Dhr für so was haben.

Dritter Bedienter (bei Seite gum vierten).

Paff' ja wohl auf, Johann, daß wir dem Pater

Duiroga recht viel zu erzählen haben; Er will bafür uns auch viel Ablaß geben.

Vierter Bedienter. Ich mach' mir an des Illo feinem Stuhl Degwegen auch zu thun, so viel ich kann,

Der führt dir gar verwundersame Reden. (Geben zu den Lafeln). Kellermeifter (ju Reumann).

Wer mag der schwarze Berr sein mit dem Kreug,

Der mit Graf Palffy so vertraulich schwatt? Neumann. Das ift auch Giner, bem fie zu viel trauen,

Maradas nennt er fich, ein Spanier. Rellermeister. 's ift nichts mit den Sifpaniern, fag' ich Euch,

Die Welschen alle taugen nichts.

Neumann.

Gi, ei,

So solltet Ihr nicht sprechen, Kellermeister.

Es find die erften Generale drunter,

Auf die der Bergog just am meisten halt.

(Terzity tommt und holt bas Papier ab, an ben Tafeln entsieht eine Bewegung.) Kellermeister (zu ben Bebienten).

Der Generallentenant fteht auf. Gebt Acht!

Sie machen Aufbruch. Fort und rudt die Seffel!

(Die Bedienten eilen nach hinten. Gin Theil ber Gafte tommt vorwarts.)

### Sechster Auftritt.

Octavio Piccolonilni tommt im Gespräch mit Maradas, und Beibe stellen sich ganz vorne hin auf eine Seite des Proseniums. Auf die entgegengesetze seite triti Wax Piccolonini, allein, in sich gesetzt und ohne Antheil an der übrigen Handlung. Den mitstern Kaum zwischen, dech einige Schrifte mehr zurück, erfüllen Buttler, Folani, Göth, Tiefenvach, Colasto und batd darauf Graf Terzfn.

Bfoluni (während daß die Gefellichaft vorwarts fommt).

Gut' Nacht! Gut' Nacht, Colasto — Generalseutnant,

But' Nacht! Ich sagte beffer, guten Morgen.

Got (zu Tiefenbach). Herr Bruder, profit Mahlzeit!

Tiefenbach. Das war ein fonigliches Mahl!

Got. Ja, die Frau Gräfin Versteht's. Sie lernt' es ihrer Schwieger ab,

Gott hab' sie selig! Das war eine Hausfran!

Afolani (will weggehen). Lichter! Lichter! Cerzky (fommt mit der Schrift zu Rolani).

herr Bruder! Zwei Minuten noch. hier ist

Rod was zu unterschreiben.

Molani. Unterschreiben,

Co viel Ihr wollt! Berschont mich nur mit Lesen. Erzky. Ich will Ench nicht bemuhn. Es ist ber Gib,

Den Ihr schon tennt. Nur einige Federstriche.

(Wie Molani die Schrift dem Octavio hinreicht.)

Wie's tommt! Ben's chen trifft! Es ift fein Rang bier. (Octavio durchtauft die Schrift mit auscheinender Gleichgilltigfeit. Terzty beobachtet

ihn von weitem.) Got (zu Terzty). Herr Graf! Erlaubt mir, daß ich mich empfehle.

Con (zu Terzhi). Herr Graf! Erlandt mir, daß ich mich empfegi Lerzkij. Eilt doch nicht so — Roch einen Schlaftrunk — He! (Zu den Bedienten.)

Göth. Bin's nicht im Stand.

Eeriky. Gin Spielchen.

Goh. Excusiert mich!

Ciefenbad) (fest fid).

Bergebt, ihr Herrn. Das Stehen wird mir sauer.

Tergky. Macht's Gud bequem, herr Generalfeldzeugmeifter!

Tiefenbach. Das haupt ift frisch, der Magen ift gefund, Die Beine aber wollen nicht mehr tragen. Molani (auf feine Corpuleng zeigenb). Ihr habt die Last auch gar zu groß gemacht. (Octavio hat unterichtieben und reicht Tergity die Schrift, der fie dem Ifolani gibt. Diefer geht an den Tifch, ju unterschreiben.) Der Krieg in Pommern hat mir's zugezogen, Da mußten wir heraus in Schnee und Gis, Das werd' ich wohl mein Lebtag nicht verwinden. Bot. Ja mohl! der Schwed' frug nach der Jahrszeit nichts. (Derafty reicht bas Bapier an Don Maradas; diefer geht an den Tifd, ju unterfdreiben.) Octavio (nähert fid) Buttlern). Ihr liebt die Bacchusfeste auch nicht sehr, Berr Oberfter, ich hab' es wohl bemerkt, Und murbet, baucht mir, beffer End gefallen Im Toben einer Schlacht, als eines Schmauses. Buttler. Ich muß gestehn, 's ift nicht in meiner Urt. Octavio (zutraulid) näher tretend). Auch nicht in meiner, kann ich Euch versichern, Und mich erfreut's, fehr würd'ger Oberft Buttler, Daß wir uns in der Denfart so begegnen. Ein halbes Dutend auter Freunde höchstens Um einen fleinen, runden Tisch, ein Glaschen Tokaierwein, ein offnes Herz dabei Und ein vernünftiges Gespräch — so lieb' ich's! Sa, wenn man's haben kann, ich halt' es mit. (Das Papier fommt an Buttlern, ber an ben Tijd geht, ju unterschreiben. Das Brofcenium wird Icer, fo daß beide Piccolomini, jeder auf feiner Seite, allein fteben bleiben.) Octavio (nadbem er feinen Sohn eine Zeit lang aus ber Ferne ftillschweigend betrachtet, nähert fid ihm ein wenig). Du bist sehr lange ausgeblieben, Freund. Mar (wendet fid) ichnell um, verlegen). Ich - dringende Geschäfte hielten mich. Octavio. Doch, wie ich sehe, bist du noch nicht hier? Mar. Du weißt, daß groß Gewühl mich immer still macht. Octavio (rudt ihm noch näher). Ich darf nicht wissen, was so lang dich aufhielt? (listig) - Und Terzty weiß es doch. Was weiß ber Terzty? Mar. Octavio (bedeutend). Er war ber Einz'ge, ber bich nicht vermißte. Isolani (ber von weitem Acht gegeben, tritt bagu).

Recht, alter Bater! Fall ihm ins Gepäck! Schlag die Quartier ihm auf! es ist nicht richtia. Cergky (fommt mit ber Cchrift).

Rehlt Reiner mehr? Sat Alles unterschrieben?

Octavio. Es haben's Alle.

Cergkn (rufend). Mun? Wer unterschreibt noch?

Buttler (ju Tergty).; Bahl' nach! Juft dreißig Ramen muffen's fein.

Cerikn. Gin Kreng ftebt bier. Ciefenbach. Das Kreuz bin ich.

Pfolani (zu Terzty). Er kann nicht schreiben, doch sein Kreuz ist gut

Und wird ihm honoriert von Jud und Chrift.

Octavio (preffiert, ju Mar).

Behn wir zusammen, Dberft. Es wird spat. Terikn. Gin Viccolomini nur ift aufgeschrieben.

Molani (auf Max zeigend).

Webt Acht! Es fehlt an Diesem fteinernen Baft,

Der uns den gangen Abend nichts getaugt. (Mar empfängt aus Tergtys Sanden das Blatt, in welches er gedankenlog bineinficht.)

### Siebenter Auftritt.

Die Borigen. 3110 fommt aus dem hintern Zimmer: er hat den goldnen Botal in der Sand und ift fehr erhigt; ibm folgen Got und Buttler, die ihn zurudhalten wollen.

Mo. Was wollt ihr? Laft mich!

Got und Buttler.

Illo, trinkt nicht mehr!

Illo (geht auf den Octavio ju und umarmt ihn, trinfend).

Octavio, das bring' ich dir! Erfäuft Gei aller Groll in Diesem Bundestrunt!

Weiß wohl, du haft mich nie geliebt - Gott ftraf' mich,

Und ich dich auch nicht! Lag Vergangenes Bergeffen sein! Ich schätze dich unendlich,

(ibn gu wiederholtenmalen fuffend)

Ich bin bein bester Freund, und daß ihr's wißt!

Wer mir ihn eine falsche Rate Schilt,

Der hat's mit mir zu thun.

Cerjkn (bei Geite). Bist bu bei Sinnen?

Bedent' boch, Illo, wo du bift!

Illo (trenherzig). Was wollt ihr, es find lauter gute Freunde. (Sid) mit vergniigtem Geficht im Areife umjebend.)

Es ift fein Schelm bier unter uns, bas freut mich.

Cergkn (gu Buttler, bringenb).

Nehmt ihn doch mit Euch fort! Ich bitt' Euch, Buttler. (Buttler führt ihn an den Schenktifd).)

Ifolani (gu Mag, ber bisher unverwandt, aber gedantenlos in bas Papier gefeben). Bird's bald, Berr Bruder? Bat Er's durchftudiert? Mar (wie aus einem Traum erwachend). Was foll ich?

Terzin und Ifolani (jugleich). Seinen Namen brunter feten. (Man fieht ben Octavio angftlich gespannt ben Blid auf ihn richten.) May (gibt es juriid). Laft's ruhn bis morgen. Es ift ein Befdaft, Sab' heute feine Faffung. Schickt mir's morgen. Cerskn. Bedent' Er doch -Frisch! Unterschrieben! Bas? Ifolani. Er ift der Jüngfte von der gangen Tafel, Wird ja allein nicht klüger wollen fein, Ms wir zusammen! Geh' Er her! Der Bater hat aud, wir haben alle unterschrieben. Terzky (zum Octavio). Brancht Ener Anfehn Doch. Bedeutet ihn. Octavio. Mein Sohn ift mundig. Illo (hat ben Botal auf ben Schenttifd gefeht). Bovon ift bie Rede? Terikn. Er weigert fich, das Blatt zu unterschreiben. Mar. Es wird bis morgen ruhen fonnen, fag' ich. Illo. Es fann nicht ruhn. Wir unterschrieben alle, Und du mußt auch, du mußt dich unterschreiben. Max. Illo, Schlaf wohl. Nein, so entkömmst du nicht! Bllo. Der Kürft foll seine Freunde fennen lernen. (Es fammeln fich alle Bafte um die Beiden.) Mar. Wie ich für ihn gefinnt bin, weiß ber Fürft, Es miffen's Alle, und ber Fragen brancht's nicht. Illo. Das ist ber Dank, bas hat ber Kürst bavon, Daß er die Welschen immer vorgezogen! Terzkn (in höchster Berlegenheit zu den Rommandeurs, die einen Auflauf machen). Der Wein spricht aus ihm! Hort ihn nicht, ich bitt' ench. Ifolani (ladt). Der Wein erfindet nichts, er schwatzt nur aus. Illo. Wer nicht ist mit mir, der ist wider mich. Die gartlichen Bewiffen! Wenn fie nicht Durch eine hinterthur, burch eine Rlausel -Terzkn (fäut ichneu ein). Er ift gang rafend, gebt nicht Icht auf ihn. Illo (lauter schreiend). Durch eine Klausel fich falvieren konnen. Was Klausel? Sol der Teufel diese Klausel -Mar (wird aufmertsam und fieht wieder in die Schrift). Was ist benn hier so hoch Gefährliches? Ihr macht mir Reugier, naber hinguschaun. Tergkn (bei Geite gu 300). Was machst du, Illo? Du verderbest uns! Ciefenbach (zu Colalto).

Khi merkt' es wohl, vor Tische las man's anders. Göh. Es kam mir auch so vor. Isolani. Was sicht das mich an? Wo andre Namen, kann auch meiner stehn. Ciefenbach. Bor Tisch war ein gewiffer Borbehalt Und eine Rlausel dein von Raifers Dienft.

Buttler (ju einem ber Rommandeurs).

Schämt euch, ihr Berrn! Bedenkt, worauf es ankommt.

Die Frag' ist jett, ob wir den General

Behalten follen oder ziehen laffen?

Man fann's fo icharf nicht nehmen und genau.

Ffolani (zu einem der Benerale). Hat fich der Fürst auch so verklausuliert,

Alls er dein Regiment dir zugetheilt? Cerzky (zu Gög). Und Ench die Lieferungen, die an tansend

Bistolen Euch in einem Jahre tragen?

Allo. Spitbuben felbft, die uns gu Schelmen machen! Wer nicht zufrieden ift, der sag's! Da bin ich!

Tiefenbach. Run, nun! Man fpricht ja nur.

Max (bat gelesen und gibt bas Papier zurud). Bis morgen also!

Blo (vor Buth flammelnd und feiner nicht mehr machtig, halt ihm mit ber einen Sand die Schrift, mit der andern ben Degen vor).

Schreib - Judas!

Pfui, Juo!

Octavio. Terzky. Buttler (jugleich). Degen weg!

Max (ift ihm raid in den Arm gefallen und hat ihn entwaffnet, ju Graf Terzth) Bring ibn gu Bette!

(Er geht ab 300, fluchend und scheltend, wird von einigen Rommandeurs gehalten. Unter allgemeinem Aufbruch fällt der Borhang.)

## Bunfter Aufzug.

Scene: Gin Zimmer in Biccolomini's Wohnung. Esift Racht.

### Erster Auftritt.

Octavio Piccolomini. Rammerdiener leuchtet. Gleich barauf Max Biccolomini.

Octavio. Sobald mein Sohn herein ift, weiset ihn Bu mir - Bas ift die Glocke?

Gleich ift's Morgen. Rammerdiener.

Octavio. Gett Ener Licht hieher - Wir legen uns Richt mehr zu Bette; Ihr tonnt schlafen gehn.

(Nammerdiener ab. Octavio geht nachdentend durchs Zimmer. Mar Piccoloniini tritt auf, nicht gleich von ihm bemerkt, und sieht ihm einige Augenblice schwei-

Max. Bift du mir bos, Octavio? Beig Gott, 3ch bin nicht Schuld an dem verhaften Streit.

- Ich sahe wohl, du hattest unterschrieben;

28as bu gebilliget, bas fonnte mir

Auch recht sein - boch es war - bu weißt - ich kann

In solchen Sachen nur dem eignen Licht, Nicht fremdem folgen. Octavio (geht auf ihn zu und umarmt ihn). Folg' ihm ferner auch, Mein bester Sohn! Es hat bich treuer jetst Beleitet, als das Beispiel beines Baters. Max. Erklär' dich deutlicher. Ich werd' es thun. Octavio. Nach dem, was diese Nacht geschehen ift, Darf fein Geheimniß bleiben gwischen uns. (Nachdem Beide fich niedergefett.) Max, sage mir, was benkst du von dem Eid. Den man zur Unterschrift uns vorgelegt? Kür etwas Unverfänglichs halt' ich ihn, Obgleich ich dieses Förmliche nicht liebe. Octavio. Du hättest Dich aus keinem andern Grunde Der abgedrungnen Unterschrift geweigert? Mar. Es war ein ernst Geschäft — ich war zerstreut — Die Sache selbst erschien mir nicht so bringend -Octavio. Sei offen, Max. Du hattest keinen Argwohn --Max. Worüber Argwohn? Nicht den mindesten. Octavio. Dant's beinem Engel, Piccolomini! Unwissend zog er bid zurück vom Abgrund. Max. Ich weiß nicht, was du meinst. Octavio. Ich will dir's fagen: Bu einem Schelmstück solltest du den Ramen Bergeben, beinen Pflichten, beinem Gib Mit einem einz'gen Federstrich entsagen. Mar (fteht auf). Octavio! Octavio. Bleib fiten. Biel noch haft du Bon mir zu hören, Freund, haft Jahre lang Belebt in unbegreiflicher Berblendung. Das ichwärzeste Komplot entspinnet fich Bor deinen Augen, eine Macht der Solle Umnebelt deiner Sinne hellen Tag -Ich darf nicht länger schweigen, muß die Binde Von deinen Angen nehmen. Mar. Eh du sprichst, Bedenk' es wohl! Wenn von Bermuthungen Die Rede sein soll - und ich fürchte fast, Es ist nichts weiter — spare sie! Ich bin Jett nicht gefaßt, sie ruhig zu vernehmen. Octavio. Go ernften Grund bu haft, dies Licht zu fliebn. So dringendern hab' ich, daß ich dir's gebc. Ich founte bid der Unichuld beines Bergens. Dem eignen Urtheil ruhig anvertraun;

Doch beinem Bergen selbst feh' ich das Retz Verderblich jett bereiten — Das Geheimniß, (ibn fcharf mit ben Angen figierend) Das du vor mir verbirgft, entreißt mir meines. Max (versud)t zu antworten, ftodt aber und ichlägt ben Blid verlegen zu Boben). Octavio (nad) einer Paufe). Co wiffe benn! Man hintergeht bich - fpickt Aufs schändlichste mit bir und mit uns allen. Der Bergog stellt sich an, als wollt' er die Urmee verlaffen; und in diefer Stunde Wird's eingeleitet, die Armee dem Kaiser - Bu ftehlen und dem Teinde guguführen! Mar. Das Pfaffenmärchen tenn' ich, aber nicht Aus deinem Mund erwartet' ich's zu hören. Octavio. Der Mund, aus bem bu's gegenwärtig hörst, Berbürget dir, es fei fein Pfaffenmarden. Mar. Bu welchem Rasenden macht man den Bergog! Er founte daran denken, dreißig tausend Geprüfter Truppen, chrlicher Soldaten. Worunter mehr benn taufend Edelleute, Bon Gid und Pflicht und Ehre wegguloden, Bu einer Schurfenthat fie gu vereinen? Octavio. Go mas nichtswürdig Schändliches begehrt Er teinesweges - Was er von uns will, Führt einen weit unschuldigeren Ramen. Nichts will er, als dem Reich den Frieden schenken; Und weil der Raifer diefen Frieden haßt, Co will er ihn - er will ihn bagu gwingen!

Das er schon inne hat, für sich behalten. Mar. Hat er's um uns verdient, Octavio, Dass wir — wir so unwürdig von ihm denken? Octavio. Bon unserm Denken ist hier nicht die Rede. Die Sache spricht, die kläresten Beweise. Mein Sohn! dir ist nicht unbekannt, wie schlimm Wir mit dem Hofe stehn — doch von den Känken, Den Lügenkünsten hast du keine Uhnung, Die man in Uebung setzte, Meuterei
. Im Lager auszusäen. Ausgelöst

Sind alle Bande, die den Officier An seinen Kaiser sesseln, den Soldaten Bertraulich binden an das Bürgerleben. Pflicht und gesetsloß steht er gegenüber Dem Staat gelagert, den er schützen soll,

Zufrieden stellen will er alle Theile Und gum Ersatz für seine Muhe Böhmen,

Und drohet, gegen ihn das Schwert zu kehren. Es ist so weit gefommen, daß der Raiser In diesem Angenblick vor seinen eignen Urmeen gittert - ber Verrather Dolche In seiner Hauptstadt fürchtet — seiner Burg; Ja, im Begriffe fteht, Die garten Entel Nicht vor den Schweden, vor den Lutheranern - Nein! vor ben eignen Truppen wegzuflüchten. Max. Hör' auf! Du ängstigest, erschütterst mich. Ich weiß, daß man vor leeren Schrecken zittert; Doch wahres Unglück bringt der falsche Wahn. Octavio. Es ift fein Wahn. Der bürgerliche Krieg Entbrennt, der unnatürlichste von allen, Wenn wir nicht, schlennig rettend, ihm begegnen. Der Oberften find viele längst erfauft, Der Subalternen Trene mankt; es wanken Schon gange Regimenter, Garnisonen. Ausländern find die Festungen vertraut, Dem Schafgotich, bem verdächtigen, hat man Die gange Mannichaft Schlefiens, dem Tergty Künf Regimenter, Reiterei und Kußvolt, Dem Illo, Kinsty, Buttler, Jolan Die bestmontierten Truppen übergeben. Max. Uns Beiben auch. Weil man uns glaubt zu haben, Detavio. Bu loden meint durch glanzende Berfprechen. Go theilt er mir die Fürstenthumer Glat Und Sagan zu, und wohl seh' ich den Angel, Womit man dich zu fangen denkt. Mein! Mein! Mar. Nein! sag' ich dir! D. öffne doch die Angen! Octavio. Wegwegen, glaubst du, daß man uns nach Bilsen Beorderte? Um mit uns Rath gu pflegen? Wann hatte Friedland unfers Raths bedurft? Wir find berufen, uns ihm zu verfaufen Und -- weigern wir und - Beißel ihm zu bleiben. Defimegen ift Graf Gallas meggeblichen -Much deinen Bater faheft du nicht hier, Wenn höhre Pflicht ihn nicht gefeffelt hielt'. Max. Er hat es feinen Sehl, daß wir um seinetwillen Sieher berufen find - gestehet ein, Er branche unsers Arms, sich zu erhalten. Er that so viel für uns, und so ist's Pflicht, Daß wir jetzt auch für ihn was thun!

Octavio. Und weißt du. Bas dieses ist, das wir für ihn thun sollen? Des Illo trunfner Muth hat dir's verrathen. Besinn' dich boch, was du gehört, gesehn. Beugt das verfälichte Blatt, die weggelagne, So gang entscheidungsvolle Rlaufel nicht. Man wolle zu nichts Butem uns verbinden? Mar. Bas mit dem Blatte diese Nacht geschehn, Aft mir nichts weiter, als ein schlechter Streich Bon diesem Illo. Dies Geschlecht von Mätlern Pflegt Alles auf die Spite gleich zu ftellen. Sie sehen, daß der Herzog mit dem Hof Berfallen ift, vermeinen ihm zu bienen, Wenn sie den Bruch unheilbar nur erweitern. Der Bergog, glaub' mir, weiß von all Dem nichts. Octavio. Es schmerzt mich, beinen Glauben an den Mann, Der dir so wohlgegrundet scheint, zu fturgen. Doch hier barf feine Schonung sein - bu mußt Magregeln nehmen, schleunige, mußt handeln. Ich will dir also nur gestehn — daß Alles, Was ich dir jett vertraut, was so unglaublich Dir scheint, daß — daß ich es aus seinem eignen --- Des Kürsten Munde habe. Mar (in heftiger Bewegung). Mimmermehr! Octavio. Er felbst vertraute mir - was ich zwar langst Auf anderm Weg ichon in Erfahrung brachte: Daß er zum Schweden wolle übergehn Und an ber Spite des verbundnen Beers Den Raiser zwingen wolle -Alar. Er ift heftig, Es hat der Sof empfindlich ihn beleidigt; In einem Angenblick des Unmuths, fei's! Mag er fich leicht einmal vergeffen haben. Octavio. Bei faltem Blute war er, als er mir Dies eingestand; und weil er mein Erstannen Als Kurcht auslegte, wies er im Bertraun Mir Briefe vor, ber Schweden und der Sadfen. Die zu bestimmter Silfe hoffnung geben. Mar. Es fann nicht fein! tann nicht fein! tann nicht fein! Siehst du, daß es nicht fann! Du hattest ihm Nothwendig deinen Abschen ja gezeigt, Er hatt' fich weisen laffen, oder du - Du ftundest nicht mehr lebend mir gur Seite! Octavio. Bohl hab' ich mein Bedenten ihm geaußert. Sab' dringend, hab' mit Ernft ihn abgemabnt;

- Doch meinen Abschen, meine innerste Befinnung hab' ich tief verftectt. Du wärst Mar. Go falich gewesen? Das fieht meinem Bater Nicht gleich! Ich glaubte beinen Worten nicht, Da du von ihm mir Bojes fagtest; fann's Noch wen'ger jett, da du dich selbst verleumdest. Detavio. Sch drangte mich nicht felbft in fein Webeimniß. Mar. Aufrichtigkeit verdiente sein Bertraun. Octavio. Nicht würdig war er meiner Wahrheit mehr. Mar. Roch minder wurdig beiner war Betrug. Octavio. Mein befter Sohn! Es ift nicht immer möglich, Im Leben fich fo finderrein gu halten, Die's uns die Stimme lehrt im Innersten. In steter Nothwehr gegen arge List Bleibt auch das redliche Gemüth nicht wahr -Das eben ift der Fluch der bosen That, Daß fie, fortzengend, immer Bofes muß gebaren. Ich flügle nicht, ich thue meine Pflicht; Der Raiser schreibt mir mein Betragen vor. Wohl war' es beffer, überall dem Berzen Bu folgen, boch barüber murbe man Sich manchen guten Zweck versagen muffen. Sier gilt's, mein Sohn, dem Raifer mohl zu dienen, Das Berg mag dazu sprechen, was es will. Mar. Ich foll dich heut nicht faffen, nicht verftehn. Der Bürft, fagft du, entdedte redlich dir fein Berg Bu einem bofen Bweck, und bu willft ihn Bu einem guten Zweck betrogen haben! Bor' auf! ich bitte dich - bu ranbst ben Freund Mir nicht — Lag mich ben Bater nicht verlieren! Dctavio (unterbrudt feine Empfindlichteit). Noch weißt du Alles nicht, mein Sohn! Ich habe Dir noch mas zu eröffnen. (Rach einer Paufe.) Herzog Friedland Hat seine Zurüstung gemacht. Er traut Unf feine Sterne. Unbereitet benft er uns Zu überfallen — mit der fichern Hand Meint er den goldnen Birtel ichon gu faffen. Er irret fich - wir haben auch gehandelt. Er faßt sein bos geheimnigvolles Schicffal. Mar. Richts Rasches, Bater! D, bei allem Guten Lag dich beschwören. Reine Uebereilung! Octavio. Mit leisen Tritten schlich er seinen bosen Beg; So leif' und schlau ist ihm die Rache nachgeschlichen. Schiller, Werfe. II.

Schon fleht fie ungesehen, finfter hinter ihm, Ein Schritt nur noch, und schaubernd rühret er fie an. - Du haft den Questenberg bei mir gesehn, Roch tennst du nur fein öffentlich Geschäft, Auch ein geheimes hat er mitgebracht, Das bloß für mich war. Alar. Darf ich's wissen? Octavio. Mar! - Des Reiches Wohlfahrt leg' ich mit bem Worte, Des Baters Leben dir in beine Sand. Der Ballenftein ift beinem Bergen theuer, Ein ftarkes Band der Liebe, der Berehrung Knüpft seit der frühen Jugend dich an ihn -Du nährst den Wunsch - D! laß mich immerhin Borgreifen beinem zögernden Bertrauen -Die Hoffnung nährst du, ihm viel näher noch Anzugehören. Bater -Mar. Octavio. Deinem Bergen trau' ich, Doch, bin ich beiner Fassung auch gewiß? Wirft du's vermögen, ruhigen Wefichts Bor diesen Mann zu treten, wenn ich bir Sein gang Beschick nun anvertrauet habe? Mar. Nachdem du seine Schuld mir anvertrant! Octavio (nimmt ein Papier aus ber Schatulle und reicht es ihm bin). Mar. Bas? Bie? Gin offner taiferlicher Brief. Octavio. Lies ihn. Mar (nadbem er einen Blid hineingeworfen). Der Kürst verurtheilt und geächtet! Octavio. So ist's. D, das geht weit! D unglücksvoller Frrthum! Mar. Octavio. Lies weiter! Rag bich! Mar (nachdem er weiter gelefen, mit einem Blid bes Erftaunens auf feinen Bater). Wie? Was? Du? Du bist -Octavio. Blog für ben Augenblick - und bis ber König Bon Ungarn bei dem Beer erscheinen tann, Alt das Rommando mir gegeben — Mar. Und glaubst du, daß du's ihm entreißen werdest? Das denke ja nicht — Bater! Bater! Bater! Gin ungliidfelig Amt ift bir geworben. Dies Blatt hier - Diefes! willst du geltend machen? Den Mächtigen in feines Beeres Mitte, Umringt von seinen Tausenden, entwaffnen?

Du bist verloren — du, wir alle find's! Octavio. Was ich babei zu wagen habe, weiß ich.



Ich ftehe in der Allmacht Sand; fie wird Das fromme Raiserhaus mit ihrem Schilde Bededen und das Wert der Racht gertrummern. Der Raiser hat noch treue Diener; auch im Lager Bibt es ber braven Manner gnug, die fich Bur guten Sache munter ichlagen werden. Die Treuen sind gewarnt, bewacht die Andern; Den ersten Schritt erwart' ich nur, fogleich -Mar. Auf den Berdacht hin willst du rasch gleich handeln? Octavio. Fern sei vom Raiser die Tyrannenweise! Den Willen nicht, die That nur will er strafen. Noch hat der Fürst sein Schicksal in der Sand -Er laffe das Verbrechen unvollführt, So wird man ihn ftill bom Rommando nehmen, Er wird bem Sohne feines Raifers weichen. Ein ehrenvoll Eril auf feine Schlöffer Wird Wohlthat mehr, als Strafe für ihn fein. Jedoch der erfte offenbare Schritt -Max. Was neunst du einen solchen Schritt? Er wird Die einen bofen thun. - Du aber konntest - Du haft's gethan - ben feommsten auch migdenten. Octavio. Die ftrafbar auch des Fürsten Zwede maren, Die Schritte, Die er öffentlich gethan, Berftatteten noch eine milbe Deutung. Nicht eber bent' ich biefes Blatt zu brauchen. Bis eine That gethan ift, die unwidersprechlich Den hochverrath bezeugt und ihn verdammt. Mar. Und wer foll Richter brüber fein? Octavio. - Du felbit. Mar. D, dann bedarf es dieses Blattes nie! Ich hab' bein Wort, du wirst nicht eher handeln, Bevor du mich - mich felber überzeugt. Octavio. Ifi's möglich? Noch - nach Allem, was du weißt. Rannst du an seine Unschuld glauben? Max (lebhaft). Dein Urtheil fann sich irren, nicht mein Berg, (Bemäßigter fortfahrend.) Der Beift ift nicht zu faffen, wie ein andrer. Wie er sein Schicksal an die Sterne knüpft,

Der Geist ist nicht zu fassen, wie ein andrer. Wie er sein Schickal an die Sterne knüpft, So gleicht er ihnen auch in wunderdarer, Geheimer, ewig unbegriffner Bahn. Glaub' mir, man thut ihm Unrecht. Alles wird Sich lösen. Glänzend werden wir den Reinen Aus diesem schwarzen Argwohn treten sehn. Octavio. Ich will's erwarten.

Hosted by Google

### Bweiter Auftritt.

Die Borigen. Der Rammerbiener. Gleich barauf ein Rourier.

Was gibt's? Rammerdiener. Gin Gilbot wartet vor der Thur. Octavio. Co fruh am Tag! Wer ift's? Wo tommt er ber? Kammerdiener. Das wollt' er mir nicht fagen. Octavio. Kühr' ihn herein. Lag nichts davon verlauten. (Rainmerdiener ab. Rornet tritt ein.) Seid Ihr's, Kornet? Ihr fommt vom Grafen Gallas? Bebt her ben Brief. Kornet. Bloß mundlich ift mein Auftrag. Der Generalleutnant traute nicht. Octavio. Was ift's? Kornet. Er läßt Euch fagen - Darf ich frei bier fprechen? Octavio. Mein Cohn weiß Alles. Rornet. Wir haben ihn. Octavio. Wen meint 3hr? Rornet. Den Unterhändler, ben Gefin! Octavio (fdneft). Habt ihr? Kornet. Im Böhmerwald erwischt" ihn Sauptmann Mohrbrand Borgeftern früh, als er nach Regensburg Zum Schweden unterwegs war mit Depeschen. Octavio. Und die Depeschen -Rornet. hat der Generallentnant Sogleich nach Wien geschickt mit bem Befangnen. Octavio. Run endlich! endlich! Das ist eine große Reitung! Der Mann ift uns ein toftbares Befag, Das wicht'ge Dinge einschließt — Kand man viel? Kornet. Un fechs Pakete mit Graf Tergins Bappen. Octavio. Reins von des Fürsten Sand? Rornet. Nicht, daß ich wüßte. Octavio. Und ber Gefina? Der that fehr erichrocken, Rornet. 2118 man ihm fagt', es ginge nacher Wien. Graf Altring aber fprach ihm guten Muth ein, Benn er nur Alles wollte frei bekennen. Octavio. Ift Altringer bei Eurem Berrn? Ich hörte, Er lage frant gu Ling. Schon feit drei Tagen Rornet.

Ift er zu Frauenberg beim Generalleutnant. Sie haben sechzig Fähnlein schon beisammen, Erlef'nes Bolt, und laffen Ench entbieten, Daß fie von Ench Befehle nur erwarten.



Octavio. In wenig Tagen fann fich viel ereignen.

Wann miißt Ihr fort?

Ich wart' auf eure Ordre.

Octavio. Bleibt bis gum Abend.

Kornet.

Kornet.

Wohl. (Will geben.)

Octavio. Kornet. Rein Mensch. Die Rapuziner ließen mich

Sah Ench doch Niemand?

Durchs Rlofterpfortchen ein, so wie gewöhnlich.

Octavio. Beht, ruht Euch aus und haltet Euch verborgen.

Ich dent' Guch noch vor Abend abzufert'gen. Die Sachen liegen der Entwicklung nah, Und eh der Tag, der eben jetzt am Simmel

Berhängnisvoll heranbricht, untergeht,

Ming ein entscheidend Loos gefallen sein. (Kornet geht ab.)

## Dritter Auftritt.

### Beibe Biccolomini.

Octavio. Was nun, mein Gohn? Jetzt werden wir bald klar fein, - Denn Alles, weiß ich, ging burch ben Sefina.

Mar (ber mahrend bes gangen vorigen Auftritts in einem heftigen innern Rambi geftanden, entichloffen).

Ich will auf kurzerm Weg mir Licht verschaffen.

Leb wohl! Octavio.

Wohin? Bleib da!

Mar.

Bum Fürften.

Was? Octavio (erichrict). Max (zurudtommend). Wenn du geglanbt, ich werde eine Rolle

In deinem Spiele spielen, hast du dich

In mir verrechnet. Mein Weg niuß gerad fein. Ich kann nicht wahr sein mit ber Zunge, mit

Dem Bergen falich - nicht gufehn, daß mir Giner

Mls feinem Freunde traut, und mein Bewiffen

Damit beschwichtigen, daß er's auf feine Befahr thut, daß mein Mund ihn nicht belogen.

Bofur mich Giner tauft, das muß ich fein.

— Ich geh' zum Berzog. Heut noch werd' ich ihn Auffordern, seinen Leunund vor der Welt

Bu retten, eure fünstlichen Gewebe

Mit einem graden Schritte zu durchreißen.

Octavio. Das wolltest bu?

Das will ich. Zweifle nicht. Mar.

Octavio. Ich habe mich in dir verrechnet, ja.

Ich rechnete auf einen weisen Sohn,

Der die wohlthat'gen Sande würde fegnen,



Die ihn gurud vom Abgrund giehn - und einen Berblendeten entded' id, den zwei Augen Zum Thoren machten, Leidenschaft umnebelt, Den selbst des Tages volles Licht nicht heilt. Befrag' ihn! Beh! Gei unbesonnen gung, Ihm beines Baters, beines Raifers Beheimniß preiszugeben. Nöth'ge mich Bu einem lauten Bruche vor ber Beit! Und jetzt, nachdem ein Wunderwerk des himmels Bis heute mein Geheimniß hat beschützt, Des Argwohns belle Blide eingeschläfert, Lag mich's erleben, daß mein eigner Sohn Mit unbedachtsam rafendem Beginnen Der Staatskunft mühevolles Werk vernichtet. Mar. D biefe Staatsfunft, wie verwunsch' ich fic! Ihr werdet ihn durch eure Staatstunst noch Bu einem Schritte treiben - Ja! ihr fountet ihn, Weil ihr ihn schuldig wollt, noch schuldig machen. D! das kann nicht gut endigen — und mag sich's Entscheiden, wie es will, ich sehe ahnend Die unglüchselige Entwicklung naben. -Denn dieser Konigliche, wenn er fällt, Bird eine Belt im Sturge mit fich reißen, Und wie ein Schiff, das mitten auf dem Weltmeer In Brand gerath mit einem Mal und berftend Auffliegt und alle Mannschaft, Die es trug, Unsichüttet plötlich zwischen Meer und Simmel, Wird er uns Alle, die wir an fein Glud Befestigt sind, in seinen Fall hinabziehn. Salte du es, wie du willft! Doch mir vergonne, Daß ich auf meine Beife mich betrage. Rein muß es bleiben zwischen mir und ibm, Und eh der Tag sich neigt, muß sich's erklären,

(Indem er abgeht, fällt der Borhang.)

-----

Db ich den Freund, ob ich den Bater foll entbehren.



## Wallenstein.

Ein dramatisches Gedicht.

Zweiter Theil.

## Wallensteins Tod.

Ein Tranerspiel in fünf Aufzügen.

### Perfonen.

Mallenftein. Octavio Biccolomini. Max Piccolomini. Terzin. Illo. Isolani. Buttler. Rittmeifter Neumann. Ein Abjutant. Dberft Wrangel, von den Schweden gefendet. Gordon, Rommandant von Eger. Major Geraldin. Macdonalb, | Sauptleute in ber Ballenfteinischen Armee. Sdwebifder Sauptmann. Gine Bejandtichaft bon Quraffieren. Burgermeifter von Eger. Bergogin von Friedland. Gräfin Tergth. Thefla. Fraulein Meubrunn, Sofdame der Pringeffin. bon Rofenberg, Stallmeifter ber Bringeffin. Dragoner. Bediente, Bagen, Bolt. Die Scene ift in ben drei erften Aufzügen zu Bilfen, in den zwei letten gu Eger.



Hosted by Google

## Erfter Aufzug.

Ein Zimmer, ju astrologischen Arbeiten eingerichtet und mit Sphären, Narten, Quadranten und anderm aftronomischen Geräthe verseben. Der Norhang von einer Rotunde ift aufgezogen, in welcher die fieben Planetenbilder, jedes in einer Nische, seltsam beleuchtet, zu sehen find. Sent beobachtet die Sterne, Wallenstein steht vor einer großen, schwarzen Tafel, auf welcher der Planetenaspert gegeichnet ift.

## Erfter Auftritt.

#### Ballenftein. Geni.

Wallenstein. Laß es jetzt gut sein, Seni. Komm herab. Der Tag bricht an, und Mars regiert die Stunde. Es ist nicht gut mehr operieren. Komm! Wir wissen gnug.

Bert biffen gung.
Nur noch die Benus laß mich Betrachten, Hoheit. Eben geht sie auf.
Wie eine Sonne glänzt sie in dem Osten.
Wallenstein. Ja, sie ist jett in ihrer Erdennäh'
Und wirtt herab mit allen ihren Stärken.

(Die Figur auf der Tafel betrachtend.)
Glückschieger Aspect! So stellt sich endlich
Die große Drei verhängnisvoll zusammen,
Und beide Segenssterne, Jupiter
Und Leuus, nehmen den verderblichen,
Den tückschen Mars in ihre Mitte, zwingen
Den alten Schadenstifter, mir zu dienen.
Denn lange war er seindlich mir gesinnt
Und schoß mit sentrecht — oder schräger Strahlung,
Vald im Gevierten, bald im Doppelschein,
Die rothen Blige meinen Sternen zu
Und körte ihre segenvollen Kräfte.
Jett haben sie den aften Feind besiegt
Und bringen ihn am Himmel mir gesangen.
Seni. Und beide große Lumina von keinem

Seni. Und beide große Lumina von teinem Malesico beleidigt! Der Saturn Unschällich, machtlos, in cadente domo.

Wallenstein. Saturuns' Reich ift aus, der die geheime Geburt der Dinge in dem Erdenschoof Und in den Tiefen des Gemüths beherrscht Und über Allem, was das Licht schent, waltet. Nicht Zeit ist's niehr, zu britten und zu sinnen,

Denn Jupiter, der glanzende, regiert



Und zieht das dunkel zubereitete Werk Gewaltig in das Reich des Lichts — Jeht muß Gehandelt werden, schleumig, eh die Glücks-Gestalt mir wieder wegssieht überm Haupt, Denn stets in Wandlung ist der Himmelsbogen. (Es geschen Schläge an die Thür.)

Man pocht. Sieh, wer es ift.

Terzki) (draußen).

Laß öffnen!

Wallenstein.

Es ist Terzky.

Was gibt's so Dringendes? Wir sind beschäftigt.

Terzky (draußen). Leg' Alles jetzt bei Seit', ich bitte bich.

Es leidet feinen Aufschub.

Wallenstein.

Deffne, Geni.

(Indem Sener bem Terzit aufmacht, zieht Wallenftein ben Borhang vor bie Bilber.)

## Bweiter Auftritt.

### Wallenftein. Graf Tergth.

Terzky (tritt ein). Vernahmst du's schon? Er ist gesangen, ist Vom Gallas schon dem Kaiser ausgeliefert!
Wallenstein (zu Terzky). Wer ist gefangen? Wer ist ausgeliefert?
Terzky. Wer unser ganz Geheinniß weiß, um jede Verhandlung mit den Schweden weiß und Sachsen, Durch dessen Hände Alles ist gegangen

Wallenstein (zurückfahrend). Sesin boch nicht? Sag' Nein, ich bitte bich! Eerzkh. Grad' auf dem Weg nach Regensburg zum Schweden

Ergriffen ihn des Gallas Abgeschickte, Der ihm schon lang die Fährte abgesauert. Mein ganz Paket an Kinskh, Matthes Thurn, Un Drenstirn, an Arnheim sührt er bei sich! Das alles ist in ihrer Hand, sie haben Die Einsicht nun in Alles, was geschehn.

### Dritter Auftritt.

Borige. 3110 fommt.

Illo (zu Terzfy). Weiß er's?

Terzky. Er weiß es.

Deutst du beinen Frieden

Allo (zu Wallenstein). Den Nun noch zu machen mit dem Kaiser, sein Vertraun zurückzurusen? Wär' es auch, Du wolltest allen Planen jetzt entsagen.

Man weiß, was du gewollt haft. Borwarts mußt du,

Denn ruckwärts kannst du nun nicht niehr. Terzkip. Sie haben Documente gegen uns In Händen, die unwidersprechlich zeugen —



Wallenstein. Bon meiner handschrift nichts. Dich ftraf' ich Lugen. Illo. Co? Glaubst du wohl, was Diefer da, bein Schwager, In beinem Namen unterhandelt hat, Das werde man nicht bir auf Rechnung seten? Dem Schweden foll fein Wort für beines gelten. Und beinen Wiener Feinden nicht! Terzkn. Du gabst nichts Schriftliches - Befinn' dich aber, Wie weit du mundlich gingft mit dem Gefin. Und wird er schweigen? Wenn er fich mit beinem Beheimniß retten fann, wird er's bemahren? Illo. Das fällt dir felbft nicht ein! Und ba fie nun Berichtet sind, wie weit du icon gegangen, Sprich, was erwartest bu? Bewahren tannst bu Richt länger bein Kommando, ohne Rettung Bift bu verloren, wenn bu's niederlegft. Wallenstein. Das Heer ist meine Sicherheit. Das Heer Berläft mich nicht. Bas fie auch wiffen mögen, Die Dlacht ift mein, fie muffen's niederschlucken; - Und ftell' ich Raution für meine Treu', So muffen fie fich gang gufrieden geben. Illo. Das heer ist dein; jetzt für ben Augenblick Ift's dein; boch zittre vor ber langsamen, Der stillen Macht der Zeit. Bor offenbarer Bewalt beschützt dich heute noch und morgen Der Truppen Bunft; doch gönnst bu ihnen Frist, Sie werden unvermertt die gute Meinung, Worauf du jego fußest, untergraben, Dir Ginen um den Andern liftig ftehlen -Bis, wenn der große Erdstoß nun geschieht, Der treulos murbe Ban gusammenbricht. Wallenstein. Es ift ein bofer Bufall! Bllo. D! einen gludlichen will ich ihn nennen, Sat er auf dich die Wirfung, die er foll, Treibt dich zu schneller That - Der schwed'sche Oberst --Wallenstein. Er ift gefommen? Weißt du, mas er bringt? Illo. Er will nur dir allein fich anvertraun. Wallenstein. Gin boser, boser Zufall — Freilich! freilich! Cefina weiß zu viel und wird nicht ichweigen. Bergky. Er ift ein bohmischer Rebell und Flüchtling, Gein Sals ift ihm verwirkt; tann er fich retten Auf deine Rosten, wird er Anstand nehmen? Und wenn fie auf der Folter ihn befragen, Wird er, ber Beichling, Starte gnug befigen? -Wallenstein (in Radfinnen verloren). Nicht berguftellen mehr ift das Bertraun.



Und mag ich handeln, wie ich will, ich werde Gin Landsverräther ihnen fein und bleiben; Und fehr' ich noch so ehrlich auch zurück Bu meiner Pflicht, es wird mir nichts mehr helfen -Illo. Berderben wird es dich. Nicht deiner Tren', Der Ohnmacht nur wird's zugeschrieben werden. Wallenstein (in heftiger Bewegung auf = und abgebend). Wie? Sollt' ich's nun im Ernst erfüllen muffen, Weil ich zu frei gescherzt mit dem Gedanken? Berflucht, wer mit dem Tenfel spielt! -Illo. Wenn's nur bein Spiel gewesen, glaube mir, Du wirft's in ichwerem Ernfte bugen muffen. Wallenstein. Und mußt' ich's in Erfüllung bringen, jett, Rett, da die Macht noch mein ift, mußt's geschehn -Illo. Wo möglich, eh fie von dem Schlage fich In Wien besinnen und zuvor dir tommen -Wallenstein (die Unterschriften betrachtenb). Das Wort der Generale hab' ich schriftlich — Max Piccolomini steht nicht hier. Warum nicht? Terzky. Es war - er meinte -Bloger Gigendunkel! Es brauche das nicht zwischen dir und ihm. Wallenstein. Es braucht das nicht, er hat gang Recht -Die Regimenter wollen nicht nach Flandern, Sie haben eine Schrift mir übersandt Und miderfeten laut fich dem Befehl. Der erfte Schritt zum Aufruhr ift geschehn. Illo. Glaub' mir, du wirst fie leichter gu bem Feind, MIS zu dem Spanier hinüber führen. Wallenstein. Ich will doch hören, was der Schwede mir Bu fagen hat. Wollt Ihr ihn rufen, Terath? Illo (preffiert). Er fteht ichon braußen. Wallenstein. Warte noch ein wenig. Es hat mich überrascht — Es kam zu schnell — Ich bin es nicht gewohnt, daß mich der Zufall Blind waltend, finfter herrschend mit sich führe. Bllo. Bor' ihn furs erfte nur, ermag's nachher. (Sie geben).

### Dierter Auftritt.

Ballenftein, mit fich felbft redend.

Wär's möglich? Könnt' ich nicht mehr, wie ich wollte? Richt mehr zurück, wie mir's beliebt? Ich müßte Die That vollbringen, weil ich fie gebacht, Nicht die Versuchung von mir wies - bas Berg Benährt mit biesem Traum, auf ungewisse Erfüllung bin die Mittel mir gespart, Die Wege bloß mir offen hab' gehalten? -Beim großen Gott bes Himmels! Es war nicht Mein Ernft, beschlofine Sache mar es nie. In dem Gedanken bloß gefiel ich mir; Die Freiheit reizte mich und das Bermögen. War's Unrecht, an dem Gaufelbilde mich Der toniglichen Soffnung zu ergöten? Blich in der Bruft mir nicht der Wille frei, Und fah ich nicht ben guten Weg gur Seite, Der mir die Riickfehr offen stets bewahrte? Wohin denn seh' ich plotlich mich geführt? Bahnlos liegt's hinter mir, und eine Mauer Mus meinen eignen Werten baut fich auf, Die mir die Umtehr thurmend hemmt! (Er bleibt tieffinnig fieben.) Strafbar erschein' ich, und ich kann die Schuld. Wie ich's versuchen mag, nicht von mir wälzen; Denn mich verklagt ber Doppelfinn bes Lebens, Und - selbst der frommen Onelle reine That Wird der Verdacht, schlimmdeutend, mir vergiften. War ich, wofür ich gelte, der Berrather, Ich hatte mir ben guten Schein gespart. Die Bille hatt' ich bicht um mich gezogen, Dem Unmuth Stimme nie geliehn. Der Unschuld, Des unverführten Willens mir bewußt, Bab ich der Laune Raum, der Leidenschaft -Riihn war das Wort, weil es die That nicht war. Jett werden fie, was planlos ift geschehn. Weitsehend, planvoll mir zusammenknüpfen, Und was der Zorn und was der frohe Muth Dlich fprechen ließ im leberfluß des Bergens, Bu fünftlichem Bewebe mir vereinen Und eine Mlage furchtbar braus bereiten, Dagegen ich verstummen muß. Go hab' ich Dlit eignem Net verderblich mich umftrict, Und nur Bewaltthat fann es reißend lofen. (Wiederum ftill ftebenb.) Wie anders! da des Muthes freier Trieb Bur fühnen That mich zog, die rauh gebietend Die Noth jest, die Erhaltung von mir beischt. Ernst ift ber Anblick ber Nothwendigleit. Nicht ohne Schauder greift des Menschen Sand In des Goschicks geheimnisvolle Urne. In meiner Brust war meine That noch mein:

Einmal entlassen aus dem sichern Winkel Des Bergens, ihrem mutterlichen Boden, Sinausgegeben in des Lebens Fremde, Behört fie jenen tiid'iden Machten an. Die feines Menschen Kunft vertraulich macht. (Er macht heftige Schritte burchs Zimmer, bann bleibt er wieder finnend fiehen.) Und was ift bein Beginnen? Saft du bir's Auch redlich selbst bekannt? Du willst die Macht. Die ruhig, ficher thronende, erschüttern, Die in verjährt geheiligtem Befit, In der Gewohnheit festgegründet ruht, Die an der Bolfer frommem Rinderglauben Dit taufend gaben Wurgeln fich befestigt. Das wird fein Rampf ber Rraft fein mit ber Rraft, Den fürcht' ich nicht. Mit jedem Gegner wag' ich's, Den ich fann schen und ins Auge faffen, Der, selbst voll Muth, auch mir den Muth entflammt. Gin unsichtbarer Feind ift's, den ich fürchte, Der in der Menschen Bruft mir widersteht. Durch feige Furcht allein mir fürchterlich -Nicht, was lebendig, fraftvoll sich verkundigt, Ift das gefährlich Furchtbare. Das gang Bemeine ift's, das ewig Beftrige, Bas immer war und immer wiederkehrt Und morgen gilt, weil's heute hat gegolten! Denn aus Gemeinem ift ber Menfch gemacht, Und die Gewohnheit nennt er seine Amme. Weh Dem, der an den würdig alten hausrath Ihm rührt, das theure Erbstück seiner Ahnen! Das Jahr übt eine heiligende Kraft; Was grau für Alter ift, das ist ihm göttlich. Sei im Besitze, und du wohnst im Recht, Und heilig wird's die Menge dir bewahren. (Bu dem Pagen, der hereintritt.) Der schwed'iche Oberft? Ift er's? Nun, er komme. (Page geht. Wallenftein hat den Blid nachbentend auf die Thure geheftet.)

Der jastoes lige Obertje Hit erse Min, er toninte. (Page geht. Wallenstein hat den Blid nachdenkend auf die Thire gehesteil. Noch ist siere — noch! Das Verbrechen kam Nicht liber diese Schwelle noch — So schnal ist Die Grenze, die zwei Lebenspfade scheidet!

### Jünfter Auftritt.

Wallenstein und Brangel.

Wallenstein (nachdem er einen forschenden Blid auf ihn geheftet). Ihr nennt Euch Wrangel?

Guftav Brangel, Oberft Wrangel. Bom blanen Regimente Gudermannland. Wallenstein. Gin Brangel mar's, ber vor Stralfund viel Bofes Mir zugefügt, burch tapfre Gegenwehr Schuld mar, bag mir die Seeftadt widerstanden. Wrangel. Das Wert bes Elements, mit bem Gie fampften. Dicht mein Berdienst, Berr Bergog! Seine Freiheit Bertheidigte mit Sturmes Macht ber Belt, Es follte Deer und Land nicht Ginem dienen. Wallenstein. Den Admiralshut rift Ihr mir vom Saupt. Wrangel. Ich tomme, eine Krone drauf zu feten. Wallenstein (wintt ibm, Plat zu nehmen, sett fich). Ener Kreditiv. Rommt Ihr mit ganzer Bollmacht? Wrangel (bedenklich). Es sind so manche Aweisel noch zu lösen — Wallenftein (nadbem er gelefen). Der Brief hat Sand' und Kug'. Es ift ein klug Berftandig haupt, Berr Brangel, dem Ihr dienet. Es ichreibt ber Rangler, er vollziehe nur Den eignen Ginfall bes verftorbnen Ronigs, Indem er mir gur bohm'ichen Rron' verhelfe. Wrangel. Er fagt, mas mahr ift. Der Bochselige Sat immer groß gedacht von Guer Gnaden Kilrtrefflichem Berftand und Reldherrngaben, Ilud ftets der Berrichverständigfte, beliebt' ihm Bu fagen, follte Berricher fein und Ronig. Wallenstein. Er burft' es fagen. (Ceine Sand vertraulid) faffenb.) Aufrichtig, Oberst Wrangel — Ich war stets Im Bergen auch gut schwedisch - Gi, das habt ihr In Schlefien erfahren und bei Rurnberg. Ich hatt' euch oft in meiner Macht und ließ Durch eine Binterthur euch ftets entwischen. Das ift's, mas fie in Wien mir nicht verzeihn, Bas jest zu biefem Schritt mich treibt - Und weil Nun unfer Bortheil fo ausammengeht. Co lagt uns zu einander auch ein recht Bertrauen faffen. Das Bertrau'n wird kommen, Wrangel. Bat Jeder nur erft feine Sicherheit.

Mallenstein. Der Kanzler, merk' ich, traut mir noch nicht recht. Ja, ich gesteh's — Es liegt bas Spiel nicht ganz Zu meinem Vortheil. Seine Würden meint, Wenn ich dem Kaiser, der mein Herr ist, so Mitspielen fann, ich könn' das Gleiche thun Am Keinde, und das Eine wäre mir

Roch eher zu verzeihen, als das Andre. Ift das nicht Eure Meinung auch, herr Brangel? Wrangel. Ich hab' hier bloß ein Umt und feine Meinung. Wallenstein. Der Raiser hat mich bis zum Acufersten Gebracht. Ich kann ihm nicht mehr ehrlich bienen. Bu meiner Sicherheit, aus Rothwehr thu' ich Den harten Schritt, ben mein Bewußtsein tadelt. Wrangel. Ich glanb's. Go weit geht Niemand, ber nicht muß. (Nad) einer Paufe.) Bas Eure Fürftlichkeit bewegen mag, Miso zu thun an Ihrem Berrn und Raifer, Webiihrt nicht uns gn richten und gu beuten. Der Schwebe ficht für seine gute Sach' Mit seinem guten Degen und Bewiffen. Die Concurreng ift, die Gelegenheit Bu unfrer Bunft, im Rrieg gilt jeder Bortheil, Wir nehmen unbedenklich, was fich bietet; Und wenn sich Alles richtig so verhält -Wallenstein. Woran denn zweifelt man? An meinem Willen? An meinen Kräften? Ich versprach bem Kangler, Wenn er mir fechzehntaufend Mann vertraut, Mit achtzehntausend von des Raisers Beer Dazu zu ftogen -Euer Unaden find Wrangel. Befannt für einen hohen Rricgesfürsten, Für einen zweiten Attila und Phrrhus. Noch mit Erstaunen redet man davon, Die Sie vor Jahren, gegen Menschendenken, Ein Beer wie aus dem Nichts hervorgerufen. Jedennoch — Dennoch? Wallenstein. Seine Burben meint. Wrangel. Ein leichter Ding boch möcht' es sein, mit Nichts Ins Feld zu ftellen fechzigtaufend Rrieger, Als nur ein Sechzigtheil Davon — (Er halt inne.) Nun was? Wallenstein. Mur frei heraus! Bum Treubruch gu verleiten. Wrangel. Wallenstein. Meint er? Er urtheilt wie ein Schwed' und wie Gin Protestant. Ihr Lutherischen fechtet Fitr eure Bibel; euch ist's um die Sach'; Mit eurem Herzen folgt ihr eurer Fahne. — Wer zu bem Feinde läuft von euch, ber hat Mit zweien herrn zugleich ben Bund gebrochen.

Bon all Dem ist die Rede nicht bei uns -

Wrangel. herr Gott im himmel! hat man hier zu Lande Denn feine Beimath, feinen Berd und Rirche? Wallenstein. Ich will euch sagen, wie bas zugeht - Ja. Der Desterreicher hat ein Baterland Und liebt's und hat auch Urfach, es zu lieben. Doch dieses heer, das kaiserlich sich nennt. Das hier in Bobeim hauset, das hat feins; Das ift ber Musmurf fremder Länder, ift Der aufgegebne Theil bes Volks, bem nichts Behöret, als die allgemeine Sonne. Und dieses bohm'sche Land, um das wir fechten. Das hat fein Berg für seinen Berrn, ben ihm Der Waffen Glud, nicht eigne Bahl gegeben. Mit Murren trägt's bes Glaubens Tyrannei, Die Macht hat's eingeschreckt, beruhigt nicht. Ein gliihend, rachvoll Angedenken lebt Der Grauel, die geschahn auf diesem Boden. Und fann's der Sohn vergeffen, daß der Bater Mit hunden in die Meffe ward gehetzt? Gin Bolf, dem bas geboten wird, ift ichredlich, Es rache oder bulbe die Behandlung. Wrangel. Der Abel aber und die Officiere? Sold eine Flucht und Felonie, Berr Fürft, Ist ohne Beispiel in der Welt Geschichten. Wallenstein. Gie find auf jegliche Bedingung mein. Dicht mir, den eignen Angen mögt Ihr glauben. (Er gibt ihm die Gidesformel. Wrangel durchliest fie und legt fie, nachdem er gelefen, ichweigend auf den Tifch.) Wie ift's? Begreift Ihr nun? Begreif's, wer's fann! Wrangel. Berr Fürst! Ich laff' die Maste fallen - Ja! Ich habe Bollmacht, Alles abzuschließen. Es steht ber Rheingraf nur vier Tagemärsche Bon hier mit funfzehntausend Mann; er wartet Auf Ordre nur, ju Ihrem Heer zu ftogen. Die Ordre stell' ich aus, sobald wir einig. Wallenstein. Was ist des Kanglers Forderung? Wrangel (bedentlich). Zwölf Regimenter gilt es, schwedisch Bolt. Diein Ropf ning dafür haften. Alles konnte Bulett nur falsches Spiel -Herr Schwede! Wallenstein (fahrt auf). Muß demnach Wrangel (ruhig fortfahrend). Darauf bestehn, daß Bergog Friedland formlich. Unwiderruflich breche mit dem Raifer, Conft ihm fein ichwedisch Bolk vertrauet wird.

Wallenstein. Was ist die Forderung? Sagt's kurz und gut. Wrangel. Die span'schen Regimenter, die dem Raiser Ergeben, zu entwaffnen, Prag zu nehmen Und diese Stadt, wie auch das Grengschloß Eger, Den Schweden einzuräumen. Wallenstein. Viel gefordert! Prag! Sei's um Eger! Aber Prag? Geht nicht. Ich leist' euch jede Sicherheit, die ihr Vernünft'gerweise von mir fordern möget. Prag aber — Böhmen — kann ich selbst beschützen. Wrangel. Man zweifelt nicht baran. Es ist uns auch Nicht um's Beschützen bloß. Wir wollen Menschen Und Geld umsonft nicht aufgewendet haben. Wallenstein. Wie billig. Und so lang, bis wir entschädigt, Wrangel. Bleibt Brag verpfändet. Wallenstein. Traut ihr uns so wenig? Wrangel (fieht auf). Der Schwede muß fich vorsehn mit dem Deutschen. Man hat uns übers Oftmeer hergerufen: Berettet haben wir vom Untergang Das Reich - mit unserm Blut des Glaubens Freiheit, Die heil'ge Lehr' des Evangeliums Berfiegelt — Aber jett ichon fühlet man Nicht mehr die Wohlthat, nur die Laft, erblickt Mit schelem Aug die Fremdlinge im Reiche Und schickte gern mit einer handvoll Geld Uns heim in unfre Wälder. Nein! wir haben Um Judas' Lohn, um klingend Gold und Silber, Den König auf der Walstatt nicht gelassen! So vieler Schweden adeliges Blut. Es ift um Gold und Silber nicht gefloffen! Und nicht mit magerm Lorbeer wollen wir Rum Baterland die Wimpel wieder luften; Wir wollen Bürger bleiben auf dem Boden, Den unser König fallend fich erobert. Wallenstein. Helft den gemeinen Feind mir niederhalten, Das ichone Grenzland fann euch nicht entgehn. Wrangel. Und liegt zu Boben ber gemeine Feind, Wer knüpft die neue Freundschaft dann gusammen? Uns ist bekannt, herr Fürst — wenn gleich ber Schwede Nichts davon merken soll — daß Ihr mit Sachsen Beheime Unterhandlung pflegt. Wer burgt uns Dafür, daß wir nicht Opfer der Beschlüffe find. Die man bor uns zu hehlen nöthig achtet? Wallenstein. Wohl mählte fich ber Kangler seinen Mann, Schiller, Werte, II.

Er hatt' mir feinen gabern ichiden tonnen. (Aufftehend.) Befinnt Euch eines Beffern, Guftav Brangel.

Von Prag nichts mehr.

Wrangel. Her endigt meine Bollmacht. Wallenstein. Euch meine Hauptstadt räumen! Lieber tret' ich Zurück — zu meinem Kaiser.

Wrangel. Wenn's noch Zeit ift.

Wallenflein. Das steht bei mir, noch jegt, zu jeder Stunde. Wrangel. Bielleicht vor wenig Tagen noch. Heut nicht mehr.

- Seit der Sefin gefangen fitzt, nicht mehr. (Wie Wallenstein betroffen foweigt.)

Herr Fürst! wir glauben, daß Sie's ehrlich meinen; Seit gestern sind wir deß gewiß — Und nun Dies Blatt uns für die Truppen bürgt, ist nichts, Was dem Vertrauen noch im Wege stünde. Prag soll uns nicht entzweien. Mein herr Kanzser Begnügt sich mit der Altskadt, Ener Gnaden Läßt er den Ratsch in und die kleine Seite.
Doch Eger nuß vor Allem sich uns öffnen, Eh an Conjunction zu denken ist.

Wallenstein. Euch also soll ich trauen, ihr nicht mir? Ich will ben Borschlag in Erwägung ziehn.

Wrangel. In keine gar zu lange, muß ich bitten. Ins zweite Jahr schon schleicht die Unterhandlung; Erfolgt auch diesmal nichts, so will der Kanzler Auf immer sie für abgebrochen halten.

Wallenstein. Ihr drängt mich sehr. Ein solcher Schritt will wohl

Bedacht sein. Wrangel. Ch man überhaupt dran denkt,

Herr Kürft! Durch rasche That nur kann er glücken. (Er geht ab.)

### Bechster Auftritt.

Wallenstein. Tergen und 3110 fommen gurud.

allo. Ist's richtig?

Ceryky. Ceib ihr einig?

Allo. Diefer Schwede Ging gang gufrieden fort. Ja, ihr feid einig.

Wallenstein. Hört! Noch ist nichts geschehn, und — wohl erwogen, Ich will es lieber doch nicht thun.

Terzky. Wie? Was ist das?

Wallenflein. Bon dieser Schweden Unade leben,

Der llebermitthigen? Ich triig' es nicht. Buo. Kommft du als Flüchtling, ihre hilf' erbettelnd?

Du bringest ihnen mehr, als du empfängst.

Wallenstein. Wie war's mit jenem foniglichen Bourbon, Der feines Bolfes Teinde fich verkaufte Und Wunden schlug dem eignen Baterland? Fluch mar sein Lohn, der Menschen Abschen rächte Die unnatürlich frevelhafte That. Aft das dein Kall? Bllo. Die Treue, fag' ich euch, Wallenstein. Ift jedem Menichen, wie der nachste Blutsfreund. Als ihren Rächer fühlt er fich geboren. Der Secten Feindschaft, ber Parteien Buth, Der alte Neid, die Eifersucht macht Friede, Was noch so wüthend ringt, sich zu zerstören, Berträgt, vergleicht fich, den gemeinen Reind Der Menschlichkeit, das wilde Thier zu jagen, Das mordend einbricht in die fichre Burde, Worin der Mensch geborgen wohnt - benn gang Kann ihn die eigne Rlugheit nicht beschirmen. Rur an die Stirne fett' ihm die Natur Das Licht der Augen, fromme Treue soll Den bloggegebnen Ruden ihm beschüten. Terzky. Dent' von dir felbst nicht schlimmer, als der Feind, Der zu der That die Hände frendig bictet. So gartlich dachte jener Rarl auch nicht, Der Dehm und Ahnherr Dicfes Raiferhauses, Der nahm den Bourbon auf mit offnen Armen, Denn nur bom Muten wird die Welt regiert.

## Siebenter Auftritt.

Grafin Terzen zu den Borigen. Wallenstein. Wer ruft Guch? Sier ift fein Geschäft für Weiber. Grafin. Ich tomme, meinen Gludwunsch abzulegen. - Komm' ich zu früh etwa? Jch will nicht höffen. Wallenstein. Gebrauch' dein Unsehn, Terty, Beig' fie gehn. Grafin. Ich gab den Bohmen einen Konig ichon. Wallenstein. Er mar barnach. Grafin (zu den Undern). Nun, woran liegt es? Sprecht! Terzkn. Der Bergog will nicht. Will nicht, was er muß? Grafin. Bllo. Un Guch ift's jett. Bersucht's, benn ich bin fertig, Spricht man von Treue mir und von Bewiffen. Grafin. Wie? da noch Alles lag in weiter Kerne, Der Weg sich noch unendlich vor dir dehnte, Da hattest du Entidlug und Muth - und jett, Da aus dem Tranme Wahrheit werden will,

Da die Bollbringung nabe, der Erfolg

Berfichert ift, ba fangst bu an zu gagen? Mur in Entwürfen bift du tapfer, feig In Thaten? But! Bib beinen Teinden Recht! Da eben ist es, wo sie dich erwarten. Den Borfat glauben fie dir gern; fei ficher, Daß fie's mit Brief und Giegel bir belegen! Doch an die Möglichkeit der That glaubt Reiner, Da müßten fie dich fürchten und dich achten. Ift's möglich? Da bu fo weit bift gegangen, Da man das Schlimmste weiß, da dir die That Schon als begangen zugerechnet wird, Willft du gurudziehn und die Frucht verlieren? Entworfen bloß, ift's ein gemeiner Frevel, Bollführt, ift's ein unfterblich Unternehmen; Und wenn es gliicht, so ist es auch verziehn, Denn aller Ausgang ift ein Gottes Urthel. Kammerdiener (tritt berein). Der Oberft Biccolomini. Soll warten. Grafin (fdnell). Wallenstein. 3ch fann ihn jett nicht febn. Gin andermal. Rammerdiener. Dur um zwei Angenblicke bittet er, Er hab' ein bringendes Beschäft -Wallenstein. Wer weiß, was er uns bringt. Ich will boch hören. Grafin (lacht). Wohl mag's ihm dringend sein. Du kannst's erwarten. Wallenftein. Bas ift's? Du follst es nachher wiffen. Grafin. Jett dente bran, ben Wrangel abzufert'gen. (Kammerdiener geht.) Wallenstein. Wenn eine Wahl noch ware - noch ein milberer Ausweg sich fände — jetzt noch will ich ihn Erwählen und das Mengerfte vermeiden. Berlangst du weiter nichts, ein folder Weg Grafin. Liegt nah vor dir. Schid' Diesen Wrangel fort! Bergiß die alten Soffnungen, wirf bein Bergangnes Leben weg, entschließe bich, Ein neues anzufangen. Auch die Tugend Bat ihre Belden, wie der Ruhm, das Blud. Reif' bin nach Wien gum Raifer ftehndes Fußes Rimm eine volle Raffe mit, erflar', Du hab'ft der Diener Trene nur erproben. Den Schweden bloß jum Beften haben wollen. Bllo. Auch damit ift's gu fpat. Dan weiß gu viel. Er würde nur das haupt zum Todesblode tragen. Grafin. Das fürcht' ich nicht. Bejetlich ihn gu richten, Rebit's an Beweisen; Willfur meiden fie. Man wird den Bergog ruhig laffen ziehn. 3ch feh', wie Alles fommen wird. Der Ronig

Von Ungarn wird erscheinen, und es wird fich Bon felbst verstehen, daß der Bergog geht; Nicht der Erklärung wird das erst bedürfen. Der König wird die Truppen laffen schwören, Und Alles wird in seiner Ordnung bleiben. An einem Morgen ift der Bergog fort. Auf seinen Schlöffern wird es nun lebendig, Dort wird er jagen, baun, Beftite halten, Sich eine hofftatt grunden, goldne Schluffel Austheilen, gaftfrei große Tafel geben, Und furg, ein großer Ronig fein - im Rleinen! Und weil er klug sich zu bescheiden weiß, Nichts wirklich mehr zu gelten, zu bedeuten, Lätt man ihn scheinen, was er mag; er wird Gin großer Bring bis an fein Ende icheinen. Ei nun! der Bergog ift dann eben auch Der neuen Menschen einer, die der Rrieg Emporgebracht, ein übernächtiges Beschöpf der Hofgunst, die mit gleichem Aufwand Freiherrn und Fürsten macht.

Wallenflein (fteht auf, heftig bewegt). Beigt einen Weg mir an aus diesem Drana. Silfreiche Mächte! einen folchen zeigt mir, Den ich vermag zu gehn - Sch fann mich nicht, Wie fo ein Wortheld, fo ein Tugendichwäher. Un meinem Willen wärmen und Gedanken -Nicht zu dem Glück, das mir den Rücken fehrt, Großthuend sagen: Beh! ich brauch dich nicht! Wenn ich nicht wirke mehr, bin ich vernichtet. Richt Opfer, nicht Gefahren will ich scheun, Den letten Schritt, ben außerften, gu meiben; Doch eh ich finke in die Nichtigkeit, So flein aufhöre, der so groß begonnen, Ch mich die Welt mit jenen Elenden Berwechselt, die der Tag erschafft und stürzt, Eh spreche Welt und Nachwelt meinen Namen Mit Abschen aus, und Friedland sei die Losung

Kur jede fluchenswerthe That.

Grafin. Was ist denn hier so wider die Natur? Ich fann's nicht finden, sage mir's — o, laß Des Aberglaubens nächtliche Gespenster Richt beines hellen Beiftes Meifter werden! Du bist des Hochverraths verklagt; ob mit. - Ob ohne Recht, ist jeto nicht die Frage --

Du bist verloren, wenn du dich nicht schnell der Macht

Bedienst, die du besitest - Gi! wo lebt denn Das friedfame Weschöpf, bas feines Lebens Sich nicht mit allen Lebensfraften wehrt? Was ist so kühn, das Nothwehr nicht entschuldigt? Wallenstein. Ginft mar mir biefer Ferdinand fo hulbreich; Er liebte mich, er hielt mich werth, ich stand Der nächfte feinem Bergen. Welchen Fürften hat er geehrt, wie mich? - Und so zu enden! Grafin. So treu bewahrst du jede kleine Gunst, Und für die Rräntung haft du fein Gedächtniß? Muß ich dich dran erinnern, wie man dir Bu Regensburg die treuen Dienste lohnte? Du hattest jeden Stand im Reich beleidigt; Ihn groß zu machen, hattest du den Haß, Den Fluch ber gangen Welt auf bich gelaben; Im gangen Dentichland lebte bir tein Freund, Weil du allein gelebt für beinen Raifer. Un ihn bloß hieltest du bei jenem Sturme Dich fest, der auf dem Regensburger Tag Sich gegen dich zusammenzog — Da ließ er Dich fallen! ließ bich fallen! bich bem Bayern, Dem lebermuthigen, gum Opfer fallen! Sag' nicht, daß die gurudgegebne Burbe Das erfte, schwere Unrecht ausgesöhnt. Nicht mahrlich guter Wille ftellte bich, Dich stellte das Wefet der herben Noth Un diesen Platz, den man dir gern verweigert. Wallenstein. Nicht ihrem guten Willen, das ift mahr! Noch seiner Neigung dant' ich dieses Umt. Migbrand' ich's, so migbrand' ich fein Bertrauen. Grafin. Bertrauen? Reigung? - Man bedurfte beiner! Die ungestüme Profferin, die Noth, Der nicht mit hohlen Namen, Figuranten Wedient ift, die die That will, nicht das Reichen, Den Brößten immer aufsucht und den Beften, Ihn an das Ruder ftellt, und mußte fie ihn Aufgreifen aus dem Bobel felbst - die fette bich In dieses Amt und schrieb dir die Bestallung. Denn lange, bis es nicht mehr tann, behilft Sich dies Geschlecht mit feilen Sklavenseelen Und mit den Drahtmaschinen seiner Runft -Doch wenn das Aeußerste ihm nahe tritt, Der hohle Schein es nicht mehr thut, da fällt Es in die ftarten Sande der Natur, Des Riesengeistes, ber nur fich gehorcht,

Nichts von Verträgen weiß und nur auf ihre Bedingung, nicht auf seine, mit ihm handelt. Wallenstein. Wahr ift's! Sie sahn mich immer, wie ich bin, Ich hab' fie in bem Raufe nicht betrogen. Denn nie hielt ich's der Muhe werth, die fuhn Umgreifende Gemüthsart zu verbergen. Grafin. Bielmehr - bu hast bid furchtbar ftets gezeigt. Micht du, der ftets fich felber treu geblieben, Die haben Unrecht, die dich fürchteten, Und doch die Macht dir in die Sande gaben. Denn Recht hat jeder eigene Charafter, Der übereinstimmt mit sich selbst; es gibt Rein andres Unrecht, als den Widerspruch. Warst du ein Andrer, als du vor acht Jahren Mit Keuer und Schwert durch Dentschlands Kreise zogst, Die Geißel schwangest über alle Länder, Sohn sprachest allen Ordnungen des Reichs. Der Stärke fürchterliches Recht nur übtest Und jede Landeshoheit niedertratst, Um beines Sultans herrschaft auszubreiten? Da war es Beit, den stolzen Willen bir Bu breden, bich gur Ordnung gu verweisen! Doch wohl gefiel bem Raifer, was ihm nütte, Und schweigend brudt' er diesen Frevelthaten Sein kaiserliches Siegel auf. Was damals Gerecht war, weil du's für ihn thatst, ist's heute Auf einmal schändlich, weil es gegen ihn Gerichtet wird? Wallenstein. (aufstehend). Bon dieser Seite fah ich's nie - Ja! Dem Ist wirklich so. Es übte dieser Raifer Durch meinen Arm im Reiche Thaten aus, Die nach der Ordnung nie geschehen sollten. Und selbst den Fürstenmantel, den ich trage, Berdank' ich Diensten, die Berbrechen sind. Grafin. Gestehe denn, daß zwischen dir und ihm Die Rede nicht kann sein von Pflicht und Recht. Nur von der Macht und der Gelegenheit! Der Augenblick ist da, wo du die Summe Der großen Lebensrechnung ziehen sollst, Die Beichen stehen sieghaft über bir, Blud winken die Planeten dir herunter Und rufen: Es ift an ber Zeit! Saft du Dein Lebenlang umsonst der Sterne Lauf Gemessen? — den Quadranten und den Rirkel Beführt? - den Bodiat, die Simmelstugel

Auf diesen Wänden nachgeahmt, um dich herum Gestellt in stummen, ahnungsvollen Zeichen Die sieden Herrscher des Geschicks, Kur um ein eitles Spiel damit zu treiben? Hihrt alle diese Zurüstung zu nichts, Und ist kein Mark in dieser hohlen Kunst, Daß sie dir selbst nichts gilt, nichts sieder dich Bernag im Augenblicke der Entscheidung?

Wallenstein (ist mahrend dieser letten Rede mit heftig arbeitendem Gemüth aufund abgegangen und steht jeht plotisch still, die Gräfin unterbrechend). Ruft mir den Wrangel, und es sollen gleich

Drei Boten satteln.

Run, gelobt fei Gott! (Gift hinaus.) Wallenstein. Es ift fein bofer Beift und meiner. Ihn Straft er durch mich, das Werkzeng feiner Berrichjucht, Und ich erwart' es, daß ber Rache Stahl Much icon für meine Bruft geschliffen ift. Nicht hoffe, wer des Drachen Bahne fa't, Erfreuliches zu ernten. Jede Unthat Trägt ihren eignen Rache Engel ichon. Die boje hoffnung, unter ihrem Bergen, Er tann mir nicht mehr trann, - fo fann ich auch Richt mehr gurud. Geschehe denn, mas muß. Recht ftets behalt das Schickfal, denn das Berg In uns ift fein gebietrischer Bollzieher. (Bu Terzty.) Bring mir den Wrangel in mein Rabinet, Die Boten will ich felber fprechen. Schickt Dach bem Octavio! (Bur Grafin, welche eine triumphierende Miene macht.) Frohlode nicht!

Denn eifersiichtig sind des Schickfalk Machte. Boreilig Jauchzen greift in ihre Rechte. Den Samen legen wir in ihre hande, Db Glück, ob Unglück aufgeht, lehrt das Ende, (Indem er abgeht, fallt ber Borhang.)

# Zweiter Aufzug.

Gin Bimmer.

## Erfter Auftritt.

Wallenstein. Octavio Piccolomini. Baso darauf Max Piccolomini.

Wallenstein. Mir melbet er aus Ling, er läge frank; Doch hab' ich sichre Nachricht, daß er sich Bu Frauenberg versteckt beim Grafen Gallas. Nimm Beide sest und schied sie mir hieher. Du übernimmist die spanischen Regimenter, Machst immer Anstalt und bist niemals sertig, slud treiben sie dich, gegen mich zu ziehn, So sagst du Ja, und bleibst gesesselts stehn. Ich weiß, daß dir ein Dienst damit geschieht, In diesem Spiel dich müßig zu verhalten. Du rettest gern, so lang du kannst, den Schein; Extreme Schritte sind nicht deine Sache, Drum hab' ich diese Rolle sir dich ausgesucht; Du wirst mir durch dein Richtsthun diesemal Am nüglichsten — Erklärt sich unterdessen Zu was zu thun. (Wag Viccolomini tritt ein.)

Jeht, Alter, geh. Du mußt heut Nacht noch fort. Nimm meine eignen Pferde. — Diesen da Behalt' ich hier — Macht's mit dem Abschied kurz! Bir werden uns ja, denk' ich, alle froh Und glücklich wiedersehn.

Octavio (zu feinem Sohn). Wir fprechen uns noch. (Geht ab.)

### Bweiter Auftritt.

### Wallenstein. May Piccolomini.

Mar (nähert sich ihm). Wein General — Wallenstein. Der bin ich nicht mehr, Wenn du des Kaisers Officier dich nennst. Mar. So bleibt's dabei, du willst das Heer verlassen? Wallenstein. Ich hab' des Kaisers Dienst entsagt. Mar. Und willst das Heer verlassen?

Wallenstein. Vielmehr hoff' id, Mir's enger noch und fester zu verbinden. (Er fest fic.) Ja, Mar. Richt eher wollt' ich bir's eröffnen, Als bis des Handelns Stunde würde schlagen. Der Jugend glüdliches Gefühl ergreift Das Rechte leicht, und eine Freude ift's, Das eigne Urtheil prufend ausznüben, Wo das Exempel rein zu lofen ift. Doch, wo von zwei gewiffen Uebeln eins Ergriffen werden muß, wo sich das Berg Micht gang gurudbringt aus bem Streit ber Pflichten. Da ist es Wohlthat, feine Wahl zu haben, Und eine Bunft ift die Rothwendigkeit. - Die ist vorhanden. Blide nicht gurud. Es fann dir nichts mehr helfen. Blide pormarts!

Urtheile nicht! Bereite bich, zu handeln! - Der hof hat meinen Untergang beschloffen, Drum bin ich Willens, ihm zuvor zu kommen. - Wir werden mit den Schweden uns verbinden. Cehr wadre Leute find's und gute Freunde. (Balt ein, Biccolominis Antwort erwartend.) - 3ch hab' dich überrascht. Antwort' mir nicht. Ich will dir Zeit vergönnen, dich zu fassen.

(Gr fteht auf und geht nach binten. Dar fleht lange unbeweglich, in den befligften Cdymerg verfeht, wie er eine Bewegung macht, tommt Ballenftein gurud und ftellt

fich vor ihn.)

Mar. Mein General! - Du madift mich heute mundig. Denn bis auf diesen Tag war mir's erspart, Den Weg mir felbst zu finden und die Richtung. Dir folgt' ich unbedingt. Auf dich nur braucht' ich Bu fehn und mar bes rechten Pfads gewiß. Rum ersten Male heut verweisest du Mich an mich felbst und zwingst mich, eine Wahl Bu treffen zwischen dir und meinem Bergen. Wallenstein. Sanft wiegte bich bis hente bein Beschick, Du fonntest spielend deine Pflichten üben, Jedwedem ichonen Trieb Genüge thun, Mit ungetheiltem Bergen immer handeln. So kann's nicht ferner bleiben. Keindlich scheiden Die Wege fich. Mit Pflichten ftreiten Pflichten. Du mußt Partei ergreifen in dem Rrieg,

Der zwischen beinem Freund und beinem Raiser Sich jetzt entzundet.

Alar. Rrieg! Ist das der Rame? Der Rrieg ift ichredlich, wie bes himmels Plagen, Doch er ift gut, ift ein Beschick, wie fie. Ift das ein guter Rrieg, den du dem Raiser Bereitest mit bes Raisers eignem Beer? D Gott des himmels, was ift das für eine Beränderung! Ziemt folde Sprache mir Mit dir, der, wie der feste Stern des Pols, Mir als die Lebensregel vorgeschienen! D, welchen Rig erregft du mir im Bergen! Der alten Chrfurcht eingewachsnen Trieb. Und des Wehorsams heilige Gewohnheit Soll ich versagen lernen deinem Namen? Nein, wende nicht dein Angesicht zu mir! Es war mir immer eines Gottes Antlit, Kann über mich nicht gleich die Macht verlieren; Die Ginne find in beinen Banden noch, hat gleich die Seele blutend fich befreit!

Wallenstein. Max, hor' mich an. D, thu es nicht! Thu's nicht. Mar. Sieh, beine reinen, ebeln Buge wiffen Roch nichts von diefer unglücksel'gen That. Bloß beine Ginbildung beflecte fie, Die Unschuld will sich nicht vertreiben laffen Mus deiner hoheitblidenden Geftalt. Wirf ihn heraus, den schwarzen Fled, den Feind. Ein bofer Traum bloß ift es dann gewesen, Der jede sichre Tugend warnt. Es mag Die Menschheit solche Angenblicke haben; Doch fiegen muß bas gludliche Befühl. Nein, du wirst so nicht endigen. Das würde Berrufen bei ben Menichen jede große Natur und jedes machtige Bermögen, Recht geben würd' es dem gemeinen Wahn, Der nicht an Edles in der Freiheit glaubt Und nur der Ohnmacht fich vertrauen mag. Wallenstein. Streng wird die Welt mich tadeln, ich erwart' es. Mir selbst schon sagt' ich, was du sagen kannst. Wer miebe nicht, wenn er's umgehen fann. Das Aeußerste! Doch hier ist feine Bahl, Jch muß Gewalt ausüben oder leiden ---So steht der Kall. Nichts anders bleibt mir übrig. Mar. Sei's benn! Behaupte bich in beinem Boften Bewaltsam, widersetze dich dem Raifer, Wenn's fein muß, treib's gur offenen Emporung, Nicht loben werd' ich's, doch ich fann's verzeihn. Will, was ich nicht aut heiße, mit dir theilen. Nur - zum Berrather werde nicht! Das Wort Ift ausgesprochen. Zum Berrather nicht! Das ift kein überschrittnes Maß, kein Kehler. Wohin der Muth verirrt in seiner Rraft. D, das ist ganz was anders -- das ist schwarz, Schwarz, wie die Hölle! Wallenstein (mit finfterm Stirnfalten, bod gemäßigt). Schnell fertig ift bie Jugend mit bem Wort, Das schwer sich handhabt, wie des Messers Schneide; Aus ihrem beißen Ropfe nimmt fie keck Der Dinge Maß, die nur sich selber richten. Gleich heißt ihr Alles schändlich oder würdig, Bös ober aut — und was die Einbildung Bhantastisch schleppt in diesen dunkeln Namen, Das bürdet fie den Sachen auf und Wefen. Eng ist die Welt, und das Gehirn ist weit.

Leicht bei einander wohnen die Gedanken. Doch hart im Raume ftofen fich die Sachen; Bo Eines Plat nimmt, muß bas Undre rucken, Wer nicht vertrieben sein will, muß vertreiben; Da herrscht ber Streit, und nur die Starte fiegt. - Ja, wer durchs Leben gehet ohne Wunsch, Sich jeden Zwed verfagen tann, ber wohnt 3m leichten Fener mit bem Salamander Und halt fich rein im reinen Glement. Diich schuf aus gröberm Stoffe Die Natur. Und zu der Erde gicht mich die Begierde. Dem bosen Beist gehort die Erde, nicht Dem guten. Bas die Göttlichen uns fenden Bon oben, sind nur allgemeine Güter; Ihr Licht erfreut, doch macht es Reinen reich, In ihrem Staat erringt fich fein Befit. Den Ebelftein, bas allgeschätte Gold Muß man den faliden Dlächten abgewinnen, Die unterm Tage ichlimmigeartet hausen. Richt ohne Opfer macht man fie geneigt, Und Reiner lebet, der aus ihrem Dienst Die Geele hatte rein gurudgezogen. Mar (mit Bedeutung). D, fürchte, fürchte Diese falschen Mächte! Gie halten nicht Wort! Es find Lugengeifter, Die dich berückend in den Abgrund giehn. Trau' ihnen nicht! Ich warne dich - D fehre Burud gu beiner Pflicht! Gewiß, bu fannft's! Schick' mich nach Wien. Ja, thue bas. Lag mich, Mich deinen Frieden machen mit dem Raiser. Er fennt dich nicht, ich aber fenne bich, Er foll dich febn mit meinem reinen Ange, Und sein Bertrauen bring' ich dir zurfict. Wallenstein. Es ist zu spat. Du weißt nicht, was geschehn. Mar. Und mar's zu spat - und mar' es auch so weit, Daß ein Berbrechen nur vom Kall bich rettet, So falle! falle würdig, wie du ftandft. Berliere das Commando. Beh vom Schauplat. Du tannft's mit Glange, thu's mit Unichuld auch. - Du hast für Andre viel gelebt, leb' endlich Einmal dir selber, ich begleite dich, Mein Schicffal trenn' ich nimmer von dem beinen -Wallenstein. Es ist zu fpat. Indem du beine Worte Berlierst, ift schon ein Meilenzeiger nach dem andern Burfidgelegt von meinen Gilenden, Die mein Gebot nach Prag und Eger tragen.

— Ergib dich drein. Wir handeln, wie wir müssen. So laß uns das Nothwendige mit Würde, Mit sestem Schritte thun — Was thu' ich Schlimmres, Mis jener Cäsar that, deß Name noch Vis hent das Höchste in der Welt benennet? Er sührte wider Rom die Legionen, Die Nom ihm zur Beschützung anwertraut. Warf er das Schwert von sich, er war verloren, Wie ich es wär', wenn ich entwassnete. Ich spüre was in mir von seinem Geist. Gib mir sein Glück, das Andre will ich tragen. (Max, der dieber in einem Ihmerzvollen Kampse gestanden, geht schwell ab. Wallenslien sieh ihm verwundert und betrossen nach und sieht in tiese Eedanten verloren.)

Dritter Auftritt. Ballenftein. Terath. Gleich darauf 3110. Max Viccolomini verließ dich eben? Wallenstein. Wo ist der Wrangel? Kort ift er. Cerakn. Wallenstein. So eilia? Terzky. Es war, als ob die Erd' ihn eingeschlickt. Er war faum von dir weg, als ich ihm nachging, Ich hatt' ihn noch zu sprechen, doch — weg war er, Und Riemand wußte mir von ihm zu fagen. Ich glaub', es ist der Schwarze selbst gewesen, Ein Mensch kann nicht auf einmal so verschwinden. Illo (tommt). Ift's mahr, daß du den Alten willst verschicken? Terzky. Wie? Den Octavio! Wo bentst du hin? Wallenstein. Er geht nach Frauenberg, die spanischen Und welschen Regimenter anzuführen. Terzky. Das wolle Gott nicht, daß du das vollbringft! Illo. Dem Falschen willst du Kriegsvolt anvertrauen? Ihn aus den Augen laffen, grade jett, In diesem Angenblide der Entscheidung? Terzky. Das wirst du nicht thun. Nein, um Alles nicht! Wallenstein. Seltsame Menschen seid ihr. D, nur diesmal Illo. Gib unsrer Warnung nach. Laß ihn nicht fort. Wallenstein. Und warum soll ich ihm dies eine Mal Nicht trauen, da ich's stets gethan? Was ist geschehn, Das ihn um meine gute Meinung brächte? Aus eurer Brille, nicht ber meinen, foll ich Mein alt erprobtes Urtheil von ihm ändern? Denkt nicht, daß ich ein Weib fei. Weil ich ihm Betraut bis heut, will ich auch heut ihm trauen.

derzun. Muß es benn Der just fein? Schick' einen Andern! Wallenstein. Der muß es fein, den hab' ich mir erlefen. Er taugt zu dem Weschäft, drum gab ich's ihm. Bllo. Weil er ein Welscher ift, brum taugt er bir. Wallenstein. Weiß wohl, ihr wart den Beiden nie gewogen, Weil ich sie achte, liebe, euch und Andern Vorziehe sichtbarlich, wie sie's verdienen, Drum find fie euch ein Dorn im Ange! Was Weht ener Neid mich an und mein Geschäft? Daß ihr fie haßt, das macht fie mir nicht schlechter. Liebt oder haßt einander, wie ihr wollt, Ich laffe Jedem seinen Ginn und Reigung, Weiß doch, was mir ein Jeder von ench gilt. Mo. Er geht nicht ab - mußt' ich die Rader ihm am Wagen Berichmettern laffen. Wallenflein. Mäßige dich, Ilo! Ber Dueftenberger, als er hier gewesen, hat ftets zusammen auch gestedt mit ihm. Wallenstein. Geschah mit meinem Wiffen und Erlaubnig. Terzky. Und daß geheime Boten an ihn fommen Bom Gallas, weiß ich auch. Wallenftein. Das ist nicht wahr. Illo. D, du bift blind mit beinen sebenden Angen! Wallenstein. Du wirst mir meinen Glauben nicht erschüttern. Der auf die tieffte Wiffenschaft fich bant. Lugt er, bann ift die gange Sternfunft Luge. Denn wißt, ich hab ein Pfand vom Schickfal selbst, Daß er der treufte ift von meinen Freunden. Illo. Haft du auch eins, daß jenes Pfand nicht lüge? Wallenstein. Es gibt im Menschenleben Augenblide, Wo er dem Weltgeist näher ift als sonst Und eine Frage frei hat an das Schichal. Cold ein Moment war's, als ich in der Nacht, Die vor der Lützner Action vorherging, Gedankenvoll an einen Baum gelehnt, Hinaussah in die Ebene. Die Feuer Des Lagers brannten dufter burch den Rebel, Der Waffen dumpfes Raufden unterbrach. Der Runden Ruf einformig nur die Stille. Mein ganges Leben ging, vergangenes Und flinftiges, in Diefem Angenblick An meinem inneren Weficht vorüber, Und an des nächsten Morgens Schichal fnüpfte Der ahnungsvolle Beift bie fernfte Bufunft. Da fagt' ich alfo zu mir felbst: "Go Bielen

Gebietest du! Sie folgen deinen Sternen Und setzen, wie auf eine große Nummer, Ind Ind Ju deine auf deine große Nummer, Ind Ind Ju deines Ghiff mit dir gestiegen. Doch sommen wird der Tag, wo Diese alle Das Schissal wieder auseinander streut, Nur Wen'ge werden treu bei dir verharren. Den möcht ich wissen, der der Treuste mir Bon Allen ist, die diese Lager einschließt. Gib mir ein Zeichen, Schissal! Der soll's sein, Der an dem nächsten Morgen mir zuerstern, Entgegenkommt mit einem Liebeszeichen." Und diese bei mir denkend, schlief ich ein.

Und mitten in die Schlacht ward ich geführt Im Geist. Groß war der Drang, Mir tödtete Ein Schuß das Pferd, ich fant, und über mir hinmeg, gleichgültig, setzten Rog und Reiter, Und feuchend lag ich, wie ein Sterbender, Zertreten unter ihrer Hufe Schlag. Da faßte plötglich hilfreich mich ein Arm, Es war Octavio's - und schnell erwach' ich, Tag war es, und - Octavio ftand vor mir. "Mein Bruder," sprach er, "reite heute nicht "Den Schecken, wie du pflegft. Befteige lieber "Das fichre Thier, das ich bir ausgesucht. "Thu's mir zu lieb. Es warnte mich ein Traum." Und dieses Thieres Schnelligkeit entriß Mich Banniers verfolgenden Dragotiern. Mein Better ritt ben Schecken an bem Taa. Und Roß und Reiter fah ich niemals wieder. Illo. Das war ein Bufall.

Und was uns blindes Ohngefähr nur dünkt, Gerade das steigt aus den tiesten Quellen. Bersiegelt hab' ich's und verbrieft, daß er Mein guter Engel ist, und nun kein Wort mehr! (Er geht.) Tersky. Das ist mein Trost, der Max bleibt uns als Geißel. Illo. Und Der soll mir nicht lebend hier vom Platze.

Es gibt keinen Rufall;

Wallenstein (bleibt stehen und tehrt sich um).
Seid ihr nicht wie die Weiber, die beständig Jurisch nur kommen auf ihr erstes Wort, Wenn man Vernunst gesprochen stundenlang!
— Des Menschen Thaten und Gedanken, wist, Sind nicht, wie Weeres blind bewegte Wellen.
Die innre Welt, sein Mikrokosmus, ist

Wallenstein (bedeutend).

Der tiefe Schacht, aus dem sie ewig quellen. Sie sind nothwendig wie des Baumes Frucht, Sie kann der Zusall gankelnd nicht verwandeln. Hab' ich des Menschen Kern erst untersucht, So weiß ich auch sein Wollen und sein Handeln. (Gehen ab.)

### Vierter Auftritt.

Zimmer in Piccolominis Bohnung. Octavio Piccolomini reifefertig. Gin Abjutant.

Octavio. Ist das Commando da? Adjutant. Es wartet unten. Octavio. Es sind doch sichre Leute, Adjutant? Aus welchem Regimente nahmt ihr fie? Adjutant. Bon Tiefenbach. Octavio. Dick Regiment ist tren. Laßt sie im Sinterhof sich rubig balten. Sid Micmand zeigen, bis ihr flingeln hört; Dann wird das Sans geschloffen, scharf bewacht, Und Jeder, den ihr antrefft, bleibt verhaftet. (Adjutant ab.) Zwar hoff' ich, es bedarf nicht ihres Dienstes. Denn meines Calculs halt' ich mich gewiß. Doch es gilt Raifers Dieuft, bas Spiel ift groß, Und beffer zu viel Vorsicht, als zu wenig.

# Jünfter Auftritt.

### Octavio Piccolomini. Ifolani tritt herein.

Asolani. Hier bin ich — Nun, wer kommt noch von den Andern? Octavio (geheimnisvon). Borerst ein Wort mit Euch, Graf Fsolani. Islolani (geheimnisvon). Soll's losgehn? Will der Fürstwas unternehmen? Mir dürst Ihr trauen. Seht mich auf die Probe. Octavio. Das kann geschehn. Islolani.

Von Denen, die mit Worten tapfer sind Und, komme's zur That, das Weite schimpslich suchen. Der Herzog hat als Freund an mir gethan, Weiß Gott, so ist's! Ich bin ihm Alles schuldig. Auf meine Treue kann er baun.

Actavio. Es wird sich zeigen. Isolant. Nehmt Euch in Acht. Nicht Alle denken so. Es halten's hier noch Viele mit dem Hof Und meinen, daß die Unterschrift von neulich, Die abgestohlne, sie zu nichts verbinde.

Octavio. Go? Nennt mir doch die Herren, die das meinen. Ffolani. Zum Henker! Alle Deutschen sprechen so.

Auch Efterhagn, Rannit, Deodat Ertlären jett, man muff' bem Sof gehorden. Octavia. Das freut mich. Folani. Freut Euch? Daß ber Raiser noch Octavio. So gute Freunde hat und madre Diener. Molani. Spaßt nicht. Es find nicht eben ichlechte Manner. Octavio. Gewiß nicht. Gott verhüte, daß ich spaße! Sehr ernstlich freut es mich, die gute Sache So stark zu sehn. Was Tenfel! Wie ist das? Isolani. Seid Ihr benn nicht? - Warum bin ich benn hier? Octavio (mit Unschen). End zu erklären, rund und nett, ob Ihr Ein Freund wollt heißen ober Meind bes Raifers! Molani (trogig). Darüber werd' ich Dem Erklärung geben, Dem's zukommt, diese Frag' an mich gu thun. Octavio. Db mir das zufommt, mag bics Blatt ench lehren. Nolani. Wa — was? Das ist des Raisers Hand und Siegel. (Liest.) "Als werden sämmtliche Hauptleute unfrer "Urmee der Ordre unfers lieben, treuen, "Des Generalleutnant Piccolomini, "Wie unfrer eignen" — Hum — Ja — So — Ja, ja! 3d - mad' Euch meinen Gludwunsch, Generallentnaut! Octavio. Ihr unterwerft End bem Befehl? Ich — aber Thr überrascht mich auch so schnell — Man wird Mir doch Bedenkzeit, hoff' ich -Zwei Minuten. Octavio. Molani. Mein Gott, der Fall ift aber Octanio. Rlar und einfach. Ihr follt erklären, ob Ihr Guren Berrn Verrathen wollet oder treu ihm dienen. Isolani. Berrath - mein Golt - wer spricht denn von Berrath? Octavio. Das ift der Fall. Der Fürst ift ein Berrather, Will die Armee gum Feind hinüberführen. Erklärt Euch furz und gut. Wollt Ihr dem Raifer Abschwören? Euch dem Feind verkaufen? Wollt Ihr? Nfolani. Was denkt Ihr? Ich des Kaifers Majestät Abschwören? Sagt' ich so'? Wann hätt ich das Gesaat? Octavio. Noch habt Ihr's nicht gesagt. Noch nicht. Ich warte drauf, ob Ihr es werdet sagen. Pfolani. Run, feht, das ist mir lieb, daß Ihr mir felbst Bezeugt, id habe so was nicht gesagt. Octavio. Ihr fagt Euch also von dem Fürsten los?

Schiller, Werfe. II.

9

Psolani. Spinnt er Verrath — Verrath trennt alle Bande. Octavio. Und seib entschlossen, gegen ihn zu sechten? Psolani. Er that mir Gutes — doch, wenn er ein Schelm ist, Verdanm? ihn Gott! die Rechnung ist zerrissen. Octavio. Mich freut's, daß Ihr in Euch Euch gesügt. Heut' Nacht in aller Stille brecht Ihr auf Mit allen leichten Truppen; es muß scheinen, Uls kam' die Ordre von dem Herzog selbst. In Francenberg ist der Versammlungsplatz, Ort gibt Euch Gallas weitere Beschle.

Polani. Es soll geschehn. Gedeult mir's aber auch Veim Kaiser, wie bereit Ihr mich gesunden.
Octavio. Ich werd' es rühmen.

Dberst Buttler? Gut.

Folani (zurückemmend). Bergebt mir auch mein barsches Wesen, Alter. Herr Gott! wie konnt' ich wissen, welche große Person ich vor mir hatte!

Octavio.

Laßt das gut sein.

Folani. Jch bin ein lust'ger alter Knab', und wär'
Mir auch ein rasches Wörtsein übern Hoss
Entschlüpst zuweisen in der Lust des Weins,
Ihr wist ja, bös war's nicht gemeint. (Cest ab.)

Octavio.

Ortavio.

Ortseft seine Sorge! — Das gesang.

Elst, sein uns auch so günstig bei den Andern!

### Sechster Auftritt.

Octavio Biccolomini. Buttler.

Buttler. Ich bin zu Eurer Ordre, Generalseutnant. Octavio. Seid mir als werther Gast und Freund willsommen. Buttler. Zu große Chr' für mich.

Octavio (nachem Beide Platz genommen).
Ihr habt die Neigung nicht erwiedert,
Bomit ich gestern Euch entgegen kam,
Bohl gar als Iccre Formel sie verkannt.
Bon herzen ging mir jener Wunsch, es war
Mir Ernst um Euch, denn eine Zeit ist Jetzt,
Wo sich die Guten eng verbinden sollten.
Buttler. Die Gleichgesinnten können es allein.
Octavio. Und alle Guten nenn' ich gleichgesinnt.
Dem Menschen bring' ich nur die That in Nechnung,
Wozu ihn ruhig der Charakter treibt;
Denn blinder Misverständnisse Gewalt
Drängt oft den Besten aus dem rechten Gleise.

Ihr kamt burch Frauenberg. Sat Euch Graf Gallas Nichts anvertraut? Sagt mir's. Er ift mein Freund. Buttler. Er hat verlorne Worte nur gesprochen. Octavio. Das hor' ich ungern, benn sein Rath war gut. Und einen gleichen hatt' ich Euch zu geben. Buttler. Spart Euch die Diih' - mir die Berlegenheit, Co follecht die gute Meinung zu verdienen. Octavio. Die Zeit ist theuer, laßt uns offen reden. Ihr wißt, wie hier die Sachen stehn. Der Herzog Sinnt auf Berrath, ich kann Guch mehr noch sagen, Er hat ihn ichon vollführt; geschloffen ift Das Bündniß mit dem Feind vor wen'gen Stunden. Rach Prag und Cger reiten ichon die Boten, Und morgen will er zu bem Feind uns führen. Doch er betrügt fich, benn bie Klugheit wacht, Hoch treue Freunde leben hier dem Raifer, Und mächtig fteht ihr unfichtbarer Bund. Dies Manifest erklärt ihn in die Acht, Spricht los das Heer von des Gehorsams Pflichten, llud alle Gutgefinnten ruft es auf. Sich unter meiner Führung zu versammeln. Run mahlt, ob Ihr mit uns die gute Sache, Mit ihm der Bosen boses Loos wollt theilen? Buttler (ftebt auf). Gein Loos ist meines. Ift bas Guer letter Octavio. Entschluß? Er ist's. Buttler. Octavio. Bedeuft End, Oberft Buttler. Noch habt Ihr Zeit. In meiner trenen Bruft Begraben bleibt das rasch gesprochne Wort. Nehmt es gurud. Wählt eine beffere Partei. Ihr habt die gute nicht ergriffen. Buttler. Befehlt Ihr sonst noch etwas, Generalleutnant? Octavio. Geht Gure weißen haare! Rehmt's guriid. Buttler. Lebt wohl! Bas? Diesen guten tapfern Degen Octavio. Wollt Ihr in solchem Streite ziehen? Wollt In Flied ben Dant verwandeln, ben Ihr Ench Durch vierzigjähr'ge Treu' verdient um Deftreich? Buttler (bitter ladend). Dant vom Saus Deftreich! (Er will gehen.) Octavio (lagt ihn bis an die Thure gehen, bann ruft er). Buttler! Buttler. Was beliebt? Octavio. Wie war es mit dem Grafen? Grafen! Was? Buttler. Octavio. Dem Grafentitel, mein' ich.

Tod und Teufel! Buttler (heftig auffahrenb). Octavio (talt). Ihr suchtet barum nach. Man wick Euch ab. Buttler. Richt ungestraft sollt Ihr mich höhnen. Zieht! Octavio. Stedt ein. Sagt ruhig, wie es damit ging. Ich will Genugthung nachher Euch nicht verweigern. Buttler. Mag alle Welt doch um die Schwachheit wiffen, Die ich mir felber lieber nie verzeihen fann! - Ja! Beneralleutnant, ich besite Chrgeis, Berachtung hab' ich nie ertragen tonnen. Es that mir webe, daß Geburt und Titel Bei der Armee mehr galten, als Berdienft. Richt schlechter wollt' ich sein, als meines Gleichen. Go ließ ich mich in ungludfel'ger Stunde Bu jenem Schritt verleiten — Er war Thorheit! Doch nicht verdient' ich, fie fo hart zu bugen! - Berfagen tounte man's - Warum die Beigerung Diit biefer frantenden Berachtung icharfen, Den alten Mann, den tren bewährten Diener Mit schwerem Sohn germalmend niederschlagen, Un seiner Herkunft Schmach fo rauh ihn mahnen, Weil er in ichwacher Stunde fich vergaß! Doch einen Stachel gab Ratur bem Wurm, Den Willfür übermüthig spielend tritt -Octavio. 3hr mußt verleumdet fein. Bermuthet 3hr Den Teind, ber Euch ben schlimmen Dienst geleiftet? Buttler. Gei's, wer es will! Gin niederträcht'ger Bube. Ein Softing muß es fein, ein Spanier, Der Junter irgend eines alten Saufes, Dem ich im Licht mag ftebn, ein neid'icher Schurke, Den meine felbstverdiente Burde frantt. Octavio. Sagt, billigte ber Bergog jenen Schritt? Buttler. Er trieb mich dazu an, verwendete Sich selbst für mich mit edler Freundeswärme. Octavio. Co? Wift Ihr das gewiß? Buttler. Ich las den Brief. Octavio (bedeutend). Id) auch - boch anders lautete fein Sinhalt. (Buttler wird betroffen.)

Durch Bufall bin ich im Befitz bes Briefs, Rann Euch burch eignen Unblid überführen. (Er gibt ihm ben Brief.) Buttler. Sa! was ift bas? 3d fürchte, Oberft Buttler. Octavio. Man hat mit Euch ein Schandlich Spiel getrieben.

Der Bergog, fagt Ihr, trieb Ench zu bem Schritt? -In Diesem Briefe spricht er mit Berachtung

Bon Gud, rath bem Minister, Guren Dinkel, Wie er ihn nennt, zu gudhtigen. (Buttler hat den Brief gelefen, feine Rnice gittern, er greift nach einem Stuhl, fett fich nieder.) Rein Keind verfolgt Euch. Niemand will Euch itbel. Dem Bergog Schreibt allein die Rrantung gu, Die Ihr empfangen; deutlich ist die Absicht. Lokreiken wollt' er Euch von Eurem Raiser --Bon Eurer Rache hofft' er zu erlangen, Bas Gure wohlbewährte Tren ihn nimmer Erwarten ließ bei ruhiger Befinnung. Bum blinden Werkzeug wollt' er Guch, zum Mittel Berworfner Zwecke Euch verächtlich brauchen. Er hat's erreicht. Zu gut nur glückt' es ihm, End wegzuloden von bem guten Pfabe, Auf dem Ihr vierzig Sahre seid gewandelt. Buttler (mit der Stimme bebend). Rann mir des Raifers Majeftat vergeben? Octavio. Sie thut noch mehr. Sie macht die Arankung gut, Die unverdient bem Bürdigen geschehn. Aus freiem Trieb bestätigt fie die Schenkung, Die Euch ber Kürst zu bosem Zweck gemacht. Das Regiment ift Guer, bas Ihr führt. Buttler (will auffteben, fintt gurud. Gein Gemuth arbeitet heftig, er berfucht gu reben und vermag es nicht. Endlich nimmt er ben Degen vom Behänge und reicht ihn dem Biccolomini). Octavio. Bas wollt Ihr? Faßt Ench! Nehmt! Buttler. Wogu? Befinnt Euch! Octavio. Buttler. Nehmt bin! Nicht werth mehr bin ich dieses Degens. Octavio. Empfangt ihn nen guriid aus meiner Sand Und führt ihn ftets mit Ehre für bas Recht. Buttler. Die Treue brach ich foldem quad'gen Raifer! Octavio. Macht's wieder gut. Schnell trennt Guch von dem Bergog. Buttler. Dlich von ihm trennen! Wie? Bedenkt Ihr End? Octavia. Buttler (furchtbar ausbrechend). Nur von ihm trennen? D, er foll nicht leben! Octavio. Folgt mir nach Franenberg, wo alle Trenen Bei Gallas sich und Altringer versammeln. Viel Andre bracht' ich noch zu ihrer Pflicht Zurück, heut Nacht entfliehen fie ans Bilfen. Buttler (ift beftig bewegt auf. und abgegangen und tritt gu Octavio, mit ent. fcloffenem Blid). Graf Piccolomini! darf Euch der Mann Bon Chre sprechen, der die Trene brach? Octavio. Der barf es, ber fo ernstlich es berent. Buttler. So lagt mich hier, auf Chrenwort.

Octavio.
Buttler. Mit meinem Regimente laßt mich bleiben.
Octavio. Ich darf Euch traun. Doch sagt mir, was Ihr brütet?
Buttler. Die That wird's lehren. Fragt mich jetzt nicht weiter!
Traut mir! Ihr könnt's! Wei Gott! Ihr überlasset Ihn seinem guten Engel nicht! — Lebt wohl! (Geht ab.)
Ocdienter (bringt ein Wice).
Ein Unbekaunter bracht's und ging gleich wieder.
Des Fürsten Pserde stehen auch schon unten. (186.)
Octavio ((1est). "Macht, daß Ihr fortkommt. Euer treuer Isolan."
— D, läge diese Stadt erst hinter mir!
Eo nah dem Hafen sollten wir noch scheitern?
Fort, sort! Hier ist nicht länger Sicherheit
Kür mich. Wo aber bleibt mein Sohn?

# Siebenter Auftritt.

Beibe Biccolomini.

May (tommt in der heftigsten Gemüthsbewegung, seine Blide rollen wisd, sein Gang ist unstät; er scheint den Pater nicht zu bemerken, der von ferne steht und ihn mitteldig ansicht. Mit großen Schriften geht er durch das Jimmer, bleibt wieder stehen und wirft sich zuletzt in einen Stuhl, gerade vor sich hin flarrend). Petavio (nähert sich ihm). Ich reise ab, mein Sohn.

(Da er feine Antwort erhalt, faßt er ihn bei der Sand.)

Mein Sohn, leb wohl!

May. Leb wohl! Octavio. Du folgst mir boch bald nach? Mar (ohne ihn anguschen). 3ch dir? Dein Weg ist frumm, er ist der meine nicht. (Octavio läßt feine Sand los, fährt guriid.) D, warft bu wahr gewesen und gerate, Die fam es dahin, Alles stünde anders! Er hatte nicht bas Schredliche gethan, Die Buten hatten Rraft bei ihm behalten, Micht in der Schlichten Garn war' er gefallen. Warum fo heimlich, hinterliftig lauernd, Gleich einem Dieb und Diebeshelfer schleichen? Unfel'ge Falschheit, Mutter alles Bofen! Du jammerbringende, verderbest uns! Wahrhaftigfeit, Die reine, hatt' uns alle, Die welterhaltende, gerettet. Bater! Ich tann bich nicht entschuldigen, ich fann's nicht. Der Herzog hat mich hintergangen, schrecklich; Dn aber haft viel beffer nicht gehandelt. Octavio. Mein Sohn, ach, ich verzeihe beinem Schmerz.

Max (steht auf, betrachtet ihn mit zweifelhaften Bliden). Wär's möglich, Bater? Bater? Hattest bu's

Mit Vorbedacht bis dahin treiben wollen? Du fteigst durch seinen Tall. Octavio, Das will mir nicht gefallen. Octavio. Gott im Himmel! Max. Weh mir! Ich habe die Natur verändert, Wie kommt ber Argwohn in die freie Geele? Bertrauen, Glaube, Hoffnung ist dahin, Denn Alles log mir, was ich hoch geachtet. Rein! Rein! Nicht Alles! Gie ja lebt mir noch, Und sie ist wahr und lauter, wie der himmel. Betrug ift überall und Beuchelschein Und Mord und Gift und Meineid und Verrath; Der einzig reine Ort ist unfre Liebe, Der unentweihte in ber Menschlichfeit. Octavio. Max, folg' mir lieber gleich, das ift boch beffer. Mar. Was? Eh ich Abschied noch von ihr genommen? Den letzten? — Nimmermehr! Octavio. Erspare dir Die Qual der Trennung, der nothwendigen. Romm mit mir! Romm, mein Sohn! (Win ihn forigichen.) Nein! So wahr Gott lebt! Mar. Octavio (dringender). Komm mit mir! Ich gebiete dir's, dein Bater. Max. Gebiete mir, was menschlich ist. Ich bleibe. Octavio. Max! In des Raisers Namen, folge mir! Mar. Rein Raifer hat dem Bergen vorzuschreiben. Und willst du mir das Ginzige noch rauben, Was mir mein Unglud übrig ließ, ihr Mitleid? Muß grausam auch das Grausame geschehn? Das Unabänderliche soll ich noch Unedel thun, mit heimlich feiger Flucht, Wie ein Unwürdiger, mich von ihr stehlen? Sie foll mein Leiden feben, meinen Schmerg, Die Klagen hören der gerrignen Seele Und Thränen um mich weinen - D! die Menschen Sind grausam, aber sie ist wie ein Engel. Sie wird von gräßlich wüthender Bergweiflung Die Seele retten, diesen Schmerz des Todes Mit sanften Trostesworten flagend lösen. Octavio. Du reißest dich nicht los, vermagst es nicht. D komm, mein Sohn, und rette beine Tugend! Max. Berichwende beine Worte nicht vergebeng! Dem Berzen folg' ich, denn ich darf ihm tranen. Octavio (außer Faffung, gitternb). Max! Max! Wenn das Entsetzliche mich trifft, Wenn du - mein Sohn - mein eignes Blut - ich barf's

Diidt benken! - bich bem Schandlichen verkaufft. Dies Brandmal aufdrücklt unfers Saufes Ubel. Dann foll die Welt das Schauderhafte fehn. Und von des Baters Blute triefen foll Des Cohnes Stahl im gräßlichen Befechte. Mar. D! hatteft du bom Menschen beffer ftets Bedacht, du hättest beffer and gehandelt. Fluchwürd'ger Argwohn! Unglüchfel'ger Zweifel! Es ist ihm Festes nichts und Unverrücktes, Und Alles wantet, wo der Glaube fehlt. Octavio. Und trau' ich beinem Bergen auch, wird's immer In beiner Macht auch stehen, ihm gu folgen? Mar. Du haft des Herzeus Stimme nicht bezwungen, Co wenig wird der Bergog es vermögen. Octavio. D Mar, ich feh' bich niemals wiederkehren! Mar. Unwürdig beiner wirst du nie mich febn. Octavio. Ich geh' nach Francenberg, die Pappenheimer Laff' ich dir hier, auch Lothringen, Toscana Und Tiefenbach bleibt da, dich zu bedecken. Sie lieben bich und find bem Gibe tren Und werden lieber tapfer ftreitend fallen, Ms von dem Kiihrer weichen und der Ehre. Mar. Berlag bich brauf, ich laffe fechtend bier Das Leben, oder führe fie aus Bilfen. Octavio (aufbrechend). Mein Sohn, leb wohl! Leb woh!! Mar. Octavio. Wie? Reinen Blid Der Liebe? Reinen Sandedrud jum Abschied? Es ift ein blut'ger Rrieg, in den wir gehn, Und ungewiß, verhiillt ift ber Erfolg. Co pflegten wir uns vormals nicht zu trennen. Bit es benn mahr? Ich habe feinen Sohn mehr? (Mag fallt in feine Arme, fie halten einander lange ichweigend umfaßt, dann entfernen fie fich nad verfdiedenen Geiten.)

# Dritter Aufzug.

Saal bei der herzogin von Friedland.

### Erfter Auftritt.

Gräfin Tergin. Theila. Fraulein bon Renbrunn. Beide lehtern mit weibliden Arbeiten beschäftigt.

Grafin. Ihr habt mich nichts zu fragen, Thekla? Gar nichts? Schon lange wart' ich auf ein Wort von Euch.

Könnt Ihr's ertragen, in so langer Zeit Richt einmal feinen Ramen auszusprechen? Wie? Ober war' ich jett schon überflüffig, Und gab' es andre Wege, als burch mich? Besteht mir, Nichte. Sabt Ihr ihn gesehn? Ich hab' ibn beut und geftern nicht gesehn. Thekla. Grafin. Auch nicht von ihm gehört? Verbergt mir nichts. Thekla. Rein Wort. Grafin. Und fonnt fo rubig fein? Thekla. Ich bin's. Gräfin. Berlagt uns, Neubrunn. (Fraulein von Neubrunn entfernt fich.)

# Bweiter Auftritt.

Gräfin. Thefla.

Grafin. Es gefällt mir nicht, Daß er sich grade jetzt so still verhält. Thekla. Gerade jett! Nachdem er Alles weiß! Gräfin. Denn jetso war's die Zeit, sich zu erklären. Thekla. Sprecht beutlicher, wenn ich's verfteben foll. Grafin. In dieser Absicht schickt' ich sie hinweg. Ihr feid fein Rind mehr, Thekla. Guer Berg Ift mundig, denn Ihr liebt, und fühner Muth Ist bei der Liebe. Den habt Ihr bewiesen. Ihr arlet mehr nach Eures Baters Beift, Als nach der Mutter ihrem. Darum konnt Ihr hören, Was sie nicht fähig ist zu tragen. Thekla. Ich bitt' euch, endet diese Vorbereitung. Sei's, was es sei. Heraus bamit! Es kann Mich mehr nicht ängstigen, als dieser Eingang. Was habt Ihr mir zu sagen? Faßt es turg. Grafin. Ihr mußt nur nicht erschrecken -Thekla. Mennt's! Ich bitt' Euch. Grafin. Es steht bei Euch, dem Bater einen großen Dienst Bu leisten -Bei mir ftunde bas! Was fann -Thekla. Grafin. Mar Viccolomini liebt Euch. Ihr fonnt Ihn unauflöslich an den Bater binden. Thekla. Braucht's bazu meiner? Ift er es nicht ichon? Grafin. Er war's. Thekla. Und warum sollt' er's nicht mehr sein. Nicht immer bleiben?

Auch am Raiser hängt er.

Thekla. Nicht mehr, als Pflicht und Ehre von ihm fordern.

Gräfin.

Grafin. Von seiner Liebe fordert man Beweise Und nicht von seiner Ehre — Pflicht und Ehre! Das sind vieldeutig doppelsinn'ge Namen, Ihr sollt sie ihm auslegen, seine Liebe Soll seine Ehre ihm erklären.

Chekla. Wie?

Grafin. Er soll bem Kaifer ober End, entsagen. Thekla. Er wird ben Bater gern in den Privatstand Vegleiten. Ihr vernahmt es von ihm selbst, Wie sehr er wünscht, die Wassen wegzulegen. Grafin. Er soll sie nicht wealeaen, ift die Meinung,

Grafin. Er soll sie nicht weglegen, ist die Meinung, Er soll sie für den Bater giehn.

Chekla. Sein Blut, Sein Leben wird er für den Bater freudig Berwenden, wenn ihm Unglimpf widerführe.

Grafin. Ihr wollt mich nicht errathen — Nun, so hört. Der Bater ift vom Kaiser abgefallen, Steht im Begriff, sich zu dem Feind zu schlagen Mit sammt dem ganzen Heer —

Chekla. D meine Mutter! Grafin. Es braucht ein großes Beispiel, die Armee Jhm nachzuziehn. Die Piccolomini Stehn bei dem Heer in Anschn; fie beherrschen Die Meinung, und entscheidend ist ihr Borgang. Des Baters sind wir sicher durch den Sohn — Ihr habt jett viel in Enrer Hand.

Chekla. O jammervolle Mutter! Welcher Streich bes Todes Erwartet bid,! — Sie wird's nicht überleben.

Grafin. Sie wird in das Nothwendige sich fügen. Ich kenne sie -- das Ferne, Künftige beängstigt Ihr fürchtend Herz; was unabänderlich Und wirklich da ist, trägt sie mit Ergebung.

Chekla. O meine ahnungsvolle Seele — Jeşt — Jeşt ift sie da, die kakte Schreckenshand, Die in mein fröhlich Hossen schaubernd greift. Ich wußt es wohl — O gleich, als ich hier eintrat, Weissagte mir's das bange Borgesühl, Daß über mir die Unglückssterne stünden -- Doch warum dent' ich jest zuerst an mich — O meine Mutter! meine Mutter!

Grafin. Faßt Euch. Brecht nicht in eitle Klagen aus. Erhaltet Dem Bater einen Freund, Euch den Geliebten, So kann noch Alles gut und glücklich werden. Thekla. But werden! Bas? Wir find getrennt auf immer! -Ach, davon ist nun gar nicht mehr die Rede.

Grafin. Er läßt Euch nicht! Er fann nicht von Euch laffen.

Thekla. D ber Unglückliche!

Grafin. Wenn er Euch wirklich liebt, wird sein Entschluß

Weschwind gefaßt sein.

Sein Entschluß wird bald Thekla. Befaßt fein, baran gweifelt nicht. Entschluß!

If hier noch ein Entschluß?

Gräfin. Kafit Cuch. Ich bore

Die Mutter nahn.

Wie werd' ich ihren Aublick Thekla.

Ertragen!

Gräfin. Kaßt Euch.

### Dritter Auftritt.

Die Bergogin. Borige.

Schwester, wer war hier? Bergogin (gur Grafin).

Ich hörte lebhaft reden.

Es war Niemand. Grafin.

Bergogin. Ich bin fo schreckhaft. Jedes Rauschen kundigt mir Den Jugtritt eines Unglücksboten an. Könnt Ihr mir fagen, Schwester, wie es fteht? Wird er dem Raifer seinen Willen thun, Dem Kardinal die Reiter senden? Sprecht,

Sat er ben Oneftenberg mit einer guten Antwort entlaffen?

Grafin. — Nein, das hat er nicht. Herzogin. O, dann ist's aus! Ich seh' das Aergste kommen. Sie werden ihn absetten; es wird Alles wieder

Go merden, wie zu Regensburg.

So wird's Gräfin.

Nicht werden. Diesmal nicht. Dafür seid rnhig. (Thetla, heftig bewegt, fturgt auf die Mutter ju und fchtieft fie weinend in bie Arme.)

herzogin. O ber unbengsam unbezähmte Mann! Bas hab' ich nicht getragen und gelitten In diefer Che unglücksvollem Bund! Denn gleich wie an ein fenrig Rad gefeffelt, Das rastlos eilend, ewig, heftig treibt, Bracht' ich ein angstvoll Leben mit ihm gu, Und stets an eines Abgrunds jähem Rande Sturgdrohend, schwindelnd riß er mich dalin.

- Rein, weine nicht, mein Kind. Lag dir mein Leiben

Bu feiner bojen Borbedeutung werden, Den Stand, ber bich erwartet, nicht verleiden. Es lebt fein zweiter Friedland; du, mein Rind, Saft beiner Mutter Schicksal nicht zu fürchten. Thekla. D. laffen Gie uns fliehen, liebe Mutter! Schnell! Schnell! Sier ist fein Aufenthalt für ung. Redwede nächste Stunde brütet irgend Gin neucs, ungeheures Schrechild aus. Herzogin. Dir wird ein ruhigeres Loos! — Auch wir, Ich und bein Bater, fahen ichone Tage, Der erften Jahre deut' ich noch mit Luft. Da war er noch ber frohlich Strebende, Sein Chrgeiz mar ein mild erwarmend Fener, Noch nicht die Klamme, die verzehrend rast. Der Kaiser liebte ihn, vertraute ihm, llud was er anfing, das mußt' ihm gerathen. Doch feit bem Ungludstag zu Regensburg, Der ihn von seiner Soh' herunterstürzte, Ist ein unftater, ungefell'ger Beift Argwöhnisch, finster über ihn gefommen. Ihn floh die Ruhe, und dem alten Glud, Der eignen Kraft nicht fröhlich mehr vertrauend, Wandt' er sein Herz den dunkeln Künsten zu, Die Reinen, ber fie pflegte, noch begliicht. Grafin. Ihr feht's mit Guren Augen - Aber ift Das ein Gespräch, womit wir ihn erwarten? Er wird bald hier sein, wißt Ihr. Soll er sic In diesem Austand finden? Derzogin. Komm. mein Rind. Wijd beine Thränen ab. Zeig beinem Bater Ein heitres Antlit - Sieh, die Schleife hier Rit los — Dies Haar muß aufgebunden werden. Stomm, trodine beine Thranen. Gie entstellen Dein holdes Auge — Was ich sagen wollte? Ja, dieser Piccolomini ift doch Gin würd'ger Edelmann und voll Berdienft. Grafin. Das ist er, Schwester. Thekla (gur Grafin, beangftigt). Tante, wollt Ihr mich Entschuldigen? (Will geben.) Grafin. Wohin? Der Vater fommt. Thekla. Ich fann ihn jetzt nicht fehn. Er wird Euch aber Grafin. Bermiffen, nach Euch fragen. Warum geht fie? herzogin. Thekla. Es ist mir unerträglich, ihn zu febn.

Gräfin (zur Gerzogin). Fhr ist nicht wohl. Jerzogin (besorgt). Was fehlt dem lieben Kinde? (Beide folgen dem Fräulein und sind beschäftigt, sie zurückzuhalten. Wallenslein erscheint, im Gepräch mit Ito.)

### Vierter Auftritt.

Wallenftein. 3110. Borige.

Wallenstein. Es ift noch ftill im Lager? Alles still. Bllo. Wallenstein. In wenig Stunden tann die Nachricht da sein Aus Prag, daß diese Sauptstadt unser ift. Dann fonnen wir die Maste von uns werfen, Den hiesigen Truppen ben gethanen Schritt Angleich mit bem Erfolg zu wiffen thun. In solchen Källen thut das Beispiel Alles. Der Mensch ist ein nachahmendes Geschöpf, Ilnd wer der Borderfte ift, führt die Beerde. Die Prager Truppen miffen es nicht anders, Mis daß die Biliner Bolter uns gehnidigt, Und hier in Bilfen follen fie uns ichwören, Weil man zu Brag das Beispiel hat gegeben. - Der Buttler, fagst du, hat sich nun erklärt? Illo. Mus freiem Trieb, unaufgefordert fam er, Sich felbft, fein Regiment bir anzubieten. Wallenstein. Nicht jeder Stimme, find' ich, ift zu glauben, Die warnend fich im Bergen läßt vernehmen. Uns zu berücken, borgt der Lügengeist Nachahmend oft die Stimme von der Wahrheit Und streut betrügliche Orafel aus. So hab' ich diesem würdig braven Mann. Dem Buttler, stilles Unrecht abzubitten; Denn ein Gefühl, deg ich nicht Meifter bin, Burcht modt' ich's nicht gern nennen, fiberschleicht In feiner Rabe Schandernd mir die Sinne Und hemmt der Liebe freudige Bewegung. Und dieser Redliche, vor dem der Beift Mich warnt, reicht mir das erste Pfand des Glücks. Illo. Und fein geachtet Beifpiel, zweifle nicht, Wird dir die Besten in dem Beer gewinnen. Wallenstein. Fetzt geh und schick' mir gleich ben Isolan Sieher, ich hab' ihn mir noch jungft verpflichtet. Mit ihm will ich den Anfang machen. Geh! (3llo geht hinaus; unterdeffen find die Uebrigen wieder vorwarts gefommen.) Wallenstein. Sieh da, die Mutter mit der lieben Tochter! Wir wollen einmal von Geschäften rubn -

Rommt! Mich verlangte, eine beitre Stunde Im lieben Rreis ber Meinen zu verleben. Grafin. Wir waren lang nicht so beisammen, Bruber. Wallenstein (bei Ceite, jur Brafin). Rann sie's vernehmen? Ift sie vorbereitet? Grafin. Noch nicht. Romm ber, mein Madden! Get bich zu mir. Wallenstein. Es ift ein auter Beift auf beinen Lippen, Die Mutter hat mir beine Fertigleit Bepriesen, es foll eine garte Stimme Des Wohltauts in dir wohnen, die die Seele Bezanbert. Gine folde Stimme brand, 3ch jetzt, den bosen Dämon zu vertreiben, Der um mein Haupt Die schwarzen Flügel schlägt. Bergogin. Bo haft du beine Bilber, Thella? Romm. Laß beinem Bater eine Brobe hören Bon beiner Runft. D meine Mutter! Gott! @hckla. Bergogin. Romm, Thekla, und erfreue beinen Bater. Thekla. Ich fann nicht, Mutter -Wie? Was ist das. Nichte? Grafin. Thekla (zur Gräfin). Verschont mich - Singen - jetzt - in Dieser Angst Der schwer beladuen Scele - vor ihm fingen -Der meine Mutter fturgt ins Grab! Herzogin. Wie, Thekla, Lannen? Soll bein gut'ger Bater Bergeblich einen Bunfch geaußert haben? Grafin. Sier ift die Bither. D mein Gott — Wie kann ich ---Chekla. (Satt bas Inftrument mit gitternder Sand, ihre Ceele arbeitet im heftigften Rampf, und im Augenblid, da fie anfangen foll zu fingen, ichaudert fie zusammen, wirft das Instrument weg und geht schnell ab.) Herzogin. Mein Kind - o, sie ist frank! Waltenstein. Was ist bem Madchen? Pflegt fie fo zu fein? Grafin. Mun, weil fie es denn felbst verrath, so will Auch ich nicht länger schweigen. Wic? Mallenstein. Grafin. Gie liebt ibn. Wallenftein. Liebt! Wen? Den Viccolomini licht fie. Haft bu es nicht bemerkt? Die Schwester auch nicht? Bergogin. D, mar es bics, was ihr bas Berg betlemmite? Bott fegne bich, mein Rind! Du barfft

Dich beiner Wahl nicht schämen.

Wenn's beine Absicht nicht gewisen, ichreib's

Grafin.

Diese Reise -

Dir felber gu. Du hättest einen andern Begleiter wählen sollen! Wallenstein. Beiß er's? Grafin. Er hofft, fie gn besitzen. Wallenstein. Hofft, Sie zu befigen - Ift ber Junge toll? Grafin. Run mag fie's felber horen! Die Friedländerin Wallenstein. Denkt er davon zu tragen? Run! Der Ginfall Gefällt mir! Die Gedanken stehen ihm nicht niedrig. Brafin. Weil bu fo viele Bunft ihm ftets bezeigt, S0 -Wallenstein. — Will er mich auch endlich noch beerben. Run ja! Ich lieb' ibn, halt' ibn werth; was aber hat bas mit meiner Tochter hand gu ichaffen? Sind es die Töchter, find's die einz'gen Rinder, Womit man feine Bunft bezeigt? herzogin. Sein abeliger Sinn und feine Sitten ---Wallenstein. Erwerben ihm mein Berg, nicht meine Tochter. Bergogin. Gein Stand und seine Ahnen -Ahnen! Was! Wallenstein. Er ift ein Unterthan, und meinen Gibam Will ich mir auf Europens Thronen suchen. herzogin. D lieber Bergog! Streben wir nicht allzuhoch hinauf, daß wir gu tief nicht fallen mögen.

Wallenstein. Ließ ich mir's so viel koften, in die höh Bu kommen, über die gemeinen häupter Der Menschen wegzuragen, um zulest Die große Lebenstolle mit gemeiner Bernandtichet zu beidlichen 2 — hab' ich barum -

Berwandtschaft zu beschließen? — Hab' ich barum — (Albitich halt er inne, sich fassend.)

Sie ist das Einzige, was von mir nachbleibt Auf Erden; eine Krone will ich sehn Auf ihrem Haupte, oder will nicht leben. Was? Alles — Alles setz' ich dran, um sie Recht groß zu machen — ja, in der Minnte, Worin wir sprechen — (er bestunt sich)

Und ich sollte nun, Wie ein weicherz'ger Bater, was sich gern hat Und liebt, sein bürgerlich zusammengeben? Und jetzt soll ich das thun, jetzt eben, da ich Luf mein vollendet Werf den Kranz will setzen — Nein, sie ist mir ein langgespartes Kleinod, Die höchste, letzte Münze meines Schatzes,

Nicht niedriger fürwahr gedent' ich sie Mis um ein Königsscepter loszuschlagen -Bergogin. D mein Gemahl! Gie bauen immer, bauen Bis in die Wolfen, bauen fort und fort Und benten nicht bran, bag ber ichmale Grund Das schwindelnd schwante Wert nicht tragen tann. Wallenftein (zur Gräfin). Saft du ihr angekundigt, welchen Wohnsit 3ch ihr bestimmt? Grafin. Noch nicht. Entdedt's ihr felbit. Bergogin. Wie? Beben wir nach Karnthen nicht gurud? Wallenflein. Rein. Berzogin. Dber sonft auf feines Ihrer Büter? Wallenstein. Gie würden dort nicht ficher fein. Bergogin. Micht sicher In Raifers Landen, unter Kaifers Schut? Wallenstein. Den hat des Friedlands Gattin nicht zu hoffen. Bergogin. D Gott, bis dahin haben Sie's gebracht! Wallenstein. In Holland werden Sie Schutz finden. Derzogin. Cie senden und in lutherische Länder? Wallenstein. Der Herzog Franz von Lauenburg wird Ihr Beleitsmann bahin fein. Berzogin. Der Lauenburger?

Der's mit dem Schweden hält, des Kaisers Feind? Wallenstein. Des Kaisers Feinde sind die meinen nicht mehr. Hervogin (sieht den Herzog und die Gräfin schreckendool an). Fit's also wahr? Es ist? Sie sind gestürzt?

Sind vom Kommando abgescht? O Gott Im Himmel!

Grafin (seitwarts jum Herzog). Laffen wir fie bei dem Glauben. Du siehst, daß sie die Wahrheit nicht extriige.

# Jünfter Auftritt.

Graf Terzin. Borige.

Grafin. Terzhy! Was ist ihm? Welches Bild des Schreckens! Als hätt' er ein Gespenst geschn! Terzhy (Wallenstein bei Seite sührend, heimlich). His dein Besehl, daß die Kroaten reiten? Wallenstein. Ich weiß von nichts. Terzhy.
Wallenstein.
Was?

Terzky. Sie sind bavon, heut Nacht, die Jäger auch,

Leer stehen alle Dörfer in der Runde. Wallenstein. Und Sfolan?

Terzky. Den hast du ja verschickt.

Wallenstein. Ich? Terzky. Richt? Du hast ihn nicht verschickt? Auch nicht Den Deodat? Sie sind verschwunden beide.

# Sechster Auftritt.

Illo. Hat dir der Terzky Er weiß Alles. Terikn. Auch daß Maradas, Efterhagn, Gotz, Colalto, Rannit bich verlaffen? -Wallenstein (winft). Still! Grafin (hat fie von weitem angftlich beobachtet, tritt hingu). Terzin! Gott! Was gibt's? Was ist geschehn? Wallenftein (im Begriff aufzubreden). Dichts! Lagt uns gehen. Terzkn (will ihm folgen). Es ist nichts, Therese. Grafin (halt ihn). Nichts? Seh' ich nicht, daß alles Lebensblut Aus euren geifterbleichen Wangen wich, Daß felbst der Bruder Kaffung nur erkunstelt? Page (tommt). Ein Adjutant fragt nach dem Grafen Terzth. (Ab. Tergty folgt dem Pagen.) Wallenstein. Hör', was er bringt — (3u 310.) Das tonnte nicht so heimlich Geschehen ohne Meuterei — Wer hat Die Wache an den Thoren? Allo. Tiefenbach. Wallenstein. Lag Tiefenbady ablösen unverzüglich Und Terzins Grenadiere aufziehn — Höre! Saft du von Buttlern Kundschaft? Blla. Buttlern traf ich. Gleich ift er selber bier. Der halt dir fest. (3llo geht. Quallenftein will ihm folgen.) Gräfen. Lag ihn nicht von dir, Schwester! Halt' ihn auf -Es ist ein Unglück tjerzogin. Großer Gott! Was ift's? (Sängt fich an ihn.) Wallenstein (erwehrt fich ihrer). Seid ruhig! Laßt mich! Schwester! Liebes Weib, Wir sind im Lager! Da ist's nun nicht anders, Da wechseln Sturm und Sonnenschein geschwind, Schwer lenken fich die heftigen Gemüther, Und Rube nie beglückt des Führers Saupt -Wenn ich soll bleiben, geht! Denn übel stimmt Der Weiber Mage gu dem Thun der Manner. (Er will geben. Tergty fommt gurud.) Terzkn. Bleib hier. Bon biefem Tenfter muß man's fehn.

Wallenstein (zur Gräfin). Geht, Schwester!

Shiller, Werfe. Il.

Hosted by Google

10

Grafin. Wallenflein.

Minimermehr!

Ad will's. Cerskn (führt fie bei Geite, mit einem bedeutenden Wint auf die Bergogin).

Therese!

Bergogin. Romm, Schwester, weil er es befiehlt. (Geben ab.)

## Siebenter Auftritt.

### Ballenftein. Graf Tergfy.

Wallenftein (ans Fenfter tretend). Was gibt's benn? Ceryky. Es ift ein Rennen und Zusammenlaufen Bei allen Truppen. Niemand weiß die Urfach. Beheimnigvoll, mit einer finftern Stille, Stellt jedes Corps fich unter feine Sahnen, Die Tiefenbacher machen boje Mienen, Mur die Wallonen ftehen abgesondert In ihrem Lager, laffen Niemand gu Und halten sich gesetzt, so wie sie pflegen. Wallenstein. Zeigt Piccolomini fich unter ihnen? Cerzkn. Man sucht ihn, er ist nirgends anzutreffen. Wallenstein. Bas überbrachte benn der Abjutant? Cerikn. Ihn Schidten meine Regimenter ab, Sie schwören nochmals Trene dir, erwarten Boll Kriegesluft den Aufruf gum Gefechte. Wallenstein. Wie aber fam der Lärmen in das Lager? Es sollte ja dem Her verschwiegen bleiben, Bis fich zu Prag bas Glück für uns entschieden. Cersky. D bag bu mir geglaubt! Roch gestern Abends Beschwuren wir dich, den Octavio, Den Schleicher, aus den Thoren nicht zu laffen, Du gabst die Pferde selber ihm gur Klucht -Wallenstein. Das alte Lied! Ginmal fur allemal, Richts mehr von diesem thörichten Berdacht! Cerzkn. Dem Jolani haft bu auch getraut, Und war der Erste doch, der dich verließ. allenstein. Ich zog ihn gestern eist aus seinem Esend. Fahr hin! Ich hab' auf Dank ja nie gerechnet. Wallenstein. Cerjky. Und jo find Alle, Giner wie der Andre. Wallenstein. Und thut er Unrecht, daß er von mir geht? Er folgt bem Gott, bem er fein Lebenlang Min Spieltisch bat gedient. Mit meinem Blücke Schloß er ben Bund und bricht ihn, nicht mit mir. War ich ihm mas, er mir? Das Schiff nur bin ich. Muf bas er feine Soffnung bat gelaben, Mit dem er wohlgemuth Das freie Dleer

Durchsegeste; er sieht es über Klippen Gefährlich gehn und rettet schnell die Waare. Leicht, wie der Bogel von dem wirthbarn Zweige, Wo er genistet, stiegt er von mir auf, Kein menschlich Band ist unter uns zerrissen. Ja, Der verdient, betrogen sich zu sehn, Der herz gesucht bei dem Gedankenlosen! Mit schnell verlöschen Zügen schreiben sich Des Lebens Vister auf die glatte Stirne, Richts fällt in eines Busens stillen Grund, Ein muntrer Sinn bewegt die seichten Säste, Doch keine Seele wärmt das Eingeweide. Terzhu. Doch möcht ich mich den glatten Stirnen sieber, Als jenen tiefgefurchten, anvertrauen.

### Achter Auftritt.

Wallenftein. Tergth. Illo tommt wuthend. -

Bllo. Berrath und Menterei! Terzkn. Sa! was nun wieder? Illo. Die Tiefenbacher, als ich die Ordre gab, Sie abzulosen — Pflichtvergegne Schelmen! Terzky. Him? Wallenstein. Was benn? Illa. Sie verweigern ben Gehorfam. Terzky. Go lag fie niederschießen! D gib Ordre! Wallenstein. Gelaffen! Welche Urfach geben fie? Illo. Rein Andrer fonft hab ihnen gu befehlen, Als Generalleutnant Biccolomini. Wallenstein. Was - Wie ist das? Illo. So hab' er's hinterlassen Und eigenhändig vorgezeigt vom Raiser. Terzky. Bom Raiser — Sörst du's, Fürst! Illo. Auf seinen Antrieb Sind gestern auch die Obersten entwichen. Cerskn. Sorft bu's! Illo. Auch Montecuculi, Caraffa Und noch fechs andre Generale werden Bermißt, die er beredt hat, ihm zu folgen. Das hab' er alles schon seit lange schriftlich Bei sich gehabt vom Raiser und noch jungst Erft abgeredet mit bem Questenberger. (Wallenftein fintt auf einen Stuhl und verhüllt fich bas Weficht.) Terzkn. D, hättest du mir boch geglaubt!

### Meunter Auftritt.

#### Gräfin. Borige.

Grafin. Ich tann die Angst — ich tann's nicht länger tragen. Um Gotteswillen, fagt mir, was es ift. Allo. Die Regimenter fallen von uns ab. Graf Piccolomini ift ein Berrather. Grafin. D meine Abnung! (Sturgt aus bem Rimmer.) Terzkn. Batt' man mir geglaubt! Da sichst du's, wie die Sterne dir gelogen! Wallenstein (richtet fich auf). Die Sterne lügen nicht, bas aber ift Beschehen wider Sternenlauf und Schickfal. Die Munst ist redlich, doch dies falsche Herz Bringt Lug und Trug in den mahrhaft'gen Simmel. Mur auf der Wahrheit ruht die Wahrsagung, 250 die Ratur aus ihren Grengen manket, Da irret alle Wiffenichaft. War es Gin Aberglanbe, menschliche Bestalt Durch feinen solden Argwohn zu entehren, D, nimmer scham' ich diefer Schwachheit mich! Religion ift in der Thiere Trieb, Es trintt der Wilde selbst nicht mit bem Opfer, Dem er bas Schwert will in den Bufen ftogen. Das war tein Beldenftud, Octavio! Richt deine Alugheit fiegte fiber meine, Dein Schlechtes Berg hat über mein gerades Den schändlichen Triumph davon getragen. Rein Schild fing beinen Mordstreich auf, bu führtest Ihn ruchlos auf die unbeschützte Bruft, Ein Rind nur bin ich gegen folche Waffen.

### Behnter Auftritt. Borige. Buttler.

Terzky. D sieh da! Buttler! Das ist noch ein Freund!
Wallenstein igeht ihm mit ausgebreiteten Armen entgegen und umfaßt ihn mit Serzischteit). Können an mein Hezz, du alter Kriegsgefährt!
To wohl thut nicht der Sonne Blick im Lenz, Als Freundes Angesicht in solcher Stude.
Buttler. Mein General — ich komme —
Wallenstein sich auf seine Schultern lehnend). Weißt du's schon?
Der Alte hat dem Kaiser mich verrathen.
Bas sagst du? Dreißig Jahre haben wir Zusammen ausgeseht und ausgehalten.
In einem Feldbett haben wir geschlasen,

ì

Mus einem Glas getrunten, einen Biffen Betheilt; ich stützte mich auf ihn, wie ich Auf Deine treue Schulter jett mich stüte, Und in dem Augenblick, da liebevoll Bertrauend meine Bruft an feiner ichlägt, Erficht er fich den Bortheil, sticht bas Meffer Mir liftig lauernd, langsam in das Berg! (Gr verbirgt bas Geficht an Buttlers Bruft.) Buttler. Bergest den Falschen! Sagt, was wollt Ihr thun? Wallenstein. Bohl, wohlgesprochen. Fahre bin! Ich bin Noch immer reich an Freunden; bin ich nicht? Das Schicksal liebt mich noch, denn eben jett, Da es des henchlers Tücke mir entlarpt, hat es ein treues berg mir zugesendet. Nichts nicht von ihm. Denkt nicht, daß sein Berluft Mich schmerze, o! mich schmerzt nur der Betrug. Denn werth und theuer waren mir die Beiden, Und jener Max, er liebte mich wahrhaftig, Er hat mich nicht getäuscht, er nicht - Genug, Benug davon! Fetzt gilt es schnellen Rath -Der Reitende, ben mir Graf Ringty ichict Aus Brag, kann jeden Augenblick erscheinen. Was er auch bringen mag, er darf den Meutern Richt in die Sande fallen. Drum geschwind, Schickt einen sichern Boten ihm entgegen, Der auf geheimem Weg ihn zu mir führe. (Suo will gehen.) Buttler (halt ihn gurud). Dein Feldherr, wen erwartet Shr? Wallenflein. Den Gilenden, der mir die Nachricht bringt, Wie es mit Brag gelungen. Buttler. Sum! Wallenstein. Was ist Euch? Buttler. So wißt Ihr's nicht? Wallenstein. Was denn? Buttler. Wie dieser garmen Ins Lager fam? Wie? Wallenstein. Jener Bote -Buttler. Wallenstein (erwartungsvoll). Buttler. Er ift herein. Terikn und Illo. Er ist herein? Wallenstein. Mein Bote? Buttler. Seit mehrern Stunden. Wallenstein. Und ich weiß cs nicht? Buttler. Die Wache fing ihn auf. Berdammt! Illo (ftampft mit dem Fuß).

Buttler.

Sein Brief

Jit anfgebrochen, läuft durchs ganze Lager — Wallenstein (gespannt). Ihr wist, was er enthält? Buttler (bedentlich). Befragt mich nicht! Buttler (bedentlich). Befragt mich nicht! Eerzkn. D — weh uns, Ilo! Alles fürzt zusammen! Wallenstein. Berhehlt mir nichts. Ich fann das Schlimmste hören. Brag ist verloren? If's? Gesteht mir's frei. Buttler. Es ist verloren. Alle Regimenter Ju Budweis, Tabor, Braunau, Königingräh, Ju Brünn und Jnaym haben Euch verlassen, Dem Kaiser neu gehusbiget, Ihr selbst Wit Kinsky, Terzky, Ilo seid geächtet.

(Terzth und Ilo zeigen Schreden und Lünth. Wallenstein bleibt sest und gesaßt

Wallenflein (nad) einer Paufe).

Es ist entschieden, nun ist's gut — und schnell Bin ich geheilt von allen Zweiselsqualen; Die Bruft ist wieder frei, der Geist ist hell, Nacht muß es sein, wo Friedlands Sterne strahsen. Wit zögerndem Entschluß, mit wankendem Gemüth Zog ich das Schwert, ich that's mit Widerstrechen, Da es in meine Wahl noch war gegeben! Nothwendigkeit ist da, der Zweisel slieht, Jeht secht 'ich sir mein Leben.

(Er geht ab. Die Andern folgen.)

# Eilfter Auftritt.

Gräfin Tergth fommt aus dem Seitenzimmer.

Nein! ich kaun's länger nicht — Wo sind sie? Alles Jst keer. Sie kassen mich alkein — alkein In dieser sürchterlichen Angst — Ich muß Mich zwingen vor der Schwester, ruhig scheinen Und alle Dualen der bedrängten Brust In mir verschließen — Das ertrag ich nicht! — Wenn es uns sehl schlägt, wenn er zu dem Schweden Mit kerer Hand, als Flüchtling, müßte kommen, Nicht als geehrter Bundsgenosse, stattlich, Gesolgt von eines Heeres Mach — Wenn wir Bon Land zu Lande, wie der Psalzgraf, müßten wandern, Ein schmählich Dentmal der gefallnen Größe — Nein, diesen Tag will ich nicht schaup! und könnt' Er selbst es auch ertragen, so zu sinkten, Ich trig's nicht, so gesunken ihn zu sehn.

### Bwölfter Auftritt.

Grafin. Bergogin. Thefla.

Thekla (will die Herzogin zurüchalten).
D liebe Mutter, bleiben Sie zurück!
Herzogin. Nein, hier ist noch ein schreckliches Geheimniß,
Das mir verhehlt wird — Warum meidet mich
Die Schwester? Warum seh' ich sie voll Angst
Umhergetrieben? Warum dich voll Schrecken?
Und was bedeuten diese stunnnen Winke,
Die du versichsen heimlich mit ihr wechselst?
Thekla. Nichts, siebe Mutter!
Kerzogin.

Frasin. Bas hilft's auch, ein Geheimniß draus zu machen! Läßt sich's verbergen? Früher, später muß Sie's doch vernehmen lernen und ertragen. Nicht Zeit ist's jetzt, der Schwäche nachzugeben, Muth ist uns noth und ein gefaßter Geist, Und in der Stärke müssen wir uns üben. Drum besser, es entscheidet sich ihr Schicksal Mit einem Wort — Man hintergeht Euch, Schwester. Ihr glaubt, der Herzog sei entsetz — der Herzog Ist nicht entsetz — er ist —

Thekla (zur Gräfin gehend). Woll Gräfin. Der Herzog ist — Thekla (die Arme um die Mutter schlagend).

Wollt Ihr fie tödten?

D standhaft, meine Mutter! Grafin. Emport hat fich ber herzog, zu dem Feind

Hat er sich schlagen wollen, die Urmee hat ihn verlassen, und ce ist miglungen.

(Während dieser Worte wantt die Herzogin und fällt ohnmächtig in die Arme ihrer Tochter.)

Gin großer Saal beim Herzog von Friedland.

# Dreizehnter Auftritt.

Wallenstein (im Harnisch).

Du hast's erreicht, Octavio! — Fast bin ich Fest so verlassen wieder, als ich einst Bom Regensburger Fürstentage ging. Da hatt' ich nichts mehr als mich selbst — doch was Sin Mann kann werth sein, habt ihr schon ersahren. Den Schmuck der Zweige habt ihr abgehanen, Da steh' ich, ein entsaubter Stamm! Doch innen Im Marke lebt die schaffende Gewalt,

Cerakn.

Die sproffend eine Welt aus fich geboren. Schon einmal galt ich end ftatt eines Beers. Ich Einzelner. Dahingeschmolzen vor Der ichwed'ichen Stärke waren eure Reere. Um Rech fant Tilln, euer letzter Bort; Ins Banerland, wie ein geschwoliner Strom, Ergoß fich biefer Buftav, und gu Wien In feiner hofburg gitterte ber Raifer. Soldaten waren theuer, benn die Menge Weht nach dem Glüd - Da wandte man die Augen Auf mich, den Selfer in der Roth; es bengte fich Der Stolg des Raifers por bem Schwergefrantten, 3d follte aufstehn mit bem Schöpfungswort Und in die boblen Läger Menschen sammeln. Ich that's. Die Trommel ward gerührt. Mein Name Bing, wie ein Kricgsgott, durch die Welt. Der Pflug, Die Wertstatt wird verlaffen, Alles wimmelt Der altbekannten hoffnungsfahne zu -- Roch fühl' ich mich Denselben, der ich war! Es ift der Beift, der fich ben Körper baut, Und Friedland wird fein Lager um fich füllen. Führt eure Tausende mir fühn entgegen, Bewohnt wohl find fie, unter mir gu fiegen, Micht gegen mich - Wenn Saupt und Glieder sich trennen, Da wird fich zeigen, wo die Seele wohnte.

### 3llo und Tergfy treten ein.

Muth, Freunde, Muth! Wir sind noch nicht zu Boden. Fünf Regimenter Terzty sind noch unser Und Buttlers wachre Schaaren — Morgen stößt Sin Heer zu uns von sechzehntausend Schweden. Nicht mächt'ger war ich, als ich vor neun Jahren Auszog, dem Kaiser Deutschland zu erobern.

### Vierzehnter Auftritt.

Borige. Reumann, der den Grafen Terzith bei Seite führt und mit ihm fpricht.

Terzkij (zu Neumann). Was suchen fie? Wallenstein. Was gibt's?

Behn Ruraffiere

Bon Pappenheim verlangen dich im Namen Des Regiments zu fprechen.

Wallenstein (ichnell zu Reumann). Laß sie kommen. (Reumann geht hinaus.) Davon erwart' ich etwas. Gebet Acht,

Sie zweifeln noch und find noch zu gewinnen.

## Jünfzehnter Auftritt.

Ballenstein. Terzen, 3110. Behn Ruraffiere, von einem Gefreiten geführt, marschieren auf und steden sich nach dem Kommando in einem Gied vor ben herzog, die honneurs machend.

Wallenstein (nachdem er sie eine Zeit lang mit den Augen gemessen, zum Gefreiten). Ich fenne dich wohl. Du bift aus Briigg' in Flandern,

Dein Ram' ift Merch.

Gefreiter. Heinrich Mercy heiß' ich. Wallenstein. Du wurdest abgeschnitten auf dem Marsch, Bon Hessischen umringt und schlugst dich durch,

Won Hellichen umringt und schugs vich ourch, Mit hundert achtzig Mann durch ihrer Tausend.

Befreiter. Go ift's, mein Beneral.

Wallenstein. Bas wurde bir

Kür diese wackre That?

Gefreiter. Die Ehr', mein Feldherr,

Um die ich bat, bei diesem Corps zu dienen.

Wallenstein (wendet fich zu einem Andern).

Du warft barunter, als ich bie Freiwilligen Beraus ließ treten auf dem Altenberg,

Die schwed'sche Batterie hinweg zu nehmen.

Bweiter Kuraffier. Go ift's, mein Feldherr.

Wallenstein. Ich vergeffe Reinen,

Mit dem ich einmal Worte hab' gewechselt.

Bringt eure Sache vor.

Gefreiter (fommandiert). Gewehr in Arm!

Wallenstein (ju einem Dritten gewendet).

Du nennst dich Risbect, Köln ist bein Geburtsort.

Dritter Kuraffier. Risbeck aus Köln.

Wallenstein. Den schwed'schen Oberst Dübald brachtest du Gesangen ein im Nürenberger Lager.

Dritter Kürassier. Ich nicht, mein General.

Wallenstein. Gang recht! Es war

Dein altrer Bruder, ber es that — du hattest Roch einen jungern Bruder, wo blieb der?

Dritter Kürassier. Er steht zu Olmüh bei des Kaisers Heer.

Wallenstein (jum Gefreiten). Run, fo lag horen.

Befreiter. Gin faiferlicher Brief tam uns gu Sanden,

Der uns -

Wallenstein (unterbricht ihn). Wer wählte euch?

Gefreiter. Jedwede Fahu'

Zog ihren Mann durchs Loos.

Wallenstein. Run benn, zur Sache! Gefreiter. Gin faiferlicher Brief fam uns zu handen,

Der uns befiehlt, die Pflicht dir aufzuklinden, Weil du ein Feind und Landsverräther seift.

Wallenstein. Bas habt ihr brauf beschloffen? Gefreiter. Unfre Rameraden Bu Brannan, Budweis, Prag und Olmus haben Bereits gehorcht, und ihrem Beispiel folgten Die Regimenter Tiefenbach, Toscana. - Wir aber glauben's nicht, daß du ein Feind Und Landsverräther bist, wir halten's bloß Tür Lug und Trug und spanische Erfindung. (Treubergig.) Du felber follst uns fagen, mas bu vorhaft, Denn du bist immer mahr mit uns gewesen, Das höchste Butrann haben wir zu dir, Mein fremder Mund foll zwischen uns fich schieben, Den guten Feldherrn und die guten Truppen. Wallenstein. Daran ertenn' ich meine Pappenheimer, Gefreiter. Und dies entbietet bir bein Regiment: Jst's deine Absicht bloß, dies Kriegesscepter, Das dir gebührt, das dir der Kaiser hat Bertrant, in deinen Sanden gu bewahren, Deftreichs rechtschaffner Feldhauptmann gu fein, So wollen wir dir beiftehn und dich fcuten Bei beinem guten Rechte gegen Jeden -Und wenn die andern Regimenter alle Sich von dir wenden, wollen wir allein Dir treu sein, unser Leben für bich laffen. Denn bas ift unfre Reiterpflicht, bag wir Umkommen lieber, als dich finken laffen. Wenn's aber so ist, wie des Raisers Brief Befagt, wenn's mahr ift, daß du uns gum Feind Trenlofer Weise willft hinüber führen, 2Bas Gott verhitel ja, so wollen wir Did auch verlaffen und dem Brief gehorchen. Wallenflein. Sort, Kinder -Gefreiter. Braucht nicht viel Worte. Sprich Ja oder Rein, fo find wir ichon gufrieden. Wallenstein. Hört au. Ich weiß, daß ihr verständig seid, Celbst priift und bentt und nicht ber Seerde folgt. Drum hab' ich euch, ihr wift's, auch ehrenvoll Stets unterschieden in der heereswoge: Denn nur die Jahnen gahlt der schnelle Blick Des Teldheren, er bemerft fein einzeln Sanpt, Streng berricht und blind ber eiferne Befehl, Es tann ber Mensch bem Menschen bier nichts gelten -Co, wißt ihr, hab' ich's nicht mit euch gehalten; Wie ihr end felbst zu fassen angefangen Im roben Sandwert, wie von euren Stirnen

Der menschliche Gedanke mir geleuchtet, Sab' ich als freie Männer euch behandelt, Der eignen Stimme Recht euch zugestanden -Gefreiter. Ja, wurdig haft du ftets mit uns verfahren, Mein Telbherr, uns gechrt durch bein Bertraun, Und Gunft erzeigt vor allen Regimentern. Wir folgen auch dem großen Saufen nicht, Du fiehst's! Wir wollen treulich bei dir halten. Sprich nur ein Wort, bein Wort foll uns geniigen, Daß es Berrath nicht fei, worauf du finnst, Daß du das heer jum Keind nicht wollest führen. Wallenstein. Mich, mich verräth man! Aufgeopfert hat mich Der Raifer meinen Feinden, fallen muß ich, Wenn meine braven Truppen mich nicht retten. Euch will ich mich vertrauen - Euer Berg Sei meine Festung! Seht, auf diese Bruft Zielt man! Nach diesem greisen Haupte! — Das Ist fpan'iche Dantbarkeit; das haben wir Fir jene Mordschlacht auf der alten Beste, Muf Littens Chnen! Darum warfen wir Die nadte Bruft ber Partifan' entgegen; Drum machten wir die cisbedecte Erde, Den harten Stein zu unserm Pfühl. Kein Strom War uns zu schnell, kein Wald zu undurchdringlich. Wir folgten jenem Mansfeld unverdroffen Durch alle Schlangenfrümmen seiner Klucht, Ein ruheloser Marsch war unser Leben, Und wie des Windes Saufen, heimathlos, Durchstürmten wir die friegbewegte Erde. Und jett, da wir die schwere Waffenarbeit, Die undankbare, fluchbeladene, gethan, Mit unermudet treuem Arm des Krieges Laft Bewälzt, soll bieser kaiferliche Jungling Den Frieden leicht wegtragen, soll den Delzweig, Die moblverdiente Bierde unfers Saupts, Sich in die blonden Anabenhaare flechten -Gefreiter. Das foll er nicht, so lang wir's hindern können. Niemand, als du, der ihn mit Ruhm geführt, Soll diesen Krieg, ben fürchterlichen, enden. Du führtest uns heraus ins blut'ge Feld Des Todes, du, kein Andrer, sollst uns fröhlich Beimführen in des Friedens ichone Fluren, Der langen Arbeit Früchte mit uns theilen — Wallenstein. Wie? Dentt ihr, euch im späten Alter endlich Der Früchte zu erfreuen? Glaubt das nicht.

Ihr werdet dieses Kampfes Ende nimmer Erbliden! Diefer Strieg verschlingt uns alle. Destreich will keinen Frieden; darum eben, Weil ich den Frieden suche, muß ich fallen. 28as fümmert's Deftreich, ob der lange Krieg Die Beere aufreibt und Die Welt verwüftet, Es will nur machsen stets und Land gewinnen. Ihr seid gerührt - ich seh' ben edeln Born Mus euren friegerischen Augen bliten, I, daß mein Beift ench jest beseelen möchte, Kühn, wie er einst in Schlachten ench geführt! Ihr wollt mir beistehn, wollt mich mit den Waffen Bei meinem Rechte schützen - bas ift ebelmüthig! Doch deutet nicht, daß ihr's vollenden werdet, Das fleine Seer! Bergebens werdet ibr Für euren Teldherrn euch geopfert haben. (Butraulich.) Mein! Lagt uns ficher geben, Freunde fuchen, Der Schwede fagt uns Dilfe gu, laßt uns Bum Schein sie nuten, bis wir, beiben furchtbar, Europens Schicifal in den händen tragen Und der erfreuten Welt aus unferm Lager Den Frieden schön befrängt entgegen führen. Gefreiter. Go treibst bu's mit bem Schweben nur gum Schein? Du willst ben Raiser nicht verrathen, willst uns Micht schwedisch machen? - Gieh, das ift's allein, Was wir von dir verlangen zu erfahren. Wallenstein. Was geht ber Schwed' mich an? Ich haff' ihn, wie Den Pfuhl der Solle, und mit Gott gedent' ich ihn Bald über seine Oftsee heimzujagen. Mir ift's allein ums Bange. Geht! Ich hab' Gin Berg, ber Jammer Dieses beutschen Bolks erbarmt mich. Ihr seid gemeine Manner nur; doch deuft Ihr nicht gemein, ihr scheint mir's werth vor Andern, Daß ich ein tranlich Wörtlein zu euch rede -Scht! Kunfzehn Jahr' icon brennt die Kriegesfactel, Und nech ist nirgends Stillstand. Schwed' und Deutscher! Bapift und Lutheraner! Reiner will Dem Andern weichen! Jede Band ift wider Die andre! Alles ist Partei und nirgends Rein Richter! Cagt, wo foll bas enden? Wer Den Anäul entwirren, der, sich endlos selbst Bermehrend, machst - Er muß gerhauen werden. Ich fühl's, daß ich der Mann des Schickfals bin, Und hoff's mit enrer Silfe zu vollführen.

# Bechzehnter Auftritt.

Buttler (in Gifer). Das ist nicht wohl gethan, mein Keldherr! Wallenstein. 93032 Buttler. Das muß uns schaden bei den Gutgefinnten. Wallenstein. Bas denn? Es heißt den Aufruhr öffentlich erklären! Buttler. Wallenstein. Was ift es benn? Graf Tergths Regimenter reißen Buttler. Den faiserlichen Adler von den Kahnen Und pflanzen beine Beichen auf. Rechts um! Befreiter (gu ben Ruraffieren). Wallenstein. Verflucht sei dieser Rath, und wer ihn gab! (Bu ben Ruraffieren, welche abmarichieren.)

Halt, Kinder, halt — Es ist ein Frrthum — Hört — Und streng will ich's bestrasen — Hört doch! Bleibt!
Sie hören nicht. (Zu Ino.) Geh nach, bedeute sie, Bring sie zurück, es koste, was es wolle. (Ino eit hinaus.) Das stürzt uns ins Verderben — Buttler! Buttler! Thr seid mein böser Dämon, warum mußtet Fhr's In ihrem Beisein melden! — Alles war Auf gutem Beg — sie waren halb gewonnen — Die Rasenden, mit ihrer unbedachten Dienstsetigkeit! — D, grausam spielt das Glisch Witt mir! Der Frennde Eiser ist's, der mich Zu Grunde richtet, nicht der Has der Freinde.

# Siebzehnter Auftritt.

Borige. Die herzogin stürzt ins Zimmer. Ihr folgt Thefla und die Gräfin. Dann Illo.

gerzogin. O Albrecht! Was hast du gethan! Wallenstein. Run das noch! Gräfin. Verzeih mir, Bruder. Ich vermocht' es nicht, Sie wissen Alles.

herzogin. Was hast du gethan!

Grafin (zu Terzty). Ift keine Hoffnung mehr? Ift Alles benn

Berloren?

Terzky. Alles. Prag ift in des Kaisers Hand, Die Regimenter haben nen gehuldigt.

Grafin. Beinitückischer Octavio! - Und auch

Graf Max ist fort?

Terzky. Wo follt' er fein? Er ift

Mit seinem Vater über zu dem Kaiser.

(Thetla fturgt in die Urme ihrer Mutter, das Geficht an ihrem Bufen verbergend.)

Herzogin (fie in die Arme schließend). Unglücklich Kind! Unglücklichere Mutter! Wallenftein (bei Seite gehend mit Tergfy). Laß einen Reisewagen schnell bereit fein Im Binterhofe, Diese meggubringen. (Auf die Frauen zeigend.) Der Echersenberg tann mit, ber ift uns tren, Nach Eger bringt er fie, wir folgen nach. (Bu 300, ber wiederkommt.) Du bringft fie nicht gurud? Sllo. Hörst du den Auflauf? Das gange Corps ber Pappenheimer ift Im Angug. Gie verlangen ihren Oberft, Den Mar, gurud, er fei bier auf bem Schloß, Behaupten fie, bu haltest ihn mit Zwang, Und wenn du ihn nicht losgeb'ft, werde man Ihn mit dem Schwerte gu befreien miffen. (Aue fteben erstaunt.) Ceryky. Was foll man baraus machen? Wallenflein. Sagt' ich's nicht? D mein wahrsagend Berg! Er ift noch bier. Er hat mich nicht verrathen, hat es nicht Bermocht - 3d habe nie baran gezweifelt. Grann. Ift er noch hier, o bann ift alles gut, Dann weiß ich, was ihn ewig halten foll! (Thetla umarmend.) Cerzky. Es tann nicht fein. Bedente boch! Der Alte

Hat uns verrathen, ist zum Kaiser über, Wie kann er's wagen, hier zu sein? Allo (zum Wallenstein). Den Jagdzug, Den du ihm kürzlich schenktest, sah ich noch Bor wenig Stunden übern Markt wegführen.

Grāfin. O Nichte, dann ist er nicht weit! Thekla (hat den Blid nach der Thüre geheftet und rust lebhass). Da ist er!

# Achtzehnter Auftritt.

#### Die Vorigen. May Piccolomini.

Mar (mitten in den Saal tretend). Ja! Ja! Da ist er! Joh vermag's nicht länger, Wit teisem Tritt um dieses Hans zu schseichen, Den günst'gen Angenblick verstohlen zu Erlauern — Dieses Harren, diese Angst Geht über meine Kräfte!

(Auf Thelia zugehend, welche sich ihrer Mutter in die Arme geworsen.) S sich mich an! Sich nicht weg, holder Engel! Betenn' es frei vor Allen. Hirchte Niemand. Es höre, wer es will, daß wir uns lieben. Bozu es noch verbergen? Das Echeimnis Hir die Glüclichen; das Unglück brancht,

Das hoffnungslose, keinen Schleier mehr, Frei, unter tausend Sonnen fann es handeln. (Er bemerkt die Grafin, welche mit frohlodendem Geficht auf Thekla blidt.) Dein, Base Terzin, seht mich nicht erwartend, Richt hoffend an! Ich fomme nicht, zu bleiben. Abschied zu nehmen, komm' ich — Es ift aus. Ich muß, muß dich verlaffen, Thekla - muß! Doch beinen Saß kann ich nicht mit mir nehmen. Mur einen Blick des Mitleids gonne mir, Sag', daß du mich nicht haffest. Sag' mir's, Thekla. (Indem er ihre Sand faßt, heftig bewegt.) D Gott! - Gott! Ich fann nicht von diefer Stelle. Ich tann es nicht — tann biefe Sand nicht laffen. Sag', Thetla, daß du Mitleid mit mir haft, Dich selber überzengst, ich kann nicht anders. (Thetla, feinen Blid vermeidend, zeigt mit der hand auf ihren Bater; er wendet fich nach dem Herzog um, ben er jeht erft gewahr wird.) Du hier? - Nicht du bist's, ben ich hier gesucht. Dich sollten meine Augen nicht mehr schauen. Ich hab' es nur mit ihr allein. Hier will ich, Bon Diesem Bergen freigesprochen fein, An allem Andern ist nichts mehr gelegen. Wallenstein. Deutst du, ich foll der Thor sein und dich ziehen laffen Und eine Großmuthsscene mit bir spielen? Dein Bater ift gum Schelm an mir geworden, Du bist mir nichts mehr, als sein Sohn, sollst nicht Umsonst in meine Macht gegeben sein. Dent' nicht, daß ich die alte Freundschaft ehren werde, Die er so ruchlos hat verletzt. Die Zeiten Der Liebe find vorbei, ber garten Schonung, Und Sag und Rache fommen an die Reihe Sch kann auch Unmensch sein, wie er. Mar. Du wirst mit mir verfahren, wie du Macht haft. Wohl aber weißt du, daß ich beinem Born Nicht trope, noch ihn fürchte. Was mich hier Burudhalt, weißt bu! (Tbetla bei ber Sand faffend.) Sieh! Alles — Alles wollt' ich dir verdanken. Das Loos der Seligen wollt' ich empfangen Aus beiner väterlichen hand. Du haft's Zerstört; doch daran liegt dir nichts. Gleichgültig Trittst du das Glud der Deinen in den Stanb, Der Gott, dem du bienft, ift fein Gott ber Unabe. Wie das gemüthlos blinde Element, Das furchtbare, mit dem fein Bund gu ichließen, Folgst du des Bergens wildem Trieb allein.

Weh Denen, die auf dich vertraun, an dich Die fichre Butte ihres Glüdes lehnen, Gelocht von beiner gaftlichen Geftalt! Schnell, unverhofft, bei nächtlich ftiller Weile Bahrt's in dem tiid'ichen Fenerschlunde, ladet Sich aus mit tobender Gewalt, und wea Treibt über alle Pflanzungen der Menfchen Der wilde Strom in grausenber Berftorung. Wallenstein. Du schilderst beines Baters Berg. Wie bu's Befdreibst, so ift's in feinem Eingeweide, In diefer ichwarzen Beuchlers Bruft gestaltet. D, mich hat Höllenkunft getäuscht. Mir sandte Der Abgrund den verftedteften der Beifter, Den lügefundigften, herauf und ftellt' ibn Mls Freund an meine Scite. Wer vermag Der Sölle Macht zu widerstehn! Ich zog Den Bafilisten auf an meinem Bufen; Mit meinem Bergblut nährt' ich ihn, er fog Sid fcmelgend voll an meiner Liebe Bruften. Ich hatte nimmer Arges gegen ihn, Weit offen ließ ich des Gedankens Thore Und warf die Schlüffel weiser Borsicht wea -Am Sternenhimmel suchten meine Augen, Im weiten Weltenraum den Teind, den ich Im Bergen meines Bergens eingeschlossen. — War' ich dem Ferdinand gewesen, was Ctavio mir war -- Ich hätt' ihm nie Uricq angefündigt - nie hatt' ich's vermocht. Er war mein strenger herr nur, nicht mein Freund, Micht meiner Treu' vertraute fich der Raiser. Rrieg war schon zwischen mir und ihm, als er Den Keldherrnftab in meine Sande legte; Denn Krieg ift ewig zwischen Lift und Argwohn, Mur zwischen Glauben und Bertraun ift Friede. Wer das Bertraun vergiftet, o, der mordet Das werdende Weschlecht im Leib der Mutter! Mar. Ich will den Bater nicht vertheidigen. Weh mir, daß ich's nicht fann! Unglücklich schwere Thaten find geschehn, Und eine Frevelhandlung faßt die andre In enggeschloßner Rette graufend an. Doch wie geriethen wir, die nichts verschuldet, In diesen Mreis des Ungluds und Berbrechens? Wem brachen wir die Treue? Warum muß Der Bäter Doppelichuld und Frevelthat

Uns gräßlich wie ein Schlangenpaar umwinden? Warum der Bater unversöhnter Safi Auch uns, die Licbenden, gerreißend scheiden? (Er umichlingt Thetla mit beftigem Schmerg.) Wallenstein (bat den Blid foweigend auf ihn geheftet und nabert fich jekt). Max, bleibe bei mir. — Geh nicht von mir, Max! Sieh, als man bich im Prag'schen Winterlager Ins Belt mir brachte, einen garten Anaben, Des deutschen Winters ungewohnt, die Sand Bar dir erstarrt an der gewichtigen Fahne, Du wolltest männlich sie nicht lassen, damals nahm ich Dich auf, bededte bich mit meinem Mantel, Ich felbst war deine Wärterin, nicht schämt' ich Der fleinen Dienste mich, ich pflegte beiner Mit weiblich sorgender Geschäftigkeit, Bis du, von mir erwärmt, an meinem Bergen, Das junge Leben wieder freudig fühlteft. Wann hab ich seitdem meinen Ginn verändert? Ich habe viele Tausend reich gemacht, Dlit Landereien fie beschenft, belohnt Mit Chrenstellen - bich hab' ich geliebt, Mein Berg, mich felber hab' ich dir gegebent. Sie Alle waren Fremdlinge, du warft Das Kind des Hauses - Max, du kannst mich nicht verlaffen! Es fann nicht fein, ich mag's und will's nicht glauben. Daß mich ber Max verlaffen fann. Mar. D Gott! Wallenstein. Ich habe bich gehalten und getragen Von Kindesbeinen an - Was that bein Baler Für dich, das ich nicht reichlich auch gethan? Ein Liebesnet hab' ich um dich gesponnen, Berreiß es, wenn du kannst - Du bist an mich Beknüpft mit jedem garten Seelenbande, Mit jeder heil'gen Feffel der Natur, Die Menichen an einander fetten fann. Beh hin, verlaß mich, diene deinem Raifer, Lag dich mit einem goldnen Gnadenkettlein, Mit seinem Widderfell dafür belohnen, Daß dir der Freund, der Bater beiner Jugend, Daß dir das heiligste Gefühl nichts galt. Max (in heftigem Kampf). D Gott! Wie kann ich anders? Muß ich nicht? Mein Cid — die Pflicht — Wallenstein. Pflicht, gegen wen? Wer bift bu? Wenn ich am Raifer unrecht handle, ift's Mein Unrecht, nicht bas beinige. Wehörst 11 Schiller, Werle. II.

Du dir? Bist du dein eigener Gebieter, Stehst frei da in der Welt, wie ich, daß du Der Thäter beiner Chaten könntest sein ? Auf mich bist du gepssanzt, ich bin dein Kaiser, Mir angehören, mir gehorchen, daß zst deine Ehre, dein Naturgesetz. Und wenn der Stern, auf dem du lebst und wohnst, Aus seinem Gleise tritt, sich brennend wirft Auf eine nächste Welt und sie entzündet, Du kannst nicht wähsen, ob du solgen willst, Fort reißt er dich in seines Schwunges Kraft Sammt seinem Ring und allen seinen Monden. Mit seichter Schuld gehst du in diesen Streit, Dich wird die Welt nicht tadeln, sie wird's soben, Daß dir der Freund das Meiste hat gegolten.

#### Neunzehnter Auftritt. Borige Neumann.

Wallenstein. Bas gibt's? Neumann. Die Pappenheimischen find abgeseffen Und ruden an gu Buß; fie find entichloffen, Den Degen in ber Sand bas Saus gu ftitrmen, Den Grafen wollen fie befrein. Wallenstein (zu Terzty). Man soll Die Retten vorziehn, bas Geschitz aufpflangen. Mit Rettenfugeln will ich fie empfangen. (Terzty geht.) Mir vorzuschreiben mit bem Schwert! Beh, Reumann, Gie follen fich zurudziehn, augenblicks, Ift mein Befehl, und in der Ordnung ichweigend warten, Bas mir gefallen wird zu thun. (Neumann geht ab. 3No ift ans Tenfter getreten.) Grafin. Entlaß ihn! Ad bitte bich, entlaß ihn! Tod und Tenfel! Ille (am Tenfter). Wallenflein. Was ift's? Aufs Rathhaus fteigen fie, bas Dach Mllo. Wird abgededt, sie richten die Kanonen Aufs Haus -Die Rasenden! Mar. Illo. Sie machen Unftalt, Uns zu beschießen herzogin und Brafin. - Gott im Himmel! Mar (gu Ballenftein). Lak mich himmter, fie bedeuten -Reinen Schritt! Wallenstein.

Mar (auf Thetla und die herzogin zeigend). For Leben aber! Deins! Wallenstein. Bas bringst du, Terzth?

Bwanzigster Auftritt. Borige. Terzen tommt gurud.

Terzkn. Botschaft von unsern treuen Regimentern. Ihr Muth fei langer nicht zu bandigen, Sie fichen um Erlaubnig, anzugreifen, Bom Prager= und vom Mühl = Thor find fie Berr. Und wenn du nur die Losung wolltest geben, Go fonnten fie den Feind im Ruden faffen, Ihn in die Stadt einkeilen, in der Enge Der Strafen leicht ihn übermältigen. Illo. D komm! Lag ihren Gifer nicht erkalten! Die Buttlerischen halten tren gu uns, Wir find die größre Bahl und werfen fie Und enden hier in Bilfen die Emporung. Wallenstein. Soll diese Stadt zum Schlachtgefilde werden, Und brüderliche Zwietracht, feueraugig, Durch ihre Strafen losgelaffen toben? Dem tauben Brimm, der feinen Rubrer bort, Soll die Entscheidung übergeben sein? Sier ift nicht Raum jum Schlagen, nur gum Bürgen; Die losgebundnen Furien der Wuth Ruft feines Berrichers Stimme mehr gurud. Bohl, es mag sein! Ich hab' es lang bedacht, So mag fid's rafd und blutig denn entladen. (Bu Mag gewendet.) Wie ift's? Willft du den Gang mit mir versuchen? Freiheit, zu geben, haft bu. Stelle bich Mir gegenüber. Führe fie gum Rampf. Den Krica verstehst du, hast bei mir etwas Gelernt, ich darf des Gegners mich nicht schämen. Und keinen schönern Tag erlebst du, mir Die Schule zu bezahlen. Grafin. Ist es dahin Gefommen? Better! Better! Ronnt Shr's tragen? Mar. Die Regimenter, die mir anvertraut find. Dem Raiser tren hinwegzufthren, hab' ich Welobt; dies will ich halten oder fterben. Mehr fordert feine Pflicht von mir. Ich fechte Richt gegen bich, wenn ich's vermeiben fann, Denn auch dein feindlich Saupt ift mir noch beilig. (Es gefdehn zwei Schuffe. Illo und Tergin eilen ans Fenfter.) Wallenstein. Bas ift bas?

Cerakn. Er ftiirat.

Wallenflein.

Stürgt! Ber?

Illo.

Die Tiefenbacher thaten

Den Schuß.

Wallenstein. Auf wen? Bllo.

Muf biesen Neumann, ben

Du ichidtest -Wallenstein (auffahrend). Tod und Teufel! Co will ich - (Will achen.)

Terzky. Dich ihrer blinden Buth entgegenstellen? herzogin und Grafin. Um Gotteswillen nicht! Bllo. Nett nicht, mein Kelbberr!

Grafin. O halt' ihn! halt' ihn!

Wallenflein. Mar.

Laßt mich! Thn es nicht,

Jett nicht. Die blutig rasche That hat fie In Wuth gesett, erwarte ihre Rene -

Wullenstein. Hinweg! Zu lange schon hab' ich gezaudert. Das fonnten fie fich freventlich erfühnen.

Weil fie mein Angesicht nicht fabn - Sie follen Mein Antlitz feben, meine Stimme boren -Sind ce nicht meine Truppen? Bin ich nicht Ihr Keldherr und gefürchteter Gebieter? Lag schn, ob sie das Antlitz nicht mehr kennen, Das ihre Conne war in bunkler Schlacht. Es braucht ber Waffen nicht. Ich zeige mich Bom Altan dem Rebellenheer, und ichnell Begähmt, gebt Acht, fehrt ber emporte Ginn Bus alte Bette bes Behorfams wieder.

(Er geht. 3hm folgen 300, Tergin und Buttler.)

#### Einundzwanzigster Auftritt. Grafin. Bergogin. Mag und Thefla.

Grafin (gur Herzogin).

Wenn sie ihn sehn - Es ist noch Hoffnung, Schwester. Bergogin. Soffnung! 3ch habe feine.

Mar (ber wahrend bes lehten Auftritts in einem fichtbaren Rampf von ferne geftanben, tritt näher). Das ertrag' ich nicht.

Ich lam hicher mit fest entschiedner Scele. Ich glaubte, recht und tadellos gu thun, Und muß hier fteben, wie ein Saffenswerther, Gin reb Ummenichlicher, vom Much belaftet, Bom Abiden Aller, Die mir theuer find, Umvirdig schwer bedrängt die Lieben schu, Die ich mit einem Wort beglücken fann -Das Berg in mir emport fich, es erheben Bwei Stimmen ftreitend fich in meiner Bruft.

In mir ist Nacht, ich weiß das Rechte nicht zu wählen. D wohl, wohl haft bit mahr geredet, Bater, Bu viel vertraut' ich auf bas eigne Berg, Ich stehe mankend, weiß nicht, was ich soll. Grafin. Sie wiffen's nicht? Ihr Herz sagt's Ihnen nicht? So will ich's Ihnen fagen! Ihr Bater hat den Schreienden Berrath An uns begangen, an des Kürsten Haupt Gefrevelt, uns in Schmach gestürzt, daraus Ergibt fich flar, was Sie, sein Sohn, thun sollen: Butmachen, was ber Schandliche verbrochen, Ein Beispiel aufzustellen frommer Tren, Daß nicht ber Name Piccolomini Ein Schandlied sei, ein ew'ger Kluch im Saus Der Wallensteiner. Wo ist eine Stimme Der Wahrheit, ber ich folgen barf? Uns Alle Bewegt der Wunsch, die Leidenschaft. Daß jetzt Gin Engel mir vom Simmel niederstiege, Das Rechte mir, das unverfälschte, schöpfte Am reinen Lichtquell mit der reinen Sand! (Indem feine Augen auf Thefla fallen.) Wie? Such' ich diesen Engel noch? Erwart' ich Noch einen andern? (Er nähert fich ihr, den Arm um fie fchlagend.) hier, auf dieses Berg, Das unfehlbare, heilig reine, will Ich's legen, beine Liebe will ich fragen, Die nur ben Gludlichen begluden fann, Bom unglüchselig Schuldigen fich wendet. Rannst du mich dann noch lieben, wenn ich bleibe? Erkläre, daß du's kannst, und ich bin ener. Grafin (mit Bedeutung). Bedenit -Max (unterbricht fie). Bedenke nichts. Sag', wie du's fühlft. Grafin. Un Guren Bater bentt -Nicht Friedlands Tochter, Mar (unterbricht fie). Ich frage dich, dich, die Geliebte frag' ich! Es gilt nicht, eine Krone zu gewinnen, Das möchtest du mit klugem Beist bedenken. Die Ruhe beines Freundes gilt's, das Glück Bon einem Taufend tapfrer Beldenhergen, Die seine That gum Muster nehmen werden. Soll ich dem Kaiser Eid und Pflicht abschwören? Soll ich ins Lager des Octavio Die vatermörderische Knael senden? Denn wenn die Rugel los ift aus dem Lauf,

Ift fie kein todtes Werkzeug mehr, fie lebt, Ein Beift fahrt in fie, Die Eringen Ergreifen fie, des Frevels Racherinnen, Und führen tückisch sie den ärgsten Weg. Chekla. O Max -Max (unterbricht fie). Nein, übereile bid auch nicht. 3d fenne bid). Dem edeln Bergen tonnte Die schwerste Pflicht die nächste scheinen. Nicht Das Große, nur bas Menschliche geschehe. Dent', was der Fürst von je an mir gethan; Dent' auch, wie's ihm mein Bater hat vergolten. D, auch die ichonen, freien Regungen Der Gastlichkeit, der frommen Freundestrene Sind eine heilige Religion dem Bergen, Schwer rächen sie die Schander der Natur Un dem Barbaren, der fie gräßlich schändet. Leg' Alles, Alles in die Wage, fprich Und laß dein Berg entscheiden. Chekla. O, das deine hat längft entschieden. Folge beinem erften Gefühl -Grafin. Unglückliche! Chekla. Wie könnte Das Das Rechte sein, was dieses garte Berg Nicht aleich zuerst ergriffen und gefunden? Bel und erfülle deine Pflicht! Ich wurde Dich immer lieben. Was du auch erwählt, Du würdest edel stets und beiner mürdig Behandelt haben - aber Rene foll Nicht beiner Scele ichonen Frieden ftoren. Mar. Co muß ich dich verlaffen, von dir icheiden! Chekla. Wie du dir felbft getren bleibft, bift du's mir. Und trennt das Schichfal, unfre Bergen bleiben einig. Gin blut'ger Sag entzweit auf em'ge Tage Die Baufer Friedland, Piccolomini, Doch wir gehören nicht zu unferm Saufe. - Fort! Gile! Gile, beine gute Sache Bon unfrer unglüchigen gu trennen. Auf unserm Saupte liegt ber Fluch bes Simmels, Es ift bem Untergang geweiht. Auch mich Wird meines Baters Chuld mit ins Berderben Singbrichn. Traure nicht um mich! Mein Schidfal Wird bald entschieden sein.

(Max jasit fie in die Arme, beftig bewegt. Man hört hinter der Seene ein lautes, wildes, langverhallendes Geschreit: "Bivat Ferdinandus!" von friegerischen Instrumenten begleitet. Max und Thella halten einander unbeweglich in den Armen.)

# Bweiundzwanzigster Auftritt.

Borine. Tergen.

Gräfin (ihm entgegen). Was war bas? Was bedeutete bas Aufen? Es ift vorbei, und Alles ift verloren.

Grafin. Die? und fie gaben nichts auf seinen Anblick?

Terzkn. Richts. Alles war umsonst.

Berzogin. Sie riefen Bivat.

Cergky. Dem Raifer.

Gräfin. D die Pflichtvergefinen!

Terskn. Man ließ ihn nicht einmal zum Worte kommen.

Mis er zu reben anfing, fielen fie Mit friegerischem Spiel betäubend ein.

- Sier fommt er.

# Dreiundzwanzigster Auftritt.

Borige. Wallenstein, begleitet von Illo und Buttler. Darauf Rüraffiere,

Wallenstein (im Rommen). Terafn!

Terrikn. Mein Fürst?

Wallenstein. Lag unfre Megimenter

Sich fertig halten, heut noch aufzubrechen.

Denn wir verlaffen Bilfen noch vor Abend. (Terzih geht ab.)

Buttler -

Buttler. Mein General? -

Wallenftein. Der Commendant gu Eger

Ift Ener Freund und Landsmann. Schreibt ihm gleich

Durch einen Gilenden, er foll bereit fein, Uns morgen in die Festung einzunehmen -

Ihr folgt uns felbst mit Gurem Megiment. Buttler. Es foll geschehn, mein Feldherr.

Wallenstein (tritt zwifden Max und Thella, welche fich mahrend diefer Beit feft umidlungen gehalten). Scheibet!

Mar.

(Soft! (Kuraffiere mit gezogenem Gewehr treten in den Saal und fammeln fich im Sintergrunde. Zugleich hort man unten einige muthige Paffagen aus dem Pappenheimer Marid, welche bem Mag ju rufen icheinen.)

Wallenstein (zu ben Rüraffieren).

hier ift er. Er ift frei. Ich halt' ihn nicht mehr.

(Er fteht abgewendet und fo, daß Mar ihm nicht beifommen, noch fich dem Fraulein nähern fann.)

Mar. Du haffest mich, treibst mich im Born von dir.

Berreißen soll bas Band ber alten Liebe. Richt sanft fich lösen, und bu willft ben Riß,

Den schmerzlichen, mir schmerzlicher noch machen!

Du weißt, ich habe ohne dich zu leben

Bllo.

Noch nicht gelernt — in eine Wüste geh' ich Hinaus, und Alles, was mir werth ist, Alles Bleibt hier zurüld — O, wende deine Augen Richt von mir weg! Noch einmal zeige mir Dein ewig theures und verehrtes Antlit! Verstoß mich nicht —

(fer will seine Sand fassen. Wallenstein gieht fie gurud. Er wendet fich an die Brafin.)

Ist hier kein andres Auge, Das Mitkeid für mich hätte — Base Terzkh --

(Sie wendet fich von ihm; er tehrt fich jur Bergogin.)

Chrwfird'ge Mutter —

Herzogin. Schn Sie, Graf, wohin Die Pflicht Sie ruft — So können Sie uns einst Ein treuer Freund, ein guter Engel werden Am Thron des Kaisers.

Max. Haften Soffnung geben Sie mix, Sie wollen mich nicht ganz verzweiseln lassen. D täuschen Sie mich nicht mit lecrem Blendwerk! Wein Unglück ist gewiß, und Dank dem Himmel!

Der mir ein Mittel eingibt, es zu enden. (Die Ariegemusik beginnt wieder. Der Saal füllt sich mehr und mehr mit Bewassen neben an. Er sieht Buttlern bastehn.)

Ihr auch hier, Oberst Buttler — Und Ihr wollt mir Richt folgen? — Wohl! Bleibt Eurem neuen Herrn Getrener als dem alten. Kommt! Versprecht mir, Die Hand gebt mir darauf, daß Ihr sein Leben Velchützen, unwerletzlich wollt bewahren. (Buttler verweigert seine Hand.) Des Kaisers Ucht hängt über ihm und gibt Sein sürschlich handt jedwedem Mordfnecht preiß, Der sich den Lohn der Blutthat will verdienen; Jetzt thät ihm eines Freundes fromme Sorge, Der Liebe trenes Auge noth — und die Ich sich und ihn feh —

(Iweideutige Blide auf Allo und Buttler richtend.) Sucht die Berräther

In Eures Baters, in des Gallas Lager. hier ist nur einer noch. Geht und befreit uns Bon seinem hassenswürdigen Anblict. Geht.

eMax versucht is noch einmal, fich der Thella zu nähern. Waltenflein verhindert es. Er sieht unschilftig, schmerzvoll; indef füllt sich der Saat immer nicht und mehr, und die Hörner ertönen unten immer aufgrodernder und in immer fürzeren Paufen.)

Mar. Blast! Blast! — D, wären es die schwed'ichen Hörner, Und ging's von hier gerad ins Feld des Todes, Und alle Schwerter, alle, die ich hier Sublößt muß sehn, durchdrängen meinen Busen! Was wollt ihr? Kommt ihr, mich von hier hinweg Zu reißen? — D, treibt mich nicht zur Berzweislung! Thut's nicht! Ihr könntet es berenn!

(Der Saal ist ganz mit Bewassteten erfüllt.) Noch mehr — Es hängt Gewicht sich an Gewicht, Und ihre Masse zieht mich schwer hinab. — Bedenket, was ihr thut. Es ist nicht wohlgethan, Jum Führer den Berzweiselnden zu wöhlen. Ihr reißt mich weg von meinem Glück, wohlan, Der Nachegöttin weih' ich eure Secken! Ihr habt gewählt zum eigenen Berderben, Wer mit mir geht, der sei bereit, zu sterben!

(Indem er sich nach bem hintergrund wendet, entsteht eine rasche Bewegung unter den Küufsieren, sie umgeben und begleiten ihn in wildem Tumutt. Waltensfein bleibt unbeweglich Shetla sintt in ihrer Mutter Arme. Der Borbang fällt,

# Bierter Aufzug.

In bes Burgermeifters Saufe gu Eger.

#### Erfter Auftritt.

Buttler, der eben anlangt.

Er ift herein. Ihn führte fein Berhängniß. Der Rechen ist gefallen hinter ihm, Und wie die Brude, die ihn trug, beweglich Sich niederließ und schwebend wieder hob, Ift jeder Rettungsweg ihm abgeschnitten. Bis hieher, Friedland, und nicht weiter! sagt Die Schicksalsgöttin. Mus der bohmischen Erde Erhub sich bein bewundert Meteor, Weit durch den himmel einen Glanzweg ziehend, Und hier an Böhmens Grenze muß es sinten! - Du haft die alten Fahnen abgeschworen, Berblendeter, und traust dem alten Glück! Den Krieg zu tragen in des Kaisers Länder. Den heil'gen Herd der Laren umzustürzen, Bewaffnest du die frevelhafte Sand. Nimm did in Ucht! dich treibt der bose Beift Der Rache — daß dich Rache nicht verderbe!

#### Bweiter Auftritt.

Buttler und Gordon.

Gordon. Seid Jhr's? — O wie verlangt mich, Euch zu hören. Der Herzog ein Verrather! O mein Gott!

Und flüchtig! Und sein fürstlich Haupt geächtet! Ich bitt' Ench, General, fagt mir ausführlich, Wie alles Dies zu Pilsen sich begeben? Enttler. Ihr habt ben Brief erhalten, ben ich Ench Durch einen Gilenden vorausgesendet? Gordon. Und habe tren gethan, wie Ihr mich hießt, Die Teftung unbedentlich ihm geöffnet, Denn mir befiehlt ein faiferlicher Brief, Rach Enrer Ordre blindlings mich gu fügen. Jedoch verzeiht! als ich den Fürsten selbst Mun sah, ba fing ich wieder an zu zweifeln. Denn wahrlich! nicht als ein Beachteter Trat Herzog Friedland ein in diese Stadt. Bon feiner Stirne leuchtete wie fouft Des herrschers Majestät, Gehorsam fordernd, Und ruhig, wie in Tagen guter Ordnung, Rahm er des Amtes Rechenschaft mir ab. Leutselig macht das Miggeschick, die Schuld, Und schineichelnd zum geringern Manne pflegt Befallner Stol; herunter fich zu beugen; Doch fparfam und mit Burde mog der Fürft Mir jedes Wort des Beifalls, wie der Herr Den Diener lobt, ber seine Pflicht gethan. Buttler. Wie ich Ench schrieb, so ift's genau geschehn. Es hat der Fürst dem Feinde die Armee Berkauft, ihm Prag und Eger öffnen wollen. Berlaffen haben ihn auf dies Bericht Die Regimenter alle bis auf fünfe, Die Terginichen, die ihm hieher gefolgt. Die Ucht ift ausgesprochen über ibn, Und ihn zu liefern, lebend ober todt, Ift jeder treue Diener aufgefordert. Gordon. Berrather an dem Raifer - fold ein Berr! So hochbegabt! D, was ift Menschengroße! Ich fagt' es oft: das fann nicht glücklich enden; Bum Kallstrick ward ihm jeine Groß' und Macht Und diese duntelschwantende Gewalt. Denn um sich greift ber Mensch, nicht barf man ibn Der eignen Mäßigung vertraun. Ihn halt In Schranken nur bas bentliche Gefetz Und ber Gebranche tiefgetretne Spur. Doch unnatürlich war und neuer Art. Die Aricasgewalt in Dieses Mannes Sanden; Dem Raifer jelber stellte fie ihn gleich, Der ftolge Beift verlernte, fich gu beugen.

D, Schab' um folden Mann! benn Reiner modte Da feste stehen, mein' ich, wo er fiel. Buttler. Spart Eure Rlagen, bis er Mitleid braucht, Denn jest noch ift ber Mächtige gu fürchten. Die Schweden find im Anmarich gegen Eger, Und schnell, wenn wir's nicht rafch entschloffen hindern, Wird die Vereinigung geschehn. Das darf nicht sein! Es darf der Fürft nicht freien Juges mehr Aus diefem Plat, denn Chr' und Leben hab' ich Berpfändet, ihn gefangen bier gu nehmen, Und Guer Beiftand ift's, auf den ich rechne. Gordon. D, hatt' ich nimmer biefen Tag gefehn! Mus feiner Sand empfing ich diese Birbe, Er felber hat dies Schloß mir anvertraut, Das ich in seinen Kerker soll verwandeln. Wir Subalternen haben keinen Willen; Der freie Mann, der mächtige, allein Gehorcht bem ichonen menschlichen Gefühl. Wir aber find nur Schergen des Gesettes, Des graufamen; Behorfam heißt die Tugend, Um die der Niedre sich bewerben darf. Buttler. Laßt Cuch das enggebundene Bermögen Nicht leid thun. Wo viel Freiheit, ist viel Frrthum, Doch ficher ist der schmale Weg der Pflicht. Gordon. So hat ihn Alles denn verlaffen, fagt Ihr? Er hat das Blud von Taufenden gegrundet, Denn foniglich war fein Gemuth, und ftets Zum Geben war die volle hand geöffnet -(mit einem Seitenblid auf Buttlern) Bom Staube hat er Manchen aufgelesen, Ru hoher Ehr' und Bürden ihn erhöht Und hat sich keinen Freund damit, nicht einen Erkauft, der in der Noth ihm Farbe hielt! Buttler. Sier lebt ihm einer, den er kaum gehofft. Gordon. Ich hab' mich keiner Gunft von ihm erfreut. Fast zweifl' ich, ob er je in seiner Große Sich eines Jugendfreunds erinnert hat -Denn fern von ihm bielt mich der Dienst, sein Auge Berlor mich in den Mauern Diefer Burg, Wo ich, von seiner Unade nicht erreicht. Das freie Berg im Stillen mir bewahrte. Denn als er mich in dieses Schloß gesett, War's ihm noch Ernst um seine Pflicht; nicht sein Bertranen täusch' ich, wenn ich tren bewahre. Was meiner Treue übergeben ward.

Buttler. So sagt, wollt Ihr die Acht an ihm vollziehn. Mir Gure Silfe leibn, ibn gu verhaften? Bordon (nad einem nachdentlichen Stillschweigen, fummervoll). Ist es an Dem — verhält sich's, wie Ihr sprecht hat er ben Kaijer, seinen herrn, verrathen, Das heer vertauft, die Festungen des Landes Dem Reichsfeind öffnen wollen - ja, bann ift Nicht Rettung mehr für ihn — Doch es ift hart, Daß unter Allen eben mich bas Loos Bum Wertzeug feines Sturges muß ermählen. Denn Bagen waren wir am Sof gu Burgan Bu gleicher Zeit, ich aber war der altre. Bultler. Ich weiß davon. Gordon. Wohl dreißig Jahre sind's. Da strebte schon Der fühne Muth im zwanzigiähr'gen Jüngling. Ernft fiber seine Jahre mar sein Ginn, Auf große Dinge manulich nur gerichtet. Durch unfre Mitte ging er ftillen Beifts, Sich felber die Gesellschaft; nicht die Luft, Die findische, der Anaben gog ihn an; Doch oft ergriff's ihn plötlich wundersam, Und der geheimnisvollen Bruft entfuhr, Sinnvoll und leuchtend, ein Bedankenstrahl, Daß wir uns staunend ansahn, nicht recht wiffend, Db Wahnsinn, ob ein Gott aus ihm gesprochen. Buttler. Dort war's, wo er zwei Stock hoch niederstürzte, Alls er im Kensterbogen eingeschlummert, Und unbeschädigt stand er wieder auf. Von diesem Tag an, sagt man, ließen fich Unwandlungen Des Wahnsinns bei ihm fpuren. Gordon. Tieffinn'ger wurd' er, das ist wahr, er wurde Ratholijd. Wunderbar hatt' ihn das Wunder Der Rettung umgefehrt. Er hielt fich nun Bur ein begunftigt und befreites Wefen, Und fed, wie Giner, ber nicht ftraucheln fann, Lief er auf schwankem Seil des Lebens hin. Rachber führt' uns bas Schickfal auseinander Weit, weit; er ging der Größe fühnen Weg Mit schnellem Schritt, ich sah ihn schwindelnd gebn, Bard Graf und Fürst und Bergog und Dictator, Und jest ift Alles ihm zu flein, er ftreckt Die Sande nach ber Königsfrone aus Und mirgt in unermegliches Berderben!

Buttler. Brecht ab. Er tommt.

#### Dritter Auftritt.

Ballenftein im Gefprad mit dem Burgermeifter bon Eger. Die Borigen.

Wallenstein. Ihr wart fonft eine freie Stadt? Ich', Ihr führt den halben Adler in dem Wappen.

Warum den halben nur?

Burgermeifter. Wir waren reichsfrei, Doch feit zweihundert Jahren ift die Stadt Der böhm'iden Kron' verpfandet. Daber rührt's, Daß wir nur noch den halben Adler führen. Der untre Theil ift cancelliert, bis etwa

Das Reich uns wieder einlöst.

Wallenstein. Ihr verdientet Die Freiheit. Saltet ench nur brav. Gebt feinem Aufwieglervolf Gehör. Wie hoch seid ihr

Besteuert?

Burgermeister (zuat die Achsein). Daß wir's kann erschwingen konnen. Die Garnison lebt auch auf unsre Kosten.

Wallenstein. Ihr follt erleichtert werden. Cagt mir an, Es find noch Protestanten in der Stadt? (Burgermeifter ftubt.) Ja, ja. Ich weiß cs. Es verbergen sich noch viele

In diesen Mauern — ja! gesteht's nur frei —

Ihr selbst — Nicht mahr? (Fixiert ihn mit den Augen. Bürgermeister erschrickt.) Seid ohne Furcht. Ich haffe

Die Jesuiten — Läg's an mir, sie wären längst Aus Reiches Grenzen — Megbuch oder Bibel! Mir ift's all eins - Ich hab's ber Welt bewiesen -In Glogau hab' ich felber eine Rirch'

Den Evangelischen erbauen laffen.

- Bort, Burgermeifter - wie ift Ener Mame? Burgermeifter. Padhälbel, mein erlandter Fürft. Wallenstein. Bort - aber fagt's nicht weiter, was ich Ench

Jett im Bertraun eröffne. (3hm die hand auf die Adfel legend, mit einer gewiffen Teierlichteit.)

Die Erfüllung Der Zeiten ift gefommen, Burgermeifter. Die hohen werden fallen, und die Niedrigen

Erheben sich - Behaltet's aber bei Guch! Die spanische Doppelherrschaft neiget sich

Bu ihrem Ende, eine neue Ordnung Der Dinge führt sich ein — Ihr saht boch jüngst

Am himmel die brei Monde?

Burgermeifter. Mit Eniselben. Wallenstein. Davon sich zwei in blut'ge Dolchgestalt

Berzogen und verwandelten. Nur einer, Der mittlere, blieb ftehn in feiner Rlarheit. Burgermeifter. Wir zogen's auf den Türken. Wallenstein. Türken! 2Bas? Zwei Reiche merben blutig untergeben Im Often und im Westen, sag' ich Euch, Und nur der lutherische Glaub' wird bleiben. (Er bemerkt bie zwei Andern.) Gin ftartes Schießen mar ja diesen Abend Bur linfen Sand, als wir ben Weg hicher Bemacht. Bernahm man's auch hier in der Kestung? Gordon. Wohl hörten wir's, mein General. Es brachte Der Wind ben Schall gerad von Silben ber. Buttler. Bon Henftadt ober Weiden ichien's zu tommen. Wallenstein. Das ift ber Weg, auf dem die Schweden nahn. Wie ftark ift die Befatung? Cordon. Hundert achtzig Dienstfähige Mann, der Reft find Invaliden. Wallenstein. Und wie viel ftehn im Jodimsthal? Gordon. Aweihundert. Urlebusierer hab' ich hingeschickt, Den Poften gu berftarten gegen die Schweden. Wallenstein. Ich lobe Eure Borficht. An den Werten Wird auch gebant. Ich fah's bei der Hereinfahrt. Gordon. Beil uns der Mheingraf jett fo nah bedrängt, Ließ ich noch zwei Bafteien schnell errichten. Wallenstein. Ihr seid genau in eures Raifers Dieuft. Id bin mit End gufrieden, Oberftleutnant. (Bu Buttlern.) Der Posten in dem Jochimsthal soll abziehn Cammit allen, die dem Keind entgegenstehn. (Bu Gorbon.) In Euren trenen Händen, Kommendant, Laff' ich mein Weib, mein Kind und meine Schwester.

#### Vierter Auftritt. Borige, Graf Tergen.

Terzky. Willsommne Botschaft! Frohe Zeitungen! Wallenstein. Was bringst du? Eerzky. Sie Neustadt, und die Schweden blieben Sieger. Wallenstein, Was sagst du? Woher kennnt dir diese Nachricht? Eerzky. Sin Landmann bracht' es mit von Tirschenrent, Nach Sennenuntergang hab's angesangen, Sin faiserlicher Trupp von Tachan her

Denn hier ist meines Bleibens nicht; nur Briefe Erwart' ich, mit dem Frühesten die Fostung Sammt allen Regimentern zu verlassen. Sei aufgebrochen in das schwed'sche Lager,
Zwei Stunden hab' das Schießen angehalten,
Und tausend Kaiserliche sei'n geblieben,
Jhr Oberst mit, mehr wußt' er nicht zu sagen.
Wallenstein. Wie fäme kaiserliches Bolk nach Neuskadt?
Der Altringer — er müßte Flügel haben —
Stand gestern vierzehn Meilen noch von da;
Des Gallas Bölker sammeln sich zu Fraunderg
Und sind noch nicht beisammen. Hätte sich
Der Suns etwa so weit vorgewagt?
Es kann nicht sein. (3ao erscheint.)
Eerskn. Wir werden's alsbald bören,

Jünfter Auftritt.

Die Borigen. IIIo. Illo (zu Wadenstein). Ein Reitender ist da und will dich sprechen. Teerzky. Hat's mit dem Siege sich bestätigt? Sprich! Wallenstein. Was bringt er? Woher kommt er? Illo.

Und was er bringt, will id voraus bir melben. Die Schweden fiehn fünf Meilen nur von bier.

Denn hier kommt Ilo frohlich und voll Gile.

Bei Neustadt hab' der Piccosomini Sich mit der Neiterei auf sie geworsen, Ein fürchterliches Morden sei geschehn, Doch endlich hab' die Menge überwältigt,

Die Pappenheimer alle, auch ber Mar, Der fie geführt — fei'n auf bem Plat geblieben.

Wallenstein. Wo ist der Bote? Bringt mich zu ihm. (Will abgehen.) Indem slürzt Fränte in Neuterung ins Zinner; ihr folgen einige Bediente, die durch den Saal rennen.

Nenbrunn. Siffe! Silfe!

Illo und Terzky. Was gibt's?

Neubrunn. Wallenstein und Terzkn. Das Fräulein!

Wallenstein und Ecrzky. Beiß sie's? Neubrunn. Sie will sterben. (Git fort.) (Wallenstein mit Terzty und Ilo ihr nach.)

Sechster Auftritt.

Buttler und Gorbon.

Gordon (erstaunt). Erklärt mir. Was bedeutete ber Auftrill? Buttler. Sie hat den Mann verloren, ben fie liebte,

Der Piccolomini war's, der umgekommen.

Gordon. Ungliidlich Fraulein!

Buttler. Ihr habt gehört, was biefer Illo brachte,

Daß fich die Schweden fiegend nahn.

Cordon. Wohl hört' ich's. Buttler. Zwölf Regimenter find fie ftart, und fünf Stehn in der Rah', den Bergog zu beschützen. Wir haben nur mein einzig Regiment, Und nicht zweihundert ftart ist Die Besatzung. Gordon. Go ift's. Buttler. Richt möglich ist's, mit so geringer Mannschaft Cold einen Staatsgefangnen gu bewahren. Gordon. Das feh' ich ein. Buttler. Die Menge hatte bald das fleine Bauflein Entwaffnet, ibn befreit. Gordon. Das ist zu fürchten. Buttler (nad einer Baufe). Wißt! Ich bin Burge worden für ben Ausgang. Dit meinem Saupte haft' ich für bas feine, Wort muß ich halten, führ's, wohin es will, Und ift der Lebende nicht zu bewahren, Co ift - ber Tobte uns gewiß. Gordon. Berfteh' ich Euch? Gerechter Gott! Ihr tonntet -Buttler. Er barf nicht leben. Gordon. Thr vermöchtet's! Buttler. Ihr oder ich. Er fah den letzten Morgen. Gordon. Ermorden wollt Ihr ihn? Buttler. Das ift mein Borfat. Gordon. Der Eurer Treu' vertrant! Buttler. Cein bofes Cchicffal! Gordon. Des Reldherrn heilige Berfon! Buttler. Das war er! Gordon. D, was er war, lofcht fein Berbrechen aus! Ohn' Urthel? Buttler. Die Bollftredung ift flatt Urthels. Bordon. Das ware Mord und nicht Berechtigkeit. Denn horen muß fie auch den Schuldiaften. Buttler. Rlar ift Die Schuld, Der Raifer hat gerichtet. Und seinen Willen nur vollstreden wir. Gordon. Den blut'gen Spruch muß man nicht rasch vollziehn, Gin Wort nimmt fich, ein Leben nie gurud. Buttler. Der hurt'ge Dienft gefällt ben Ronigen. Gordon. Bu Benters Dienst brangt fich tein ebler Mann Duttler. Bein muthiger erbleicht vor fuhner That. Gordon. Das Leben magt der Muth, nicht bas Gemiffen. Buttler. Was? Coll er frei ausgehn, Des Krieges Mlamme. Die unauslöschliche, aufs neu' entzunden? Gordon. Mehmt ibn gefangen, tobtet ibn nur nicht. Greift blutig nicht dem Gnadenengel vor.

Buttler. Bar' die Armee bes Raisers nicht geschlagen, Möcht' ich lebendig ihn erhalten haben. Gordon. D, warum ichloß ich ihm die Festung auf! Buttler. Der Ort nicht, sein Berhängniß todtet ihn. Bordon. Auf diesen Wällen war' ich ritterlich, Des Raisers Schloß vertheidigend, gesunken. Buttler. Und taufend brave Männer kamen um! Bordon. In ihrer Pflicht - bas schmudt und ehrt ben Mann; Doch schwarzen Mord verfluchte die Natur. Buttler (eine Schrift hervorlangend). Sier ift das Manifest, das uns befiehlt, Uns seiner zu bemächtigen. Es ist an Euch Berichtet, wie an mich. Wollt Ihr die Folgen tragen, Wenn er gum Feind entrinnt durch unfre Schuld? Gordon. Ich, der Dhnmächtige, o Gott! Buttler. Nehmt Ihr's auf Euch! Steht für die Folgen ein! Mag werden draus, was will! Ich leg's auf Euch. Gordon. D Gott im Simmel! Buttler. Wißt Ihr andern Rath. Des Raisers Meinung zu vollziehen? Sprecht! Denn sturgen, nicht vernichten will ich ihn. Gordon. D Gott! Was sein muß, seh' ich klar, wie Ihr, Doch anders schlägt das Berg in meiner Bruft. Buttler. Auch dieser Illo, dieser Terzin durfen Richt leben, wenn der Herzog fällt. Gordon. D. nicht um Diefe thut mir's leib. Gie trieb Ihr schlechtes Berg, nicht die Gewalt der Sterne. Sie waren's, die in seine ruh'ge Bruft Den Samen bofer Leibenschaft geftreut, Die mit fluchwürdiger Geschäftigkeit Die Ungludsfrucht in ihm genährt — Mag fie Des bosen Dienstes boser Lohn ereilen! Buttler. Auch sollen fie im Tod ihm gleich voran. Verabredt ist schon Alles. Diesen Abend Bei eines Gastmahls Freuden wollten wir Sie lebend greifen und im Schloß bewahren. Biel fürzer ift es fo. Ich geh', fogleich, Die nothigen Befehle gu ertheilen.

#### Siebenter Auftritt. Borige. Flo und Terzth.

Terzky. Nun soll's bald anders werden! Morgen ziehn Die Schweden ein, zwölftausend tapfre Krieger. Dann grad auf Wien! He! Lustig, Alter! Kein So herb Gesicht zu solcher Frendenbotschaft! Allo. Bett ift's an uns, Gefete vorzuschreiben Und Rad' zu nehmen an den schlechten Menschen. Den schändlichen, die uns verlassen. Giner Bat's icon gebiift, der Viccolomini. Bing's Allen fo, die's übel mit uns meinen! Wie schwer trifft dieser Schlag bas alte Saupt! Der hat fein ganges Leben lang fich ab-Bequalt, fein altes Brafenhaus gu fürften, Und jett begrabt er feinen einz'gen Gobn! Buttler. Chad' ift's boch um ben helbenmuth'gen Süngling, Dem Bergog selbst ging's nah, man sah es wohl. Allo. Bort, alter Freund! das ift es, was mir nie Am Berrn gefiel, es war mein em'ger Rank. Er hat die Welschen immer vorgezogen. Much jego noch, ich ichwor's bei meiner Scele, Säh' er uns alle lieber zehnmal todt, Rönnt' er den Freund damit ins Leben rufen. Bergky. Still, still! Richt weiter! Lag die Todten rubu! Beut gilt cs, wer den Undern niedertrinft, Denn Euer Regiment will uns bewirthen. Wir wollen eine luft'ge Fagnacht halten, Die Racht sei einmal Tag, bei vollen Gläsern Erwarten wir die schwed'iche Avantgarde. Illo. Ja, laßt uns heut noch guter Dinge fein, Denn heiße Tage fteben uns bebor. Nicht ruhn foll dieser Degen, bis er fich Ju österreich'schem Blute satt gebabet. Gordon. Pfui, welche Red' ift bas, Berr Feldmarschall! Warum fo wiithen gegen Guren Raifer -Buttler. Sofft nicht zu viel von diefem erften Gieg. Bedenkt, wie schnell des Glückes Rad fich breht. Denn immer noch sehr mächtig ift ber Raiser. Bllo. Der Raifer hat Goldaten, feinen Feldherrn, Denn dieser König Ferdinand von Ungarn Berfteht ben Arica nicht - Gallas? Sat fein Glud Und war von jeher nur ein Heerverderber. Und diese Edlange, Der Octavio, Nann in die Fersen heimlich wohl verwunden, Doch nicht in offner Schlacht bem Friedland ftehn. Cerzkn. Nicht fehlen tann's uns, glaubt mir's nur. Das Glud Berläßt ben Bergog nicht; befannt ift's ja, Mur unterm Ballenftein fann Deftreich fiegen. Der Kürst wird cheftens ein großes Beer Beisammen haben, Alles brangt fid), ftromt Berbei gum alten Rubme feiner Fabuen.

Die alten Tage feh' ich wiederkehren, Der Große wird er wieder, der er war. Wie werden sich die Thoren dann ins Ang' Beschlagen haben, die ihn jetzt verließen! Denn Länder ichenken wird er feinen Freunden Und treue Dienste kaiserlich belohnen. Wir aber sind in seiner Gunst die Nächsten. (Bu Gordon.) Auch Eurer wird er dann gedenken, wird Euch Aus diesem Neste gieben, Gure Treu' In einem höhern Poften glänzen laffen. Gordon. Ich bin vergnügt, verlange höher nicht hinauf; wo große boh', ift große Tiefe. Illo. Ihr habt hier weiter nichts mehr zu bestellen, Denn morgen giehn die Schweden in die Koftung. Rommt, Terzin. Es wird Zeit zum Abendeffen. Was meint Ihr? Laffen wir die Stadt erleuchten. Dem Schwedischen zur Ehr', und wer's nicht thut, Der ist ein Spanischer und ein Verräther. Terzin. Laft bas. Es wird bent Bergog nicht gefallen. Illo. Was! Wir find Meister hier, und Reiner soll sich Für kaiserlich bekennen, wo wir herrschen. — Gut' Nacht, Gordon. Laßt Euch zum letzten Mal Den Plat empfohlen fein, schidt Runden aus, Bur Sicherheit kann man das Wort noch andern. Schlag Zehn bringt Ihr dem Herzog selbst die Schliffel, Dann seid Ihr Eures Schließeramtes quitt, Denn morgen giehn die Schweden in die Festung. Terzky (im Abgehen zu Buttler). Ihr kommt doch auch aufs Schloß? Buttler. -Bu rechter Reit. (Jene geben ab.)

# Achter Auftritt.

Gordon (ihnen nahsehend). Die Ungläckslesigen! Wie ahnungssos Sie in das ausgespannte Mordonetz stürzen In ihrer blinden Siegestrunkenheit!—
Ich kann sie nicht beklagen. Dieser Iso, Der übermütsig freche Bösemicht,
Der sich in seines Kaisers Blut will baden!
Buttler. Thut, wie er Euch besohlen. Schickt Patronislen Herum, sorgt für die Sicherheit der Festung;
Sind Jene oben, schließ' ich gleich die Burg,
Daß in der Stadt nichts von der That verlante!
Gordon (ängsstäd). D, eilt nicht so! Erst sagt mir—
Buttler.
Der nächste Morgen schon gehört den Schweden.

Die Nacht nur ist noch unser; fie find schnell, Roch schneller wollen wir fein — Lebet wohl. Gordon. Uch, Gure Blide fagen mir nichts Butes. Beriprechet mir -Buttler. Der Sonne Licht ift unter. Berab steigt ein verhängnifvoller Abend -Sie macht ihr Dünkel ficher. Wehrlos gibt fie Ihr bojer Stern in unfre Sand, und mitten Hin ihrem trunknen Glückeswahne soll Der scharse Stahl ihr Leben rasch zerschneiden. Ein großer Rechenkunftler mar ber Fürst Bon jeher, Alles wußt' er gu berechnen, Die Menschen mußt' er, gleich des Brettspiels Steinen, Nach seinem Zweck zu setzen und zu schieben, Richt Anstand nahm er, Andrer Ehr' und Würde Und guten Ruf zu murfeln und zu spielen. Gerechnet hat er fort und fort, und endlich Wird doch der Calcul irrig sein; er wird Gein Leben felbst hincingerechnet haben, Wie Jener bort in seinem Birkel fallen. Bordon. D, seiner Mehler nicht gebenket jett! Un feine Große dentt, an feine Milde, Un seines herzens liebenswerthe Ruge, Un alle Edelthaten feines Lebens, Und laßt sie in das aufgehobne Schwert 2113 Engel bittend, gnadeflebend fallen. Buttler. Es ift zu fpat. Nicht Mitleid barf ich fühlen; Ich darf nur blutige Gedanken haben. (Gordons Sand faffenb.) Gordon! Nicht meines Haffes Trieb - Ich liebe Den Herzog nicht und hab' bazu nicht Urfach -Doch nicht mein haß macht mich zu seinem Mörder. Sein boses Schickfal ift's. Das Unglud treibt mich. Die feindliche Busammentunft ber Dinge. Es dentt der Menich, die freie That gu thun, Umfonft! Er ift bas Spielwerk nur der blinden Bewalt, die aus der eignen Wahl ihm schnell Die furchtbare Nothwendigkeit erschafft. Bas half's ihm auch, wenn mir für ihn im Bergen Was redete - Ich muß ihn bennoch tödten. Gordon. D, wenn das Berg Euch warnt, folgt seinem Triebe! Das Berg ift Gottes Stimme; Menschenwert Ift aller Alugheit fünftliche Berechnung. Was tann aus blut'ger That Euch Glildliches Bebeihen? D, aus Blut entspringt nichts Butes! Soll fie die Staffel Euch zur Broge bauen?

D, glaubt bas nicht - Es fann ber Mord bisweilen Den Rönigen, ber Mörder nie gefallen. Buttler. Ihr wißt nicht. Fragt nicht. Warum mußten auch Die Schweden fiegen und so eilend nahn! Bern überlieft' ich ihn des Raifers Unade. Sein Blut nicht will ich. Nein, er möchte leben. Doch meines Wortes Ehre muß ich lösen. Und sterben muß er, oder - hort und wißt! Ich bin entehrt, wenn uns der Fürst entfommt. Gordon. D, folden Mann gu retten -Was? Buttler (fdneu). Ist eines Opfers werth - Seid edelmitthig! Gordon. Das Berg und nicht die Meinung ehrt den Mann. Buttler (falt und ftol3). Er ist ein großer herr, ber Fürst - Ich aber Bin nur ein fleines Saupt, bas wollt Ihr fagen. Was liegt ber Welt dran, meint Ihr, ob der niedrig Geborene fich ehret oder schändet, Wenn nur der Fürstliche gerettet wird. - Ein Jeder gibt den Werth sich selbst. Wie hoch ich Mich selbst anschlagen will, das steht bei mir. So hoch gestellt ift Reiner auf ber Erbe, Dag ich mich felber neben ihm verachte. Den Menschen macht sein Wille groß und klein, Und weil ich meinem treu bin, muß er sterben. Bordon. D, einen Felfen ftreb' ich gu bewegen! Ihr feid von Menschen menschlich nicht gezeugt. Nicht hindern kann ich Euch, ihn aber rette Ein Gott aus Eurer fürchterlichen Sand. (Gie geben ab.)

# Neunter Auftritt.

Gin Zimmer bei ber Bergogin.

The fla in einem Sessel, bleich, mit geschssen Augen. Herzog in und Fräulein von Neubrunn um sie beschäftigt. Wallenstein und die Gräfin im Gespräch.

Wallenstein. Wie wußte fie es benn fo schnell? Grafin. Gie fcint

Unglück geahnt zu haben. Das Gerücht Bon einer Schlacht erschreckte sie, worin Der kaiserliche Oberst sei gefallen. Ich es gleich. Sie flog dem schwedischen Kurier entgegen und entriß ihm schnell Durch Fragen das unglückliche Echeimniß. Zu spät vermißten wir sie, eilten nach; Ohnmächtig lag sie schon in seinen Armen.

Wallenflein. Co unbereitet mußte diefer Schlag Sie treffen! Armes Kind! — Wie ift's? Erholt fie fich? (Indem er fid) jur Bergogin wendet.) Bergogin. Gie ichlägt bie Augen auf. Gräfin. Sie lebt! Thekla (fid umidauend). Wo bin ich? Wallenstein (tritt zu ihr, fie mit feinen Urmen aufrichtenb). Romm zu dir, Theffa. Gei mein ftarfes Madchen! Sich beiner Mutter liebende Beftalt Und deines Baters Arme, die dich halten. Thekla (richtet sich auf). Wo ift er? Ift er nicht mehr hier? Wer, meine Tochter? herzogin. Thekla. Der bicses Unglückswort aussprach -Bergogin. D, bente nicht baran, mein Rind! Sinweg Bon diesem Bilde wende die Gedanken. Wallenstein. Lakt ihren Rummer reden! Lakt fie klagen! Mischt eure Thränen mit den ihrigen. Denn einen großen Schmerz hat sie erfahren; Doch wird fie's überftehn, benn meine Thekla Sat ihres Baters unbezwungnes Berg. Chekla. Ich bin nicht frank. Ich habe Rraft, zu ftehn. Was weint die Mutter? Hab' ich fie erschreckt? Es ift vorüber, ich befinne mich wieder. (Gie ift aufgestanden und fucht mit ben Augen im Bimmer.) Wo ist er? Man verberge mir ihn nicht. Ich habe Starke gung, ich will ihn hören. Bergogin. Rein, Thefla! Diefer Unglücksbote foll Nie wieder unter beine Augen treten. Chekla. Mein Bater -Wallenstein. Liebes Rind! Ich bin nicht schwach, Chekla. Ich werde mich auch bald noch mehr erholen. Bewähren Sie mir eine Bitte! Wallenstein. Sprich! Erlauben Sie, daß diefer fremde Mann Chekla. Bernfen werde, daß ich ihn allein Bernehme und befrage. Mimmermehr! gerzogin. Grafin. Nein! Das ift nicht zu rathen! Bib's nicht gu! Wallenstein. Warum willft bu ibn fprechen, meine Tochter? Ehekla. Ich bin gefaßter, wenn ich Alles weiß. Ich will nicht hintergangen fein. Die Mutter Will mich nur schonen. Ich will nicht geschont sein. Das Schredlichste ift ja gejagt, ich fann Richts Echredlichers mehr hören.

Grafin und Herzogin (zu Wallenstein). Thu es nicht! Thekla. Ich wurde überrascht von meinem Schrecken, Mein Berg verrieth mich bei dem fremden Mann, Er war ein Zeuge meiner Schwachheit, ja, Ich fant in seine Arme - bas beschämt mich. Berftellen muß ich mich in seiner Achtung, Und sprechen muß ich ihn, nothwendig, daß Der fremde Mann nicht ungleich von mir denke. Wallenstein. Ich finde, fie hat Recht — und bin geneigt, Ihr diese Bitte gu gewähren. Ruft ihn. (Fraulein Meubrunn geht binaus.) Herzogin. Ich, deine Mutter, aber will dabei sein. Thekla. Am liebsten sprach' ich ihn allein. Ich werde Alsdann um so gefaßter mich betragen. Wallenstein (zur Bergogin). Laß es geschehn. Laß sie's mit ihm allein Ausmachen. Es gibt Schmerzen, wo ber Menich Sich felbft nur helfen tann, ein ftarkes Berg Bill fich auf feine Stärke nur verlaffen. In ihrer, nicht an fremder Bruft muß fie Rraft ichopfen, diesen Schlag zu überftehn. Es ift mein ftartes Madden, nicht als Weib, Mis heldin will ich fie behandelt fehn. (Er will gehen.) Brafin (hatt ihn). Wo gehft du hin? Ich hörte Terzin fagen, Du denkest morgen früh von hier zu gehn, Uns aber hier zu laffen. Ja; ihr bleibt Wallenstein. Dem Schutze madrer Manner übergeben. Gräfin. D, nimm uns mit dir, Bruder! Lag uns nicht In Diefer Duftern Ginfamteit bem Ausgang Mit sorgendem Gemüth entgegen harren. Das gegenwärt'ge Unglud trägt sich leicht; Doch grauenvoll vergrößert es der Zweifel Und der Erwartung Qual dem weit Entfernten. Wallenstein. Wer spricht von Unglud? Begre beine Rebe. Id) hab' gang andre hoffnungen. Grafin. So nimm uns mit. D, lag uns nicht zurück In Diesem Ort ber traurigen Bedeutung, Denn Schwer ift mir bas Berg in diesen Mauern, Und wie ein Todtenkeller haucht mich's an; Id fann nicht sagen, wie der Ort mir widert. D, führ' uns weg! Romm, Schwester, bitt' ihn auch, Daß er uns fortnimmt! Silf mir, liebe Nichte! Wallenstein. Des Ortes bose Zeichen will ich andern, Er sei's, der mir mein Theuerstes bewahrte.

Neubrunn (tommt jurud). Der fcmed'iche Berr!

Wallenstein. Lakt sie mit ihm allein. (216.) Bergogin (zu Thetla). Sieh, wie du dich entfärbteft! Kind, du fanust ihn Unmöglich fprechen. Folge beiner Mutter. Chekla. Die Neubrunn mag benn in ber Nähe bleiben. (Bergogin und Grafin geben ab.)

# Behnter Auftritt.

Thetla. Der ichwedische hauptmann. Fraulein Reubrunn.

hauptmann (naht fich ehrerbietig). Pringeffin - ich - muß um Bergeihung bitten.

Mein unbesonnen rasches Wort — Wie konnt' ich —

Chekla (mit edlem Auftand).

Sie haben mich in meinem Schmerz gesehn, Ein unglücksvoller Bufall machte Gie

Mus einem Fremdling ichnell mir gum Bertrauten. hauptmann. Ich fürchte, daß Sie meinen Anblid haffen.

Denn meine Zunge sprach ein traurig Wort. Thekla. Die Schuld ist mein. Ich selbst entriß es Ihnen,

Sie waren nur die Stimme meines Schicksals. Mein Schreden unterbrach ben angefangnen Bericht. Ich bitte brum, daß Sie ihn enden.

hauptmann (bedentlid). Pringeffin, es wird Ihren Schmerz erneuern.

Chekla. Ich bin darauf gefaßt - Ich will gefaßt fein. Wie fing das Treffen an? Bollenden Sie.

hauptmann. Wir ftanden, feines Ueberfalls gewärtig, Bei Neustadt ichwach verschanzt in unferm Lager. Mis gegen Abend eine Bolfe Staubes

Anfstieg vom Wald her, unser Bortrab fliehend Ins Lager stürzte, rief, der Feind sei da.

Wir hatten eben nur noch Zeit, uns ichnell Aufs Pferd zu werfen, da durchbrachen ichon.

In vollem Roffeslauf baher gesprengt. Die Pappenheimer den Berhad; schnell war

Der Graben auch, ber fich ums Lager gog. Bon biefen fturm'iden Schaaren überflogen.

Doch unbesonnen hatte fie der Muth

Borausgeführt den andern, weit bahinten Bar noch bas Fugvolt, nur die Pappenheimer waren

Dem fühnen Buhrer fühn gefolgt. -

(Thella macht eine Bewegung. Der hauptmann halt einen Augenblid inne, bis fie ihm einen Wint gibt, fortgufahren.)

Bon vorn und von den Alanken faßten wir Sie jeto mit der gangen Reiterei Und drängten fie gurud gum Graben, mo

Das Fußvolf, schnell geordnet, einen Rechen Bon Piken ihnen starr entgegenstreckte. Nicht vorwärts konnten sie, auch nicht zurück, Gekeilt in drangvoll sürchterliche Enge. Da rief der Rheingraf ihrem Führer zu, In guter Schacht sich ehrlich zu ergeben, Doch Oberst Viccolomini —

(Thetla, fdwindelnd, faßt einen Geffel)

Ihn machte Der Helmbusch fenntlich und das lange Haar, Bom raschen Kitte war's ihm losgegangen — Jum Graben winkt er, sprengt, der Erste, selbst Sein edles Roß darüber weg, ihm stürzt Das Regiment nach — doch — schon war's geschehn! Sein Pferd, von einer Partisan durchsoßen, bäumt Sich wüthend, schleubert weit den Reiter ab, Und hoch weg über ihn geht die Gewalt Der Rosse, keinem Zügel mehr gehorchend.

(Thetla, welche die letten Reden mit allen Zeichen wachsender Angst begleitet, verjäut in ein heftiges Zittern, sie will finken; Fraulein Reubrunn eilt hingu und empfängt sie in ihren Armen.)

Neubrunn. Mein theures Fräulein — Jay entferne mich. Chekla. Es ist vorüber — Bringen Sie's zu Ende. Kauptmann. Da ergriff, als sie den Führer salen sahn, Die Truppen grimmig wüthende Berzweislung. Der eignen Rettung denst jetzt Keiner mehr. Gleich wilden Tigern sechten sie; es reizt Ihr starrer Widerstand die Unsrigen, Und eher nicht erfolgt des Kampses Ende, Als die der letzte Vann gefallen ist.

Chekla (mit zitternder Stimme).

Und wo — wo ist — Sie sagten mir nicht Alles. Hauptmann (nach einer Pause).

Seut früh bestatteten wir ihn. Ihn trugen Iwölf Fünglinge der edelsten Geschlechter, Das ganze Heer begleitete die Bahre. Sin Lorbeer schmiickte seinen Sarg, drauf legte Der Meingraf selbst den eignen Siegerdegen. Auch Thränen sehlsten seinem Schicfial nicht, denn Viele sind bei uns, die seine Großnuth Und seiner Sitten Freundlickeit ersahren, Und Alle rührte sein Geschich. Gern hätte Der Rheingraf ihn gerettet, doch er selbst Bereitelt' es; man sagt, er wollte sterben.

Neubrunn (gerührt zu Thella, welche ihr Angeficht verhüllt hat). Mein theures Fraulein - Fraulein, fehn Sie auf! D, warum mußten Gie darauf bestehn! Chekla. — Wo ist sein Grab? Hauptmann. Ju einer Alosterkirche Bei Neuftadt ift er beigesetzt, bis man Bon seinem Bater nachricht eingezogen. Chekla. Wie heißt das Klofter? Hauptmann. Sauct Rathrinenstift. Thekla. Ist's weit bis bahin? hauptmann. Sieben Meilen gablt man. Chekla. Wie geht der Weg? hauptmann. Man fommt bei Tirschenreut Und Falkenberg durch unfre ersten Posten. Chekla. Wer fommandiert fie? Dauptmann. Dberft Sedendorf. Chekla (tritt an den Tisch und nimmt aus dem Schmudtaftchen einen Ring). Sie haben mich in meinem Schmerz gesehn Und mir ein menschlich Berg gezeigt - Empfangen Gie (indem fie ihm ben Ring gibt) Ein Angedenken dieser Stunde - Wehn Sie. Pringeffin -Dauptmann (befturgt). (Thella wintt ihm ichweigend, ju geben, und verlägt ihn. Saubtmann gaubert und will reden. Fraulein Neubrunn wiederholt den Wint. Er geht ab.)

### Eilfter Auftritt. Thetta. Neubrunn.

Chekla (fällt der Neubrunn um den Sals). Jest, gute Renbrunn, zeige mir die Liebe, Die du mir stets gelobt! Beweise dich Als meine treue Freundin und Gefährtin! - Wir muffen fort, noch diese Racht. Ucubrunn. Fort, und wohin? Thekla. Wohin? Es ist nur ein Ort in der Welt! Wo er bestattet liegt, zu seinem Sarge! Neubrunn. Bas fonnen Sie dort wollen, theures Fraulein? Chekla. Was dort, Unglückliche! So würdest du Richt fragen, wenn du je geliebt. Dort, bort Ist Alles, was noch übrig ist von ihm, Der eing'ge Fleck ift mir Die gange Erde. D, halte mich nicht auf! Romm und mach' Auftalt! Laß uns auf Mittel benten, gu entflichen. Neubrunn. Bedachten Gie auch Ihres Baters Born? Chekla. 3d fürchte feines Menschen Burnen nichr. Neubrunn. Den Sohn ber Welt! Des Tadels arge Bunge!

Thekla. Ich suche Ginen auf, ber nicht mehr ift.

Will ich denn in die Arme — o mein Gott! Ich will ja in die Gruft nur des Geliebten.

Neubrung. Und wir allein, zwei hilfsos schwache Weiber? Thekka. Wir wassuen uns, mein Arm soll dich beschützen. Neubrung. Bei dunkler Nachtzeit?

Thekla. Racht wird uns verbergen. Neubrunn. In dieser rauhen Sturmnacht?

Thekla. Ward ihm fanft

Gebettet unter den Hufen seiner Roffe? Neubrunn. O Gott! — Und dann die vielen Feindesposten! Man wird uns nicht durchlaffen.

Thekla. Es find Menschen.

Frei geht das Ungliick durch die ganze Erde! Neubrunn. Die weite Reise —

Chekla. Bählt ber Bilger Meilen,

Wenn er zum fernen Gnadenbilde wallt? Neubrunn. Die Möglichkeit, aus dieser Stadt zu kommen? Thekla. Gold öffnet uns die Thore. Geh nur, geh! Neubrunn. Wenn man uns kennt? Thekla.

Berzweifelnden sucht Niemand Friedlands Tochter. Neubrunn. Wo finden wir die Pferde zu der Flucht? Thekla. Mein Kavalier verschafft sie. Geh und ruf ihn! Neubrunn. Wagt er das ohne Wissen serrn? Chekla. Er wird es thun. O geh nur! Zaudre nicht. Neubrunn. Ach! und was wird aus Fhrer Mutter werden,

Wenn Sie verschwunden sind? Thekla (sich besinnend und schmerzvoll vor sich hinschauend).

O meine Mutter!

Neubrunn. So viel schon leidet sie, die gute Mutter, Soll sie auch dieser letzte Schlag noch tressen; — Ehekla. Ich kann's ihr nicht ersparen! — Geh nur, geh! Neubrunn. Bedenken Sie doch ja wohl, was Sie thun. Thekla. Bedacht ist schon, was zu bedenken ist. Neubrunn. Und sind wir dort, was soll mit Ihuen werden? Ehekla. Dort wird's ein Gott mir in die Seele geben. Neubrunn. Ihr Herz ist voll Unruh, theures Fräulein,

Das ist der Weg nicht, der zur Nuhe führt. Thekla. Zur tiesen Nuh, wie er sie auch gesunden.
— D eile, geh! Mach' keine Worte mehr! Es zieht mich sort, ich weiß nicht, wie ich's nenne, ilnwiderstehlich sort zu seinem Grade! Dort wird mir leichter werden, augenblicklich! Das herzerstickende Band des Schnerzens wird Sich lösen — Meine Thränen werben fließen. D geh, wir könnten längst schon auf dem Weg sein. Nicht Ruhe find' ich, bis ich diesen Mauern Entronnen bin — sie stürzen auf mich ein — Fortstößend treibt mich eine dunkte Macht Von dannen — Was ist das für ein Gefühl! Es süllen sich mir alle Räume dieses Hauses Mit bleichen, hohlen Geisterbildern an — Ich habe keinen Platz mehr — Immer neue! Es drängt mich das entsessiche Gewimmel Aus diesen Wänden sort, die Lebende! Uns diesen Wänden sich in Angst und Schrecken, Fräusein, Daß ich nun selber nicht zu bleiben wage. Ich geh' und ruse gleich den Rosenberg. (Geht ab.)

# Imolfter Auftritt.

Sein Beift ift's, ber mich ruft. Es ist bie Schaar Der Trenen, die fich rachend ihm geopfert. Unedler Gaumniß flagen fie mich an. Sie wollten auch im Tod nicht von ihm laffen, Der ihres Lebens Führer war - Das thaten Die rohen Bergen, und ich follte leben! - Rein! Auch fur mich ward jener Lorbeerfrang. Der beine Todtenbahre ichmückt, gewunden. Was ift das Leben ohne Liebesglang? Ich werf' es hin, da fein Gehalt verschwunden. Ja, da ich dich, den Liebenden, gefunden, Da war bas Leben etwas. Glanzend lag Bor mir der neue goldne Tag! Dir traumte von zwei himmelichonen Stunden. Du standest an bem Eingang in die Welt, Die ich betrat mit flofterlichem Bagen, Sie mar von taufend Sonnen aufgehellt. Ein anter Engel ichienst du hingestellt. Mich aus der Kindheit fabelhaften Tagen Schnell auf des Lebens Gipfel hingutragen. Mein erft Empfinden mar des himmels Blud, In bein Berg fiel mein erfter Blid! (Sie fintt hier in Nachdenten und fahrt dann mit Zeichen bes Grauens auf.) - Da kommt das Schicksal - roh und kalt Kafit es des Kreundes zärtliche Gestalt Und wirft ihn unter ben Sufschlag seiner Pferde -- Das ist das Loos des Schönen auf der Erde!

# Dreizehnter Auftritt.

#### Thefla. Fraulein Renbrunn mit bem Stallmeifter.

Neubrunn. Hier ist er, Fräusein, und er will es thun. Thekla. Willst du uns Pserde schaffen, Rosenberg? Stallmeister. Ich will sie schaffen. Willst du uns begleiten?

Stallmeister. Mein Fraulein, bis ans End' der Welt. Du kannft

Bum Bergog aber nicht gurud mehr tehren.

Stallmeister. Ich bleib' bei Ihnen.

Thekla. Ich will dich belohnen

Und einem andern Herrn empfehlen. Kannst du Uns aus der Festung bringen unentdeckt?

Stallmeister. Ich kann's.

Thekla. Wann fann ich gehn?

Stallmeister. In dieser Stunde.

- Wo geht bie Reise bin?

Thekla. Rach - fag's ihm, Neubrunn.

Neubrunn. Nach Reuftadt.

Stallmeister. Wohl. Ich geh', es zu besorgen. (Ab.) Neubrunn. Ach, da kommt Ihre Mutter, Fräulein. Chekla. Gott!

# Dierzehnter Auftritt.

### Thefla. Menbrunn. Die Bergogin.

Herzogin. Er ist hinweg, ich finde dich gesaßter. Thekla. Ich bin es, Mutter — Lassen Sie mich jetzt Bald schlafen gehen und die Neubrunn um mich sein.

Ich brauche Ruh'. Du sollst sie haben, Thekla.

Sch geh' getröstet weg, ba ich den Bater Beruhigen kann.

Thekla. Gut Nacht denn, liebe Mutter!

(Sie fäut ihr um den hals und umarmt sie in großer Bewegung.) Herzogin. Du bist noch nicht ganz ruhig, meine Tochter. Du zitterst ja so heftig, und dein Herz

Klopft hörbar an dem meinen.

Thekla. Schlaf wird es Besänftigen — Gut Nacht, geliebte Mutter!

(Indem fie aus den Armen der Mutter fich logmacht, fällt der Borhang.)

# Fünfter Aufzug.

Buttlers Zimmer.

#### Erster Auftritt. Buttler. Major Geraldin.

Suttler. Zwölf rüstige Dragoner sucht Ihr aus, Bewassnet sie mit Piken, denn kein Schuß Darf satten — An dem Essaal nebenbei Bersteckt Ihr sie, und wenn der Nachtisch aufscheigt, dringt ihr herein und ruft: Wer ist Gut faiserlich? — Ich will den Tisch umstürzen — Dann werst ihr euch auf Beide, stoßt sie nieder. Das Schloß wird wohl verriegelt und bewacht, Daß kein Gerücht davon zum Fürsten dringe. Geht seht — Habt Ihr nach Hautmann Deverour Und Macdonald geschich?

Geraldin. Gleich sind sie hier. (Geht ab.) Buttler. Kein Ausschlab ist zu wagen. Auch die Bürger

Erflären sich silr ihn, ich weiß nicht, welch Ein Schwindelgeist die ganze Stadt ergriffen. Sie sehn im Herzog einen Friedensstürsten Und einen Stifter neuer goldner Zeit. Der Nath hat Waffen ausgetheilt; schon haben Sich ihrer Hundert angeboten, Wache Bei ihm zu thun. Drum gilt es, schnell zu sein, Denn Feinde drohn von außen und von innen.

## Bweiter Auftritt.

# Buttler. Sauptmann Deverong und Macdonald.

Macdonald. Da sind wir, General. Deveroup. Was ist die Losung? Buttler. Es lebe der Kaiser! Beide (treten zurüch). Wie? Guttler. Haus Destreich lebe! Deveroup. Jst's nicht der Friedland, dem wir Treu geschworen? Macdonald. Sind wir nicht hergeführt, ihn zu beschützen? Guttler. Wir einen Reichsfeind und Verräther schützen?

Kuttler. Wir einen Reichsfeind und Verräther schützen? Deverour. Nun ja, du nahmft uns ja für ihn in Pflicht. Macdonald. Und bist ihm ja hieher gefolgt nach Eger. Buttler. Ich that's, ihn desto sicher zu verderben.

Deverour. Ja so! Macdonald. Das ist was anders.

Buttler (zu Deveroux). Esender! So leicht entweichst du von der Pflicht und Fahne?

Deverour. Bum Teufel, Berr! Ich folgte beinem Beispiel. Rann Der ein Schelm fein, bacht' ich, fannst bu's auch. Macdonald. Wir benfen nicht nach. Das ift beine Sache! Du bist der General und kommandierst. Wir folgen dir, und wenn's zur Solle ginge. Buttler (befänftigt). Nun gut! Wir fennen einander. Ja, das bent' ich. Macdonald. Deverour. Wir find Solbaten ber Fortuna, wer Das Meiste bietet, hat uns. Macdonald. Ja, so ist's. Buttler. Jetzt sollt ihr ehrliche Soldaten bleiben. Deverour. Das find wir gerne. Buttler. Und Fortüne machen. Macdonald. Das ift noch beffer. Buttler. Höret an. Wir bören. Beide. Buttler. Es ist des Kaisers Will' und Ordonnang, Den Friedland lebend oder todt zu faben. Deverour. Go fteht's im Brief. Ja, lebend oder todt. Macdonald. Buttler. Und stattliche Belohnung wartet Deffen Un Geld und Gütern, der die That vollführt. Deverour. Es klingt gang gut. Das Wort klingt immer gut Von dorten her. Ja, ja! Wir wiffen ichon! So eine guldne Bnadenkett' etwa, Ein frummes Roft, ein Pergament und so was. - Der Kürst zahlt beffer. Ja, Der ist splendid. Macdonald. Buttler. Mit Dem ift's aus. Sein Gludsftern ift gefallen. Macdonald. Ift bas gewiß? Buttler. Jd sag's ench. Deverour. Aft's vorbei Mit feinem Blück? Vorbei auf immerdar. Er ist so arm wie wir. Macdonald. So arm wie wir? Deverour. Ja, Macdonald, da muß man ihn verlassen! Buttler. Berlaffen ift er ichon von Zwanzigtausend. Wir muffen mehr thun, Landsmann. Rurz und gut! - Wir muffen ihn todten. (Beide fahren gurud.) Beide. Tödten? Tödten, fag' ich. Buttler. — Und dazu hab' ich euch erleien. 11113? Beide. Buttler. Euch, Hauptmann Deveroux und Macdonald.

Deverour (nach einer Baufe). Wählt einen Undern. Macdonald. Ja, wählt einen Andern. Buttler (ju Deverour). Erschreckt's dich, feige Memme? Wie? Du haft Schon beine breißig Seelen auf bir liegen -Deverour. Hand an ben Feldherrn legen — das bedent'! Macdonald Dem wir das Jurament geleistet haben! Buttler. Das Jurament ift null mit feiner Treu. Deverour. Bor', General! Das dünkt mir doch zu gräßlich. Macdonald. Ja, das ist mahr! Man hat auch ein Gewissen. Deverour. Wenn's nur der Chef nicht war', der uns fo lang Gefommandiert hat und Respect gefordert. Buttler. Ift bas ber Anftog? Deverour. Ja! Hör'! Wen du sonst willst! Dem eignen Sohn, wenn's Raifers Dienst verlangt, Will ich das Schwert ins Eingeweide bohren -Doch fieh, wir find Goldaten, und den Feldherrn Ermorben, bas ift eine Gund' und Frevel, Davon fein Beichtmonch absolvieren fann. Buttler. Ich bin dein Papft und absolviere bich. Entichließt ench ichnell. Deverour (fteht bedentlich). Es geht nicht. Macdonald. Dein, es geht nicht. Buttler. Nun denn, so geht — und — schickt mir Pestalutzen. Deverour (stutt). Den Pestalut - Sum! Macdonald. Was willst du mit Diesem? Buttler. Wenn ihr's verschmäht, es finden fich genng -Deverour. Dein, wenn er fallen muß, fo fonnen wir Den Preis so aut verdienen als ein Andrer. - Was deutst du, Bruder Macdonald? Macdonald. Ja, wenn Er fallen muß und foll, und 's ift nicht anders, So mag id's bicfem Bestalut nicht gonnen. Deverour (nach einigem Besinnen). Wann foll er fallen? Buttler. Beut, in dieser Racht, Denn morgen ftehn die Schweden vor den Thoren. Deverour. Stehft du mir für die Folgen, General? Buttler. Ich fteb' für Alles. Jft's des Kaisers Will'? Deverour. Cein netter, runder Will'? Man hat Erempel. Dag man den Mord licht und den Mörder ftraft. Buttler. Das Manifest fagt: lebend ober todt. Ilnd lebend ist's nicht möglich, seht ihr felbst -Deveroup. Todt also! Todt - Wie aber tommt man an ihn? Die Stadt ift angefüllt mit Terginschen.

Macdonald. Und bann ift noch ber Terzky und ber Illo -Buttler. Mit diefen Beiden fangt man an, verfteht fich. Deverour. Was? Sollen Die auch fallen? Buttler. Die zuerst. Macdonald. hör', Deverour — bas wird ein blut'ger Abend. Deverour. Saft bu icon beinen Mann bagu? Trag's mir auf. Buttler. Dem Major Beraldin ift's übergeben. Es ist hent Fagnacht, und ein Effen wird Begeben auf dem Schloß; bort wird man fie Bei Tafel überfallen, niederstoßen -Der Pestalut, der Leglen find dabei -Deverour. Bor', General! Dir fann es nichts verschlagen. Bor', - lag mich tauschen mit dem Geralbin. Buttler. Die fleinere Befahr ift bei dem Bergog. Deverour. Gefahr! Was, Teufel! denift du von mir, Herr? Des Bergogs Aug, nicht feinen Degen fürcht' ich. Buttler. Was fann fein Aug dir ichaden? Alle Tenfel! Deverour. Du tennst mich, daß ich feine Memme bin. Doch sieh, es sind noch nicht acht Tag, daß mir Der Bergog zwanzig Goldstüd reichen laffen Bu diesem warmen Rock, den ich hier anhab' -Und wenn er mich nun mit der Pife fieht Daftehn, mir auf den Rock sieht - sieh - so - so -Der Teufel hol mich! ich bin feine Memme. Buttler. Der Bergog gab dir diefen marmen Rock, Und du, ein armer Wicht, bedentst dich, ihm Dafür ben Degen burd ben Leib zu rennen. Und einen Rock, der noch viel wärmer hält, Sing ihm der Raiser um, den Fürstenmantel. Wie dankt er's ihm? Mit Aufruhr und Berrath. Deverour. Das ist auch mahr. Den Danter hol der Teufel! Jd — bring' ihn um. Buttler. Und willft du bein Bewiffen Beruhigen, barfft bu ben Rod nur ausziehn, So tanuft bu's frisch und wohlgemuth vollbringen. Macdonald. Ja, ba ift aber noch was zu bedenfen -Buttler. Bas gibt's noch zu bedenken, Macbonald? Macdonald. Was hilft uns Wehr und Waffe wider Den? Er ist nicht zu verwunden, er ist fest. Buttler (fährt auf). Bas wird er -Wegen Schuß und Bieb! Er ift Macdonald. Befroren, mit der Teufelskunft behaftet. Sein Leib ift undurchdringlich, fag' ich bir. Deverour. Ja, ja! In Jugolstadt war auch so Giner, Schiller, Werte. Il.

Dem war die haut jo fest wie Stahl, man mußt' ihn Bulett mit Glintentolben nieberichlagen. Macdonald. Hört, was ich thun will! Deverour. Sprich. Mardonald. Ich kenne bier Im Mloster einen Bruder Dominikaner Aus unfrer Landsmannichaft, der foll mir Schwert Und Bife tauchen in geweihtes Waffer Und einen fraft'gen Gegen druber fprechen, Das ift bewährt, hilft gegen jeden Bann. Buttler. Das thue, Macdonald. Jett aber geht. Wählt aus dem Regimente zwanzig, dreißig Sandfeste Rerle, lagt fie bem Raifer ichwören -Wenn's Gilf geschlagen - wenn die ersten Runden Passiert sind, führt ihr sie in aller Stille Dem Saufe gu - Ich werde felbft nicht weit fein. Deverour. Wie fommen wir durch die Hartschiers und Garden, Die in dem innern hofraum Bache fiehn? Buttler. Ich hab' des Orts Gelegenheit erfundigt. Durch eine hintre Pforte führ' ich euch, Die nur durch einen Mann vertheidigt wird. Mir gibt mein Rang und Amt zu jeder Stunde Einlag beim Berzog. Ich will ench vorangehn, Und schnell mit einem Doldiftog in die Reble Durchbohr' ich ben Sartschier und mach' ench Babn.

Deverour. Und find wir oben, wie erreichen wir Das Schlasgemach des Fürsten, ohne daß Das Hosgeind' erwacht und Lärmen ruft? Denn er ist hier mit großem Comitat.

Buttler. Die Dienerschaft ist auf dem rechten Flügel, Er haßt Geräusch, wohnt auf dem linken ganz allein. Deverour. Wär's nur vorüber, Macdonald — Mir ist Seltsam dabei zu Muthe, weiß der Tensel. Aacdonald. Mir auch. Es ist ein gar zu großes Haupt,

Man wird uns für zwei Bösewichter halten. Buttler. In Glanz und Ehr' und lieberschuß könnt ihr

Der Menschen Urtheit und Gered' verlachen. Deveroux. Wenn's mit der Chr' nur auch so recht gewiß ist.

Buttler. Seid unbesorgt. Ihr rettet Kron' und Reich Dem Ferdinand. Der Lohn kann nicht gering sein. Deverong. So ist's sein Zweck, den Kaiser zu entthronen? Buttler. Das ist er! Kron' und Leben ihm zu rauben!

Deveroup. So müßt' er fallen durch des Henfers Hand, Wenn wir nach Wien lebendig ihn geliefert? Buttler. Dies Schickal könnt' er nimmermehr vermeiben. Deveroup. Komm, Macdonald! Er soll als Feldherr enden Und ehrlich fallen von Soldatenhänden. (Sie gehen ab.)

#### Dritter Auftritt.

Ein Saal, aus dem man in eine Galerie gelangt, die fich weit nach hinten

Ballenstein sigt an einem Tijd. Der schwebische Gauptmann steht vor ihm. Bald darauf Gräfin Terzen.

Wallenstein. Empfehlt mich Curem herrn, Ich nehme Theil

An seinem guten Glud, und wenn Ihr mich

Go viele Frende nicht bezeigen feht,

Mis diese Siegespost verdienen mag,

So glaubt, es ift nicht Mangel guten Willens,

Denn unfer Glud ift nunmehr eins. Lebt wohl!

Nehmt meinen Dant für Eure Müh. Die Festung

Soll fich Euch aufthun morgen, wenn ihr kommt.

(Schwedischer Hauptmann geht ab. Wallenslein sigt in tiefen Gedauken, flarr vor sich hinschlend, den Kopf in die Hand gefentt. Gräfin Terzih tritt herein und sieht eine Zeit lang vor ihm undemerkt; endlich macht er eine rasche Bewegung, erblick sie Ichtich schaft sie und faßt sich schneck.)

Kommst du von ihr? Erholt sie sich? Was macht sie?

Grafin. Sie soll gefaßter sein nach bem Gespräch,

Sagt mir die Schwester — Jetzt ist sie zu Bette.

Wallenflein. Ihr Schmerz wird fanfter werden. Sie wird weinen. Grafin. Auch dich, mein Bruder, find' ich nicht wie sonft.

Nach einem Sieg erwartet' ich dich heitrer.

D, bleibe ftart! Erhalte du uns aufrecht,

Denn du bist unser Licht und unsre Sonne.

Wallenstein. Sei ruhig. Mir ist nichts — Wo ist bein Mann?

Grafin. Zu einem Gastmahl find fie, er und Illo.

Wallenstein (steht auf und macht einige Schritte durch den Saal).
Es ist schon finftre Nacht — Geh auf dein Zimmer.

Grafin. Heiß mich nicht gehn, o laß mich um dich bleiben.

Wallenstein (ift ans Fenfter getreten). Am himmel ist geschäftige Bewegung.

Des Thurmes Fahne jagt der Wind, schnell geht

Der Wolfen Bug, die Mondessichel wantt,

Und durch die Racht zuckt ungewiffe helle.
— Kein Sternbild ift zu sehn! Der matte Schein dort,

Der einzelne, ist aus der Rassiopeia,

Und dahin steht der Jupiter — Doch jetzt

Dedt ihn die Schwärze des Gewitterhimmels!

(Er verfintt in Tieffinn und fieht ftarr hinaus.)

Grafin (die ihm traurig juficht, faßt ihn bei ber Sand).

Was sinnst du?

Wallenstein. Mir däucht, wenn ich ihn sähe, war' mir wohl.

Es ift ber Stern, ber meinem Leben ftrahlt, Und wunderbar oft stärfte mich sein Unblid. (Paufe.) Brafin. Du wirft ibn wieder febn. Wallenflein fift wieder in eine tiefe Berftreuung gefallen, er ermuntert fich und wendet fid fonell jur Grafin). Ihn wiedersehn? - O niemals wieder! Grafin. Mic? Wallenstein. Er ift babin - ift Staub! Gräfin. Wen meinft bu benn? Wallenstein. Er ift der Gludliche. Er hat vollendet. Gur ihn ift keine Butunft mehr, ihm fpinnt Das Schickal teine Tücke mehr — sein Leben Liegt faltenlos und leuchtend ausgebreitet. Rein duntler Fleden blieb barin gurud, Und ungludbringend pocht ihm feine Stunde. Weg ist er über Wunsch und Furcht, gehört Nicht mehr ben truglich wankenden Planeten -D, ihm ist wohl! Wer aber weiß, was uns Die nächste Stunde ichwarz verschleiert bringt! Grafin. Du sprichst von Piccolomini. Wie starb er? Der Bote ging just von dir, als ich fam. (Wallenstein bedeutet fie mit der Sand, ju fchweigen.) D wende beine Blide nicht gurlid! Bormarts in bellre Tage laß uns ichauen. Freu' dich des Siegs, vergiß, mas er dir fostet. Richt heute erft ward dir der Freund geraubt; Uls er sich von dir schied, da ftarb er dir. Wallenflein. Berschmerzen werd' ich diesen Schlag, bas weiß ich, Denn was verschmerzte nicht ber Mensch! Bom bochften Wie vom Gemeinsten lernt er fich entwöhnen, Denn ihn besiegen die gewalt'gen Stunden. Doch fühl' ich's wohl, was ich in ihm verlor. Die Blume ift hinweg aus meinem Leben, Und falt und farblos feh' ich's vor mir liegen. Denn er ftand neben mir, wie meine Jugend, Er machte mir das Wirkliche gum Traum, Um die gemeine Deutlichkeit der Dinge Den goldnen Duft der Morgenröthe webend -Im Kener feines liebenden Wefühls Erhoben fich, mir felber gum Erftaunen, Des Lebens flad alltägliche Geftalten. - Was ich mir ferner auch erftreben mag, Das Schöne ift boch weg, bas kommt nicht wieder, Denn über alles Blud geht boch ber Freund,

Der's fühlend erft erschafft, der's theilend mehrt.

Grafin. Bergag' nicht an ber eignen Rraft. Dein Berg Ift reich genug, fich felber zu beleben. Du liebst und preisest Tugenden an ihm, Die du in ihm gepflangt, in ihm entfaltet. Wallenstein (an die Thure gebend). Wer ftort uns noch in spater Nacht? - Es ift Der Rommendant. Er bringt die Festungsschlüffel. Berlag uns, Schwester! Mitternacht ift Da. Brafin. D. mir wird heut so schwer, von dir zu gehn, Und bange Furcht bewegt mich. Wallenstein. Kurcht? Wovor? Grafin. Du möchtest schnell wegreisen diese Racht, Und beim Erwachen fänden wir dich nimmer. Wallenstein. Ginbildungen! D, meine Seele wird Grafin. Schon lang von truben Ahnungen geangftigt, Und wenn ich wachend fie bekämpft, fie fallen Mein banges Berg in duftern Träumen an. - Joh sah dich gestern Nacht mit deiner ersten Bemahlin, reich geputt, zu Tische siten -Wallenstein. Das ift ein Traum erwunschter Vorbedeutung, Denn jene Beirath stiftete mein Blud. Grafin. Und heute traumte mir, ich suchte bich In beinem Zimmer auf - Wie ich hineintrat, So war's dein Zimmer nicht mehr, die Karthause Bu Gitschin war's, die du gestiftet haft, Und wo du willst, daß man dich hin begrabe. Wallenstein. Dein Geift ift nun einmal damit beschäftigt, Grafin. Wie? Glaubst du nicht, daß eine Warnungsstimme In Träumen vorbedeutend zu uns ibricht? Wallenstein. Dergleichen Stimmen gibt's - Es ist fein Zweifel! Doch Warnungsstimmen möcht' ich sie nicht nennen, Die nur das Unvermeidliche verfünden. Wie fich ber Sonne Scheinbild in dem Dunftfreis Malt, eh fie kommt, fo schreiten auch den großen Beschicken ihre Beifter schon voran, Und in dem Seute mandelt icon das Morgen. Es machte mir ftets eigene Gedanten, Was man vom Tod des vierten heinrichs liegt. Der König fühlte das Gespenst bes Meffers Lang vorher in der Bruft, eh fich der Morder Ravaillac damit maffnete. Ihn floh Die Ruh', es jagt' ihn auf in feinem Louvre, Ins Freie trieb es ihn; wie Leichenfcier Rlang ihm der Gattin Arönungsfest, er hörte

Im ahnungsvollen Ohr der Füße Tritt, Die durch die Gaffen von Paris ihn suchten -Grafin. Sagt dir die innre Ahnungsstimme nichts? Wallenstein. Nichts. Gei gang ruhig! Grafin (in bufteres Radfinnen verloren). Und ein ander Mal. Mis ich dir eilend nachging, liefst du vor mir Durch einen langen Bang, durch weite Gale, Es wollte gar nicht enden - Thuren schlingen Busammen, frachend — keuchend folgt' ich, konnte Did nicht erreichen — plötzlich fühlt' ich mich Bon hinten angefaßt mit falter Sand, Du warst's und füßtest mich, und über uns Schien eine rothe Dede sich zu legen -Wallenstein. Das ift ber rothe Teppich meines Zimmers. Grafin (ibn betrachtend). Wenn's dabin follte tommen - Wenn ich bich, Der jett in Lebensfülle por mir steht -(Sie fintt ihm weinend an die Bruft.) Wallenstein. Des Kaisers Achtsbrief ängstigt dich. Buchstaben Bermunden nicht, er findet feine Sande. Grafin. Fand' er fie aber, dann ift mein Entschluß Befaßt - ich führe bei mir, was mich troftet. (Geht ab.)

#### Vierter Auftritt.

Wallenstein. Gordon. Dann der Rammerdiener.

Wallenstein. Ist's ruhig in der Stadt? Gordon.
Die Stadt ist ruhig.
Wallenstein. Ich höre rauschende Musit, das Schloß ist
Von Lichtern hell. Wer sind die Fröhlichen?
Gordon. Dem Grasen Terzhy und dem Feldmarschall
Bird ein Bantett gegeben auf dem Schloß.
Wallenstein (vor sich).
Es ist des Sieges wegen — Dies Geschlecht
Rann sich nicht anders freuen, als dei Tisch.
(Rtingelt. Kammerdiener tritt ein.)
Entlleide mich, ich will mich schlössel zien.

So sind wir denn vor jedem Feind bewahrt Und mit den sichern Freunden eingeschlossen; Denn Alles nüßt' mich trügen, oder ein

(Besicht, wie dies (auf Gorbon schauend), ist keines Heuchlers Larve. (Kammerdiener hat ihm den Mantet, Ringfragen und die Feldbinde abgenommen.) (Bib Ucht! Was fällt da?

Kiammerdiener. Die goldne Kette ist entzwei gesprungen. Wallenflein. Nun, sie hat lang genug gehalten. Gib!

(Indem er die Nette beiramtet.) Das war des Raifers erfte Gunft. Er hing fie Als Erzherzog mir um, im Krieg von Frianl, Und aus Gewohnheit trug ich sie bis heut.
— Aus Aberglauben, wenn Jhr wollt. Sie sollte Ein Talisman mir sein, so lang ich sie An meinem Hasse glaubig würde tragen, Das stücht'ge Glück, deß erste Gunst sie war, Mir auf Zeitlebens binden — Nun, es sei! Mir muß sortan ein neues Glück beginnen, Denn dieses Bannes Kraft ist aus.

(Rammerdiener entfernt sich mit den Aleidern. Wallenstein steht auf, macht einen Gang durch den Saal und bleibt zuleht nachdenkend vor Gordon stehen.)

Wie doch die alte Zeit mir näher kommt.
Ich seh' mich wieder an dem Hof zu Burgan,
Wo wir zusammen Edelknaben waren.
Wir hatten öfters Streit, du meintest's gut
Und pslegtest gern den Sittenprediger
Zu machen, schaltest mich, daß ich nach hohen Dingen
Unmäßig strebte, kühnen Träumen glaubend,
Und priesest, nich den goldnen Mittelweg.
— Ei, deine Weisheit hat sich schlecht bewährt,
Sie hat dich früh zum abgesebten Manne
Gemacht und würde dich, wenn ich mit meinen
Erosmüthgern Sternen nicht dazwischen träte,
Im schlechten Winkel still verlöschen saltsen.
Eordon. Mein Fürst! Mit leichten Muthe knüpft der arme Fischer

Den kleinen Nachen an im sichern Port, Sieht er im Sturm das große Meerschiff stranden. Mallenstein. So bist du schon im Hafen, alter Manu?

Wallenstein. So bist du schon im Hafen, alter Mann? Ich nicht. Es treibt der ungeschwächte Muth Noch frisch und herrlich auf der Lebenswoge, Die Hoffnung nenn' ich meine Göttin noch, Ein Jüngling ist der Geist, und seh' ich mich Dir gegenster, ja, so möcht' ich rühmend sagen, Daß über meinem braunen Scheitelhaar

Die schnellen Jahre machtlos hingegangen. (Er geht mit großen Schritten durchs Zimmer und bleibt auf der entgegengesehten Seite, Gordon gegenüber, stehen.)

Wer nennt das Glück noch falsch? Mir war es tren, hob aus der Menschen Reihen mich heraus Mit Liebe, durch des Lebens Stusen mich Wit frastvoll leichten Götterarmen tragend. Richts ist gemein in meines Schickals Wegen, Roch in den Furchen meiner Hand. Wer nichte Mein Leben mir nach Menschenweise deuten? Zwar jeto schein' ich tief herabgestürzt;

Doch werd' ich wieder fteigen, hohe Muth Wird bald auf diese Ebbe schwellend folgen -Gordon. Und boch erinnr' ich an den alten Spruch: Man foll den Tag nicht vor dem Abend loben. Nicht hoffnung mocht' ich schöpfen aus dem laugen Blud, Dem Ungliid ift die hoffnung zugesendet. Turcht foll das haupt des Glücklichen umschweben, Denn ewig wantet des Beschickes Wage. Wallenstein (lächelnb). Den alten Gordon hor' ich wieder sprechen.
— Wohl weiß ich, daß die ird'schen Dinge wechseln, Die bofen Götter fordern ihren Boll. Das wußten ichon die alten Beidenvölfer, Drum wählten fie fich felbft freiwill'ges Unbeil, Die eifersücht'ge Gottheit zu versöhnen, Und Mienschenopfer bluteten dem Typhon. (Rad einer Paufe ernft und ftiller.) Auch ich hab' ihm geopfert - Denn mir fiel Der liebste Freund, und fiel durch meine Schuld. Go tann mich feines Bludes Bunft mehr freuen, Mis dieser Schlag mich hat geschmerzt — Der Neid Des Schickfals ift gefättigt, es nimmt Leben Für Leben an, und abgeleitet ift Muf das geliebte reine haupt der Blit,

# Junfter Auftritt. Borige. Seni.

Der mich zerschmetternd sollte niederschlagen.

Wallenstein. Kommt da nicht Seni? Und wie außer fich! Bas führt dich noch so spät hieher, Baptist? Seni. Furcht beinetwegen, Sobeit. Wallenftein. Sag', was gibt's? Blich, Sobeit, ch ber Tag anbricht! Bertraue bich Den Edwedischen nicht an! Was fällt bir ein? Wallenflein. Beni (mit fleigendem Ton). Bertrau' bich diesen Schweben nicht! Wallenstein. Was ist's denn? Beni. Erwarte nicht die Untunft biefer Schweden! Bon faliden Freunden droht dir nahes Unbeil, Die Reichen fteben graufenhaft, nah', nahe Umgeben bich bie Nete des Berderbens. Wallenstein. Du träumst, Baptist, die Furcht bethöret dich. Seni. D glaube nicht, daß leere Furcht mich täusche. Romm, lies es felbft in bem Planetenftand, Daß Unglück bir von falschen Freunden drobt. Wallenstein. Bon falichen Freunden stammt mein ganges Unglud,

Die Weisung hatte früher fommen follen, Bett brauch' ich feine Sterne mehr dagn. Seni. D, tomm und fieh! Glaub' beinen eignen Angen. Gin gräulich Zeichen fieht im Hans bes Lebens, Ein naber Keind, ein Unhold lauert hinter Den Strahlen beines Sterns - D, laß dich warnen! Micht diesen Seiden überliefre dich. Die Rrieg mit unfrer beil'gen Rirche führen. Wallenstein (tächeind). Schallt das Drakel daher? — Ja, ja! Run Besinn' ich mich — Dies schwed'sche Bundniß hat Dir nie gefallen wollen - Leg' bich fchlafen, Baptista! Golde Zeichen fürcht' ich nicht. Gordon (der durch diese Reben heftig erschüttert worden, wendet fich zu Wallenftein). Mein fürstlicher Gebieter! Darf ich reden? Oft kommt ein nütlich Wort aus schlechtem Munde. Wallenstein. Sprich frei! Gordon. Mein Kürft! Wenn's boch fein leeres Furchtbild mare, Wenn Gottes Vorsehung sich dieses Mundes Bu Ihrer Rettung wunderbar bediente! Wallenstein. Ihr fprecht im Fieber, Giner wie der Andre. Wie fann mir Unglud fommen von den Schweden? Sie suchten meinen Bund, er ift ihr Bortheil. Gordon. Wenn dennoch eben diefer Schweden Anfunft -Berade die es mar', die das Berberben Beflügelte auf Ihr fo sichres Saupt - (vor ihm niederstürzend) D noch ift's Zeit, mein Fürst -D, hör' ihn! hör' ihn! Seni (fnict nieber). Wallenstein. Zeit, und wozu? Steht auf - Ich will's, fteht auf. Bordon (ficht auf). Der Rheingraf ift noch fern. Webieten Sie, Und diese Festung soll sich ihm verschließen. Will er uns dann belagern, er versuch's. Doch fag' ich dies: Berderben wird er eber Mit seinem gangen Bolf bor diesen Ballen, Mis unfres Muthes Tapferkeit ermüben. Erfahren foll er, mas ein heldenhaufe Bermag, beseelt von einem Seldenführer, Dem's Ernft ift, feinen Fehler gut zu machen. Das wird ben Raifer rühren und verfohnen. Denn gern gur Milbe wendet fich fein Berg, Und Friedland, der bereuend wiederfehrt, Wird höher stehn in seines Raisers Gnade, Uls je der Niegefallne hat gestanden.

Wallenfiein (betrachtet ihn mit Befrembung und Erstaunen und ichweigt eine Beit lang, eine ftarte innere Bewegung zeigend),

Bordon - des Gifers Warme führt Ench weit,

 $\mathsf{Hosted}\,\mathsf{by}\,Google$ 

Es darf der Jugendfreund sich was erlauben. - Blut ift gefloffen, Gordon. Rimmer kann Der Raifer mir vergeben. Konnt' ers, ich, Ich fonnte nimmer mir vergeben laffen. Hätt' ich vorher gewußt, was nun geschehn. Daß es den liebsten Freund mir murbe toften, Und hatte mir das Berg, wie jett, gesprochen -Rann sein, ich hatte mich bedacht - tann fein, Much nicht - Doch was nun schonen noch? Zu ernsthaft hat's angefangen, um in nichts gu enden. Sab' es denn seinen Lauf! (Indem er ans Venster tritt.) Sieh, es ist Nacht geworden, auf bem Schloß Il's auch icon ftille - Leuchte, Rämmerling. (Mammerdiener, der unterdeffen ftill eingetreten und mit fichtbarem Untheil in ber Gerne gestanden, tritt hervor, beftig bewegt, und fturgt fid ju des Bergogs Bugen.) Du auch noch? Doch ich weiß es ja, warum Du meinen Frieden wünschest mit bem Raiser. Der arme Menfch! Er hat im Rärnthuerland Ein tleines But und forgt, fie nehmen's ihm, Beil er bei mir ift. Bin ich benn fo arm, Daß ich den Dienern nicht erfetzen fann? Run! Ich will Niemand zwingen. Wenn du meinft, Daß mich bas Blud geflohen, fo verlaß mich. Beut magft du mich zum letten Dal entkleiden Und dann zu deinem Raiser übergehn -But' Nacht, Gordon! Ich denke einen langen Schlaf zu thun, Denn dieser letten Tage Qual mar groß, Corgt, daß fie nicht zu zeitig mich erwecken.

((Fr geht ab. Nammerdiener lenchtet. Sent folgt. Gordon bleibt in der Dunkelheit stehen, dem Herzog mit den Augen solgend, die er in den äußersten Gang verschwunden ist; dann drüdt er durch Geberden seinen Schmerz aus und lehnt sich gramvoll an eine Säule.)

## Sechster Auftritt.

Gorbon. Buttler anfangs hinter ber Scene.

Buttler. Hier stehet still, bis ich das Zeichen gebe. Gordon (fährt auf). Er ist's, er bringt die Mörder schon. Buttler. Die Lichter Sind aus. In tiesem Schlafe liegt schon Alles.

Gordon. Was joll ich thun? Versuch' ich's, ihn zu retten?

Bring' ich das haus, die Wachen in Bewegung? Buttler (ericient hinten). Bom Korribor ber schinmert Licht. Das führt

Zum Schlafgemach des Fürsten. Aber brech' ich

Nicht meinen Gid bem Raiser? Und entfommt er, Des Feindes Macht verftarfend, lad' ich nicht Auf mein haupt alle fürchterlichen Folgen? Buttler (etwas näher kommend). Still! Horch! Wer spricht da? Ach, es ist doch beffer, Gardan. Ich ftell's dem Himmel heim. Denn was bin ich, Daß ich so großer That mich unterfinge? Ich hab' ihn nicht ermordet, wenn er umkommt, Doch seine Rettung mare meine That, Und jede schwere Folge müßt' ich tragen. Buttler (herzutretend). Die Stimme fenn' ich. Buttler! Gordon. Buttler. Es ist Gordon. Was sucht Ihr hier? Entließ der Herzog Ench So spät. Gordon. Ihr tragt die Hand in einer Binde? Buttler. Sie ift verwundet. Dieser Allo focht Wie ein Verzweifelter, bis wir ihn endlich Bu Boben ftredten -Bordon (ichauert gufammen). Gie find tobt! Buttler. Es ist geschehn. — Ist er zu Bett? Gordon. Ach, Buttler! Ift er? Sprecht! Buttler (bringenb). Nicht lange fann die That verborgen bleiben. Gordon. Er soll nicht sterben. Nicht durch Euch! Der himmel Will Euren Urm nicht. Seht, er ift verwundet. Buttler. Richt meines Armes braucht's. Die Schuldigen Gordon. Sind todt; genug ift ber Berechtigkeit Beschehn! Lagt Dieses Opfer fie versohnen! (Rammerdiener tommt ben Bang ber, mit bem Finger auf bem Dund Stillichweigen achietend.) Er schläft! D, mordet nicht den heil'gen Schlaf! Buttler. Rein, er soll wachend sterben. (Will gehen.) Gordon. Ud, sein Berg ist noch Den ird'schen Dingen zugewendet, nicht Befaßt ift er, vor feinen Gott gu treten. Buttler. Gott ift barmbergig! (Will gehen.) Nur die Racht noch gönnt ihm. Gordon (balt ihn.) Buttler. Der nächste Augenblick fann uns verrathen. (Will fort.) Cordon (halt ihn.) Nur eine Stunde! Laßt mich los! Was fann Die furze Frift ihm helfen? D, die Zeit ift Gordon.

Gin wunderthat'ger Gott. In einer Stunde rinnen Biel tausend Körner Sandes, ichnell, wie fie, Bewegen fich im Menfchen die Gedanten. Mur eine Stunde! Guer Berg tann fich, Das seinige fich wenden — eine Nachricht Rann fommen - ein begliidendes Ereigniß Entscheidend, rettend, schnell vom himmel fallen -D, was vermag nicht eine Stunde! Ihr erinnert mich, Buttler. Wie toftbar die Minuten find. (Er ftampft auf den Boden.)

#### Siebenter Auftritt.

Macdonald, Deverour mit Sellebardierern treten berbor. Dann Rammerbiener. Borige.

Gordon (fid) zwischen ihn und jene werfend). Rein, Unmensch! Erst über meinen Leichnam sollst du hingehn, Denn nicht will ich bas Gräftliche erleben.

Buttler (ihn wegdrängend). Schwachfinn'ger Alter!

(Man hört Trompeten in der Ferne.) Macdonald und Deverour. Schwedische Trompeten!

Die Schweden stehn vor Eger! Laßt uns eilen!

Gordon. Gott! Gott! Buttler.

Un Euren Poften, Rommendant! (Gorbon fturgt binaus,)

Rammerdiener (eilt berein). Wer darf bier lärmen? Still, ber Bergog folaft! Deverour (mit lauter, fürchterlicher Stimme).

Freund! Jost ift's Zeit, zu lärmen!

Silfe! Mörder! Sammerdiener (Weichrei erhebend).

Buttler. Nieder mit ibm!

Rammerdiener (von Deverong durchbohrt, flurzt am Gingang der Galerie).

Jesus Maria!

Buttler.

Sprengt die Thuren! (Sie ichreiten über ben Leidynam weg ben Gang bin. Dan bort in ber Ferne zwei Thuren nad einander flurgen. - Dumpfe Stimmen - Baffengetofe - bann ploglid tiefe Stille.)

## Achter Auftritt.

Grafin Tergth mit einem Lichte.

Ihr Schlafgemach ift leer, und fie ift nirgends Bu finden; auch die Neubrunn wird vermißt, Die bei ihr wachte — Wäre sie entstohn? Wo fann fie hingeflohen fein? Man muß Radeilen, Alles in Bewegung feten! Wie wird der Herzog diese Schredenspost Aufnehmen! - Ware nur mein Mann gurudt Vom Gastmahl! Db der Herzog wohl noch wach ist? Mir war's, als hört' ich Stimmen hier und Tritte, Ich will boch hingehn, an der Thüre lauschen. Horch! Wer ist das? Es eilt die Trepp' herauf.

# Neunter Auftritt.

Grafin. Gorbon. Dann Buttler.

Gordon (eilfertig, athemlos hereinfturgend).

Es ist ein Jrrthum — Es sind nicht die Schweben. Ihr sollt nicht weiter gehen — Buttler — Gott!

Wo ist cr? (Indem er die Gräfin bemertt.) Gräfin, sagen Sie —

Grafin. Sie kommen von der Burg? Wo ist mein Mann? Gordon (entseht). Ihr Mann! — O fragen Sie nicht! Gehen Sie Hinrin — (Will fort.)

Grafin (halt ibn). Nicht eber, bis Sie mir entbeden -

Gordon (heftig bringend). An Diesem Augenblide hangt die Belt!

Um Gotteswillen, geben Sie - Indem

Wir sprechen — Gott im Himmel! (Laut schreiend.) Buttler! Buttler!

Grafin. Der ift ja auf bem Schloß mit meinem Mann. (Buttler fommt aus ber Gaferie.)

Gordon (ber ihn erblidt).

Es war ein Jrrthum — Es find nicht die Schweden -

Die Raiserlichen sind's, die eingedrungen -

Der Generallentnant schieft mich her, er wird Gleich selbst hier sein — Ihr sollt nicht weiter gehn —

Buttler. Gr. fommt gu fpat.

Bordon (ffürzt an die Mauer). Gott ber Barmbergigkeit!

Grafin (ahnungsvon). Was ift zu spat? Wer wird gleich felbst bier sein?

Octavio in Eger eingedrungen? Verrätherei! Verrätherei! Wo ist

Der Bergog? (Gilt bem Gange ju.)

#### Behnter Auftritt.

Borige. Seni. Dann Bürgermeifter. Page. Nammerfrau. Bediente rennen fdredengvon über bie Scene.

Seni (ber mit allen Zeiden bes Schredens aus ber Galerie tommt).

D blutige, entsetzensvolle That!

Gräfin. Was ist

Beschehen, Seni?

Page (herauskommend). Derbarmenswilrd'ger Anblick! (Bediente mit Fadeln.) Grafin. Was ift's? Um Gotteswillen!

Seni. Fragt Jhr noch? Drinn liegt der Kürst ermordet, Guer Mann ist

Erftochen auf ber Burg! (Grafin bleibt erftarrt fteben.)

Kammerfrau (eilt herein). Silf'! Silf' ber Bergogin! Burgermeifter (tommt foredensvoll).

Was für ein Ruf

Des Jammers wedt die Schläfer dieses hauses? Gordon. Berflucht ist Euer haus auf em'ge Tage!

In Curem Sause liegt der Fürst ermordet.

Burgermeister. Das wolle Gott nicht! (Stürzt hinaus.)

Erfler Bedienter. Flieht! Gie ermorden

Uns alle!

Bweiter Bedienter (Silbergerath tragenb).

Da hinaus! Die untern Gänge find besetzt.

Hinter der Scene (wird gerusen). Platz! Platz dem Generalsentnant! (Bei diesen Worten richtet sich die Gräfin aus ihrer Erstarrung auf, sast sich ihrent ab.)

hinter der Scene. Besetzt das Thor! Das Bolk gurudgehalten!

## Eilfter Auftritt.

Borige ohne die Gräfin. Octavio Piccolomini tritt herein mit Gefolge, Deveroux und Macdonald sommen zugleich aus dem Hintergrund mit Hellebardierern. Wallensteins Leichnam wird in einem rothen Teppich hinten über die Seene getragen.

Octavio (rafd eintretend).

Es darf nicht sein! Es ist nicht möglich! Buttler! Gordon! Ich will's nicht glauben. Saget Nein.

Gordon (ohne zu antworten, weist mit ber Sand nach hinten. Octavio fieht bin und fleht von Entsehen ergriffen).

Deverour (zu Buttler). Hier ist das goldne Bließ, des Fürsten Degen. Macdonald. Befehlt Ihr, daß man die Kanzlei —

Buttler (auf Octavio zeigend).

hier steht er,

Der jetzt allein Befehle hat zu geben.

(Deveroux und Macdonato treten ehrerbielig gurud; Ales verliert fich flill, daß nur allein Buttler, Octavio und Gordon auf der Scene bleiben.) Actavio (zu Buttlern gewendet).

War das die Meinung, Buttler, als wir schieben? Wott der Gerechtigkeit! Ich hebe meine Hand auf!

Ich bin an Dieser ungeheuren That

Nicht schuldig.

Buttler. Eure Hand ift rein. Ihr habt

Die meinige bagu gebraucht.

tavio. Ruchlofer!

So mußtest du des Herrn Bescht migbrauchen Und blutig grauenvollen Deuchelmord

Auf Deines Raifers heil'gen Ramen malgen?

Buttler (gelaffen). Ich hab' des Raisers Urthel nur vollstreckt.

Octavio. D Fluch ber Könige, ber ihren Worten

Das fürchterliche Leben gibt, dem schnell Bergänglichen Gedanken gleich die That,

Die fest unwiderrufliche, antettet!

Mußt' es so rasch gehorcht sein? Konntest du Dem Gnadigen nicht Zeit zur Gnade gonnen? Des Menschen Engel ist die Zeit — die rasche Bollftredung an das Urtheil anzuheften, Ziemt nur dem unveränderlichen Gott. Buttler. Was scheltet Ihr mich? Was ift mein Berbrechen? Ich habe eine gute That gethan, Jd hab' das Neich von einem furchtbarn Feinde Befreit und mache Anspruch auf Belohnung. Der einz'ge Unterschied ift zwischen Gurem Und meinem Thun: Ihr habt den Pfeil geschärft Ich hab' ihn abgedriickt. Ihr fatet Blut Und fteht bestürzt, daß Blut ift aufgegangen. 3d wußte immer, was ich that, und so Erschreckt und überrascht mich kein Erfolg. Habt Ihr soust einen Auftrag mir zu geben? Denn ftehnden Fußes reif' ich ab nach Wien, Mein blutend Schwert vor meines Raisers Thron Ru legen und ben Beifall mir gu holen, Den der geschwinde, punttliche Gehorsam Bon dem gerechten Richter fordern darf. (Geht ab.)

#### Bwölfter Auftritt.

Borige ohne Buttler. Grafin Tergty tritt auf, bleich und entstellt. Ihre Sprace ist fcmad und langfam, ohne Leidenschaft.

Octavio (ihr entgegen). D Gräfin Terzth, nuift' es dahin kömmen? Das sind die Folgen unglischelger Thaten.
Gräfin. Es sind die Früchte Jhres Thuns — Der Herzog
Ist todt, mein Mann ist todt, die Herzogin
Kingt mit dem Tode, meine Nichte ist verschwunden.
Dies Haus des Glanzes und der Herrlichkeit
Steht nun verödet, und durch alle Pforten
Stürzt das erschreckte Hofgesinde fort.
Ich din die Letzte drinn, ich schloß es ab
Und liefre hier die Schlüssel aus.
Octavio (mit tiesme Somez).

Octavio (mit tiesme Somez).

räsin. Wer soll noch linksonnen? Wer soll noch linksonmen? Wer soll noch mißhandelt werden? Der Fürst ist todt, des Kaisers Rache kann Befriedigt sein. Berschonen Sie die alten Diener, Daß den Getreuen ihre Lieb' und Tren' Nicht auch zum Frevel angerechnet werde! Das Schicksall überraschte meinen Bruder Zu schnell, er konnte nicht mehr an sie denken.

Octavio. Nichts von Mighandlung! Nichts von Rache, Grafin! Die schwere Schuld ist schwer gebuft, der Raiser Berfohnt, nichts geht vom Bater auf die Tochter Biniiber, als fein Ruhm und fein Berbienft. Die Kaiserin ehrt Ihr Unglück, öffnet Ihnen Theilnehmend ihre miltterlichen Urme. Drum feine Furcht mehr! Faffen Gie Bertraucu Und übergeben Gie fich hoffnungsvoll Der faiferlichen Unabe. Grafin (mit einem Blid zum himmet). Ich vertraue mich Der Unade eines größern herrn - Wo foll Der fürstliche Leichnam seine Ruhftatt finden? In der Karthause, die er selbst gestiftet, Ru Bitichin ruht die Brafin Wallenftein; Un ihrer Scite, Die fein erftes Glud Wegrundet, wünscht' er, bantbar, einft gu schlummern. D. laffen Gie ihn dort begraben fein! Auch für die Refte meines Mannes bitt' ich Um gleiche Bunft. Der Raifer ift Befitzer Bon unfern Schlöffern, gonne man uns nur Ein Grab noch bei ben Grabern unfrer Uhnen. Octavio. Gie gittern, Brafin - Gie verbleichen - Bott! Und welche Deutung geb' ich Ihren Reden? Grafin (fammelt ihre lette Rraft und fpricht mit Lebhaftigfeit und 2(bel). Gie denten würdiger von mir, als daß Gie glanbten, 3d überlebte meines Hauses Fall. Wir fühlten uns nicht zu gering, die Sand Mad einer Königsfrone zu erheben -Es jollte nicht fein - boch wir benfen foniglich Und achten einen freien, muth'gen Tod Anständiger als ein entehrtes Leben. - Ich habe Gift . . . . . D rettet! Belft! Octavio. Grafin. Es ist zu spät. In wenig Angenbliden ift mein Schidfal Erfüllt. (Bie geht ab.) Gordon. O Saus des Mordes und Entfetiens! (Gin Anrier fommt und bringt einen Brief.) Gordon (tritt ihm entgegen). Was gibt's? Das ift bas faiferliche Siegel. (Er hat die Aufschrift gelesen und übergibt den Brief dem Octavio mit einem Blid bes Bormurfe.) Dem Gurften Biccolomini. (Cctavio eridridt und blidt ichmergvoft jum himmel.) (Der Borhang fällt.)

-------

# Maria Stuart.

Trauerspiel in fünf Aufzügen.

#### Personen.

Elifabeth, Ronigin bon England. Maria Stuart, Ronigin von Schottland, Befangne in England. Robert Dubleh, Graf von Leicester. Georg Talbot, Graf von Sprewsburg. Wilhelm Cecil, Baron von Burleigh, Großschaftmeister. Graf von Rent. Wilhelm Davison, Staatssecretar. Amias Paulet, Ritter, Hüter ber Maria. Mortimer, fein Deffe. Graf Aubespine, französischer Gesandter. Graf Belliebre, außerordentlicher Botschafter von Frantreich. Okelly, Mortimers Freund. Drugeon Drury, zweiter Suter ber Maria. Melvil, ihr Saushofmeister. Burgonn, ihr Argt. Sanna Rennedy, ihre Umme. Margaretha Rurt, ihre Rammerfrau. Cherif ber Graficaft. Officier der Leibwache. Frangofifde und englische Serren. Trabanten. Sofdiener der Rönigin von England. Diener und Dienerinnen der Königin von Schottland.

# Erfter Aufzug.

3m Schloß zu Fotheringhan. - Gin Zimmer.

# Erfter Auftritt.

Hanna Kennebh, Amme der Königin von Schottland, in heftigem Streit mit Paulet, der im Begriff ist, einen Schrank zu öffnen. Drugeon Drurh, sein Gehilse, mit Brecheisen.

Kennedy. Was macht Ihr, Sir? Welch neue Dreistigkeit! Zuriid von diesem Schrant! Daulet. Wo kam der Schnuck ber?

Paulet. Wo kam der Evongeworfen; Der Cartner hat bestochen werden sollen

Schiller, Werfe. II.

14

Mit diesem Schmuck - Fluch über Weiberlift! Trot meiner Aufficht, meinem icharfen Guchen Roch Roftbarteiten, noch geheime Schäte!

(Sid) über ben Schrant machend.)

230 das gesteckt hat, liegt noch mehr! Gennedn.

Burud, Bermegner!

Bier liegen die Weheimniffe der Lady.

Paulet. Die eben such' ich. (Schriften hervorziehenb). Rennedn. Unbedeutende

Papiere, bloße llebungen der Feder,

Des Rerfers traur'ge Beile zu verfürzen.

Paulet. In muß'ger Weile ichafft ber boje Beift.

Rennedn. Es find frangofische Schriften. Paulet.

Desto schlimmer! Die Sprache redet Englands Keind.

Rennedn.

Concepte Bon Briefen an die Königin von England.

Paulet. Die überliefr' ich — Sieh! Was schimmert hier? (Er hat einen geheimen Reffort geöffnet und gieht aus einem verborgnen Fach) Gefdmeide hervor.)

Gin tonigliches Stirnband, reich an Steinen,

Durchzogen mit den Lilien von Frankreich! (Er gibt es feinem Begleiter.) Bermahrt's, Drury. Legt's zu dem Uebrigen! (Drury geht ab.)

Bennedy. D schimpfliche Gewalt, die wir erleiden!

Paulet. So lang sie noch besitzt, fann sie noch schaden,

Denn Alles wird Gewehr in ihrer hand.

Kiennedy. Seid gütig, Sir. Nehmt nicht den letten Schmuck Mus unferm Leben weg! Die Jammervolle

Erfrent der Unblid alter Berrlichkeit,

Denn alles Undre habt Ihr uns entriffen. Paulet. Es liegt in guter Sand. Gemiffenhaft

Wird es zu seiner Zeit zurückgegeben!

Rennedn. Wer fieht es biefen tahlen Wänden an,

Dag eine Königin hier wohnt? Wo ift

Die Himmeldede über ihrem Git?

Muß fie den gärtlich weichgewöhnten Juß Richt auf gemeinen ranben Boden feten?

Mit grobem Binn - Die ichlechtste Edelfrau

Wurd' es verschmähn — bedient man ihre Tafel.

Paulet. Go speiste fie ju Sterlyn ihren Gatten, Da fie aus Gold mit ihrem Buhlen trant.

Bennedn. Cogar Des Spiegels fleine Rothdurft mangelt,

Paulet. Colong fie noch ihr eitles Bild beichaut, Bort fie nicht auf, gu boffen und gu magen.

Rennedn. Un Budern fehlt's, den Weift zu unterhalten. Paulet. Die Bibel ließ man ihr, das Berg gu beffern. Kennedn. Selbst ihre Laute ward ihr weggenommen. Paulet. Beil fie verbuhlte Lieder brauf gespielt. Kennedy. Ist das ein Schickfal für die Weicherzogne, Die in der Wiege Königin ichon mar, Am upp'gen Sof der Medicaerin In jeder Freuden Fülle aufgewachsen! Es fei genug, daß man die Macht ihr nahm, Muß man die armen Flitter ihr mißgönnen? In großes Unglud lernt ein edles Berg Sich endlich finden; aber mehe thut's, Des Lebens fleine Zierden gu entbehren. Paulet. Gie wenden nur das Berg dem Citeln gu, Das in sich gehen und bereuen foll. Ein uppig laftervolles Leben bußt fich In Mangel und Erniedrigung allein. Rennedn. Wenn ihre garte Jugend fich verging, Mag sie's mit Gott abthun und ihrem Bergen, In England ift fein Richter über fie. Paulet. Sie wird gerichtet, wo sie frevelte. Kennedn. Bum Freveln feffeln fie gu enge Bande. Paulet. Doch wußte fie aus biefen engen Banden Den Arm ju ftreden in die Welt, die Factel Des Bürgerfrieges in das Reich zu schleudern Und gegen unfre Königin, die Gott Erhalte, Meuchelrotten zu bewaffnen. Erregte fie aus diefen Mauern nicht Den Böswicht Parry und den Babington Bu der verfluchten That des Königsmords? Sielt dieses Eisengitter sie zurud, Das edle Herz des Norfolk zu umstricen? Für fie geopfert fiel das befte Saupt Auf diefer Infel unterm Senterbeil -Und ichrecte diefes jammervolle Beifpiel Die Rasenden zurück, die sich wetteifernd Um ihrentwillen in den Abgrund stürzen? Die Blutgerüfte füllen fich für fie Mit in.mer neuen Todesopfern an, Und das wird nimmer enden, bis sie selbst, Die Schuldigste, barauf geopfert ift. — D, Fluch dem Tag, da dieses Landes Kuste Baftfreundlich diese Belena empfing. Rennedy. Gaftfreundlich hatte England fie empfangen? Die Unglückselige, die seit dem Tag,

Da fie ben Kuß gesetzt in dieses Land, MIS eine Silfeflebende, Bertriebne Bei ben Bermandten Schutz gu fuchen fam. Sich wider Bölferrecht und Königswürde Befangen fieht, in enger Rerterhaft Der Jugend schöne Jahre muß vertrauern -Die jett, nachdem fie Alles hat erfahren, Was das Gefangniß Bittres bat, gemeinen Berbrechern gleich, vor des Gerichtes Schranken Gefordert wird und schimpflich angeklagt Auf Leib und Leben - eine Königin! Paulet. Gie fam ins Land als eine Mörderin, Berjagt von ihrem Bolk, des Throns entsett. Den sie mit schwerer Gränelthat geschändet. Berfdiworen tam fie gegen Englands Blück, Der spanischen Maria blut'ge Beiten Burud zu bringen, Engelland fatholisch Ru machen, an den Franzmann zu verrathen. Warum verschmähte fic's, den Edinburger Bertrag zu unterschreiben, ihren Auspruch Un England aufzugeben und den Weg Mus diesem Kerter schnell fich aufzuthun Mit einem Federstrich? Sie wollte lieber Wefangen bleiben, fich mighandelt febn, Als Diejes Titels leerem Brunt entjagen. Begwegen that fie das? Beil fie ben Ränken Bertraut, den bojen Kunften der Berschwörung, Und unbeilspinnend diese gange Infel Mus ihrem Rerfer gu erobern hofft. Kiennedy. Ihr spottet, Gir - Bur Barte fügt Ihr noch Den bittern Sohn! Gie hegte folde Traume, Die hier lebendig eingemauert lebt, Bu der kein Schall bes Trostes, keine Stimme Der Freundschaft aus der lieben Heimath dringt, Die längst tein Menschenangesicht mehr schaute, MIS ihrer Rerfermeifter finftre Stirn, Die erst seit furgem einen neuen Wächter Erhielt in Eurem rauben Anverwandten. Bon neuen Staben fich umgittert fieht -Paulet. Rein Gifengitter ichfitt por ihrer Lift. Weiß ich, ob diese Stabe nicht durchfeilt, Richt dieses Zimmers Boden, diese Wände, Von außen fest, nicht hohl von innen sind Und den Berrath einlaffen, wenn ich schlafe? Aluchvolles Amt, das mir geworden ift,

Die unheilbrütend Listige zu hüten.
Bom Schlummer jagt die Furcht mich auf; ich gehe Nachts um, wie ein gequälter Geift, exprobe Des Schlosses Riegel und der Wächter Treu Und sehe zitternd jeden Morgen kommen, Der meine Furcht wahr machen kann. Doch wohl mir! Wohl! Es ist Hossinung, daß es bald nun endet. Denn lieber möcht' ich der Verdammten Schaar Wachstehend an der Höslenpforte hüten, Als diese ränkevolle Königin.
Kennedy. Da kommt sie selbst!
Paulet.
Den Christus in der Hand,

#### Imeiter Auftritt.

Maria im Schleier, ein Rrugifig in der Sand. Die Borigen.

Rennedy (ihr entgegen eilend). D Königin! Man tritt uns gang mit Gugen, Der Tyrannei, der harte wird kein Biel, Und jeder neue Tag häuft neue Leiden Und Schmach auf bein gefrontes Saupt. Maria. Kak dich! Sag' an, was nen geschehen ift? Rennedn. Sieh her! Dein Bult ift aufgebrochen, deine Schriften, Dein einz'ger Schatz, ben wir mit Mich gerettet, Der lette Reft von beinem Brantgeschmeide Aus Frankreich ist in seiner Sand. Du hast nun Nichts Rönigliches mehr, bist gang beraubt. Maria. Beruhige bich, hanna. Diese Flitter machen Die Königin nicht aus. Man fann uns niedrig Behandeln, nicht erniedrigen. Ich habe In England mich an viel gewöhnen lernen, Ich kann auch Das verschmerzen. Sir, Ihr habt Euch Gewaltsam zugeeignet, mas ich Euch Noch heut zu übergeben Willens mar. Bei diesen Schriften findet fich ein Brief, Bestimmt für meine tonigliche Schwester Bon England — Gebt mir Euer Wort, daß Ihr Ihn redlich an sie selbst wollt übergeben Und nicht in Burleighs ungetrene hand. Paulet. Ich werde mich bedenken, mas zu thun ift. Maria. Ihr sollt ben Inhalt miffen, Sir. Ich bitte

In diesem Brief um eine große Bunft -- Um eine Unterredung mit ihr felbft. Die ich mit Augen nie gesehn — Man hat mich Vor ein Gericht von Mannern porgeforbert. Die ich als meines Gleichen nicht erkennen, Bu benen ich fein Berg mir faffen fann. Elisabeth ift meines Stammes, meines Geschlechts und Ranges - Ihr allein, der Schwester, Der Königin, der Frau kann ich mich öffnen. Paulet. Sehr oft, Mylady, habt Ihr Ener Schicksal Und Eure Chre Männern anvertraut. Die Eurer Achtung minder würdig waren. Ich bitte noch um eine zweite Gunft, Unmenschlichkeit allein fann mir fie weigern. Schon lange Reit entbehr' ich im Gefananif Der Kirche Troft, der Sacramente Wohlthat, Und die mir Kron' und Freiheit hat geraubt, Die meinem Leben felber droht, wird mir Die himmelsthure nicht verschließen wollen. Paulet. Auf Euren Wunsch wird der Dechant des Orts -Maria (unterbricht ihn lebhaft). Ach will nichts vom Dechanten. Einen Priester Von meiner eignen Kirche fordre ich. - Auch Schreiber und Notarien verlang' ich, Um meinen letten Willen aufzuseten. Der Gram, bas lange Rerferelend nagt An meinem Leben. Meine Tage find Begahlt, befürcht' ich, und ich achte mich Bleich einer Sterbenben. Daulet. Da thut Ihr wohl.

Paulet. Da thut Ihr wohl, Das sind Betrachtungen, die Such geziemen.
Maria. Und weiß ich, ob nicht eine schnelle Hand Des Kunmers langsames Geschäft beschleunigt? Ich will mein Testament aufsehen, will Berfügung tressen iber Das, was mein ist. Paulet. Die Freiheit habt Ihr. Englands Königin Will sich mit Eurem Raube nicht bereichern.
Maria. Man hat von meinen treuen Kammersrauen, Bon meinen Dienern mich getrennt — Wo sind sie? Was ist ibr Schickal? Ihrer Dienste kann ich Entrathen; doch beruhigt will ich sein,

Daß die Getrenn nicht leiden und entbehren. Paulet. Für Eure Diener ist gesorgt. (Er will gehen.) Maria. Ihr geht, Sir? Ihr verlaßt mich abermals,

Und ohne mein geängstigt fürchtend Berg Der Qual der Ungewißheit zu entladen? Ich bin, Dant Enrer Späher Bachsamkeit. Bon aller Welt geschieden, feine Runde Belangt zu mir durch diese Rertermauern, Mein Schicffal liegt in meiner Feinde Sand. Ein peinlich langer Monat ift vorüber, Seitdem die vierzig Commiffarien In diesem Schloß mich überfallen, Schranken Errichtet, schnell, mit unanständiger Gilc, Mich unbereitet, ohne Anwalts Silfe, Bor ein noch nie erhört Gericht gestellt, Auf schlaugefaßte schwere Klagepunkte Mich, die Betäubte, Ueberraschte, flugs Aus dem Gedächtniß Rede fteben laffen -Wie Geister tamen sie und schwanden wieder. Seit diesem Tage schweigt mir jeder Mund, Sch fuch' umfonft in Gurem Blid gu lefen, Db meine Unichuld, meiner Freunde Gifer, Ob meiner Feinde bofer Rath gesiegt. Brecht endlich Euer Schweigen - Lagt mid miffen, Was ich zu fürchten, mas zu hoffen habe. Paulet (nad) einer Paufe). Schließt Eure Rechnung mit dem himmel ab. Maria. Ich hoff' auf feine Gnade, Gir - und hoffe Auf strenges Recht von meinen ird'ichen Richtern. Paulet. Recht foll Euch werden. Zweifelt nicht baran. Maria. Ift mein Proceg entschieden, Gir? Ich weiß nicht. Daulet. Maria. Bin ich verurtheilt? Daulet. Ich weiß nichts, Mylady. Maria. Man liebt hier raich zu Werk zu gehn. Coll mich Der Mörder überfallen, wie die Richter? Paulet. Denkt immerhin, es fei fo, und er wird Euch In begrer Fassung dann, als diese, finden. Maria. Nichts foll mich in Erstaunen feten, Gir, Was ein Gerichtshof in Westminsterhall. Den Burleighs Haß und Hattons Gifer lenkt, Zu urtheln sich erdreiste — Weiß ich doch, Was Englands Königin magen barf zu thun. Paulet. Englands Beherrscher brauchen nichts zu schenen. Mls ihr Gemiffen und ihr Parlament. Bas die Gerechtigkeit gesprochen, furchtlos, Bor aller Welt wird es die Macht vollziehn.

#### Dritter Auftritt.

Die Borigen. Mortimer, Baulets Neffe, tritt herein und, ohne der Königin einige Aufmertsamteit zu bezeigen, ju Baulet.

Mortimer. Dan sucht Guch, Dheim.

(Er entfernt sich auf eben die Weise. Die Königin bemerkt es mit Unwillen und wendet sich ju Paulet, der ihm folgen will.)

Alaria. Sir, noch eine Bitte.

Wenn Ihr mir mas zu sagen habt — von Euch

Ertrag' ich viel, ich ehre Guer Alter.

Den lebermuth des Jünglings trag' ich nicht,

Spart mir den Anblick seiner roben Sitten.

Paulet. Was ihn Euch widrig macht, macht mir ihn werth.

Wohl ist es feiner von den weichen Thoren,

Die eine falsche Weiberthräne schmelzt —

Er ist gereist, kommt aus Paris und Rheims Und bringt sein tren altenglisch Gere zurück

Und bringt sein tren altenglisch herz gurud. Ladn, an Dem ist Eure Kunft verloren! (Geht ab.)

# Vierter Auftritt.

Maria. Rennebn.

Arnnedy. Darf Guch ber Robe Das ins Antlit sagen!

D, es ist hart!

Maria (in Nachbenten verloren).

Wir haben in den Tagen unsers Glanzes Dem Schmeichler ein zu willig Ohr geliehn,

Berecht ift's, gute Kennedy, daß wir

Des Bormurfs ernfte Stimme nun bernehmen.

Kennedn. Wie? so gebeugt, so muthlos, theure Lady?

Wart Ihr doch sonft so freh, Ihr pflegtet mich zu trösten, Und eber mußt' ich Euren Flattersinn,

Uls Eure Schwermuth schelten.

Maria. Ich erfenn' ibn.

Es ift der blut'ge Schatten König Darnlens,

Der gurnend aus dem Gruftgewolbe steigt, Und er wird nimmer Friede mit mir machen,

Bis meines Unglücks Daß erfüllet ift.

Siennedn. Bas für Gedanken -

Maria. Du vergiffest, Hanna. —

Ich aber habe ein getren Gedächtniß -

Der Jahrstag dieser unglückseligen That

Ift heute abermals zurückgefehrt,

Er ift's, ben ich mit Bug' und Fasten feire.

Kennedn. Schieft endlich diesen bosen Geift zur Ruh. 3hr babt die That mit jahrelanger Ren.

Mit schweren Leidensproben abgebüßt. Die Rirche, die den Löseschlüssel hat Für jede Schuld, der himmel hat vergeben. Maria. Frischblutend fteigt die langft vergebne Schuld Aus ihrem leichtbedecten Grab empor! Des Gatten racheforderndes Gespenst Schickt feines Meffedieners Glode, fein Hochwürdiges in Priefters Sand gur Gruft. Kennedy. Nicht Ihr habt ihn gemordet! Undre thaten's! Maria. Ich wußte drum. Ich ließ die That geschehn Und loct' ihn schmeichelnd in das Todesnet. Kennedy. Die Jugend mildert Eure Schuld. Ihr wart So zarten Alters noch. So zart — und lud Maria. Die ichwere Schuld auf mein so junges Leben. Bennedy. Ihr wart durch blutige Beleidigung Gereizt und durch des Mannes Uebermuth, Den Eure Liebe aus der Dunkelheit, Wie eine Götterhand, hervorgezogen, Den Ihr durch Euer Brautgemach zum Throne Beführt, mit Gurer blühenden Perfon Beglückt und Eurer angestammten Krone. Ronnt' er vergeffen, daß sein prangend Loos Der Liebe großmuthsvolle Schöpfung war? Und doch vergaß er's, der Unwürdige! Beleidigte mit niedrigem Berdacht, Mit roben Sitten Gure Bartlichkeit, Und widerwärtig wurd' er Euren Augen. Der Zauber schwand, ber Euren Blid getäuscht, Ihr floht erzurnt des Schandlichen Umarmung Und gabt ihn der Berachtung preis - Und er -Bersucht er's, Eure Gunft guruckzurufen? Bat er um Snade? Warf er fich bereuend Zu Euren Füßen, Besserung versprechend? Trot bot Euch der Abscheiliche — der Euer Geschöpf mar, Guren Ronig wollt' er spielen, Bor Euren Augen ließ er Euch den Liebling, Den schönen Sanger Rizzio, durchbohren -Ihr rächtet blutig nur die blut'ge That. Maria. Und blutig wird sie auch an mir sich rächen, Du sprichst mein Urtheil aus, da du mich trösteft. Kennedy. Da Ihr die That geschehn ließt, wart Ihr nicht Ihr felbst, gehörtet Euch nicht felbst. Ergriffen

Hatt' Euch der Wahnsinn blinder Liebesgluth, Euch unterjocht dem furchtbaren Berführer,

Dem unglitchfelg'en Bothwell - lleber Guch Mit übermuth'gem Mannerwillen berrichte Der Schredliche, ber Ench durch Baubertranfe, Durch Sollenklinfte das Gemuth verwirrend, Erhitste -Maria. Seine Kunfte maren feine andre. Mis feine Mannerfraft und meine Schwachheit. Biennedn. Hein, jag' ich. Alle Beifter der Berdammnift Mußt' er zu Silfe rufen, der bies Band Um Gure hellen Sinne wob. Ihr hattet Rein Dhr mehr für der Freundin Warnungsstimme, Rein Aug für Das, mas wohlanftandig mar. Berlaffen hatte Euch die garte Schen Der Menschen; Eure Bangen, fonft ber Git Schamhaft errothender Bescheidenheit, Sie glühten nur bom Feuer des Berlangens. Ihr warft den Schleier des Geheimnisses Bon Euch; des Mannes kedes Laster hatte Much Gure Blödigteit befiegt; Ihr ftelltet Mit dreister Stirne Eure Schmach zur Schau. Ihr ließt das fonigliche Schwert von Schottland Durch ihn, den Morder, dem des Bolfes Flüche Rachichalten, durch die Gaffen Edinburgs Bor Euch hertragen im Triumph, umringtet Mit Waffen Guer Parlament, und bier, Im eignen Tempel der Gerechtigfeit. Amanat Ihr mit frechem Boffenspiel die Richter. Den Schuldigen des Mordes loszusprechen — Ihr gingt noch weiter - Gott! Maria. Bollende nur! Und reicht' ihm meine Sand vor dem Altare! Kennedn. D, laßt ein ewig Schweigen diese That Bededen! Gie ift ichanderhaft, emporend, Ift einer gang Bertornen werth - Doch Ihr feid keine Berlorene — ich tenn' Guch ja, ich bin's, Die Gure Rindheit auferzogen. Weich Ift Ener Berg gebildet, offen ift's Der Scham - Der Leichtsinn nur ift Guer Lafter. 3ch wiederhol' es, es gibt boje Beifter, Die in des Menschen unverwahrter Bruft Sich angenblidlich ihren Wohnplat nehmen. Die ichnell in uns das Schreckliche begehn Und, zu der Soll' entfliehend, das Entfeten In bem beflecten Bufen hinterlaffen. Geit Diefer That, Die Guer Leben ichwargt.

Habt Jhr nichts Lasterhaftes mehr begangen, Ich bin ein Zeuge Eurer Besserung.
Drunn fasset Muth! Macht Friede mit Euch selbst!
Was Ihr auch zu bereuen habt, in Engkand Seid Ihr nicht schuldig; nicht Elisabeth, Nicht Englands Parlament ist Euer Richter.
Macht ist's, die Euch hier unterdrückt; vor diesen Aumaßlichen Gerichtshof dürst ihr Euch Hinstellen mit dem ganzen Muth der Unschuld.
Maria. Wer sommt? (Mortimer zeigt sich an der Thüre.) Kennedy.

### Jünfter Auftritt.

Die Borigen. Mortimer ichen eintretend.

Mortimer (zur Amme). Entfernt Euch, haltet Wache vor der Thür, Ich habe mit der Königin zu reden.
Maria (mit Ansehen). Hanna, du bleibst.
Mortimer. Habt keine Furcht, Mylady. Lernt mich kennen.
(Er überreicht ihr eine Karte.)
Maria (sieht sie an und fährt bestürzt zurüch). Has ist das?
Mortimer (zur Amme). Geht, Dame Kennedy,
Sorgt, daß mein Oheim uns nicht überfalle!
Maria (zur Amme, welche zaudert und die Königin fragend ansieht).
Geh! Thu, was er sagt.

# (Die Amme entfernt fic mit Zeichen der Berwunderung.) Sechster Auftritt.

#### Mortimer. Maria.

Maria. Bon meinem Oheim, Dem Kardinal von Lothringen aus Frankreich! (Liest.) "Traut dem Sir Mortimer, der Euch dies bringt, "Denn keinen trenern Freund habt Ihr in England." (Mortimern mit Erftaunen anfehend.) Ift's möglich? Ift's fein Blendwert, bas mich täuscht? So nahe find' ich einen Freund und wähnte mich Berlaffen ichon von aller Welt - find' ihn In Gud, dem Reffen meines Rertermeisters. In dem ich meinen schlimmsten Keind -Berzeihung Mortimer (fid ihr ju Füßen werfend). Für diese verhaßte Larve, Königin, Die mir zu tragen Rampf genug gekoftet, Doch der ich's danke, daß ich mich Euch naben, Such Silfe und Errettung bringen fann.

Maria. Steht auf — Ihr überrascht mich, Sir — Ich kann So schnell nicht aus der Tiefe meines Elends Jur Hofsnung übergehen — Redet, Sir — Macht mir dies Glück begreislich, daß ich's glaube.

Mortimer (fteht auf).

Die Zeit verrinnt. Bald wird mein Oheim hier sein, Und ein verhaßter Mensch begleitet ihn.
Ch' Such ihr Schreckensaustrag überrascht, Hort an, wie Such der Himmel Rettung schickt.
Maria. Er schickt sie durch ein Wunder seiner Allmacht!
Mortimer. Ersaubt, daß ich von mir beginne.
Maria.

Mortimer. Ich zählte zwanzig Jahre, Königin, In strengen Pflichten war ich aufgewachsen, In sinsterm haß des Bapsthums aufgesäugt, Als mich die unbezwingliche Begierde hinaus trieb auf das seste Land. Ich sieß Der Puritaner dumpse Predigtsinben, Die heimath hinter mir, in schnellem Lauf Durchzog ich Frankreich, das gepriesene Ralien mit heißem Wunsche sichend.

Es war die Zeit des großen Kirchensests, Bon Pilgerschaaren wimmelten die Wege, Betränzt war jedes Gottesbild, es war, Als ob die Menschheit auf der Wandrung wäre, Walfahrend nach dem Himmelreich — Nich selbst Ergriff der Strom der glaubenvollen Menge Und riß mich in das Weichbild Roms —

Wie ward mir, Königin! Mis mir der Gäulen Bracht und Siegesbogen Entgegenstieg, des Roloffeums Berrlichkeit Den Staunenden umfing, ein hoher Bildnergeift In seine heitre Bunderwelt mich fchloß! Ich hatte nie ber Künfte Macht gefühlt; Es haft die Kirche, die mich auferzog, Der Sinne Reig, fein Abbild duldet fic, Allein das förperlose Wort verehrend. Wie murde mir, als ich ins Innre nun Der Kirchen trat, und die Musik der Simmel Berunterstieg, und ber Bestalten Mulle Berichwenderisch aus Wand und Dede quoll, Das herrlichste und bochfte, gegenwärtig, Bor den entzückten Ginnen fich bewegte, Mis ich fie felbft nun fab, die Böttlichen,

Den Bruf des Engels, die Beburt des Berrn, Die heil'ge Mutter, die herabgestiegne Dreifaltigteit, die leuchtende Berklärung -Als ich den Papst drauf sah in seiner Pracht Das Sochamt halten und die Bolfer fegnen. D, was ist Golbes, was Juwelen Schein, Womit der Erde Könige sich schmücken! Mur er ift mit bem Göttlichen umgeben. Gin mahrhaft Reich, der Simmel ift fein Sans, Denn nicht von dieser Welt find diese Formen. Maria. D, schonet mein! Richt weiter! Horet auf, Den frischen Lebensteppich vor mir aus Bu breiten - Ich bin elend und gefangen. Mortimer. Auch ich mar's, Königin! und mein Gefängniß Sprang auf, und frei auf einmal fühlte fich Der Beift, des Lebens schönen Tag begrüßend. Sak schwur ich nun dem engen dumpfen Buch. Mit frischem Rrang Die Schläfe mir gu schmuden, Mich fröhlich an die Fröhlichen zu schließen. Viel edle Schotten drängten sich an mich Und der Franzosen muntre Landsmannschaften. Sie brachten mich zu Eurem edlen Dheim, Dem Kardinal von Buise — Welch ein Mann! Wie sicher, klar und männlich groß! — Wie gang Beboren, um die Beifter gu regieren! Das Mufter eines toniglichen Briefters, Ein Fürst der Rirche, wie ich feinen sah! Maria. Ihr habt fein theures Angeficht gegehn, Des vielgeliebten, des erhabnen Mannes, Der meiner garten Jugend Führer mar. D, redet mir von ihm! Denft er noch mein? Liebt ihn das Blück, blüht ihm das Leben noch, Steht er noch herrlich da, ein Jels der Kirche? Mortimer. Der Treffliche ließ felber fich herab, Die hohen Glaubenslehren mir gu beuten Und meines Bergens Zweifel gu gerftreun. Er zeigte mir, daß grübelnde Bernunft Den Menschen ewig in der Frre leitet, Daß seine Augen sehen müffen, mas Das Berg soll glauben, daß ein sichtbar haupt Der Kirche noth thut, daß der Beift der Wahrheit Beruht hat auf den Sitzungen der Bater. Die Wahnbegriffe meiner find'ichen Scele, Wie schwanden sie vor seinem siegenden Berftand und bor ber Snaba feines Munbes!

3d fehrte in der Kirche Schoof gurud, Schwur meinen Grrthum ab in feine Sande. Maria. Co feid Ihr einer jener Taufende, Die er mit seiner Rede himmelstraft. Wie der erhabne Prediger des Berges, Ergriffen und zum ew'gen Beil geführt! Mortimer. Mis ihn des Umtes Pflichten bald barauf Rad Frankreich riefen, fandt' er mich nach Rheims, Wo die Gesellschaft Jesu, fromm geschäftig, Für Englands Rirche Priefter auferzicht. Den edeln Schotten Morgan fand ich hier, Much Guren treuen Leglen, ben gelehrten Bijchof von Roge, die auf Franfreichs Boben Freudlose Tage der Verbannung leben -Eng schloß ich mich an diese Würdigen Und ftartte mich im Glauben - Gines Tags, Mis ich mich umfah in des Bischofs Wohnung, Riel mir ein weiblich Bildniß in die Augen Bon rührend wundersamem Reiz; gewaltig Ergriff es mid in meiner tiefften Geele, Und, des Gefühls nicht mächtig, stand ich da. Da sagte mir ber Bischof: Wohl mit Recht Mögt Ihr gerührt bei diesem Bilde weilen. Die ichonfte aller Franen, welche leben, Ift auch die jammernswürdigste von allen, Ilm unfers Glaubens willen bulbet fie, Und Euer Baterland ift's, wo fie leidet. Maria. Der Redliche! Nein, ich verlor nicht Alles, Da folder Freund im Unglud mir geblieben. Mortimer. Drauf fing er 'au, mit herzerschütternder Beredsamteit mir Guer Martyrthum Und Eurer Keinde Blutgier abzuschildern. And Euern Stammbanm wies er mir, er zeigte Mir Gure Abkunft von dem hohen Saufe Der Tudor, überzengte mich, daß Ench Allein gebührt, in Engelland zu herrichen, Richt Diejer Afterkönigin, gezengt In chebrecherischem Bett, Die Beinrich, Ihr Bater, selbst verwarf als Bastardtochter. Micht seinem einz'gen Bengniß wollt' ich trann. Ich holte Rath bei allen Rechtsgelehrten, Biel alte Wappenbücher fcblug ich nach, Und alle Rundige, die ich befragte, Bestätigten mir Gures Unipruchs Rraft. 3ch weiß nunmehr, daß Ener gutes Recht

An England Euer ganges Unrecht ift, Daß Euch dies Reich als Eigenthum gehört, Worin Ihr schuldlos als Gefangne schmachtet. Maria. O dieses unglücksvolle Recht! Es ist Die einz'ge Quelle aller meiner Leiden. Mortimer. Um biefe Zeit fam mir bie Runde gu, Daß Ihr aus Talbots Schloß hinweggeführt Und meinem Oheim übergeben worden -Des himmels wundervolle Rettungshand Glaubt' ich in dieser Fügung zu erkennen, Ein lauter Ruf bes Schicksals mar fie mir, Das meinen Urm gewählt, Guch zu befreien. Die Freunde stimmen freudig bei, es gibt Der Kardinal mir feinen Rath und Gegen Und lehrt mich der Berftellung schwere Kunft. Schnell ward der Plan entworfen, und ich trete Den Rückweg an ins Baterland, wo ich, Ihr mißt's, vor zehen Tagen bin gelandet. (Er halt inne.) Ich sah Euch, Königin — Euch selbst! Nicht Euer Bild! — D, welchen Schatz bewahrt Dies Schloß! Rein Kerfer! Gine Botterhalle, Glanzvoller als der fönigliche Hof Von England — D bes Glücklichen, bem es Bergonnt ift, eine Luft mit Guch zu athmen! Wohl hat fie recht, die Ench so tief verbirat! Aufstehen würde Englands ganze Jugend, Rein Schwert in seiner Scheide mußig bleiben Und die Empörung mit gigantischem Saupt Durch diese Friedensinsel Schreiten, fabe Der Britte seine Königin! Maria. Wohl ihr, Sah' jeder Britte fie mit Guren Augen! Mortimer. Bar' er, wie ich, ein Zeuge Gurer Leiben, Der Sanftmuth Zeuge und ber edlen Jaffung, Womit Ihr das Unwürdige erduldet. Denn geht Ihr nicht aus allen Leidensproben Ms eine Königin hervor? Raubt Euch Des Kerkers Schmach von Eurem Schönheitsglanze? Euch mangelt Alles, was das Leben schmückt, Und doch umfließt Euch ewig Licht und Leben. Die fet' ich meinen Buß auf biefe Schwelle, Daß nicht mein Berg zerriffen wird von Qualen, Nicht von der Luft entzückt, Ench anzuschauen! -Doch furchtbar naht sich die Entscheidung, wachsend Mit jeder Stunde dringet Die Wefahr;

Ich barf nicht länger faumen — Euch nicht länger Das Schreckliche verbergen Maria. It mein Urtheil Befällt? Entdedt mir's frei. Ich tann es hören. Mortimer. Es ist gefällt. Die zwei und vierzig Richter haben Ihr Schuldig ausgesprochen über Guch. Das Saus Der Lords und der Gemeinen, die Stadt London Bestehen heftig dringend auf des Urtheils Bollftredung; nur die Königin faumt noch - Mus arger Lift, daß man fie nöthige, Richt aus Gefühl ber Menschlichkeit und Schonung. Maria (mit Fassung). Sir Mortimer, Ihr überrascht mich nicht, Erschreckt mich nicht. Auf solche Botschaft war ich Schon längst gefaßt. Ich tenne meine Richter. Nach den Mighandlungen, die ich erlitten. Begreif' ich wohl, daß man die Freiheit mir Nicht schenken fann — Ich weiß, wo man hinaus will. In ew'gem Rerter will man mich bewahren Und meine Rache, meinen Rechtsanspruch Mit mir verscharren in Gefängnignacht. Mortimer. Rein, Königin - o nein! nein! Dabei fteht man Dicht still. Die Tyrannei begnügt fich nicht, Ihr Werf nur halb zu thun. So lang Ihr lebt, Lebt auch die Furcht der Königin von England. Euch tann tein Gerfer tief genug begraben, Nur Cuer Tod versichert ihren Thron. Maria. Gie fonnt' es magen, mein gefrontes Saupt Schmachvoll auf einen Benterblod gu legen? Mortimer. Gie wird es wagen. Zweifelt nicht baran. Maria. Gie tonnte jo die eigne Dajeftat Und aller Ronige im Stanbe malgen? Und fürchtet fie die Rache Frankreichs nicht? Mortimer. Gie ichließt mit Frankreich einen ew'gen Frieden, Dem Duc von Anjou schentt fie Thron und Sand. Maria. Wird sich der König Spaniens nicht waffnen? Mortimer. Richt eine Well in Waffen fürchtet fie, Co lang fie Trieden hat mit ihrem Bolte. Maria. Den Britten wollte fie dies Schauspiel geben? Mortimer. Dies Land, Minlady, hat in letten Beiten Der foniglichen Frauen mehr vom Thron Berab aufs Blutgerüfte fteigen febn. Die eigne Mutter ber Glifabeth Ging diesen Weg und Katharina Howard, Huch Lady Gray war ein gefrontes Banpt.

Maria (nad einer Paufe). Nein, Mortimer! Euch blendet eitle Kurcht. Es ist die Sorge Eures treuen Herzens, Die Euch vergebne Schrecknisse erschafft. Nicht das Schaffot ist's, das ich fürchte. Sir. Es gibt noch andre Mittel, stillere, Wodurch fich die Beherrscherin von England Vor meinem Unspruch Rube ichaffen fann. Eh fich ein Benter für mich findet, wird Noch eher fich ein Morder bingen laffen. — Das ist's, wovor ich zittre, Sir! und nie Set' ich bes Bechers Rand an meine Lippen. Dag nicht ein Schauder mich ergreift, er konnte Rredenzt fein von der Liebe meiner Schwester. Mortimer. Nicht offenbar, noch heimlich foll's dem Mord Belingen, Guer Leben angutaften. Seid ohne Furcht! Bereitet ift schon Alles. Zwölf edle Jünglinge des Landes find In meinem Bundnig, haben heute fruh Das Saframent darauf empfangen, Guch Mit starkem Arm aus diesem Schloß zu führen. Graf Aubespine, der Abgesandte Frankreichs, Beig um den Bund, er bietet felbst die Sande, Und sein Palast ist's, wo wir uns versammeln. Maria. Ihr macht mich gittern, Gir - boch nicht vor Freude. Mir fliegt ein boses Ahnen durch das Berg. Was unternehmt Ihr? Wißt Ihr's? Schrecken Euch Nicht Babingtons, nicht Tichburns blut'ge Sauvter. Auf Londons Briide warnend aufgestedt? Nicht das Verderben der Ungähligen. Die ihren Tod in aleichem Waastiick fanden Und meine Retten schwerer nur gemacht? Unglücklicher, verführter Jüngling - flieht! Flieht, wenn's noch Zeit ift - wenn ber Spaher Burleigh Nicht jett schon Rundschaft hat von Euch, nicht schon In Gure Mitte den Verräther mischte. Flieht aus dem Reiche schnell! Marien Stuart Hat noch kein Glücklicher beschützt. Mortimer. Mich schrecken Nicht Babingtons, nicht Tichburns blut'ge Saupter, Auf Londons Brücke warnend aufgestedt. Nicht das Verderben der ungähl'gen Andern. Die ihren Tod in gleichem Wagftiick fanden; Sie fanden auch darin ben ew'gen Ruhm, Und Blud ichon ift's, für Gure Rettung fterben. Maria. Umsonst! Mich rettet nicht Gewalt, nicht List. Shiller, Werte. Il. 15

Der Keind ist wachsam, und die Macht ist sein. Richt Paulet nur und feiner Wachter Schaar. Bang England hütet meines Rerters Thore. Der freie Wille der Glifabeth allein Mann fie mir aufthun. D, das hoffet nie! Mortimer. Maria. Gin einz'ger Mann lebt, ber fie öffnen taun. Mortimer. D, nennt mir biefen Dann -Graf Lester. Maria. Mortimer (tritt erftaunt gurud). Graf Lefter! — Euer blutiaster Verfolger. Der Günftling ber Elifabeth - Bon Diesem -Maria. Bin ich zu retten, ift's allein burch ihn. - Geht zu ihm. Deffnet Euch ihm frei, Und gur Wewähr, daß ich's bin, die Ench fenbet, Bringt ihm dies Schreiben. Es enthält mein Bildniß. (Gie gieht ein Papier aus bem Bufen, Mortimer tritt gurud und jogert, cs angunehmen.) Nehmt hin. Ich trag' es lange ichon bei mir. Weil Eures Oheims ftrenge Wachsamkeit Mir jeden Weg zu ihm gehemmt - Ench fandte Mein guter Engel -Ronigin - bies Rathfel -Mortimer. Erflärt es mir -Graf Lefter wird's Euch lofen. Maria. Vertraut ihm, er wird Euch vertraun - Wer kommt? Rennedn (eilfertig eintretenb). Gir Paulet naht mit einem Berrn bom Sofe. Mortimer. Es ift Lord Burleigh. Jagt Gud, Ronigin! Bort es mit Gleichmuth an, mas er Euch bringt. (Er entfernt fid) burd eine Seitenthure. Renneby folgt ibm.)

### Siebenter Auftritt.

Maria. Lord Burleigh, Großichahmeister von England, und Nitter Paulet.

Paulet. Ihr wünschtet heut Gewißheit Eures Schickals, Gewißheit bringt Euch Seine Herrlickeit, Mysord von Burleigh. Tragt sie mit Ergebung. Maria. Mit Würde, hoff ich, die der Unschuld ziemt. Gurleigh. Ich komme als Gesandter des Gerichts. Maria. Lord Burleigh seiht dienstsetzt dem Gerichte, Tem er den Geist geliehn, nun auch den Mund. Paulet. Ihr sprecht, als wüstet Ihr bereits das Urtheil. Maria. Da es Lord Burleigh bringt, so weiß ich es.

— Jur Zache, Sir.

Ihr habt Euch bem Bericht Burleigh. Der Zweiundvierzig unterworfen, Ladn -Maria. Berzeiht, Mylord, daß ich Euch gleich zu Anfang Ins Wort muß fallen — Unterworfen hatt' ich mich Dem Nichterspruch der Zweiundvierzig, fagt Ihr? Ich habe keineswegs mich unterworfen. Die fonnt' ich bas - ich fonnte meinem Rang, Der Burbe meines Bolks und meines Sohnes Und aller Fürsten nicht so viel vergeben. Berordnet ift im englischen Wefet, Daß jeder Angeklagte burch Geschworne Bon seines Gleichen soll gerichtet merden. Wer in ber Committee ift meines Gleichen? Rur Ronige find meine Beers. Burleigh. Thr hörtet Die Rlagartifel an, ließt End darüber Bernehmen vor Gerichte -Ja, ich habe mich Maria. Durch hattons arge Lift verleiten laffen, Blog meiner Ehre wegen und im Glauben An meiner Gründe siegende Gewalt, Ein Ohr zu leihen jenen Klagepunften Und ihren Ungrund darzuthun — Das that ich Aus Achtung für bie würdigen Bersonen Der Lords, nicht für ihr Amt, das ich verwerfe. Burleigh. Db Ihr fie anerkennt, ob nicht, Mylady, Das ist nur eine leere Förmlichkeit, Die des Gerichtes Lauf nicht hemmen kann. Ihr athmet Englands Luft, genießt ben Schut, Die Wohlthat des Gesetzes, und so seid Ihr Auch feiner Berrichaft unterthan! Maria. 3ch athme Die Luft in einem englischen Gefangnig. Beifit Das in England leben, ber Befetze Wohlthat genießen? Renn' ich fie doch taum. Nie hab' ich eingewilligt, fie zu halten. Ich bin nicht dieses Reiches Bürgerin, Bin eine freie Konigin des Auslands. Burleigh. Und benkt Ihr, daß der königliche Name Bum Freibrief bienen tonne, blut'ge Zwietracht In fremdem Lande straflos auszusäen? Wie stünd' es um die Sicherheit der Staaten, Wenn das gerechte Schwert der Themis nicht Die ichuld'ge Stirn bes königlichen Gaftes Erreichen könnte, wie des Bettlers haupt?

Maria. Ich will mich nicht ber Rechenschaft entziehn, Die Richter find es nur, die ich verwerfe. Burleigh. Die Richter! Wie, Mylady? Gind es etwa Bom Bobel aufgegriffne Berworfne, Schamlose Zungendrescher, benen Recht Und Wahrheit feil ift, die fich zum Organ Der Unterdrudung willig bingen laffen? Sind's nicht die ersten Manner Dieses Landes, Selbständig gnug, um wahrhaft fein gu burfen, Um über Fürstenfurcht und niedrige Bestechung weit erhaben sich zu sehn? Sind's nicht Dieselben, die ein edles Bolt Frei und gerecht regieren, deren Ramen Man nur zu nennen braucht, um jeden Zweisel, Um jeden Argwohn schleunig stumm zu machen? Un ihrer Spige fteht der Bolferhirte, Der fromme Primas von Canterbury. Der weise Talbot, der des Siegels mahret, Und Howard, ber des Reiches Klotten führt. Sagt! Ronnte die Beberricherin von England Mehr thun, als aus der gangen Monarchie Die Ebelften auslesen und zu Richtern In diesem königlichen Streit bestellen? Und mar's zu benten, daß Parteienhaß Den Gingelnen bestäche - fonnen viergia Erlesne Männer sich in einem Spruche Der Leidenschaft vereinigen? Maria (nad) einigem Stillichweigen).

Ich höre stannend die Gewalt des Mundes. Der mir von je so unheilbringend war — Wie werd' ich mich, ein ungelehrtes Beib, Dit fo funftfert'gem Redner meffen tonnen! Wohl! Wären diese Lords, wie Ihr sie schildert, Berftummen miift' ich, hoffnungslos verloren War' meine Sache, fprachen fie mich schuldig. Doch diese Namen, die Ihr preisend nennt, Die mich durch ihr Gewicht germalmen follen, Minford, gang andre Rollen feh' ich fie In den Weschichten Dieses Landes spielen. 3ch febe diefen hohen Adel Englands, Des Reiches majestätischen Genat. (Meich Stlaven bes Serails ben Sultanslannen Beinrichs bes Achten, meines Großohms, schmeicheln -3d fehe biefes edle Dberhaus, Bleich feil mit ben erfäuflichen Gemeinen,

Befete pragen und verrufen, Chen Auflösen, binden, wie der Mächtige Bebietet, Englands Kürstentöchter heute Enterben, mit dem Baftardnamen ichanden Und morgen fie zu Königinnen fronen. Ich sehe diese murd'gen Peers mit schnell Bertauschter Heberzengung unter bier Regierungen den Glauben viermal ändern -Burleigh. Ihr nennt Gud fremd in Englands Reichsgesetzen, In Englands Unglud feid Ihr fehr bewandert. Maria. Und Das find meine Richter! — Lord Schatmeister! Ich will gerecht sein gegen Ench! Seid Ihr's And gegen mich - Dan fagt, Ihr meint es gut Mit Diesem Staat, mit Enrer Ronigin, Seid unbestechlich, wachsam, unermubet -Ich will es glauben. Richt der eigne Ruten Regiert Euch, Euch regiert allein der Bortheil Des Souverains, des Landes. Eben darum Mißtraut Euch, edler Lord, daß nicht der Nutzen Des Staats Euch als Gerechtigkeit erscheine. Nicht zweifl' ich bran, es fitzen neben Euch Noch edle Männer unter meinen Richtern. Doch fie find Brotestanten. Giferer Bur Englands Wohl und fprechen über mich. Die Königin von Schottland, die Papistin! Es fann ber Britte gegen ben Schotten nicht Gerecht fein, ift ein uralt Wort - Drum ift Berkommlich feit der Bater grauer Beit, Daß vor Gericht kein Britte gegen den Schotten, Rein Schotte gegen jenen zeugen darf. Die Noth gab dieses seltsame Geset; Ein tiefer Sinn wohnt in den alten Bräuchen, Man muß sie ehren, Mylord — die Natur Warf diese beiden feur'gen Völkerschaften Auf dieses Brett im Ocean; ungleich Bertheilte fie's, und hieß fie barum fampfen. Der Tweede schmales Bette trennt allein Die heft'gen Beifter; oft vermischte fich Das Blut ber Rämpfenden in ihren Wellen. Die Hand am Schwerte, schauen sie sich drohend Bon beiden Ufern an seit tausend Jahren. Rein Feind bedränget Engelland, dem nicht Der Schotte fich jum Belfer gugesellte; Rein Bürgerfrieg entzundet Schottlands Städte, Bu dem der Britte nicht ben Bunder trug.

Und nicht erlöschen wird ber haß, bis endlich Ein Parlament fie briiderlich vereint, Ein Scepter waltet durch die gange Insel. Burleigh. Und eine Stuart follte biefes Blud Deni Reich gewähren? Maria. Warum soll ich's leugnen? Ja, ich gesteh's, bag ich bie Soffnung nährte, Zwei edle Nationen unterm Schatten Des Delbaums frei und fröhlich zu vereinen. Nicht ihres Bölterhaffes Opfer glaubt' ich Ru werden; ihre lange Gifersucht, Der alten Zwietracht ungludfel'ge Gluth Hofft' ich auf ew'ge Tage zu ersticken Und, wie mein Uhnherr Richmond die zwei Rosen Rusammenband nach blut'gem Streit, die Kronen Schottland und England friedlich gu vermählen. Burleigh. Auf schlimmem Weg verfolgtet Ihr dies Biel, Da Ihr bas Reich entzunden, burch die Flammen Des Bürgerfriegs zum Throne fteigen wolltet. Maria. Das wollt' ich nicht - beim großen Gott bes himmels! Wann hatt' ich Das gewollt? Wo find die Proben? Burleigh. Nicht Streitens wegen kam ich ber. Die Sache Ift teinem Wortgefecht mehr unterworfen. Es ift erkannt durch vierzig Stimmen gegen zwei. Daß Ihr die Afte vom vergangnen Rabr Gebrochen, bem Gesetz verfallen feid. Es ift verordnet im vergangnen Jahr: "Wenn fich Tumult im Königreich erhübe "Im Ramen und zum Nuten irgend einer "Person, die Rechte vorgibt an die Rrone. "Daß man gerichtlich gegen fie verfahre, "Bis in den Tod die schuldige verfolge" -Und ba bewiesen ist -Mylord von Burleigh! Maria. Ich zweifle nicht, daß ein Gefetz, ausdrücklich Muf mich gemacht, verfaßt, mich zu verderben, Sich gegen mich wird branchen laffen - Webe Dem armen Opfer, wenn derselbe Mund, Der das Gefet gab, auch das Urtheil fpricht! Könnt Ihr es lengnen, Lord, daß jene Afte Bu meinem Untergang ersonnen ist? Burleigh. Bu Eurer Warnung follte fie gereichen, Rum Kallstrick habt Ihr felber fie gemacht.

Den Abgrund faht 3hr, ber vor End fich aufthat,

Und, treu gewarnet, fturgtet Ihr hinein.

Ihr wart mit Babington, dem Hochverräther, Und feinen Mordgefellen einverstanden, Ihr hattet Wissenschaft von Allem, lenktet Mus Enrem Rerfer planvoll die Berschwörung. Maria. Wann hatt' ich Das gethan? Man zeige mir Die Documente auf. Burleigh. Die hat man Ench Schon neulich bor Gerichte vorgewiesen. Maria. Die Kopien, von fremder hand geschrieben! Man bringe die Beweise mir herbei, Daß ich fie felbst dictiert, daß ich fie fo Dictiert, gerade fo, wie man gelesen. Burleigh. Daß es diefelben find, die er empfangen, Bat Babington por feinem Tod befannt. Maria. Und warum stellte man ihn mir nicht lebend Bor Augen? Warum eilte man fo fehr, Ihn aus der Welt zu fördern, eh man ihn Mir, Stirne gegen Stirne, vorgeführt? Burleigh. Auch Eure Schreiber, Kurl und Nau, erharten Mit einem Gid, daß es die Briefe feien, Die fie aus Gurem Munde niederschrieben. Maria. Und auf bas Zeugniß meiner Sausbedienten Berdammt man mich? Auf Tren und Glauben Derer, Die mich verrathen, ihre Königin, Die in demselben Angenblick die Treu Mir brachen, da sie gegen mich gezeugt? Ihr felbst erklärtet sonft den Schotten Rurl Kür einen Mann von Tugend und Gewissen. Maria. So kannt' ich ihn — doch eines Mannes Tugend Erprobt allein die Stunde der Gefahr. Die Folter fonnt' ihn angstigen, bag er Aussagte und gestand, mas er nicht mußte! Durch falsches Zeugniß glaubt' er sich zu retten Und mir, der Konigin, nicht viel zu schaden. Burleigh. Mit einem freien Gid hat er's beschworen. Maria. Bor meinem Angesichte nicht! - Wie, Gir? Das find zwei Reugen, die noch beide leben! Man stelle sie mir gegenüber, lasse sie Ihr Zeugniß mir ins Antlit wiederholen! Warum mir eine Bunft, ein Recht verweigern, Das man dem Mörder nicht versagt? Ich weiß Mus Talbots Munde, meines vor'gen hüters, Daß unter biefer nämlichen Regierung Gin Reichsschluß burchgegangen, der befiehlt, Den Kläger bem Beklagten porzustellen.

Wie? Ober hab' ich falsch gehört? — Gir Paulet! 3d hab' Guch ftets als Biebermann erfunden, Beweist es jeto. Sagt mir auf Bewiffen, Ift's nicht fo? Bibt's fein fold Gefet in England? Paulet. Co ift's, Mylady. Das ift bei uns Rechtens. Was wahr ift, muß ich fagen. Maria. Nun, Mysord! Wenn man mich benn so streng nach englischem Recht Behandelt, wo dies Recht mich unterdriictt. Warum dasselbe Landesrecht umgehen, Wenn es mir Wohlthat werden fann? - Antwortet! Warum ward Babington mir nicht vor Augen Bestellt, wie das Besetz befiehlt? Warum Nicht meine Schreiber, die noch beide leben? Burleigh. Greifert Euch nicht, Lady. Guer Ginverständnift Mit Babington ift's nicht allein -Maria. Es ist's Allein, mas mich bem Schwerte des Gesetzes Blogstellt, wovon ich mich zu rein'gen habe. Mylord! Bleibt bei ber Sache. Bengt nicht aus. Burleigh. Es ist bewiesen, daß Ihr mit Mendoza. Dem spanischen Botschafter, unterhandelt -Maria (lebhaft). Bleibt bei ber Sache, Lord! Burleigh. Daß Ihr Anschläge Weschmiedet, die Religion bes Landes Bu fturgen, alle Ronige Europens Bum Krieg mit England aufgeregt -Maria. Und wenn ich's Bethan? Ich hab' es nicht gethan - Jedoch Befebt, ich that's! Minford, man halt mich bier Wefangen wider alle Bolferrechte. Nicht mit bem Schwerte tam ich in dies Land, 3ch fam herein, als eine Bittenbe, Das heil'ge Gastrecht fordernd, in den Arm Der blutsverwandten Königin mich werfend -Und so ergriff mich die Bewalt, bereitete Dir Retten, wo ich Schutz gehofft - Saat an! Ift mein Bewiffen gegen Diefen Staat Gebunden? Hab' ich Pflichten gegen England? Ein heilig Zwangsrecht ub' ich aus, ba ich Mus diefen Banden ftrebe, Dacht mit Macht Abwende, alle Staaten diefes Welttheils Bu meinem Schutz anführe und bewege. Was irgend nur in einem guten Krieg Recht ift und ritterlich, Das darf ich iiben.

Den Mord allein, die heimlich blut'ge That, Berbietet mir mein Stols und mein Gewissen, Mord würde mich beflecken und entehren. Entehren, fag' ich - feinesweges mich Verdammen, einem Rechtsspruch unterwerfen. Denn nicht vom Rechte, von Gewalt allein Ift zwischen mir und Engelland die Rede. Burleigh (bedeutend). Richt auf der Stärke ichredlich Recht beruft Euch, Mylady! Es ist der Gefangenen nicht gunstig. Maria. Ich bin die Schwache, fie die Mächt'ge - Wohl! Sie brauche die Gewalt, sie tödte mich, Sie bringe ihrer Sicherheit das Opfer. Doch fic gestehe bann, daß fie die Macht Allein, nicht die Gerechtigfeit geübt. Nicht vom Gesetze borge fie bas Schwert, Sich der verhaßten Feindin zu entladen, Und fleide nicht in heiliges Bewand Der roben Stärke blutiges Erfühnen. Solch Gautelspiel betrüge nicht die Welt! Ermorden laffen kann fie mich, nicht richten! Sie geb' es auf, mit bes Berbrechens Frudten Den heil'gen Schein der Tugend zu vereinen,

### Achter Auftritt.

Und was fie ift, das mage fie zu scheinen! (Sie geht ab.)

### Burleigh. Paulet.

Burleigh. Sie trott uns - wird uns troten, Ritter Paulet, Bis an die Stufen des Schaffots - Dies stolze Berg Ist nicht zu brechen — Ueberraschte fie Der Urthelspruch? Saht Ihr sie eine Thräne Bergießen? Ihre Farbe nur verandern? Nicht unser Mitleid ruft' fie an. Wohl fennt fie Den Zweifelmuth der Königin von England, Und unfre Kurcht ist's, was sie muthig macht. Paulet. Lord Großschatzmeister! Dieser eitle Trot wird schnell Berschwinden, wenn man ihm den Bormand raubt. Es find Ungiemlichkeiten vorgegangen In diesem Rechtsstreit, wenn ich's fagen barf. Man hätte diesen Babington und Tichburn Ihr in Berson vorführen, ihre Schreiber Ihr gegenüber stellen sollen. Mein! Burleigh (foneu). Rein, Ritter Paulet! Das war nicht zu wagen.

Bu groß ist ihre Macht auf die Gemüther Und ihrer Thränen weibliche Gewalt. Ihr Schreiber Kurl, ständ' er ihr gegenüber. Ram' es dazu, das Wort nun auszusprechen, Un dem ihr Leben hangt - er murbe gaghaft Burudgichn, fein Westandniß widerrufen Paulet. So werden Englands Keinde alle Welt Erfüllen mit gehäffigen Berüchten, Und des Prozeffes festliches Geprang Wird als ein fühner Frevel nur erscheinen. Burleigh. Dies ift der Ammmer unfrer Ronigin --Daß diese Stifterin des Unheils doch Westorben mare, ehe fie ben Suß Auf Englands Boden fette! Paulet. Dazu fag' ich Amen. Burleigh. Daß Rrantheit fie im Rerter aufgerieben! Paulet. Biel Unglud hatt' es diesem Land erspart. Burleigh. Doch, hatt' auch gleich ein Bufall ber Natur Sie hingerafft - wir hießen doch die Mörder. Daulet. Wohl mahr. Man kann den Menschen nicht verwehren, Ru denken, was sie wollen. Burleigh. Ru beweisen mar's Doch nicht und würde weniger Geräusch erregen -Paulet. Mag es Geräusch erregen! Richt ber laute. Mir der gerechte Tadel fann verleten. Burleigh. D, auch die heilige Berechtigkeit Entflieht dem Tadel nicht. Die Meinung halt es Mit dem Unglücklichen, es wird ber Neid Stets ben obfiegend Gludlichen verfolgen. Das Richterschwert, womit der Mann fich giert, Berhaft ift's in der Frauen Sand. Die Welt Glaubt nicht an die Gerechtigkeit bes Weibes. Cobald ein Weib das Opfer wird. Umsonft. Dag wir, die Richter, nach Gewiffen fprachen! Gie hat der Onade tonigliches Recht, Cie muß es brauchen! Unerträglich ift's, Wenn fie den ftrengen Lauf läßt bem Befebe! Paulet. Und also -Burleigh (rafch einfallend). Alfo foll fie leben ? Dein! Sie darf nicht leben! Nimmermehr! Dies, eben Dies ist's, was unfre Königin beangstigt -Warum der Schlaf ihr Lager fliebt - 3ch lefe In ihren Augen ihrer Scele Rampf, Ihr Mund wagt ihre Wilniche nicht gu fprechen;

Doch vielbedeutend fragt ihr flummer Blid:

Ift unter allen meinen Dienern keiner, Der die verhaßte Wahl mir spart, in em'ger Furcht Auf meinem Thron zu gittern, oder grausam Die Königin, die eigne Blutsverwandte Dem Beil zu unterwerfen? Paulet. Das ift nun die Nothwendigkeit, fteht nicht zu andern. Burleigh. Bohl ftund's zu andern, meint die Ronigin, Wenn fie nur aufmertfamre Diener hatte. Paulet. Aufmerkfamre? Die einen ftummen Auftrag Burleigh. Bu deuten wiffen. Paulet Einen flummen Auftrag! Burleigh. Die, wenn man ihnen eine gift'ge Schlange Zu hüten gab, den anvertrauten Feind Micht wie ein heilig theures Rleinod huten. Paulet (bedeutungsvou). Gin hohes Rleinod ift der gute Rame, Der unbescholtne Ruf ber Ronigin, Den fann man nicht zu wohl bewachen, Sir! Burleigh. Mis man die Lady von dem Shrewsbury Wegnahm und Ritter Paulets Sut vertraute, Da war die Meinung -Ich will hoffen, Gir, Die Meinung war, daß man ben ichwerften Auftrag Den reinsten Sanden übergeben wollte. Bei Gott! Ich hatte dieses Schergenamt Nicht übernommen, dacht' ich nicht, daß es Den beften Mann in England forberte. Lagt mid nicht denken, daß ich's etwas Underm Mls meinem reinen Rufe schuldig bin. Burleigh. Man breitet aus, fie ichwinde, läßt fie franker Und franker werden, endlich still verscheiden; So ftirbt fie in ber Menfchen Angedenken -Und Ener Ruf bleibt rein. Danlet. Nicht mein Gewissen. Burleigh. Wenn Ihr die eigne Sand nicht leihen wollt, So werdet Ihr der fremden doch nicht wehren -Paulet (unterbricht ihn). Rein Mörder soll fich ihrer Schwelle nahn. So lang die Götter meines Dachs fie schützen. Ihr Leben ist mir heilig, heil'ger nicht Ist mir das Haupt der Königin von England. Khr seid die Richter! Richtet! Brecht den Stab! Und wenn es Zeit ift, laßt ben Zimmerer

Mit Axt und Säge kommen, das Gerüft Aufschlagen — für den Sherif und den Henker Soll meines Schlosses Pforte offen sein. Jett ift sie zur Bewahrung mir vertraut, Und seid gewiß, ich werde sie bewahren, Dag sie nichts Boses thun soll, noch erfahren! (Gegen ab.)

## Zweiter Aufzug.

Der Balaft gu Westminfter.

Erfter Auftritt.

Der Graf von Rent und Gir William Davifon begegnen einander. Pavison. Seid Jhr's, Mysord von Kent? Schon vom Turnierplat Burud, und ift die Festlichkeit gu Ende? Aent. Wie? Wohntet Ihr bem Nitterspiel nicht bei? Davison. Mich hielt mein Umt. Ihr habt das iconfte Schauspiel Berloren, Gir, das der Gefdmad ersonnen Und edler Unstand ausgeführt - benn, wißt, Es wurde vorgestellt die feusche Festung Der Schönheit, wie fie vom Berlangen Berennt wird - Der Lord Marschall, Oberrichter, Der Seneschall nebst geben andern Nittern Der Königin vertheidigten die Festung, Und Frankreichs Cavaliere griffen an. Boraus erschien ein Herold, der das Schlof Aufforderte in einem Madrigale, Und von dem Wall antwortete der Rangler. Drauf spielte das Geschütz, und Blumenftrauße, Wohlriechend töstliche Essenzen murden Mus niedlichen Feldstücken abgefeuert. Umfonft! Die Sturme murden abgeschlagen, Und bas Berlangen mußte fich gurudgichn. Davison. Gin Beichen bofer Borbedeutung, Graf, Mur die frangofifche Brautwerbung. Sient. Run, nun, das war ein Scherg - Im Ernfte, bent' ich. Wird sich die Festung endlich doch ergeben. Davison. Glaubt Ihr? Ich glaub' es nimmermehr. Bient. Die schwierigsten Artitel find bereits Berichtigt und von Frankreich zugestanden. Monfieur begnügt fich, in verschloffener Rapelle feinen Gottesbienft gu halten Und öffentlich die Reichsreligion Bu chren und zu ichuten - Sattet Ihr ben Jubel Des Bolls gesehn, als Diese Zeitung fich verbreitet! Denn diefes war des Landes ew'ge Furcht,

Sie möchte sterben ohne Leibeserben, Und England wieder Papstes Fesseln tragen, Benn ihr die Stuart auf dem Throne folgte. Davison. Der Furcht kann es entledigt sein — Sie geht Ins Brantgemach, die Stuart geht zum Tode. Kent. Die Königin kommt!

### Bweiter Auftritt.

Die Borigen. Elisabeth, von Leicester geführt. Graf Aubespine, Belliebre, Graf Shrewsburh, Lord Burleigh mit noch andern französischen und englischen Herten auf.

Elisabeth (zu Aubespine). Braf, ich beklage diese edeln herrn, Die ihr galanter Eifer über Meer Sieher gefiihrt, daß fie die Herrlichkeit Des Hofs von St. Germain bei mir vermiffen. Ich kann so prächt'ge Götterfeste nicht Erfinden, als die königliche Mutter Bon Frankreich — Gin gesittet fröhlich Bolk. Das fich, so oft ich öffentlich mich zeige, Mit Segnungen um meine Sanfte brangt, Dies ift das Schaufpiel, das ich fremden Angen Mit ein'gem Stolze zeigen fann. Der Glang Der Edelfräulein, die im Schönheitsgarten Der Ratharina blühn, verbärge nur Mich felber und mein ichimmerlos Berdienft. Aubespine. Nur eine Dame zeigt Westminfterhof Dem überraschten Fremden - aber Alles, Bas an dem reizenden Geschlecht entzückt, Stellt fich versammelt dar in diefer Ginen. Bellievre. Erhabne Majestät von Engelland, Bergonne, daß wir unsern Urlaub nehmen Und Monfieur, unfern foniglichen Berrn, Mit der ersehnten Freudenpost beglücken. Ihn hat des Herzens heiße Ungeduld Richt in Paris gelaffen, er erwartet Zu Amiens die Boten seines Glücks, Und bis nach Calais reichen seine Bosten, Das Jawort, bas bein foniglicher Mund Aussprechen wird, mit Flügelschnelligkeit Bu seinem trunknen Ohre hinzutragen. Elisabeth. Graf Belliebre, bringt nicht weiter in mich. Richt Zeit ist's jett, ich wiederhol' es Euch, Die freud'ge Sochzeitsadel anzugunden. Schwarz hangt der himmel über diefem Land, Und beffer ziemte mir der Trauerflor.

Mls das Gepränge bräntlicher Gewänder. Denn nahe broht ein jammervoller Schlag Dlein Berg zu treffen und mein eignes Saus. Bellieure. Mur bein Bersprechen gib uns, Konigin; In frohern Tagen folge die Erfüllung. Elisabeth. Die Könige find nur Stlaven ihres Standes, Dem eignen Bergen durfen fie nicht folgen. Mein Bunich war's immer, unvermählt zu fterben, Und meinen Ruhm hatt' ich darein gesett. Daß man dereinst auf meinem Grabstein lafe: "hier ruht die jungfräuliche Ronigin." Doch meine Unterthanen wollen's nicht, Sie benten jett ichon fleißig an die Beit, Wo ich dahin sein werde - Nicht genng. Daß jett ber Segen biefes Land beglückt. Much ihrem fünft'gen Wohl foll ich mich opfern, And meine jungfräuliche Freiheit foll ich. Mein höchstes But, hingeben für mein Bolt, Und der Gebieter wird mir aufgedrungen. Es zeigt mir badurch an, daß ich ihm nur Gin Weib bin, und ich meinte boch regiert Bu haben, wie ein Mann und wie ein König. Wohl weiß ich, daß man Gott nicht dient, wenn man Die Ordnung der Natur verlägt, und Lob Berdienen sie, die vor mir hier gewaltet, Daß fie die Klöfter aufgethan und taufend Schlachtopfer einer fallchverstandnen Undacht Den Pflichten ber Natur gurudgegeben. Doch eine Königin, die ihre Tage Richt ungenütt in mußiger Beschauung Berbringt, die unverdroffen, unermudet Die schwerfte aller Pflichten übt, die sollte Bon bem Naturgmed ausgenommen fein, Der eine Hälfte des Geschlechts der Menschen Der andern unterwürfig macht -Aubespine. Jedwede Tugend, Königin, haft bu Auf beinem Thron verherrlicht, nichts ift übrig, Mis dem Geschlichte, beffen Ruhm du bift, Much noch in feinen eigensten Berdiensten Mis Mufter vorzuleuchten. Freilich lebt Rein Mann auf Erden, der es würdig ift, Daß du die Freiheit ihm zum Opfer brächtest. Doch wenn Geburt, wenn Sobeit, Seldentugend Und Männerschönheit einen Sterblichen Der Ehre murdig machen, fo -

Elifabeth. Rein Zweifel, Berr Abgesandter, daß ein Chebundniß Mit einem königlichen Sohne Frankreichs Mich ehrt. Ja, ich gesteh' es unverhohlen, Wenn es fein muß - wenn ich's nicht andern fann, Dem Dringen meines Bolfes nachzugeben -Und es wird stärker sein, als ich, befürcht' ich -So fenn' ich in Europa keinen Fürsten, Dem ich mein höchftes Rleinod, meine Freiheit, Mit minderm Widerwillen opfern würde. Lagt bies Weständniß Guch Benuge thun. Bellievre. Es ift die ichonfte Soffnung; boch es ift Nur eine hoffnung, und mein herr wünscht mehr -Elisabeth. Was wünscht er? (Sie gieht einen Ring vom Finger und betrachtet ihn nachdenkend.) Hat die Königin doch nichts

Boraus vor dem gemeinen Bürgerweibe!

Das gleiche Zeichen weist auf gleiche Pflicht,

Auf gleiche Dienstbarkeit — der King macht Ehen,

Und Ringe sind's, die eine Kette machen.

— Bringt Seiner Hoheit dies Geschenk. Es ist

Noch keine Kette, bindet mich noch nicht;

Doch kann ein Reif draus werden, der mich bindet.
Bellievre (Intet nieder, den King empfangend).

In seinem Namen, große Königin,

Empfang' ich knieend dies Geschenk und drücke.

Den Kus der Huldiaung auf meiner Kürstin Hand.

Wifabeth (zum Grafen Leicester, den sie während der letzten Rede unverwandt betrachtet hat). Ersandt, Mysord!

(Sie nimmt ihm das blaue Band ab und hangt es dem Belliebre um.) Bekleidet Seine Hoheit

Mit diesem Schmuck, wie ich Euch hier damit Bekleide und in meines Ordens Pssichten nehme. Honni soit qui mal y pense! — Es schwinde Der Argwohn zwischen beiden Nationen, Und ein vertrausich Band umschlinge sortan Die Kronen Frankreich und Britannien! Aubespine. Erhabne Königin, dies ist ein Tag Der Freude! Möcht' er's Allen sein, und möchte Kein Leidender auf dieser Insel trauern! Die Gnade glänzt auf deinem Angesicht, O! daß ein Schimmer ihres heitern Lichts Auf eine unglücksvolle Fürstin siese, Die Frankreich und Britannien gleich nahe Angeht —

Elisabeth. Nicht weiter, Graf! Bermengen wir Nicht zwei ganz unvereinbare Geschäfte. Benn Frankreich ernstlich meinen Bund verlangt, Muß es auch meine Sorgen mit mir theilen Und meiner Feinde Freund nicht sein — Aubespine.

ubelpine. Unwürdig In deinen eignen Augen würd' es handeln, Wenn es die Unglücselige, die Glaubens: Verwandte und die Wittwe seines Königs In diesem Bund vergäße — Schon die Ehre, Die Wenschlichkeit verlangt —

Elisabeth. In diesem Sinn diesem Sinn Weiß ich sein Fürwort nach Gebühr zu schätzen. Frankreich erstült die Freundespflicht; mir wird Berstattet sein, als Königin zu handeln.

(Sie neigt fich gegen die frangöfischen Herrn, welche fich mit ben übrigen Lords chrfurchteboll entfernen.)

### Dritter Auftritt.

### Glifabeth. Leicefter. Burleigh. Talbot.

(Die Rönigin fest fich.)

Burleigh. Ruhmvolle Ronigin! Du fronest heut Die heißen Wünsche deines Bolfs. Run erft Erfreun wir uns ber fegenvollen Tage, Die du uns schenkst, da wir nicht gitternd mehr In eine fturmevolle Bufunft ichauen. Mur eine Gorge fummert noch dies Land, Ein Opfer ift's, bas alle Stimmen forbern. Bewähr' auch dieses, und ber heut'ge Tag Bat Englands Wohl auf immerbar gegründet. Elisabeth. Bas wünscht mein Bolt noch? Sprecht, Minsord. Gurleigh. Es fordert Das haupt ber Stuart - Wenn du beinem Bolf Der Freiheit fostliches Geschenk, bas theuer Erworbne Licht ber Wahrheit willst versichern, So nuß fie nicht mehr fein - Wenn wir nicht ewig Für dein fostbares Leben gittern follen, Go muß die Feindin untergehn! - Du weißt es, Nicht alle beine Britten benten gleich, Noch viele beimliche Verehrer gählt Der rom'iche Gotendienst auf Diefer Infel. Die alle nähren feindliche Bedanken; Nach dieser Stuart steht ihr Berg, fie find Im Bunde mit den lothringischen Briidern,

Den unversöhnten Feinden beines namens. Dir ift von diefer muthenden Partei Der grimmige Bertilgungsfrieg geschworen, Den man mit falichen Söllenwaffen führt. Zu Rheims, dem Bischofssitz des Kardinals, Dort ift das Riffthaus, wo fie Blige schmieden; Dort wird der Königsmord gelehrt — von dort Weschäftig senden fie nach beiner Insel Die Miffionen aus, entschloßne Schwärmer, In allerlei Gewand vermummt — von dort Ift ichon ber britte Mörber ausgegangen, Und unerschöpflich, ewig nen erzeugen Verborgne Feinde fich ans diesem Schlunde. - Und in Dem Schloß zu Fotheringhan fitt Die Ate Dieses ew'gen Rriegs, Die mit Der Liebesfadel Diefes Reich entgundet. Für fie, die schmeichelnd Jedem Soffnung gibt, Weiht sich die Jugend dem gewissen Tod -Sie gu befreien, ift die Lofung; fie Auf deinen Thron zu feten, ift der Zwed. Denn dies Geschlecht ber Lothringer erkennt Dein heilig Recht nicht an, du heißest ihnen Nur eine Känberin des Throns, gefront Vom Glück! Sie waren's, die die Thörichte Berführt, fich Englands Rönigin zu schreiben. Rein Friede ift mit ihr und ihrem Stamm! Du mußt ben Streich erleiben ober führen. Ihr Leben ist dein Tod! Ihr Tod dein Leben! Elisabeth. Mylord! Ein tranrig Amt verwaltet Ihr. Ich fenne Eures Gifers reinen Trieb, Weiß, daß gediegne Weisheit aus Euch redet; Doch diese Weisheit, welche Blut befiehlt, Ich halfe sie in meiner tiefsten Seele. Sinnt einen mildern Rath aus — Edler Lord Von Shrewsburn! Sagt Ihr uns Gure Meinung. Talbot. Du gabst bem Gifer ein gebührend Lob, Der Burleighs treue Bruft befeelt - Much mir, Strömt es mir gleich nicht fo beredt vom Munde, Schlägt in der Bruft fein minder trenes Berg. Mögst du noch lange leben, Königin, Die Freude beines Volks zu fein, das Glück Des Friedens diesem Reiche zu verlängern. So schöne Tage hat dies Giland nie Befehn, seit eigne Kürsten es regieren. Mög' es sein Gluck mit seinem Ruhme nicht Schiller, Werte. Il.

Erfaufen! Moge Talbots Ange wenigstens Beschloffen sein, wenn bies geschieht! Elisabeth. Berhute Gott, daß wir den Ruhm beflecten! Calbot. Run dann, fo wirft du auf ein ander Mittel finnen, Dies Reich zu retten — denn die hinrichtung Der Stuart ift ein ungerechtes Mittel. Du fannst das Urtheil über Die nicht sprechen. Die dir nicht unterthänig ift. So irrt Elisabeth. Mein Staatsrath und mein Varlament, im Arrthum Gind alle Richterhöfe dieses Landes. Die mir dies Recht einstimmig zuerkannt -Calbot. Richt Stimmenmehrheit ift des Rechtes Probe, England ift nicht Die Welt, Dein Parlament Nicht der Berein der menschlichen Geschlechter. Dies heut'ge England ist das hinft'ge nicht, Wie's das vergangne nicht mehr ist — Wie sich Die Pleigung anders wendet, also steigt Und fallt des Urtheils wandelbare Woge. Cag nicht, du muffift ber Rothwendigkeit Wehorden und dem Dringen beines Bolts. Cobald du willft, in jedem Augenblick Mannft bu erproben, daß bein Wille frei ift. Berjud's! Ertläre, daß du Blut verabicheuft, Der Schwester Leben willst gerettet sehn, Beig Denen, Die dir anders rathen wollen. Die Wahrheit beines foniglichen Borns, Schnell wirst du Die Rothwendigteit verschwinden Und Richt in Unrecht sich verwandeln sehn. Du selbst mußt richten, du allein. Du fannst dich Auf Diefes unstet ichwante Rohr nicht lehnen. Der eignen Milbe folge bu getroft. Nicht Strenge legte Gott ins weiche Berg Des Weibes - und die Stifter dieses Reichs, Die auch bem Weib Die Berricherzügel gaben, Gie zeigten an, daß Strenge nicht die Tugend Der Ronige foll fein in Diejem Lande. Elisabeth. Gin warmer Anwalt ift Graf Shrewsbury Für meine Teindin und des Reichs. Ich giebe Die Räthe vor, die meine Wohlfahrt lieben. Calbot. Man gount ibr feinen Anwalt, Niemand maat's Bu ihrem Bortheil sprechend, beinem Born Sich blogguftellen - jo vergönne mir, Dem alten Manne, ben am Grabesrand Rein irdijd Soffen mehr verführen fann,

Daß ich die Aufgegebene beschütze. Man foll nicht fagen, daß in beinem Staatsrath Die Leidenschaft, Die Selbstsucht eine Stimme Behabt, nur die Barmherzigkeit geschwiegen. Berbundet hat fich Alles wider fie, Du felber haft ihr Antlit nie gesehn, Richts spricht in beinem Bergen für die Frembe. - Nicht ihrer Schuld red' ich das Wort. Man fagt, Sie habe den Gemahl ermorden laffen, Wahr ist's, daß sie den Mörder ehlichte. Ein schwer Verbrechen! — Aber es geschah In einer finster unglücksvollen Zeit, Im Angstaedränge bürgerlichen Kriegs. Wo fie, die Schwache, sich umrungen sah Bon heftigdringenden Bafallen, fich Dem Muthvollstärksten in die Arme warf -Wer weiß, durch welcher Künste Macht besiegt? Denn ein gebrechlich Wesen ist bas Weib. Elisabeth. Das Weib ift nicht schwach. Es gibt starke Seelen In dem Geschlecht — Ich will in meinem Beisein Nichts von der Schwäche des Geschlechtes hören. Talbot. Dir war das Unglück eine strenge Schule. Nicht seine Freudenseite fehrte bir Das Leben zu. Du sahest keinen Thron Bon ferne, nur das Grab gu deinen Bugen. Ru Woodstock war's und in des Towers Nacht, Wo dich der gnäd'ge Bater dieses Landes Bur ernsten Bflicht durch Trübsal auferzog. Dort suchte dich der Schmeichler nicht. Früh lernte, Bom eiteln Weltgeräusche nicht gerftreut. Dein Beift fich sammeln, bentend in fich gehn Und dieses Lebens mahre Guter schätzen. - Die Arme rettete fein Gott. Gin gartes Rind Ward sie verpflanzt nach Frankreich, an den Sof Des Leichtsinns, der gedankenlosen Frende. Dort in der Feste ew'ger Trunkenheit Bernahm fie nie der Wahrheit ernfte Stimme. Geblendet ward sie von der Laster Glanz Und fortgeführt vom Strome des Verderbeng. Ihr ward der Schönheit eitles Unt zu Theil, Sie überstrahlte blühend alle Weiber, Und durch Gestalt nicht minder als Geburt — Elisabeth. Rommt zu Ench felbst, Mylord von Shrewsburn! Denft, daß wir hier im eruften Rathe fiten. Das muffen Reize fonder Bleichen fein,

Die einen Greis in solches Keuer setzen. - Mylord von Lefter! Ihr allein schweigt still? Was ihn beredt macht, bindet's Ench die Bunge? Leicester. Ich schweige vor Erstaunen, Königin, Daß man bein Ohr mit Schredniffen erfüllt, Daß diese Marchen, die in Londons Gaffen Den glänb'gen Bobel angsten, bis berauf In deines Staatsraths heitre Mitte steigen Und weise Manner ernft beschäftigen. Bermunderung ergreift mich, ich gesteh's, Daß diese länderlose Königin Bon Schottland, die den eignen fleinen Thron Nicht zu behaupten wußte, ihrer eignen Bajallen Spott, der Auswurf ihres Landes, Dein Schreden wird auf einmal im Wefangnif! - Bas, beim Allmächt'gen! machte fie bir furchtbar? Daß sie dies Reich in Anspruch nimmt? daß dich Die Buifen nicht als Königin erfennen? Rann Diefer Buifen Widerspruch Das Recht Entfraften, das Weburt dir gab, ber Schluß Der Parlamente bir bestätigte? Bit fie durch Heinrichs letzten Willen nicht Stillschweigend abgewiesen? und wird England. Co gludlich im Genuß bes neuen Lichts. Cich der Papistin in die Arme werfen? Bon dir, der angebeteten Monarchin, Bu Darnleys Mörderin hinüberlaufen? Bas wollen diese ungestümen Menschen. Die bich noch lebend mit ber Erbin guälen. Dich nicht geschwind genug vermählen können, Um Staat und Rirche von Wefahr zu retten? Stehft bu nicht blühend da in Jugendfraft, Welft Jene nicht mit jedem Tag zum Grabe? Bei Gott! Du wirft, ich hoff's, noch viele Sabre Auf ihrem Grabe wandeln, ohne daß Du selber fie hinabzusturgen brauchtest -Burleigh. Lord Lefter hat nicht immer so geurtheilt. 2Sahr ift's, ich habe felber meine Stimme Leicefter. Bu ihrem Tod gegeben im Wericht. -- Im Staatsrath spred' ich anders. Hier ist nicht Die Rede von dem Recht, nur von dem Bortheil. Bit's jeht die Zeit, von ihr Gefahr zu fürchten, Da Frankreich fie verläßt, ihr einz'ger Schutz, Da du den Königssohn mit deiner Sand Beglüden willst, Die hoffnung eines neuen

0

Negentenstammes diesem Lande blüht? Wozu fie also todten? Sie ist todt! Verachtung ist der wahre Tod. Verhüte, Daß nicht das Mitleid fie ins Leben rufc! Drum ift mein Rath: Man laffe bie Senteng, Die ihr das Haupt abspricht, in voller Kraft Beftehn! Gie lebe - aber unterm Beile Des Henters lebe fie, und schnell, wie fich Gin Urm für fie bewaffnet, fall' es nieder. Elisabeth (fieht auf). Mylords, ich hab' nun eure Meinungen Wehört und fag' euch Dank für euren Gifer. Mit Gottes Beiftand, ber die Konige Erleuchtet, will ich eure Brunde prüfen Und wählen, was das Beffere mir dünkt.

### Dierter Auftritt.

Die Borigen. Ritter Paulet mit Mortimer.

Elisabeth. Da kommt Amias Paulet. Ebler Gir, Was bringt Ihr uns?

Glorwürd'ge Majestät! Paulet. Mein Reffe, ber ohnlängst von weiten Reisen Burudgekehrt, wirft fich zu beinen Rugen Und leiftet bir fein jugendlich Gelübde. Empfange bu es gnadenvoll und laß Ihn machsen in der Sonne beiner Gunft.

Mortimer (läft fich auf ein Anie nieder). Lang lebe meine konigliche Frau,

Und Blud und Ruhm befrone ihre Stirne!

Elisabeth. Steht auf. Seid mir willfommen, Sir, in England.

The habt den großen Weg gemacht, habt Frankreich Bereist und Rom und Euch zu Aheims verweilt. Sagt mir benn an, was fpinnen unfre Feinde?

Mortimer. Gin Gott verwirre fie und wende rudwarts

Muf ihrer eignen Schützen Bruft die Pfeile. Die gegen meine Königin gesaudt sind!

Elisabeth. Saht Ihr den Morgan und den ränkespinnenden

Bischof von Rofe? Mortimer. Alle schottische

Berbannte lernt' ich fennen, die zu Rheims Unschläge schmieden gegen diese Insel. In ihr Vertrauen stahl ich mich, ob ich Etwa von ihren Ränken was entbedte.

Paulet. Gebeime Briefe hat man ihm vertraut, In Ziffern, für die Königin von Schottland, Die er mit treuer Hand uns überliefert.

Elisabeth. Sagt, was sind ihre neuesten Entwürfe?

Mortimer. Es traf fie alle wie ein Donnerftreich, Daß Frankreich fie verläßt, den festen Bund Mit England ichließt; jett richten fie die Soffnung Muf Spanien. Elisabeth. So idreibt mir Balfingham. Mortimer. Much eine Bulle, die Bapft Girtus jungft Bom Batitane gegen bid geschleubert, Ram eben an zu Rheims, als ich's verließ; Das nächste Schiff bringt fie nach biefer Insel. Leicester. Bor folden Waffen gittert England nicht mehr. Burleigh. Sie werden furchtbar in des Schwärmers Sand. Elisabeth (Mortimern forschend ansehend). Man gab Euch Schuld, daß Ihr zu Rheims die Schulen Besucht und Guren Glauben abgeschworen? Mortimer. Die Miene gab ich mir, ich leugn' es nicht, Co weit ging die Begierde, bir gu bienen! Elifabeth (gu Paulet, ber ihr Papiere überreicht). Was zieht Ihr da hervor? Daulet. Es ift ein Schreiben . Das bir bie Königin von Schottland sendet. Burleigh (haftig barnach greifend). Gebt mir ben Brief. Paulet (gibt bas Papier ber Königin). Berzeiht, Lord Großschatmeifter, In meiner Königin selbsteigne Sand Befahl fie mir ben Brief gu übergeben. Gie fagt mir ftets, ich fei ihr Teind. Ich bin Mur ihrer Lafter Teind; was fich verträgt Mit meiner Pflicht, mag ich ihr gern erweisen. Die Königin hat den Brief genommen. Während fie ihn liest, fprechen Mortimer und Leicester einige Worte heimlich mit einander.) Burleigh (zu Paulet). 2Bas fann ber Brief enthalten? Gitle Magen, Mit benen man das mitleidsvolle Berg Der Rönigin verschonen foll. Mas er Daulet. Enthält, hat fie mir nicht verhehlt. Sie bittet Um die Bergunftigung, das Angesicht Der Ronigin gut feben. Nimmermehr! Gurleigh (fcnell). Calbot. Warum nicht? Sie erfleht nichts Ungerechtes. Burleigh. Die Bunft des königlichen Angesichts Sat fie verwirft, die Mordanstifterin. Die nad dem Blut der Königin gedürstet. Wer's tren mit seiner Fürstin meint, ber kann Den falich verrätherijden Rath nicht geben. Calbot. Wenn die Monarchin fie beglücken will. Wollt Ihr der Unade fanfte Regung bindern?

Burleigh. Sie ift verurtheilt! Unterm Beile licat Ihr Haupt. Unwürdig ist's der Majestät, Das Haupt zu sehen, das dem Tod geweiht ist. Das Urtheil fann nicht mehr vollzogen werden, Wenn sich die Königin ihr genahet hat, Denn Gnade bringt die königliche Nahe -Elifabeth (nachdem fie den Brief gelefen, ihre Thranen trodnend) Was ift der Mensch! Was ist das Glück der Erde! Wie weit ift diese Konigin gebracht, Die mit so stolzen Soffnungen begann, Die auf den ältsten Thron der Christenheit Berufen worden, die in ihrem Sinn Drei Kronen schon aufs Haupt zu setzen meinte! Welch andre Sprache flihrt fie jett, als damals, Da fie das Wappen Englands angenommen Und von den Schmeichlern ihres Hofs fich Königin Der zwei britann'ichen Infeln nennen ließ! - Berzeiht, Mylords, es schneidet mir ins Berg, Wehmuth ergreift mich, und die Geele blutet, Daß Frdisches nicht fester steht, das Schickjal Der Menschheit, das entsetzliche, so nahe Un meinem eignen Saupt vorüberzieht. Calbot. D Königin! Dein Berg hat Gott gerührt. Behorche diefer himmlischen Bewegung! Schwer büßte sie fürwahr die schwere Schuld, Und Zeit ift's, daß die harte Prufung ende! Reich' ihr die Sand, der Tiefgefallenen! Wie eines Engels Lichterscheinung fteige In ihres Kerkers Grabernacht hinab -Burleigh. Gei ftandhaft, große Königin. Lag nicht Ein lobenswürdig menschliches Gefühl Dich irre führen. Raube dir nicht felbst Die Freiheit, das Nothwendige zu thun. Du kannst sie nicht begnadigen, nicht retten, So lade nicht auf dich verhaften Tadel, Daß du mit grausam höhnendem Triumph Um Unblick beines Opfers bich geweibet. Keicester. Lagt uns in unsern Schranken bleiben, Lords. Die Königin ift weise, fie bedarf Nicht unsers Raths, das Würdigste zu wählen. Die Unterredung beider Königinnen hat nichts gemein mit des Gerichtes Gang. Englands Gejetz, nicht der Monardin Bille Berurtheilt die Maria. Würdig ift's Der großen Seele ber Elijabeth.

Daß sie des Herzens schönem Triebe folge, Wenn das Weseth den strengen Lauf behätt. Elisabeth. Geht, meine Lords. Wir werden Mittel finden, Was Gnade fordert, was Nothwendigkeit Uns auferlegt, geziemend zu vereinen. Jest — tretet ab!

(Die Lords gehen. Un der Thure ruft sie den Mortimer jurud.)
. Sir Mortimer! Gin Wort!

# Bunfter Auftritt. Elifabeth. Mortimer.

Elifabeth (naddem fie ihn einige Augenblide forschend mit den Augen gemeffen). Ihr zeigtet einen feden Muth und feltne Beherrschung Gurer selbst für Eure Jahre. Wer schon so früh der Täuschung schwere Kunst Ausübte, der ift mundig vor der Beit, Und er verfürzt sich feine Prüfungsjahre. - Auf eine große Bahn ruft Euch bas Schichfal, Ich prophezei' es Euch, und mein Drafel Mann ich, zu Enrem Blücke, felbst vollziehn. Mortimer. Erhabene Webieterin, was ich Bermag und bin, ift beinem Dienst gewidmet. Ihr habt die Feinde Englands fennen fernen. Elisabeth. Ihr haß ist unversöhnlich gegen mich. Und unerschöpflich ihre Blutentwürfe. Bis diesen Tag zwar schützte mich die Allmacht; Doch ewig wantt die Kron' auf meinem Saupt, Co lang fie lebt, die ihrem Schwärmereifer Den Borwand leiht und ihre hoffnung nährt. Mortimer. Gie lebt nicht mehr, sobald bn es gebietest. Clisabeth. 2d, Gir! Ich glaubte mich am Ziele schon Bu febn und bin nicht weiter als am Anfang. Ich wollte die Gesetze handeln laffen. Die eigne hand vom Blute rein behalten. Das Urtheil ist gesprochen. Was gewinn' ich? Es muß vollzogen werden, Mortimer! Und ich muß Die Bollziehung anbefehlen. Mid immer trifft ber haß der That. Ich muß Gie eingestehn und fann den Schein nicht retten. Das ift bas Schlimmfte! Was befümmert bich Mortimer. Der boje Schein bei ber gerechten Sache? Elisabeth. Ihr fennt Die Welt nicht, Ritter. Bas man Scheint, Bat Redermann gum Richter, was man ift, bat feinen.

Hat Bedermann gum Richter, was man ift, hat feinen. Bon meinem Rechte überzeng' ich Riemand,

So muß ich Sorge tragen, daß mein Antheil Un ihrem Tod in ew'gem Zweifel bleibe. Bei solchen Thaten doppelter Gestalt Wibt's feinen Schutz, als in der Dunkelheit. Der ichlimmfte Schritt ift, ben man eingesteht, Was man nicht aufgibt, hat man nie verloren. Mortimer (ausforschend). Dann mare wohl das Beste Kreilich wär's Elisabeth (joneu). Das Befte - D, mein guter Engel spricht Mus Ench. Fahrt fort, vollendet, werther Gir, Euch ift es Ernft, Ihr bringet auf den Grund, Seid ein gang andrer Mann, als Ener Dheim -Mortimer (betroffen). Entdecktest du dem Ritter beinen Bunfc)? Elisabeth. Mich renet, daß ich's that. Entschuldige Mortimer. Den alten Mann. Die Jahre machen ihn Bedenklich. Solche Wagestücke fordern Den fecten Muth der Jugend -Darf ich Euch -Elisabeth (fdneu). Mortimer. Die hand will ich dir leihen, rette du Den Namen, wie du kannst -Ja, Gir! wenn Ihr Elisabeth. Mich eines Morgens mit der Botschaft wecktet: Maria Stuart, Deine blut'ge Feindin, Ift hente Racht verschieden! Zähl' auf mich. Mortimer. Elisabeth. Wann wird mein Hanpt fich ruhig schlafen legen? Mortimer. Der nächste Neumond ende deine Furcht. Elisabeth. — Gehabt Euch wohl, Sir! Lagt es Euch nicht leid thun, Daß meine Dankbarkeit den Klor der Nacht Entlehnen muß — Das Schweigen ist der Gott Der Blücklichen - Die engsten Bande find's, Die gartesten, die das Geheimniß stiftet! (Sie geht ab.)

### Sechster Auftritt.

#### Mortimer allein.

Geh, falsche, gleißnerische Königin! Wie du die Welt, so täusch' ich dich. Recht ist's, Dich zu verrathen, eine gute That! Seh' ich aus, wie ein Mörder? Lasest du Ruchlose Fertigkeit auf meiner Stiru? Ruchlose werden uren und halte beinen Zurück. Gib dir den frommen heuchelschein Der Inade vor der Welt! Indessen du Beheim auf meine Morderhilfe hoffft, Co werben wir gur Rettung Frift gewinnen! Erhöhen willst du mich - zeigst mir von ferne Bedeutend einen toftbarn Breis - und warft Du felbst der Preis und deine Frauengunft! Wer bift du, Mermite, und was fannft du geben? Mich lodet nicht bes eiteln Anhmes Beig! Bei ihr nur ift des Lebens Reig -Um fie, in ew'gem Freudenchore, schweben Der Anmuth Götter und ber Jugendluft, Das Gliid der Simmel ift an ihrer Bruft, Du haft nur todte Guter zu vergeben! Das eine Bodfte, was das Leben ichmudt, Wenn fich ein Berg, entgudend und entgudt, Dem Bergen identt in fußem Gelbitvergeffen, Die Frauenfrone haft du nie befeffen, Die haft du liebend einen Mann begliict! - 3d muß den Lord erwarten, ihren Brief Ihm übergeben. Gin verhaßter Auftrag! Id habe gu dem Söflinge fein Berg. Ich felber fann fie retten, ich allein, Wefahr und Ruhm und auch der Preis fei mein! (Indem er geben will, begegnet ihm Paulet.)

### Siebenter Auftritt. Mortimer. Paulet.

Paulet. Bas fagte bir bie Ronigin? Mortimer. Nichts, Sir. Nichts - von Bedeutung. Paulet (firiert ihn mit ernftem Blid). Bore, Mortimer! Es ift ein ichlüpfrig glatter Grund, auf ben Du dich begeben. Lodend ift die Bunft Der Könige, nach Ehre geist die Jugend. — Laß dich den Chraciz nicht verführen! Mortimer. Wart Ihr's nicht selbst, der an den Hof mich brachte? Paulet. Ich wiinschte, daß ich's nicht gethan. Um Sofe Ward unfers Saufes Chre nicht gesammelt. Steh fest, mein Neffe. Raufe nicht zu theuer! Berlete dein Gewiffen nicht! Mortimer. Bas fällt Euch ein? Bas für Beforgniffe! Paulet. Wie groß bich auch die Konigin zu machen Berspricht - tran' ihrer Schmeichelrede nicht. Berleugnen wird sie dich, wenn du gehorcht, Und, ihren eignen Namen rein zu waschen, Die Blutthat rachen, Die fie felbst befahl.

Mortimer. Die Blutthat, fagt Ihr? -Weg mit ber Berftellung! Paulet. Ich weiß, was dir die Konigin angesonnen, Sie hofft, daß beine ruhmbegier'ge Jugend Willfähr'ger fein wird, als mein ftarres Alter. Saft du ihr zugesagt? Saft du? Mein Oheim! Mortimer. Paulet. Wenn du's gethan haft, so verfluch' ich bich, Und dich verwerfe -Werther Sir, erlaubt Leicefter (fommt). Ein Wort mit Eurem Neffen. Die Monardin Ist gnadenvoll gefinnt für ihn, fie will, Daß man ihm die Person der Lady Stuart Uneingeschränkt vertraue - Sie verläßt fich Auf seine Redlichkeit -Verläft fich - Gut! Paulet. Leicester. Bas fagt Ihr, Gir? Die Königin verläßt fich Paulet. Auf ihn, und ich, Mylord, verlasse mich Auf mich und meine beiden offnen Augen. (Er geht ab.)

### Achter Auftritt. Reicester. Mortimer.

Leicester (verwundert). Was mandelte den Ritter an? Mortimer. Ich weiß es nicht — Das unerwartete Vertrauen, das die Königin mir scheuft -Leicefter (ibn foridend ansehend).

Berdient Ihr, Ritter, daß man Euch vertraut? Mortimer (eben fo). Die Frage thu' ich Euch, Mylord von Lefter. Keicester. Ihr hattet mir was in geheim zu sagen. Mortimer. Berfichert mich erft, daß ich's wagen darf. Leicester. Wer gibt mir die Versicherung für Euch?

- Lagt Euch mein Mißtraun nicht beleidigen! Ich feh' Euch zweierlei Gesichter zeigen Un diesem Sofe - Gins barunter ift

Nothwendig falsch; doch welches ist das mahre? Mortimer. Es geht mir eben so mit Euch, Graf Lester. Leicester. Wer foll nun bes Bertrauens Anfang machen? Mortimer. Wer das Geringere zu magen hat. Leicester. Run! Der feid Ihr!

Mortimer. Ihr seid es! Euer Zeugniß, Des vielbedeutenden, gewalt'gen Lords,

Rann mich zu Boden schlagen, meins bermag Richts gegen Guren Rang und Eure Bungt.

Leicester. Ihr irrt Guch, Sir. In allem Andern bin ich

Bier mächtig, nur in biefem garten Bunft, Den ich jett Gurer Tren preisgeben foll. Bin ich ber schwächste Mann an diesem Sof. Und ein verächtlich Zeugniß tann mich fturgen. Mortimer. Wenn sich der allvermögende Lord Lester Co tief zu mir herunterläßt, ein folch Betenntniß mir gu thun, so barf ich wohl Ein wenig höher benten von mir felbst Und ihm in Großmuth ein Erempel geben. Leicester. Weht mir voran im Butraun, ich will folgen. Mortimer (ben Brief ichnell hervorziehend). Dies sendet Euch die Königin von Schottland. Leicefter (fdridt gufammen und greift haftig barnad). Sprecht leise, Gir - Was feh' ich! Ach! Es ift Ihr Bild! (Rugt es und betrachtet es mit ftummem Entzuden.) Mortimer (ber ihn mahrend des Lefens icharf beobachtet). Mylord, nun glaub' ich Euch. Leicefler (nadbem er den Brief fcnell burdlaufen). Gir Mortimer! Ihr wißt des Briefes Juhalt? Mortimer. Richts weiß ich. Leicefter. Min! Gie hat Guch ohne Zweifel Bertraut -Mortimer. Sie hat mir nichts vertraut. Ihr würdet Dies Rathsel mir erflaren, fagte fie. Ein Rathsel ift es mir, daß Graf von Lefter. Der Günftling der Elisabeth, Mariens Erflärter Teind und ihrer Richter einer, Der Mann fein foll, von bem die Königin In ihrem Unglück Rettung hofft - Und bennoch Ming dem fo fein, denn Eure Augen fprechen Bu deutlich aus, was Ihr für sie empfindet. Leiceller. Entbeckt mir felbst erst, wie es tommt, daß Ihr Den fenr'gen Antheil nehmt an ihrem Schickfal, Und was Euch ihr Bertraun erwarb. Mortimer. Mylord, Das tann ich Guch mit Wenigem ertlären. 3d habe meinen Glauben abgeschworen Bu Rom und fteb' im Bündniß mit den Gnisen. Ein Brief bes Erzbischofs zu Rheims hat mich Beglanbigt bei der Königin von Schottland. Leicelter. Ich weiß von Enrer Glaubensänderung, Gie ift's, Die mein Bertrauen zu Gud wectte. Webt mir bie Sand. Bergeiht mir meinen Zweisel. Ich tann ber Borficht nicht zu viel gebrauchen, Denn Walfingham und Burleigh haffen mich,

Ich weiß, daß sie mir lauernd Netze stellen. Ihr konntet ihr Geschöpf und Werkzeng fein, Mich in das Garn zu ziehn — Wie kleine Schritte Mortimer. Beht ein so großer Lord an diesem Hof! Graf, ich beklag' Euch. Leicester. Krendig werf' ich mich An die vertraute Freundesbruft, wo ich Des langen Zwangs mich endlich kann entladen. Thr seid verwundert, Sir, daß ich so schnell Das Herz geändert gegen die Maria. Zwar in der That haßt' ich sie nie — der Zwang Der Zeiten machte mich zu ihrem Gegner. Sie war mir zugedacht feit langen Jahren, Ihr wift's, eh fie die Sand bem Darnlen gab, Mis noch der Glanz der Hoheit fie umlachte. Ralt stieß ich damals dieses Glück von mir, Jett im Gefängniß, an bes Tobes Pforten Sud' ich fie auf, und mit Befahr bes Lebens. Mortimer. Das heißt großmuthig handeln! - Die Gestalt Leicefter. Der Dinge, Gir, hat fich indeg verändert. Mein Chrigeiz war es, ber mich gegen Jugend Und Schönheit fühllos machte. Damals hielt ich Mariens hand für mich zu klein, ich hoffte Auf den Besitz der Konigin von England. Mortimer. Es ist bekannt, daß sie Euch allen Männern Vorzog -Leicester. So schien es, edler Sir — und nun, nach zehn Berlornen Jahren unverdroßnen Werbens, Berhaßten Zwangs — O Sir, mein Herz geht auf! Ich muß des langen Unmuths mich entladen -Man preist mich glücklich — Bufte man, mas es Für Ketten find, um die man mich beneidet -Rachdem ich zehen bittre Jahre lang Dem Bogen ihrer Gitelfeit geopfert, Mich jedem Wechsel ihrer Sultanslaunen Mit Sklavendemuth unterwarf, das Spielzeng Des fleinen grillenhaften Gigenfinns, Beliebkost jest von ihrer Bartlichkeit, Und jett mit fprodem Stolz zurückgestoßen, Bon ihrer Bunft und Strenge gleich gepeinigt, Wie ein Gefangener vom Argusblick Der Gifersucht gehütet, ins Berhor Benommen wie ein Anabe, wie ein Diener

Gescholten - D, die Sprache hat fein Wort Für dieje Bölle! Alortimer. 3ch betlag' Euch, Graf. Leicester. Täuscht mich am Riel der Breis! Gin Andrer kommt. Die Frucht des theuren Werbens mir gu rauben. Un einen jungen blühenden Gemahl Berlier' ich meine lang bejegnen Rechte! Berunterfteigen foll ich von der Buhne, Wo ich so lange als ber Erste glänzte. Nicht ihre Hand allein, auch ihre Gunst Drobt mir der neue Antomilling zu ranben. Sie ift ein Beib, und er ift liebengwerth. Mortimer. Er ist Rathrinens Sohn. In guter Schule hat er bes Schmeichelns Rünfte ansgelernt. Leicester. Co fturgen meine hoffnungen - 3ch fuche In Diejem Schiffbruch meines Gluds ein Brett Bu faffen - und mein Ange wendet fich Der erften ichonen hoffnung wieder gu. Mariens Bild, in ihrer Reize Glang, Stand nen vor mir, Schönheit und Jugend traten In ihre vollen Rechte wieder ein, Nicht talter Chraciz mehr, das herz verglich, Und ich empfand, welch Kleinod ich verloren. Dit Schrecken feh' ich fie in tiefes Glend Berabgestürzt, gestürzt durch mein Berschulden. Da wird in mir die hoffnung mad, ob ich Gie jett noch retten fonnte und befiten. Durch eine trene Sand gelingt es mir, Ihr mein verändert Berg zu offenbaren, Und diefer Brief, den Ihr mir überbracht, Berfichert mir, daß fie verzeiht, fich mir Bum Breife fchenten will, wenn ich fie rette. Mortimer. Ihr thatet aber nichts zu ihrer Rettung! Ihr ließt geschehn, daß fie verurtheilt murde, Babt Eure Stimme felbst zu ihrem Tod! Gin Wunder muß geschehn - Der Bahrheit Licht Muß mich, den Reffen ihres Buters, rühren, Im Batitan gu Rom muß ihr der himmel Den unverhofften Retter gubereiten, Conft fand fie nicht einmal den Weg gu Guch! Leicefter. Ich, Gir, es hat mir Qualen gung gefoftet! Um selbe Zeit ward sie von Talbots Schloß Rach Kotheringhan weggeführt, ber ftrengen (Bewahrjam Gures Dheims anvertraut. Webemint mard jeder Weg gu ihr, ich mußte

Fortfahren vor der Welt, fie gu verfolgen. Doch bentet nicht, daß ich fie leidend hatte Bum Tode geben laffen! Dein, ich hoffte Und hoffe noch, das Aenferste zu hindern, Bis fich ein Mittel zeigt, fie gu befrein. Mortimer. Das ist gefunden — Lester, Guer edles Bertrann verdient Erwiederung. Ich will fie Befreien, darum bin ich hier, die Anstalt Bit icon getroffen, Guer macht'ger Beiftand Berfichert uns den glücklichen Erfolg. Leicester. Was fagt Ihr? Ihr erschreckt mich. Wie? Ihr wolltet -Mortimer. Gewaltsam aufthun will ich ihren Kerker, Ich hab' Gefährten, Alles ift bereit -Leicester. Ihr habt Mitmiffer und Bertraute! Weh mir! In welches Wagniß reißt Ihr mich hinein! Und Diese wissen auch um mein Geheimniß? Mortimer. Sorgt nicht. Der Plan ward ohne Euch entworfen, Dhn' Euch war' er vollstreckt, bestunde fie Nicht drauf, End ihre Rettung zu verdauten. Leicester. Go fonnt Ihr mich für gang gewiß versichern, Dag in dem Bund mein Name nicht genannt ift? Mortimer. Berlagt Euch drauf! Wie? Go bedeutlich, Graf. Bei einer Botschaft, die Ench Silfe bringt! Ihr wollt die Stuart retten und befiten, Ihr findet Freunde, plötzlich, unerwartet, Bom Simmel fallen Euch die nächsten Mittel -Doch zeigt Ihr mehr Berlegenheit als Freude? Leicester. Es ift nichts mit Gewalt. Das Wagestück Ist zu gefährlich. Auch das Sänmen ist's! Mortimer. Leicester. Ich sag' Euch, Ritter, es ist nicht zu wagen. Mortimer (bitter). Dein, nicht für Euch, ber fie besitzen will! Wir wollen sie bloß retten und sind nicht so Bedenklich Junger Mann, Ihr feid zu rafch Leicester. In fo gefährlich bornenvoller Gache. Mortimer. Ihr - fehr bedacht in solchem Kall der Ehre. Ich feh' die Detze, die uns rings umgeben. Leicester. Mortimer. Ich fühle Muth, sie alle zu durchreißen. Leicester. Tollfühnheit, Raferei ift diefer Muth. Mortimer. Nicht Tapferkeit ist diese Klugheit, Lord. Leicester. Euch lüstet's wohl, wie Babington zu enden? Mortimer. Euch nicht, des Norfolfs Grogmuth nachzughmen. Leicester. Norfolf hat feine Braut nicht beimgeführt. Mortimer. Er hat bewiesen, daß er's witrbig war.

Leicefter. Wenn wir verderben, reißen wir fie nach. Mortimer. Wenn wir uns schonen, wird fie nicht gerettet. Leicester. Ihr überlegt nicht, hört nicht, werdet Alles Dit heftig blindem Ungeftum gerftoren, Was auf jo guten Weg geleitet mar. Mortimer. Wohl auf ben guten Weg, ben Ihr gebahnt? Was habt Ihr denn gethan, um fie zu retten? - Und wie? Wenn ich nun Bube gnug gewesen, Cie gu ermorden, wie die Ronigin Mir anbefahl, wie fie gu diefer Stunde Bon mir erwartet - Nennt mir boch die Unstalt. Die Ihr gemacht, ihr Leben zu erhalten. Leicester (erstaunt). Gab End die Königin Diesen Blutbefehl? Mortimer. Gie irrte fich in mir, wie fich Maria In End. Leicester. Und Ihr habt gugesagt? Sabt Ihr? Mortimer. Damit fie andre Bande nicht erfaufe. Bot ich die meinen an. Leicefter. Ihr thatet wohl. Dies fann uns Raum verschaffen. Sie verläßt sich Auf Euren blut'gen Dienft, das Todesurtheil Bleibt unvollstreckt, und wir gewinnen Zeit — Mortimer (ungedutbig). Rein, wir verlieren Beit! Leicefter. Sie gablt auf Euch. So minder wird fie Anstand nehmen, sich Den Schein der Gnade por der Welt zu geben. Bielleicht, daß ich durch Lift fie überrede, Das Angesicht der Gegnerin zu febn, Und dieser Schritt muß ihr die Sande binden. Burleigh hat Recht. Das Urtheil tann nicht mehr Lollzogen werden, wenn fie fie gesehn. - Ja, ich versuch' es, Alles biet' ich auf -Mortimer. Und was erreicht Ihr dadurch? Wenn sie sich In mir getäuscht sieht, wenn Maria fortfährt, Bu leben — ist nicht Alles, wie zuvor? Frei wird sie niemals! Auch das Mildeste, Was fommen fann, ift ewiges Wefangnig. Mit einer fühnen That müßt Ihr doch enden, Warum wollt Ihr nicht gleich Damit beginnen? In Euren Sänden ift die Macht, Ihr bringt Gin Beer gujammen, wenn Ihr nur den Adel Auf Guren vielen Schlöffern maffnen wollt! Maria hat noch viel verborgne Freunde; Der howard und der Berch edle Säufer, Db ihre Säupter gleich gestürzt, find noch

An Helben reich, sie harren nur darauf, Dag ein gewalt'ger Lord bas Beispiel gebe! Weg mit Berftellung! Handelt öffentlich! Bertheidigt als ein Ritter die Geliebte, Rämpft einen edeln Rampf um fie! Ihr feid Berr ber Berfon der Ronigin von England. Sobald Ihr wollt. Lockt fie auf Eure Schlöffer, Sie ift End oft dahin gefolgt. Dort zeigt ihr Den Mann! Sprecht als Gebieter! Saltet fie Bermahrt, bis fie die Stuart frei gegeben! Leicester. Ich staune, ich entsetze mich - Wohin Reißt End ber Schwindel? — Rennt Ihr Diesen Boben? Wißt Ihr, wie's fteht an diesem Sof, wie eng Dies Frauenreich die Geister hat gebunden? Sucht nach dem Heldengeist, der ehmals wohl In diesem Land sich regte — Unterworfen Fft Alles unterm Schluffel eines Weibes, Und jedes Muthes Federn abgespannt. Folgt meiner Leitung. Wagt nichts unbedachtsam. - 3ch hore tommen, geht. Maria hofft! Mortimer. Rehr' ich mit leerem Troft zu ihr gurud? Keicester. Bringt ihr die Schwilre meiner em'gen Liebel

# Neunter Auftritt. Elifabeth. Leicester.

Mortimer. Bringt ihr die selbst! Zum Werkzeug ihrer Nettung Bot ich mich an, nicht Euch zum Liebesboten! (Er geht ab.)

Elisabeth. Wer ging da von Euch weg? Ich hörte sprechen. Leicester (sich auf ihre Nebe schneu und erschroden umwendend). Es war Sir Mortimer. Elisabeth. Was ist Euch, Lord?

So ganz betreten? Keicester (sast sich). — Ueber beinen Anblick! Ich habe dich so reizend nie gesehn, Geblendet steh' ich da von deiner Schönheit.

— Ach! Elisabeth. Warum seufzt Ihr?

keicester. Sab' ich keinen Grund,

Zu seufzen? Da ich beinen Reiz betrachte, Erneut sich mir der namenlose Schmerz Des drohenden Berlustes.

Elisabeth. Was verliert 3hr?

Reicester. Dein Berg, bein liebenswürdig Gelbft verlier' ich.

Bald wirst du in den jugendlichen Armen Smiller, Werke. II.

17

Des feurigen Gemahls bich gludlich fühlen. Und ungetheilt wird er bein Berg befitzen. Er ist von foniglichem Blut, das bin Ich nicht; boch Troty sei aller Welt geboten. Ob Giner lebt auf diesem Erbenrund, Der mehr Unbetung für bich fühlt, als ich. Der Duc von Anjou hat bich nie gesehn, Rur beinen Ruhm und Schimmer fann er lieben, Ich liebe bich. Wärst du die ärmste Hirtin, Ich als der größte Filrst der Welt geboren. In deinem Stand wurd' ich heruntersteigen, Mein Diadem zu deinen Fußen legen. Elisabeth. Betlag' mid, Dudlen, schilt mid nicht! - Ich barf ja Mein Berg nicht fragen. Ach! bas hätte anders Bewählt. Und wie beneid' ich andre Beiber, Die Das erhöhen dürfen, was fie lieben. Co gludlich bin ich nicht, daß ich bem Manne, Der mir bor Allen thener ift, Die Krone Auffeten fann! - Der Stuart ward's vergönnt. Die hand nach ihrer Neigung zu verschenken; Die hat sich Regliches erlaubt, fie hat Den vollen Reich ber Freuden ausgetrunken. Leicester. Jett trinkt fie auch den bittern Kelch des Leidens. Elisabeth. Gie hat ber Menschen Urtheil nichts geachtet. Leicht wurd' es ihr zu leben, nimmer lud fie Das Jody sich auf, bem ich mich unterwarf. Batt' ich doch auch Anspriiche machen konnen. Des Lebens mich, ber Erbe Luft gu freun, Doch zog ich strenge Königspflichten vor. Und boch gewann fie aller Männer Gunft. Weil fie fich nur befliß, ein Weib gu fein, Und um fie buhlt die Jugend und das Alter. So find die Männer, Luftlinge find alle! Dem Leichtsinn eilen fie, der Freude gu Und schätzen nichts, was fie verehren muffen. Berifingte fich nicht diefer Talbot felbft, Mis er auf ihren Reig zu reden fam! Leicefter. Bergib es ihm. Er war ihr Wachter einft; Die Lift'ge hat mit Schmeicheln ihn bethört. Elisabeth. Und ift's denn wirklich mahr, daß fie jo ichon ift? Co oft mußt' ich bie larve rühmen hören, Wohl möcht' ich wissen, was zu glauben ist. Gemälde ichmeicheln, Schilderungen lügen, Mur meinen eignen Augen wurd' ich traun.

- Was ichaut Ihr mich fo feltsam au?

Leicefter.

3ch stellte

Dich in Wedanken neben die Maria. Die Freude wünscht' ich mir, ich berg' es nicht, Wenn es gang in geheim geschehen konnte, Der Stuart gegeniiber bich zu febu! Dann folltest bu erft beines gangen Giegs Benießen! Die Beschämung gonnt' ich ihr, Daß sie mit eignen Augen — denn der Neid Sat scharfe Augen - überzeugt fich fabe, Wie fehr fie auch an Abel der Geftalt Bon dir bestegt wird, der fie so unendlich In jeder andern würd'gen Tugend weicht. Elisabeth. Sie ist die Jüngere an Jahren. Leicelter. Man sieht's ihr nicht an. Freilich ihre Leiden! Sie mag wohl vor der Zeit gealtert haben. Sa, und was ihre Krantung bittrer machte, Das wäre, dich als Braut zu sehn! Sie hat Des Lebens icone Soffnung hinter fich. Dich fahe fie bem Blud entgegenschreiten! Und als die Braut des Königssohns von Frankreich, Da fie sich stets so viel gewußt, so stolz Bethan mit der frangofischen Bermählung, Noch jetzt auf Frankreichs mächt'ge Hilfe pocht! Elisabeth (nachtäffig hinwerfend). Man peinigt mich ja, sie zu sehn. Sie fordert's Seicefter (lebhaft). Als eine Bunft, gewähr' es ihr als Strafe! Du fannst fie auf das Blutgerufte führen, Es wird sie minder peinigen, als sich

Bon beinen Reigen ausgeloscht zu febn. Dadurch ermordest du fie, wie fie bich Ermorden wollte - Wenn fie beine Schönheit Erblidt, durch Ehrbarfeit bewacht, in Glorie Geftellt durch einen unbeflecten Tugendruf. Den sie, leichtsinnig buhlend, von sich warf, Erhoben durch der Krone Glanz und jetzt Durch garte Bräutlichkeit geschmückt - bann hat Die Stunde ber Vernichtung ihr geschlagen. Sa - wenn ich jett die Augen auf dich werfe -Nie warst du, nie zu einem Sieg der Schönheit Berüfteter, als eben jett - Did felbit Haft du umstrahlt wie eine Lichterscheinung, Als du vorhin ins Zimmer tratest — Wie? Wenn du gleich jett, jett, wie du bist, hintratest Vor fie, du findest keine iconre Stunde -

Elisabeth. Jeht - Nein - Nein - Jeht nicht, Lefter - Nein, bas mußich Erft mohl bedenten - mich mit Burleigh Leicefter (lebhaft einfallenb). Burleigh ! Der denkt allein auf beinen Staatsvortheil: Auch beine Beiblichfeit hat ihre Rechte, Der garte Puntt gehört vor bein Bericht, Nicht vor des Staatsmanns - ja, auch Staatskunst will es, Daß du fie fiehst, die öffentliche Meinung Durch eine That der Großmuth dir gewinnest! Magft bu nachher bich ber verhaßten Keindin, Unf welche Weise bir's gefällt, entladen. Elisabeth. Nicht wohlanständig war' mir's, die Bermandte Im Mangel und in Schmach zu fehn. Man fagt. Daß fie nicht toniglich umgeben fei, Vorwerfend war' mir ihres Mangels Aublich. Leicester. Nicht ihrer Schwelle brauchst du dich zu nahn. Bor' meinen Rath. Der Bufall hat es eben Nad Wunsch gefügt. Beut' ift bas große Jagen, Un Kotheringhan führt der Weg vorbei. Dort kann die Stuart sich im Park ergebn. Du tommst gang wie von ohngefähr bahin, Es barf nichts als vorher bedacht erscheinen, Und wenn es dir zuwider, redest du Sie gar nicht an -Begeh' ich eine Thorheit. Clifabeth. Go ift es Eure, Lefter, nicht bie meine. Ich will Euch heute keinen Wunsch versagen, Weil ich von meinen Unterthanen allen End hent' am wehesten gethan. (3hn gartig ansehend.) Sei's eine Grille nur von Euch. Dadurch Bibt Reigung sich ja fund, daß fie bewilligt Ans freier Bunft, mas fie auch nicht gebilligt. (Leicefter flurgt gu ihren Gugen, der Borhang faut.)

## Dritter Aufzug.

Wegend in einem Part, born mit Baumen befett, hinten eine weite Aussicht.

### Erfter Auftritt.

Maria tritt mit fonellem Lauf hinter Baumen herbor. Sanna Rennedh folgt langfam.

Arnnedy. Ihr eiset ja, als wenn Ihr Flügel hättet, So tann ich Euch nicht folgen, wartet doch! Aaria. Laß mich der neuen Freiheit genießen, Laß mich ein Kind sein, sei es mit, Und auf dem grünen Teppich der Wiesen Prüsen den leichten, gestügelten Schritt. Bin ich dem sinsten Gefängniß entstiegen? Hält sie mich nicht mehr, die traurige Grust? Laß mich in vollen, in durstigen Zügen Trinken die freie, die himmiliche Luft.

Kennedy. O meine theure Lady! Euer Kerker Ift nur um ein klein Weniges erweitert. Ihr seht nur nicht die Mauer, die uns einschießt, Weil sie der Bäume dicht Gesträuch versteckt. Maria. O Dank, Dank diesen freundlich grünen Bäumen,

Die meines Kerkers Mauern mir versteden! Ich will mich frei und glücklich träumen, Warum aus meinem füßen Wahn mich wecken? Umfängt mich nicht der weite himmelsschooß? Die Blicke, frei und fessellos, Ergehen sich in ungemeßnen Räumen. Dort, wo die grauen Nebelberge ragen,

Dort, wo die grauen Nebelberge ragen, Fängt meines Reiches Grenze an, Und diese Wolken, die nach Mittag jagen, Sie suchen Frankreichs fernen Ocean.

Eilende Wolken, Segler der Lüfte! Wer mit ench wanderte, mit ench schiffte! Grüßet mir freundlich mein Jugendland! Ich bin gefangen, ich bin in Banden, Uch, ich hab' keinen andern Gefandten! Frei in Lüften ist enre Bahn,

Fhr seid nicht dieser Königin unterthan. Kennedy. Ach, theure Lady! Ihr seid außer Euch, Die langentbehrte Freiheit macht Such schwärmen.

Maria. Dort legt ein Fischer den Nachen an.
Dieses elende Berkzeng könnte mich retten,
Brächte mich schnell zu befreundeten Städten.
Spärlich nährt es den dürftigen Mann.
Beladen wollt' ich ihn reich mit Schähen,
Sinen Zug sollt' er thun, wie er keinen gethan,
Das Glück sollt' er thuen in seinen Netsen,
Nähm' er mich ein in den rettenden Kahn.

Kennedy. Berlorne Winsche! Seht Ihr nicht, daß uns Bon ferne dort die Spähertritte folgen?

Son seine von bie Spageriture sorgen ? Ein finster grausames Berbot schencht jedes Mitleidige Geschöpf aus unserm Wege.

Maria. Nein, gute Hanna. Glaub' mir, nicht umsonst Ist meines Kerkers Thor geöffnet worden. Die kleine Gunst ist mir des größern Glücks

Berklinderin. Ich irre nicht. Es ift Der Liebe that'ge Sand, ber ich fie bante. Lord Lefters macht'gen Urm erfenn' ich brin. Mumählich will man mein Gefängniß weiten, Durch Aleineres jum Größern mich gewöhnen. Bis ich das Antlit Deffen endlich ichaue. Der mir die Bande löst auf immerdar. Kennedn. Ud, ich kann biesen Widerspruch nicht reimen! Roch gestern fündigt man den Tod Ench an, Und heute wird Guch ploblich folche Freiheit. And Denen, bort' ich fagen, wird die Rette Welöst, auf die die ew'ge Freiheit wartet. Borft du das Sifthorn? Borft du's flingen, Maria. Mächtigen Rufes, durch Keld und Hain? Ad, auf das muthige Rog mich zu schwingen, Un den fröhlichen Bug mich zu reihn! Noch mehr! D, die bekannte Stimme, Schmerglich fuger Erinnerung voll. Oft vernahm fie mein Ohr mit Freuden Auf des Sochlands bergigten Beiden, Wenn die tobende Jagd erscholl.

#### Bweiter Auftritt. Paulet. Die Borigen.

Paulet. Nun! Sab' ich's endlich recht gemacht, Mylaby? Berdien' ich einmal Euern Dant?

Maria. Bie, Ritter? Seid Thr's, der diese Gunft mir ausgewirkt?

Ihr feid's?

Paulet. Warum soll ich's nicht sein? Ich war Am Hof, ich überbrachte Euer Schreiben — Maria. Ihr übergabt es? Wirklich, thatet Ihr's? Und diese Freiheit, die ich jetzt genieße,

Ist eine Frucht des Briefs -

Paulet (mit Bedeutung). Und nicht die einz'ge!

Macht End auf eine größre noch gefaßt.

Marin. Auf eine größre, Gir? Was meint Ihr damit?

Paulet. Ihr hörtet doch die hörner —

Maria (gurudfahrend, mit Ahnung). 3hr erschreckt mich!

Paulet. Die Königin jagt in dieser Gegend. Maria.

Maria. Was? Paulet. In wenig Angenblicken steht sie vor Euch.

Rennedn (auf Maria queilend, welche gittert und hingufinten brobt).

Wie wird Ench, theure Lady! 3hr verblaßt.

Paulet. Run! Ift's nun nicht recht? War's nicht Gure Bitte?

Sie wird end, früher gewährt, als Ihr gebacht. Ihr wart sonst immer so geschwinder Zunge, Jest bringet Enre Worte an, jest ist Der Angenblick, zu reden! Ania D warm het war wich wicht prophereite

Maria. D, warum hat man mich nicht vorbereitet!
Jett bin ich nicht darauf gefaßt, jett nicht.
Was ich mir als die höchste Gunst erbeten,
Othnkt mir jett schrecklich, fürchterlich — Komm, Hanna,
Führ' mich ins Haus, daß ich mich sasse, mich
Erbote —

Paulct. Bleibt. Ihr müßt sie hier erwarten. Bohl, wohl mag's Euch beängstigen, ich glaub's, Vor Eurem Richter zu erscheinen.

# Dritter Auftritt.

Graf Shrewsburn ju den Borigen.

Maria. Es ist nicht darum! Gott, mir ist ganz anders Zu Muth — Ach, edler Shrewsburn! Ihr kommt, Vom Himmel mir ein Engel zugesendet! — Ich kann sie nicht sehn! Nettet, rettet mich Vor dem verhaßten Anblick

Shrewsburn. Komunt zu Euch, Königin! Faßt Euren Muth Zusammen. Das ist die entscheidungsvolle Stunde. Maria. Ich habe drauf geharret — Kahre lang

Mich drauf bereitet, Ales hab' ich mir Gesagt und ins Gedächtniß eingeschrieben, Wie ich sie richren wollte und bewegen! Bergessen plöhlich, ausgelöscht ist Ales, Pitchts lebt in nir in diesem Augenblick, Als meiner Leiden drennendes Gestihlt. In blut'gen haß gewendet wider sie

In blut'gen has gewendet wider zu guten If mir das Herz, es fliehen alle guten Gedanken, und die Schlangenhaare schitttelud, Umftehen mich die sinstern Höllengeister. Shrewsburn. Gebietet Eurem wild empörten Blut,

Bezwingt des Herzens Bitterkeit! Es bringt Nicht gute Frucht, wenn Haß-dem Haß begegnet. Wie sehr auch Ener Junes widerstrebe,

Gehorcht ber Zeit und bem Gesetz ber Stunde! Sie ist die Mächtige — bemuthigt Euch! Maria. Bor ihr! Ich kann es nimmermehr.

Shrewsbury. Thut's dennoch! Sprecht ehrerbietig, mit Gelassenheit! Nuft ihre Großmuth an, trogt nicht, jegt nicht

Auf Ener Recht, jego ift nicht die Stunde.

Hosted by Google .

Maria. Uch, mein Verderben bab' ich mir erfleht. Und mir gum Fluche wird mein Flehn erhort! Die hatten wir uns feben follen, niemals! Daraus tann nimmer, nimmer Gutes fommen! Ch' mogen Keu'r und Wasser sich in Liebe Begegnen und bas Lanim den Tiger kuffen -Ich bin zu schwer verlett — sie hat zu schwer Beleidigt - Die ift zwischen uns Berfohnung! Shremsburn. Ceht fie nur erft von Angeficht! 3d fah es ja, wie sie von Eurem Brief Erschüttert war, ihr Auge schwamm in Thränen. Mein, fie ift nicht gefühllos, hegt Ihr felbst Mur befferes Bertrauen - Darum eben Bin ich vorausgeeilt, bamit ich Euch In Kaffung fegen und ermahnen möchte. Maria (feine Sand ergreifenb). Ud, Talbot, Ihr wart stets mein Freund - bag ich In Gurer milden Saft geblieben mare! Es ward mir bart begegnet, Chremsbury! Shrewsburn. Bergeßt jest Alles. Darauf bentt allein, Wie 3br fie unterwürfig wollt empfangen. Maria. Ift Burleigh auch mit ihr, mein bofer Engel? Shrewsburn. Niemand begleitet fie, als Graf von Lefter. Maria. Lord Lefter! Rürchtet nichts von ihm. Nicht er Shrewsburn. Will Guren Untergang - Cein Wert ift es, Daß Euch die Königin die Busammentunft Bewilligt. Maria. Ad, ich wußt' es wohl! Was fagt Ihr? Shremeburn. Daulet. Die Königin tommt. (Alles weicht auf Die Ceite; nur Maria bleibt, auf Die Rennedy gelehnt.)

# Dierter Auftritt.

Die Borigen. Elifabeth. Graf Leicefter. Gefolge.

Etisabeth (zu Leicester). Wie heißt der Landsitz? Ceicelter. Fotheringhapschloß. Elisabeth (zu Shrewbburh). Schickt unser Jagdgesolg voraus nach London. Das Bolt drängt allzuheftig in den Straßen, Wir suchen Schutz in diesem stillen Park. (Talbot entsernt das Gesolge. Sie fixiert mit den Angen die Maria, indem sie zu

Leicester weiter fpricht.)

Mein gutes Bolt liebt mich zu sehr. Unmäßig, Abgöttisch sind die Zeichen seiner Freude, So ehrt man einen Gott, nicht einen Menschen.

Maria (welche diese Beit über halb ohnmächtig auf die Amme gelehnt war, erhebt fich jeht, und ihr Auge begegnet bem gespannten Blid ber Glifabeth. Gie ichaubert gufammen und wirft fid wieder an ber Amme Bruft). D Gott, aus diesen Zügen spricht kein Herz! Elisabeth. Wer ift die Lady? (Ein allgemeines Schweigen.) - Du bist zu Fotheringhan, Königin. Leicester. Elisabeth (ftellt fid) überrafcht und erstaunt, einen finftern Blid auf Leicestern richtend.) Wer hat mir das gethan? Lord Lefter! Seicester. Es ift geschehen, Konigin - Und nun Der Simmel beinen Schritt hieher gelenkt, So lag die Brogmuth und das Mitleid fiegen. Shrewsbury. Lag bich erbitten, fonigliche Fran, Dein Ang' auf die Ungludliche zu richten, Die hier vergeht vor beinem Unblid. (Maria rafft fich jufammen und will auf die Glifabeth jugeben, fleht aber auf halbem Wege fchaubernd flill; ihre Geberben brilden ben befligften Kampf aus.) Elisabeth. Wie, Mylords? Wer war es benn, ber eine Tiefgebengte Mir angekundigt? Gine Stolze find' ich, Bom Unglud feineswegs geschmeibigt. Maria. Sei's! Ich will mich auch noch Diesem unterwerfen. Fahr hin, ohnmächt'ger Stolz ber ebeln Seele! Ich will bergessen, wer ich bin, und was Ich litt; ich will vor ihr mich niederwerfen, Die mich in diese Schmach hernnterstieß. (Sie wendet fich gegen die Ronigin.) Der himmel hat für Ench entschieden, Schwester! Befront vom Sieg ift Ener gludlich Saupt, Die Gottheit bet' ich an, die Euch erhöhte! (Sie faut bor ihr nieber.) Doch seid auch Ihr nun edelmuthig, Schwester! Lagt mich nicht schmachvoll liegen! Eure Sand Stredt aus, reicht mir die tonigliche Rechte, Mich zu erheben von dem tiefen Kall! Elisabeth (gurudtretend). Ihr feid an Eurem Blat, Lady Maria! Und bankend preif' ich meines Gottes Gnade, Der nicht gewollt, daß ich zu Guren Gugen Go liegen foulte, wie Ihr jetzt zu meinen. Maria (mit fleigendem Uffett). Dentt an den Wechsel alles Dienschlichen! Es leben Götter, die ben hochmuth rachen! Berehret, fürchtet fie, Die ichredlichen, Die mich zu Euren Fußen niederstürzen -Um dieser fremden Beugen willen ehrt In mir Guch felbst! entweihet, schandet nicht

Das Blut der Tudor, das in meinen Adern

Wie in den Guren, fließt - D Gott im Simmel! Steht nicht ba, ichroff und unzugänglich, wie Die Felsenflippe, die der Strandende, Bergeblich ringend, gu erfaffen ftrebt. Mein Alles hangt, mein Leben, mein Beschick Un meiner Worte, meiner Thranen Rraft; Löst mir bas Berg, daß ich das Eure rithre! Wenn Ihr mich anschaut mit dem Gisesblid, Schließt fich bas Berg mir schaubernd gu, ber Strom Der Thränen ftoctt, und faltes Graufen feffelt Die Mehensworte mir im Bufen an. Elisabeth (talt und ftreng). Was habt Ihr mir gu fagen, Laby Stuart? Ihr habt mid fprechen wollen. Ich vergeffe Die Ronigin, die ichmer beleidigte. Die fromme Pflicht ber Schwester zu erfüllen, Und meines Anblicks Troft gewähr' ich Guch. Dem Trieb der Großmuth folg' ich, setze mich Gerechtem Tadel aus, daß ich so weit Beruntersteige - benn 3hr wißt, Daß Ihr mich habt ermorden laffen wollen. Maria. Womit soll ich den Anfang machen, wie Die Worte fliglich ftellen, daß fie Ench Das Berg ergreifen, aber nicht verleten! D Gott, gib meiner Rede Kraft und nimm Ihr jeden Stachel, der verwunden könnte! Rann ich doch für mich selbst nicht sprechen, ohne Euch Schwer zu vertlagen, und bas will ich nicht. - Ihr habt an mir gehandelt, wie nicht recht ift, Denn ich bin eine Königin, wie Ihr, Und Ihr habt als Gefangne mich gehalten. 3d tam gu Gud als eine Bittenbe. Und Ihr, des Gaftrechts heilige Wefete, Der Bölker heilig Recht in mir verhöhnend, Schloßt mich in Rertermauern ein; die Freunde, Die Diener werden graufam mir entriffen, Umvilrd'gem Mangel werd' ich preisgegeben, Man stellt mich vor ein schimpfliches Gericht -Richts mehr bavon! Gin ewiges Bergeffen Bedede, was ich Granfames erlitt. - Seht! Ich will Alles eine Schidung nennen, Ihr seid nicht schuldig, ich bin auch nicht schuldig; Ein bojer Beift flieg aus dem Abgrund auf, Den bag in unsern Bergen zu entzunden, Der unfre garte Jugend icon entzweit. Er wichs mit und, und bofe Menschen fachten

Der unglücksel'gen Flamme Athem zu, Wahnsinn'ge Giferer bewaffneten Mit Schwert und Dolch die unberufne hand -Das ist bas Fluchgeschick ber Rönige, Daß fie, entzweit, die Welt in haß zerreißen Und jeder Zwietracht Furien entfesseln. - Sett ift fein fremder Mund mehr zwischen und. (Nähert fich ihr zutraulich und mit fcmeichelndem Ton.) Wir stehn einander selbst nun gegenüber. Jetzt, Schwester, redet! Nennt mir meine Schuld, Ich will Euch völliges Genügen leiften. Ad, daß Ihr damals mir Gehör geschenkt, Als ich so dringend Euer Auge suchte! Es ware nie so weit gekommen, nicht An diesem traur'gen Ort geschähe jetzt Die ungludselig traurige Begegnung. Elisabeth. Mein guter Stern bewahrte mich bavor, Die Natter an ben Busen mir zu legen. — Nicht die Geschicke, Euer schwarzes Herz Rlagt an, die wilde Chrsucht Eures Hauses. Nichts Feindliches war zwischen uns geschehn, Da fündigte mir Ener Ohm, der stolze, Berrichwüth'ge Priefter, der die freche Sand Nach allen Kronen streckt, die Fehde an, Bethörte Ench, mein Wappen anzunehmen, Euch meine Königstitel zuzueignen, Auf Tod und Leben in den Kampf mit mir Zu gehn — Wen rief er gegen mich nicht auf? Der Priester Zungen und der Bölker Schwert, Des frommen Wahnsinns fürchterliche Waffen; Bier felbft, im Friedenssitze meines Reichs, Blies er mir ber Emporung Flammen an -Doch Gott ift mit mir, und ber ftolge Priefter Behält das Feld nicht — Meinem haupte war Der Streich gedrohet, und das Eure fällt! Maria. Ich fteh' in Gottes Hand. Ihr werdet Euch So blutig Eurer Macht nicht überheben -Elisabeth. Wer foll mich hindern? Euer Dheim gab Das Beispiel allen Königen ber Welt, Wie man mit seinen Feinden Frieden macht. Die Sanct Barthelemi sei meine Schule! Was ist mir Blutsverwandtschaft, Völkerrecht? Die Rirche trennet aller Pflichten Band, Den Trenbruch heiligt sie, den Königsmord, Ich übe nur, mas Gure Briefter lehren.

Sagt, welches Pfand gewährte mir für Euch, Benn ich großmuthig Eure Bande loste? Mit welchem Schloß vermahr' ich Eure Treue, Das nicht Canct Peters Schluffel öffnen faun? Bewalt nur ift die einz'ge Gicherheit, Stein Bundnig ift mit bem Begucht ber Schlangen. - Maria. D, das ift Guer traurig finftrer Argwohn! Ihr habt mich ftets als eine Feindin nur Und Fremdlingin betrachtet. Sättet Ihr Bu Curer Erbin mich erklart, wie mir Webührt, so hätten Dankbarkeit und Liebe Euch eine treue Freundin und Bermandte An mir erhalten. Elisabeth. Draußen, Lady Stuart, Ift Eure Freundschaft, Guer Haus bas Papstthum, Der Mond ift Guer Bruder - Cud, gur Erbin Ertlären! Der verrätherische Kallftrid! Daß Ihr bei meinem Leben noch mein Bolf Berführtet, eine liftige Armida, Die edle Jugend meines Konigreichs In Curem Buhlernetze schlau verftricktet --Das Alles sich der nen aufgehnden Sonne Buwendete, und ich -Maria. Regiert in Krieden! Jedwedem Unfpruch auf dies Reich entfag' ich. Ach, meines Beistes Schwingen find gelahmt, Richt Größe lodt mich mehr - Ihr habt's erreicht, 3d bin nur noch der Schatten der Maria. Webrochen ist in langer Rerferschmach Der edle Minth — Shr habt bas Meußerste an mir Gethan, habt mid zerftort in meiner Bluthe! - Jest macht ein Ende, Schwester! Sprecht es aus, Das Wort, um deffentwillen Ihr gefommen. Denn nimmer will ich glauben, daß Ihr famt, Um Ener Opfer granfam gu verhöhnen. Sprecht Diefes Wort aus! Sagt mir: "Ihr feid frei, "Maria! Meine Macht habt Ihr gefühlt, "Jett lernet meinen Edelmuth verehren." Sagt's, und ich will mein Leben, meine Freiheit Als ein Weichent aus Gurer Sand empfangen. - Ein Wort macht Alles ungeschehn. Ich marte Darauf. D! lag mich's nicht zu lang erharren! Beh Euch, wenn Ihr mit diesem Wort nicht endet! Denn wenn Ihr jest nicht segenbringend, herrlich, Wie eine Gotiheit, von mir scheidet - Ochwester!

Micht um dies ganze reiche Eiland, nicht Um alle länder, die das Meer umfaßt, Möcht' ich vor Euch so stehn, wie Ihr vor mir! Elisabeth. Bekennt Ihr endlich Euch für überwunden? Ist's aus mit Euren Nänken? Ist kein Mörder Mehr unterweges? Will kein Abenteurer Für Euch die traur'ge Ritterschaft mehr wagen? — Ja, es ist aus, Lady Maria. Ihr verstührt Mir Keinen mehr. Die Welt hat andre Sorgen. Es lüstet Keinen, Euer — vierter Mann Zu werden, denn Ihr tödtet Eure Freier, Weise Eure Männer!

Maria (auffahrend). Schwester, Schwester! D Gott! Gott! Gib mir Mäßigung!

Elisabeth (sieht sie lange mit einem Blid ftolzer Berachtung an). Das also sind die Reizungen, Lord Lester, Die ungestraft kein Mann erblickt, daneben Kein andres Weib sich wagen darf zu stellen! Fürwahr! Der Ruhm war wohlseit zu erlangen, Es koste nichts, die allgemeine Schönheit Zu sein, als die gemeine sein sür Alle! Maria. Das ist zu viel!

Elisabeth (höhnisch lachend). Setzt zeigt Shr Euer wahres Gesicht, bis jetzt war's nur die Larve.

Maria (von Jorn glühend, doch mit einer edeln Würde). Ich habe menschlich, jugenblich gesehlt, Die Macht versührte mich, ich hab' es nicht Berheimlicht und verborgen, salschen Sceinus hab' ich verschmäht mit königslichem Freimuth. Das Aergste weiß die Welt von mir, und ich Kann sagen, ich bin besser als mein Rus. Weh Euch, wenn sie von Euren Thaten einst Den Ehrenmantel zieht, womit Ihr gleißend Die wilde Eluth versohlner Lüste deckt. Nicht Ehrbarkeit habt Ihr von Eurer Mutter Geerbt; man weiß, um welcher Tugend willen Anna von Boulen das Schaffot bestiegen.

Shrewsbury (tritt zwischen beide Königinnen). O Gott des Himmels! Muß es dahin kommen! Ist das die Mäßigung, die Unterwersung, Ladh Maria?

Maria. Mäßigung! Ich habe Extragen, was ein Mensch ertragen kann. Fahr hin, lammherzige Gelassenheit! Zum Himmel fliehe, leidende Geduld!

Spreng' endlich beine Banbe, tritt hervor Aus deiner Sohle, langverhaltner Groll! Und bu, der bem gereigten Bafilist Den Mordblid gab, leg' auf die Bunge mir Den gift'gen Pfeil -Shrewsburn. D, fie ift außer fich! Bergeih der Rasenden, der schwer Gereiten! (Glifabeth, por Born fprachlos, ichieft wilthende Blide auf Marien.) Keicester (in der heftigsten Unruhe, sucht die Glisabeth hinweg zu führen). Höre Die Wiithende nicht an! Hinweg, hinweg Bon diesem ungliichsel'gen Ort! Maria. Der Thron von England ift durch einen Baftard Entweiht, der Britten edelherzig Volk Durch eine lift'ge Gautlerin betrogen. - Regierte Recht, so läget Ihr vor mir Im Stanbe jett, benn ich bin Guer König. (Glifabeth geht ichnell ab, die Lords folgen ihr in ber höchften Beflurgung.)

#### Jünfter Auftritt. Maria. Kennebn.

Kennedn. D, was habt Ihr gethan! Gie geht in Buth! Rett ist es aus, und alle hoffnung schwindet. Maria (noch gang außer fich). Sie geht in Buth! Gie trägt ben Tob im Bergen! (Der Rennedy um ben Sals fallend.) D, wie mir wohl ift, Sanna! Endlich, endlich, Rach Jahren ber Erniedrigung, ber Leiben, Gin Augenblid ber Rache, des Trinmphs! Wie Bergestaften fällt's von meinem Bergen, Das Meffer stieß ich in der Feindin Bruft. fiennedn. Unglüdliche! Der Wahnsinn reißt Euch bin, Ihr habt die Unversöhnliche verwundet. Cic führt den Blit, fie ift die Königin, Vor ihrem Buhlen habt Ihr fie verhöhnt! Maria. Bor Lefters Augen hab' ich fic erniedrigt! Er fah es, er bezengte meinen Gieg! Wie ich fie niederschlug von ihrer Sohe, Er stand dabei, mich stärfte feine Rahe!

#### Sechster Auftritt.

Mortimer ju ben Borigen.

Kiennedy. D Sir! Welch ein Erfolg — Joh hörte Alles. Mortimer. (Gibt der Amme ein Zeichen, sich auf ihren Posten zu begeben, und tritt näher, Sein ganzes Wesen dridt eine heftige, ledvenschaftliche Seimmung aus.) Du hast gesiegt! Du tratst sie in den Stanb!

Du warst die Königin, sie ber Berbrecher. Ich bin entzückt von beinem Muth, ich bete Dich an, wie eine Göttin groß und herrlich Erscheinst du mir in diesem Augenblick. Maria. Ihr spracht mit Lestern, überbrachtet ihm Mein Schreiben, mein Geschent - D rebet, Sir! Mortimer (mit glübenden Bliden fie betrachtend). Wie dich der edle königliche Born Umglänzte, beine Reize mir verklärte! Du bist das schönste Weib auf dieser Erde! Maria. Ich bitt' Euch, Sir! Stillt meine Ungeduld. Was spricht Mylord? O sagt, was darf ich hoffen? Mortimer. Wer? Er? Das ift ein Feiger, Elender! Hofft nichts von ihm, verachtet ihn, vergeßt ihn! Maria. Was fagt Ihr? Er Euch retten und besitzen! Mortimer. Er Euch! Er soll es wagen! Er! Mit mir Muß er auf Tod und Leben darum fampfen! Maria. Ihr habt ihm meinen Brief nicht übergeben? - D, dann ist's aus! Der Feige liebt das Leben. Mortimer. Wer dich will retten und die Seine nennen. Der muß ben Tod beherzt umarmen können. Maria. Er will nichts für mich thun? Nichts mehr von ihm! Mortimer. Was kann er thun, und was bedarf man sein? Ich will dich retten, ich allein! Maria. Ad), was vermögt Ihr! Täuschet Euch nicht mehr, Mortimer. Als ob es noch wie gestern mit Euch stünde! So wie die Königin jetzt von Euch ging, Wie dies Gespräch sich wendete, ist Alles Berloren, jeder Gnadenweg gesperrt. Der That bedarf's jetzt, Rühnheit muß entscheiben, Tür Alles werde Alles frisch gewagt, Frei müßt Ihr sein, noch eh ber Morgen tagt. Maria. Was sprecht Ihr! Diese Nacht! Wie ist das möglich? Mortimer. Hort, was beschloffen ift. Bersammelt hab' ich In heimlicher Kapelle die Gefährten; Gin Priefter hörte unfre Beichte an, Ablaß ift uns ertheilt für alle Schulben, Die wir begingen, Ablaß im Voraus Kur alle, die wir noch begehen werden. Das lette Sakrament empfingen wir. Und fertig find wir zu ber letten Reise.

Maria. D, welche fürchterliche Borbereitung! Mortimer. Dies Schloß ersteigen wir in dieser Nacht; Der Schlüffel bin ich mächtig. Wir ermorden Die Buter, reißen bich aus beiner Rammer Bewaltsam, sterben muß von unfrer Sand, Daß Niemand überbleibe, ber ben Ranb Verrathen tonne, jede lebende Seele. Maria. Und Drury, Paulet, meine Rerkermeister? D, eher werden fie ihr lettes Blut -Mortimer. Bon meinem Dolche fallen fie zuerft! Maria. Bas? Eucr Dheim, Guer zweiter Bater? Mortimer. Bon meinen Sanden flirbt er. Ich ermord' ihn. Maria. D blut'ger Frevel! Alle Frevel find Mortimer. Ich fann bas Mergfte Bergeben im Voraus. Begehen, und ich will's. O schredlich, schredlich! Maria. Mortimer. Und mußt' ich auch die Königin durchbohren, Ich hab' ce auf die Softie geschworen. Maria. Nein, Mortimer! Eh so viel Blut um mich -Mortimer. Was ift mir alles Leben gegen bich Und meine Liche! Mag der Welten Band Cich lofen, eine zweite Bafferfluth Berwogend alles Athmende verschlingen! - 3ch achte nichts mehr! Eh ich dir entfage, Ch nahe fich das Ende aller Tage. Maria (gurudtretend). Bott! welche Sprache, Sir, und - welche Blide! - Gie ichreden, fie verscheuchen mich. Mortimer (mit irren Bliden und im Ausbrud des ftillen Bahnfinns). Das Leben ist Mur ein Moment, ber Tob ift auch nur einer! - Man Schleife mich nach Inburn, Blied für Glied Berreiße man mit gluhnder Gifenzange, (indem er heftig auf fie jugeht, mit ausgebreiteten Urmen) Benn ich bich, Beiggeliebte, umfange -Maria (gurlidiretend). Unfinniger, gurlid! -Un biefer Bruft. Mortimer. Auf diesem Liebe athmenden Munde -Maria. Um Gotteswillen, Gir! Lagt mich hinein gehn! Mortimer. Der ift ein Rasender, ber nicht das Blick Festhält in unauflöslicher Umarmung, Wenn es ein Gott in feine Sand gegeben. Ich will dich retten, fost' es taufend Leben, Ich rette did, ich will es, doch, so wahr Bott lebt! ich schwör's, ich will dich auch besigen.

Maria. D, will fein Gott, fein Engel mich beschüten! Kurchtbares Schicksal! Grimmig schleuderst du Bon einem Schreckniß mich dem andern gu. Bin ich geboren, nur die Buth zu weden? Berschwört sich haß und Liebe, mich zu schrecken? Mortimer. Sa, glübend, wie fie haffen, lieb' ich bich! Sie wollen bich enthaupten, diesen hals, Den blendend weißen, mit dem Beil durchschneiben. D, weihe du dem Lebensgott der Freuden, Was du bem Saffe blutig opfern mußt! Mit diesen Reigen, die nicht bein mehr find, Befelige ben gliidlichen Geliebten! Die icone Locke, diefes feidne Baar, Berfallen ichon den finstern Todesmächten, Gebrand's, ben Stlaven ewig zu umflechten! Maria. D, welche Sprache ning ich hören! Sir! Mein Unglick follt' Ench heilig fein, mein Leiben, Wenn es mein königliches haupt nicht ift. Mortimer. Die Krone ist von beinem haupt gefallen, Du haft nichts mehr von ird'icher Majeftat, Berinch' es, lag bein Herricherwort erschallen, Db dir ein Freund, ein Retter aufersteht. Richts blieb bir, als die rührende Weftalt, Der hohen Schönheit göttliche Gewalt, Die läßt mich Alles wagen und vermögen, Die treibt bem Beil bes Benters mich entgegen -Maria. D, wer errettet mich von feiner Buth! Mortimer. Berwegner Dienst belohnt fich auch verwegen! Warum verspritt der Tapfere sein Blut? Ift Leben doch des Lebens höchstes Gut! Ein Rasender, der es umsonst verschlendert! Erst will ich ruhn an seiner wärmsten Bruft -(Er pregt fle heftig an fid).) Maria. D, muß ich hilfe rufen gegen den Mann, Der mein Erretter -Mortimer. Du bist nicht gefühllos; Nicht kalter Strenge flagt die Welt bich an. Dich kann die beife Liebesbitte rühren. Du haft ben Canger Rizzio beglückt, Und jener Bothwell durfte dich entführen. Maria. Bermeffener! Er war nur bein Tyrann! Mortimer. Du zittertest vor ihm, da du ihn liebtest! Wenn nur ber Schreden dich gewinnen fann, Beim Gott ber Solle! --Shitter, Werte. Il. 18

Maria. Last mich! Raset Ihr? Aortimer. Erzittern sollst du auch vor mir! Kennedy (hereinstürzend). Man naht. Man kommt. Bewaffnet Volk erfüllt Den ganzen Garten. Mortimer (aufsahrend und zum Degen greisend). Ich beschütze dich! Marin. D hanna, rette mich aus seinen Händen! Bo sind' ich Lermste einen Zusluchtsort? Zu welchem heiligen soll ich mich wenden? hier ist Gewalt, und drinnen ist der Mord. (Sie slieht dem Hause zu, Kennedy folgt.)

## Siebenter Auftritt.

Mortimer. Paulet und Drurh, welche außer fich hereinfturgen. Gefolge eilt ilber Die Scene.

Paulet. Verschsließt die Pforten. Zieht die Brücken auf! Mortimer. Oheim, was ift's? Paulet. Wo ist die Mörderin?

Hortimer. Bas gibt's? Was ist geschen?

Paulet. Die Königin!

Berfluchte Sände! Teuflisches Erfühnen! Mortimer. Die Königin! Welche Königin?

nulet. Bon England! Sie ist ermordet auf der Londner Straße! (Gilt ins Haus.)

# Achter Auftritt.

Mortimer, gleich darauf Otellh.

Mortimer. Bin ich im Wahnwit? Ram nicht eben Jemand. Borbei und rief: Die Konigin fei ermordet? Rein, nein, mir traumte nur. Gin Fieberwahn Bringt mir als mahr und wirklich vor den Ginn, Bas die Bedanten gräßlich mir erfillt. Ber fommt? Es ist Dfell'. Go ichreckenvoll! Okelly (hereinstürgend). Flieht, Mortimer! Plieht! Alles ift verloren. Mortimer. Bas ift verloren? Dkelln. Fragt nicht lange. Denkt Auf ichnelle Flucht! Bas gibt's denn? Mortimer. Akelln. Sanvage führte Den Streich, ber Rasenbe. So ift es mahr? Mortimer. Okelly. Wahr, mahr! D, rettet Euch! Alortimer. Sie ift ermorbet. Und auf ben Thron von England fleigt Maria! Okelly. Ermordet! Wer fagt bas?

Mortimer. Ihr selbst! Sie lebt! Okelln. und ich und Ihr, wir alle find des Todes. Mortimer. Gie lebt! Der Stoß ging fehl, ber Mantel fing ihn auf, Okelln. Und Shrewsburn entwaffnete den Mörder. Mortimer. Sie lebt! Okelln. Lebt, um uns Alle zu verberben! Rommt, man umgingelt icon ben Bart. Wer hat Mortimer. Das Rasende gethan? Der Barnabit' Okelln. Aus Toulon war's, den Ihr in der Rapelle Tieffinnig fiten faht, als uns ber Mond Das Anathem ausbeutete, worin Der Papst die Königin mit dem Kluch belegt. Das nächste, Rurzeste wollt' er ergreifen, Mit einem kecken Streich die Kirche Gottes Befrein, die Martnrfrone fich erwerben; Dem Briefter nur vertrant' er feine That, Und auf dem Londner Weg ward fie vollbracht. Mortimer (nach einem langen Stillschweigen). D, dich verfolgt ein grimmig wuthend Schickfal, Unglückliche! Jett - ja, jett mußt du fterben, Dein Engel felbft bereitet beinen Fall. Okelly. Sagt! Wohin wendet Ihr die Flucht? Ich gehe,

Ich bleibe. Rod versuch' ich's, fie zu retten, Wo nicht, auf ihrem Sarge mir zu betten. (Beben ab ju berichiedenen Seiten.)

Mich in des Nordens Wäldern zu verbergen. Mortimer. Flieht bin, und Gott geleite Gure Flucht!

# Vierter Aufzug.

Borgimmer.

#### Erfter Auftritt.

Graf Anbefpine, Rent und Leicefter.

Wie steht's um Ihro Majestät? Mylords, Ihr feht mich noch gang außer mir bor Schrecken. Wie ging bas ju? Wie konnte bas in Mitte Des allertreuften Bolts geschehen? Es geschah Leicester.

Durch Keinen aus dem Volke. Der es that, War Eures Königs Unterthan, ein Franke. Aubespine. Ein Rasender gewißlich! Kent.

Graf Anbefpine!

#### - Dweiter Auftritt.

Borige. Burleigh im Gespräch mit Davifon.

Burleigh. Sogleich muß der Befehl Bur Hinrichtung verfaßt und mit dem Siegel Bersehen werden — Wenn er ausgesertigt, Wird er der Königin zur Unterschrift

Webracht. Geht! Reine Zeit ist zu verlieren.

Davison. Es foll geschehn. (Geht ab.)

Anbespine (Burleigh entgegen). Minsord, mein trenes Herz

Theilt die gerechte Freude dieser Insel. Lob sei dem himmel, der den Mörderstreich

Bewehrt von diesem foniglichen Saupt! Burleigh. Er sei gelobt, der unfrer Feinde Bosheit

Bu Schanden machte! Aubespine. Mög' ihn Gott verdammen,

Den Thäter dieser sluchenswerthen That! Burleigh. Den Thäter und den schändlichen Erfinder.

Aubespine (zu kend. Gesällt es Eurer Henrichteit, Lordmarschall, Bei Fhro Majestät mich einzusühren,

Daß ich den Glückwunsch meines Herrn und Königs

Zu ihren Füßen schuldigst niederlege — Gurleigh. Bemüht Euch nicht, Graf Anbespine. Aubespine (officios).

Ich weiß,

Lord Burleigh, was mir obliegt.

Burleigh. Endy liegt ob, Die Insel auf bas schlennigste gu räumen.

Die Inlei auf das salentuglie zu raumen. Aubespine (tritt erstaunt zurück). Was? Wie ist das?

Burleigh. Der heilige Charafter Beschillt Euch heute noch, und morgen nicht mehr.

Aubespine. Und was ist mein Berbrechen?

Gurleigh. Wenn ich es

Genannt, so ist es nicht mehr zu vergeben. Aubespine. Ich hosse, Lord, das Recht der Abgesandten — Burleigh. Schütt — Reichsverräther nicht. Leicester und fient. Ha! Was ist das!

Anbespine. Mylord!

Bedenkt Ihr wohl — Gurleigh. Gin Paß, von Eurer Hand Geschrieben, sand sich in des Mörders Tasche.

Rent. Ift's möglich? Diele Baffe theil' ich aus, Aubefvine. Id fann der Menschen Junres nicht erforschen. Burleigh. In Eurem Sause beichtete der Mörder. Aubefpine. Mein Saus ift offen. Jedem Feinde Englands. Burleigh. Aubespine. Ich fordre Untersuchung. Burleigh. Fürchtet sie! Anbespine. In meinem Saupt ift mein Monard verlett, Berreifen wird er bas geschlofine Bundniß. Burleigh. Berriffen icon hat es die Ronigin, England wird fich mit Frankreich nicht vermählen. Mylord von Rent! Thr übernehmet cs, Den Grafen ficher an das Meer zu bringen. Das aufgebrachte Bolt hat fein Sotel Gestürmt, wo sich ein ganzes Arkenal Bon Waffen fand; es droht, ihn zu gerreißen, Wie er sich zeigt; verberget ihn, bis sich Die Buth gelegt - Ihr haftet für fein Leben! Anbespine. Ich gebe, ich verlaffe biefes Land, Wo man der Bolfer Recht mit Fugen tritt Und mit Verträgen spielt - boch mein Monarch Wird blut'ge Rechenschaft -Burleigh. Er hole fic! (Rent und Aubefpine geben ab.)

### Dritter Auftritt.

#### Leicefter und Burleigh.

Leicester. Go löst Ihr selbst bas Bundnig wieder auf, Das Ihr geschäftig unberufen knupftet. Ihr habt um England wenig Dank verdient, Miplord, die Mühe konntet Ihr Euch sparen. Burleigh. Dein Zweck war gut. Gott leitete es anders. Bohl Dem, der fich nichts Schlimmeres bewußt ift! Leicester. Man fennt Cecils geheinmigreiche Miene, Benn er die Jagd auf Staatsverbrechen macht. - Jetzt, Lord, ist eine gute Zeit für Euch. Gin ungeheurer Frevel ift geschehn, Und noch umhüllt Geheimniß feine Thäter. Tett wird ein Inquisitionsgericht Eröffnet. Wort' und Blide werden abgewogen, Bedanten felber por Bericht gestellt. Da seid Ihr der allwicht'ge Mann, der Atlas Des Staats, gang England liegt auf Euren Schultern. Burleigh. Bu Gud, Mylord, erkenn' ich meinen Meister;

Denn folden Sieg, als Eure Rednerfunft Erfocht, hat meine nie bavon getragen. Leicester. Was meint Ihr damit, Lord? Burleigh. Ihr wart es boch, der hinter meinem Milden Die Rönigin nach Fotheringhanschloß Ru loden wußte? Leicefter. Sinter Eurem Ruden! Wann icheuten meine Thaten Gure Stirn? Burleigh. Die Königin hättet Ihr nach Fotheringhan Weführt? Richt boch! Ihr habt die Königin Micht hingeführt! - Die Königin mar es, Die fo gefällig war, Euch hinzuführen. Leicester. Was wollt Ihr damit fagen, Lord? Burleigh. Die edse Berson, die Ihr die Konigin bort spielen ließt! Der herrliche Triumph, den Ihr der arglos Bertrauenden bereitet - But'ge Fürstin! Co schamlos frech verspottete man bich. So ichonungslos wardst du dahingegeben! - Das also ift die Großnuth und die Milde, Die End im Staatsrath plotilid angewandelt! Darum ift diese Stuart ein fo schwacher, Berachtungswerther Feind, daß es der Mith' Nicht lohnt, mit ihrem Blut sich zu beflecken! Gin feiner Plan! Fein zugespitt! Rur Schade, Bu fein geschärfet, baß Die Spite brach! Leicester. Richtswürdiger! Gleich folgt mir! Un dem Throne Der Königin sollt Shr mir Rebe fiehn. Burleigh. Dort trefft Ihr mich — Und sehet zu, Mipsord, Daß Euch dort die Beredsamteit nicht fehle! (Geht ab.)

#### Dierter Auftritt.

#### Leicefter allein, barauf Mortimer.

Ceicester. Ich bin entbeckt, ich bin durchschaut — Wie kam Der Unglückselige auf meine Spuren!
Weh mir, wenn er Beweise hat! Erfährt Die Königin, daß zwischen mir und der Maria Verständnisse gewesen — Gott, wie schuldig Steh' ich vor ihr! Wie hinterlistig treulos Erscheint mein Rath, mein unglückseliges Vemühn, nach Jotheringhap sie zu führen! Grausam verspottet sieht sie sich dom mir, Un die verhaste Feindin sich verrathen!
O, nimmer, nimmer kann sie das verzeihn!
Vorherbedacht wird Alles nun erscheinen,

Auch diese bittre Wendung des Gesprächs. Der Gegnerin Triumph und Hohngelächter, Ja, selbst die Mörderhand, die blutig, schrecklich, Ein unerwartet ungeheures Schicffal, Dazwischen kam, werd' ich bewaffnet haben! Nicht Rettung seh' ich, nirgends! Sa! Wer kommt! Mortimer (fommt in ber heftigsten Unruhe und blidt ichen umber). Graf Lester! Seid Ihr's? Sind wir ohne Zeugen? Leicester. Unglücklicher, hinweg! Was sucht Shr hier? Mortimer. Man ist auf unsrer Spur, auf Eurer auch; Nehmt Euch in Acht! hinmeg, hinmeg! Leicefter. Man weiß, Mortimer. Dag bei bem Grafen Aubespine geheime Versammlung war -Leicefter. Bas fummert's mich! Mortimer. Daß sich der Mörder Dabei befunden — Leicefter. Das ift Eure Sache! Bermegener! Bas unterfangt Ihr Gud, In Guren blut'gen Frevel mich zu flechten? Bertheidigt Eure bofen Sandel felbft! Mortimer. So hört mich doch nur an. Leicefter (in heftigem Born). Weht in die Solle! Was hängt Ihr Euch, gleich einem bofen Geift, Un meine Fersen! Fort! Ich tenn' Guch nicht, Sch habe nichts gemein mit Meuchelmördern. Mortimer. Ihr wollt nicht hören. Euch zu warnen fomm' ich, Auch Gure Schritte find verrathen -Leicefter. Mortimer. Der Großschatzmeister war zu Fotheringhan Sogleich, nachdem die Unglüdsthat geschehn mar, Der Rönigin Zimmer wurden ftreng burchsucht, Da fand sich — Was? Leicester. Mortimer. Gin angefangener Brief Der Königin an Euch -Die Unglüchfel'ge! Mortimer. Worin fie Guch auffordert, Wort zu halten, Euch das Versprechen ihrer Sand erneuert, Des Bildniffes gedenkt -Leicester. Tod und Berdammnik! Mortimer. Lord Burleigh hat den Brief. Leicefter. Ich bin verloren!

(Er geht mahrend ber folgenden Rede Mortimers bergweiflungsvoll auf und nieder.)

Mortimer. Ergreift ben Angenblid! Kommt ihm gubor! Errettet End, errettet fie - Schwort End Beraus, erfinnt Entschnibigungen, wendet Das Mergfte ab! Ich felbst tann nichts mehr thun. Berftrent sind die Gefährten, auseinander Befprengt ift unfer ganger Bund. Ich eile Nach Schottland, nene Freunde dort zu fammeln. Un Ench ift's jett, versucht, was Euer Unfebn, 2Bas eine fede Stirn vermag! Leicester (fieht ftill, ploglich besonnen). Das will ich. (Er geht nad) ber Thure, öffnet fie und ruft.) Be da! Trabanten! (Bu bem Officier, ber mit Bewaffneten hereintritt.) Diefen Staatsverrather Nehmt in Verwahrung und bewacht ihn wohl! Die idiandlichfte Berichwörung ift entbedt. Ich bringe felbst ber Konigin die Botschaft. (Er geht ab.) Mortimer (ficht anfangs ftarr bor Erftaunen, faßt fich aber bald und fieht Leiceftern mit einem Blid ber tiefften Berachtung nach). Ha, Schändlicher! - Doch ich verdiene bas! Wer hieß mich auch dem Elenden vertrauen? Weg über meinen naden Schreitet er, Mein Tall muß ihm die Rettungsbrücke bauen. - So rette bich! Berschloffen bleibt mein Mund. Id will did nicht in mein Berderben flechten. Much nicht im Tode mag ich beinen Bund, Das leben ift bas einz'ge But bes Schlechten. (Bu bem Officier ber Wache, ber hervortritt, um ihn gefangen ju nehmen.) Bas willst du, feiler Stlav der Tyrannei? Ich spotte beiner, ich bin frei! (Ginen Dold giebenb.) Officier. Er ist bewehrt - Entreißt ihm seinen Dolch! (Sie bringen auf ihn ein, er erwehrt fich ihrer.) Mortimer. Und frei im letten Augenblicke foll Mein Berg fich öffnen, meine Bunge lofen! Mluch und Berberben euch, Die ihren Gott Und ihre wahre Königin verrathen! Die von ber irdischen Maria fich Trentos, wie von der himmlischen, gewendet, Sich dieser Bastardkönigin verkauft -Officier. Hört ihr die Lästrung! Auf! Ergreifet ibn! Mortimer. Weliebte! Nicht erretten fonnt' ich bich. Co will ich dir ein mannlich Beispiel geben. Maria, heil'ge, bitt' für mich Und nimm mich zu dir in dein himmlisch Leben! (Er burdflicht fich mit bem Dolch und fant ber Wache in die Urme.)

#### Bimmer ber Ronigin.

#### Fünfter Auftritt.

Elifabeth, einen Brief in der Sand. Burleigh.

Elisabeth. Mich hinzusühren! Solchen Spott mit mir Ju treiben! Der Berräther! Jin Triumph Bor seiner Buhlerin mich aufzusühren! D, so ward noch kein Weib betrogen, Burleigh! Burleigh. Ich kann es noch nicht fassen, wie es ibm.

Burleigh. Ich kann es noch nicht faffen, wie es ihm, Durch welche Macht, durch welche Zanberkunfte Gelang, die Alugheit meiner Königin

So fehr zu überraschen.

Elisabeth. D, ich fterbe

Bor Scham! Wie mußt' er meiner Schwäche spotten! Sie glaubt' ich zu erniedrigen und war,

Ich seiber, ihres Spottes Ziel!

Burleigh. Du fiehst nun ein, wie treu ich dir gerathen! Elisabeth. D, ich bin schwer dafür gestraft, daß ich

Bon Eurem weisen Rathe mich entsernt! Und sollt' ich ihm nicht glauben? In den Schwüren Der treusen Liebe einen Fallstrick fürchten? Wen darf ich trau'n, wenn er mich hinterging? Er, den ich groß genacht vor allen Großen, Der mir der Nächste stets am Herzen war, Dem ich verstattete, an diesem Hos

Sich wie ber Herr, ber König gu betragen! Burleigh. Und gu berfelben Zeit verrieth er bich An biefe fallche Königin bon Schottland!

Elisabeth. O, sie bezahlte mir's mit ihrem Blut!
— Sant! It das Urtheil abgefaßt?

Burleigh. Es liegt

Bereit, wie du befohlen.

Elisabeth. Sterben soll sie! Er soll sie fallen sehn und nach ihr sallen. Berstoßen hab' ich ihn aus meinem Herzen, Fort ist die Liebe, Nache füllt es ganz. So hoch er stand, so tief und schmählich sei Sein Sturz! Er sei ein Denkmal meiner Strenge, Wie er ein Beispiel meiner Schwäche war. Man sühr' ihn nach dem Tower; ich werde Peers Ernennen, die ihn richten. Hingegeben Sei er der ganzen Strenge des Gesehes.

Burleigh. Er wird sich zu dir drängen, sich rechtfert'gen — Elisabeth. Wie kann er sich rechtfert'gen? Ueberführt

Ihn nicht der Brief? D, sein Berbrechen ist Klar, wie der Tag! Burleigh. Doch du bist mild und gnädig, Gein Unblid, seine madt'ge Gegenwart -Elisabeth. Ich will ihn nicht sehn. Niemals, niemals wieder! Sabt Ihr Befehl gegeben, daß man ihn Burud weist, wenn er tommt? Burleigh. Co ift's befohlen! Page (tritt ein). Mylord von Lefter! Ronigin. Der Abschenliche! Ich will ihn nicht sehn. Sagt ihm, daß ich ihn Micht schen will. Das wag' ich nicht dem Lord Bu sagen, und er würde mir's nicht glauben. Ronigin. Go hab' ich ihn erhöht, daß meine Diener Bor seinem Unsehn mehr als meinem gittern! Burleigh (jum Pagen). Die Königin verbiet' ihm, fich zu nabn! (Bage geht zögernd ab.) Königin (nach einer Paufe). Wenn's bennoch möglich ware - Wenn er fich Rechtfert'gen tounte! - Sagt mir, tount' es nicht Gin Jallftrid fein, ben mir Maria legte, Mid mit dem treuften Freunde zu entzwein? D, fie ift eine abgeseimte Bubin! Wenn fie ben Brief nur schrieb, mir gift'gen Argwohn Ins Berg zu streun, ibn, den fie haßt, ins Unglud Bu fturgen -Aber, Königin, erwäge -Burleigh.

# Sechster Auftritt. Borige, Leicefter.

Leicefter (reißt bie Thure mit Gewalt auf und tritt mit gebieterifchem Wefen herein). Den Unverschämten will ich febn, der mir Das Zimmer meiner Königin verbietet. Elifabeth. Sa, der Berwegene! Mich abzuweisen! Leicefter. Wenn fie für einen Burleigh fichtbar ift, So ift sie's auch für mich! Burleigh. Ihr feid fehr fühn, Mysord, Bier wider die Erlanbnig einzufturmen. Ihr feid fehr frech, Lord, bier das Wort zu nehmen. Erlaubnin! Bas! Cs ift an diefem Sofe Miemand, durch beffen Mund Graf Lefter fich Erlauben und verbieten laffen fann! (Inbem er fich ber Glifabeth demuthig nahert.)

Aus meiner Königin eignem Mund will ich -

Elisabeth (ohne ihn anzusehen). Ans meinem Angesicht, Richtswürdiger! Seicester. Nicht meine gutige Glisabeth, Den Lord vernehm' ich, meinen Meind, in diesen Unholden Worten — Ich berufe mich auf meine Glisabeth - bu liehest ihm bein Dhr, Das Gleiche fordr' ich. Redet, Schändlicher! Elisabeth. Bergrößert Euren Frevel! Leugnet ihn! Leicester. Lagt diesen Ueberläftigen fich erft Entfernen - Tretet ab, Mylord - Was ich Mit meiner Königin zu verhandeln habe, Braucht feinen Zeugen. Geht. Elisabeth (gu Burleigh). Bleibt. Ich befehl' es! Leicester. Bas foll ber Dritte zwischen bir und mir! Mit meiner angebeteten Monarchin Sab' ich's zu thun - Die Rechte meines Plates Behaupt' ich - Es find heil'ge Rechte! Und ich bestehe drauf, daß sich der Lord Entferne! Elisabeth. Euch geziemt die stolze Sprache! Teicester. Wohl giemt fie mir, denn ich bin ber Beglückte, Dem beine Bunft ben hohen Borgug gab, Das hebt mich über ihn und über Alle! Dein Berg verlieh mir biefen ftolgen Rang, Und was die Liebe gab, werd' ich, bei Gott! Mit meinem Leben zu behaupten miffen. Er geh' - und zweier Angenblide nur Bedarf's, mich mit dir zu verständigen. Elisabeth. Ihr hofft umsonft, mid liftig zu beschwaten. Leicester. Beschwaten konnte bich der Planderer, Ich aber will zu beinem Bergen reden, Und was ich im Bertraun auf beine Bunft Bewagt, will ich auch nur vor beinem Bergen Rechtfertigen - Rein anderes Gericht Erkenn' ich über mir, als beine Reigung! Elisabeth. Schamloser! Gben diese ift's, die Euch zuerst Verdammt — Zeigt ihm den Brief, Mylord! Burleigh. Sier ist er! Leicefter (burchläuft ben Brief, ohne die Faffung gu verlieren). Das ist der Stuart Hand! Elisabeth. Lest und verstummt! Leicefter (nadbem er gelefen, rubig). Der Schein ift gegen mich; boch barf ich hoffen, Daf ich nicht nach bem Schein gerichtet werde! Elisabeth. Konnt Ihr es leugnen, daß Ihr mit der Stuart

In heimlichem Berftandnig wart, ihr Bildniß Empfiengt, ihr zur Befreiung Soffnung machtet? Leicester. Leicht mare mir's, wenn ich mich schuldig sublic, Das Zengniß einer Feindin zu verwerfen! Doch frei ift mein Bewiffen; ich betenne, Daß sie die Wahrheit schreibt! Elisabeth. Nun denn, Unglücklicher! Sein eigner Mund verbammt ibn. Burleigh. Elisabeth. Aus meinen Augen! In den Tower - Berratber! Leicester. Der bin ich nicht. Ich hab' gefehlt, baß ich Mus Diesem Schritt bir ein Ceheimniß machte; Doch redlich war die Absicht, es geschah, Die Feindin zu erforschen, zu verderben. Elisabeth. Clende Ausslucht! -Wie, Mylord? Ihr glaubt -Burleigh. Keicester. Ich habe ein gewagtes Spiel gespielt, Sch weiß, und nur Graf Lefter durfte fich An diesem Sofe solder That erkühnen. Die ich die Stuart haffe, weiß die Welt. Der Rang, den ich befleide, das Bertrauen, Bodurch die Rönigin mich ehrt, muß jeden Zweifel In meine treue Dieinung nieberschlagen. Bohl barf ber Mann, ben beine Bunft vor Allen Auszeichnet, einen eignen fühnen Weg Cinfclagen, feine Pflicht zu thun. Burleigh. Benn's eine gute Sache war, verschwiegt Ihr? Leicester. Minlord! Ihr pflegt zu schwatzen, eh' Ihr handelt, Und feid die Glode Gurer Thaten. Das Ift Eure Beife, Lord. Die meine ift, Erst handeln und dann reden! Burleigh. Ihr redet jeto, weil Ihr miift. Leicefler (ibn ftolg und bohnifd mit ben Augen meffend). Und Ihr Berühmt End, eine wundergroße That Sins Wert gerichtet, Gure Ronigin Gerettet, die Berratherei entlandt Bu haben - Alles wißt Ihr, Eurem Scharfblid Rann nichts entgehen, meint Ihr - Armer Prabler! Trot Gurer Spürfunst war Maria Stuart Noch heute frei, wenn ich es nicht verhindert. Burleigh. Ihr hattet -Ach, Mylord. Die Königin Leicefter. Bertrante fich bem Mortimer, fie schloß

Ihr Junerstes ihm auf, sie ging so weit, Ihm einen blut'gen Auftrag gegen Die Maria Ru geben, da der Oheim sich mit Abschen Bon einem gleichen Antrag abgewendet -Sagt! Ist es nicht so? (Rönigin und Burleigh feben einander betroffen an.) Wie gelangtet Ihr-Burleigh. Dazu? — Ift's nicht fo? - Nun, Mylord! Wo hattet Leicester. Ihr Eure tausend Augen, nicht zu sehn, Daß biefer Mortimer Guch hinterging? Daß er ein wilthender Papist, ein Werkzeug Der Buijen, ein Beschöpf ber Stuart mar, Ein fed entschlogner Schwärmer, der gefommen, Die Stuart zu befrein, die Königin Zu morden — Elisabeth (mit dem äußerften Erftaunen). Diefer Mortimer! Er war's, burch ben Leicester. Maria Unterhandlung mit mir pflog, Den ich auf diesem Wege kennen lernte. Roch hente sollte fie aus ihrem Rerter Beriffen werben, diefen Augenblick Entdectte mir's fein eigner Mund; ich ließ ibn Befangen nehmen, und in der Bergweiflung, Sein Werk vereitelt, fich entlarvt gu febu, Wab er sich selbst den Tod! D, ich bin unerhört Elisabeth. Betrogen - Dieser Mortimer! Burleigh. Und jett Beschah das? jett, nachdem ich Euch verlaffen? Leicefter. Ich muß um meinetwillen fehr beklagen, Daß es dies Ende mit ihm nahm. Sein Zengniß, Wenn er noch lebte, würde mich vollkommen Bereinigt, aller Schuld entledigt haben. Drum übergab ich ihn bes Richters Sand. Die strengste Rechtsform sollte meine Unschuld Bor aller Welt bewähren und befiegeln. Burleigh. Er tobtete fich, fagt Ihr. Er fich felber? Dber Ihr ihn? Unwürdiger Verdacht! Man höre Leicester. Die Wache ab, ber ich ihn übergab! (Er geht an die Thir und ruft hinaus. Der Officier ber Leibmache tritt herein.) Erstattet Ihrer Majestät Bericht. Wie dieser Mortimer umfam! Ich hielt die Wache Officier.

Im Vorsaal, als Mysord die Thüre schnell Eröffnete und mir befahl, den Ritter Mis einen Staatsverrather gu berhaften. Wir fahen ihn hierauf in Wuth gerathen, Den Dolch ziehn unter heftiger Bermunschung Der Rönigin und, eh wir's hindern fonnten, Ihn in die Bruft fich stoken, daß er tobt Bu Boden stürzte -Leicester. Es ist gut. Ihr könnt Abtreten, Sir! Die Königin weiß genug! (Officier geht ab.) Elisabeth. D, welcher Abgrund von Abscheulichteiten! Wer war's nun, der dich rettete? War es Mylord von Burleigh? Buft' er die Gefahr, Die dich umgab? War er's, ber fie von bir Bewandt? - Dein treuer Lefter mar dein Engel! Burleigh. Grof! Diefer Mortimer ftarb Euch febr gelegen. Elisabeth. Ich weiß nicht, was ich fagen foll. Ich glaub' Ench Und glaub' Euch nicht. Ich dente, Ihr seid ichuldig Und seid es nicht! D die Berhafte, Die Mir all dies Weh bereitet! Leicefter. Sie muß fterben. Jett stimm' ich selbst für ihren Tod. Ich rieth Dir an, bas Urtheil unvollstredt gu laffen, Bis fich aufs neu ein Arm für fie erhibc. Dies ift geschehn - und ich bestehe brauf, Daß man bas Urtheil ungefäumt bollftrede. Burleigh. Ihr riethet bagu! Ihr! Leicefter. So fehr es mich Emport, zu einem Meußerften gu greifen, Ich febe nun und glaube, daß die Wohlfahrt Der Königin dies blut'ge Opfer heischt; Drum trag' ich barauf an, daß der Befehl Bur Hinrichtung gleich ausgefertigt werde! Burleigh (zur Königin). Da es Mylord so treu und ernstlich meint, So trag' ich barauf an, bag die Bollftredung Des Richterspruchs ihm ilbertragen werbe. Ceicester. Mirl Burleigh. Euch. Nicht beffer könnt Ihr ben Berdacht, Der jett noch auf Euch laftet, widerlegen, Mls wenn Ihr fie, die Ihr geliebt zu haben Beschuldigt werdet, selbst enthaupten laffet. Elifabeth (Leiceftern mit ben Alugen firierenb). Mylord rath gut. Co fei's, und dabei bleib' es. Leicefter. Did follte billig meines Ranges Boh' Bon einem Auftrag Diefes traur'gen Inhalts

Befrein, der sich in jedem Sinne besser Sitr einen Burleigh ziemen mag als mich.
Ber seiner Königin so nahe steht,
Der sollte nichts Unglückliches vollbringen.
Zedoch, nun meinen Eiser zu bewähren,
Um meiner Königin genugzuthun,
Begeb' ich mich des Vorrechts meiner Wirde
Und übernehme die verhaßte Pflicht.
Elisabeth. Lord Burleigh theile sie mit Euch! (3u diesem.)
Traget Sorge,

Daß der Befehl gleich ausgefertigt werde. (Burleigh geht. Man bort braugen ein Getilmmel.)

#### Siebenter Auftritt.

#### Graf bon Rent ju den Borigen.

Elisabeth. Was gibt's, Mysord von Kent? Was für ein Aussauf Erregt die Stadt — Was ist es? Kent. Königin, Es ist das Bolk, das den Palast umlagert; Es fordert heftig dringend, dich zu sehn. Elisabeth. Was will mein Bolk? Kent. Der Schrecken geht durch London, Dein Leben sei bedroht, es gehen Mörder Umher, vom Papste wider dich gesendet. Berschworen seien die Katholischen,

Die Stuart aus dem Kerfer mit Gewalt Zu reißen und zur Königin auszurufen. Der Pöbel glaubt's und wüthet. Nur das Haupt Der Stuart, das noch heute fällt, kann ihn

Bernhigen. Wie? Soll mir Zwang geschehn? Kent. Sie find enschlossen, eher nicht zu weichen,

Bis du das Urtheil unterzeichnet haft.

#### Achter Auftritt.

Burleigh und Davifon mit einer Schrift. Die Borigen.

Elisabeth. Was bringt Ihr, Davison? Davison (nähert sich, ernsichaft). Du hast besohlen,

O Königin — Elisabeth. Was ist's?

(Indem fie die Schrift ergreifen will, schauert fie jusammen und fahrt gurlid.) D Gott!

Burleigh. Gehorche Ber Stimme bes Bolfs, sie ift bie Stimme Gottes.

Elisabeth (unentigtossen mit sich sethst tämpsend).
D, meine Lords! Wer sagt mir, ob ich wirklich Die Stimme meines ganzen Bolks, die Stimme Der Welt vernehme! Ach, wie sehr befürcht' ich, Wenn ich dem Bunsch der Menge nun gehorcht, Daß eine ganz verschiedne Stimme sich wie, Wirb hören lassen — ja, daß eben Die, Die jeht gewaltsam zu der That mich treiben, Mich, wenn's vollbracht ist, strenge tadeln werden!

#### Meunter Auftritt.

Graf Shreweburh ju den Borigen.

Shrewsburn (tommt in großer Bewegung). Man will dich übereilen, Königin! D halte fest, sei standhaft! (Indem er Davison mit der Schrift gewahr wird.) Dber ift cs Weschen? Ift es wirklich? Ich erblice Gin ungliidselig Blatt in Diefer Sand. Das tomme meiner Königin jett nicht Bor Angen. Elisabeth. Edler Shrewsbury! Man zwingt mich. Shremsburn. Wer fann dich zwingen? Du bist Berricherin, Bier gilt es, beine Majeftat gu zeigen! Bebiete Schweigen jenen roben Stimmen, Die fich erdreiften, beinem Königswillen Mwang anguthun, dein Urtheil zu regieren. Die Furcht, ein blinder Wahn bewegt das Bolf, Du felbst bist außer bir, bist schwer gereizt, Du bist ein Menich, und jeht kannst bu nicht richten. Burleigh. Gerichtet ift schon laugft. Sier ift kein Urtheil Bu fallen, zu vollziehen ift's. Sient (der fid) bei Chreweburgs Gintritt entfernt hat, tommt gurlid). Der Auflauf machet, bas Bolf ift langer nicht Bu bändigen. Elisabeth (gu Shreweburn). Ihr feht, wie fie mich brangen! Shremsburg. Rur Aufschub fordr' ich. Diefer Federzug Entscheidet beines Lebens Blid und Frieden. Du haft es Jahre lang bedacht, soll dich Der Augenblick im Sturme mit fich führen? Rur turgen Aufschub. Sammle bein Bemuth. Erwarte eine rubigere Stunde. Burleigh (heftig). Erwarte, zögre, fanme, bis das Reich In Flammen ficht, bis es ber Feindin endlich Belingt, den Mordstreich wirklich zu vollführen.

Dreimal hat ihn ein Gott von dir entfernt;

Heat hat er nahe bich berührt, noch einmal Ein Wunder hoffen, hieße Gott versuchen. Shrewsburn. Der Gott, der dich durch seine Wunderhand Viermal erhielt, der heut dem schwachen Arm Des Greisen Kraft gab, einen Witthenden Bu überwält'gen - er verdient Bertrauen! Ich will die Stimme ber Gerechtigkeit Jett nicht erheben, jett ift nicht die Beit, Du kannst in diesem Sturme sie nicht hören. Dies Gine nur vernimm! Du gitterst jett Vor dieser lebenden Maria. Richt Die Lebende haft du zu fürchten. Bittre por Der Todten, der Enthaupteten. Gie wird Bom Grab erfteben, eine Zwietrachtsgöttin, Ein Rachegeist in beinem Reich herumgehn Und beines Bolfes Bergen von bir wenden. Jett haßt der Britte die Gefürchtete, Er wird sie rächen, wenn sie nicht mehr ist. Nicht mehr die Keindin seines Glaubens, nur Die Enfeltochter seiner Konige, Des Haffes Opfer und der Gifersucht Wird er in der Bejammerten erblicen! Schnell wirst du die Veränderung erfahren. Durchziehe London, wenn die blut'ge That Beschehen, zeige dich bem Bolk, das sonft Sich jubelnd um dich her ergoß, bu wirft Gin andres England fehn, ein andres Bolt, Denn dich umgibt nicht mehr die herrliche Berechtigkeit, die alle Bergen bir Besiegte! Furcht, die schreckliche Begleitung Der Tyrannei, wird schaudernd vor dir herziehn Und jede Straße, wo du gehst, veröden. Du haft bas Lette, Meußerfte gethan, Welch Saupt steht fest, wenn dieses beil'ae fiel! Elisabeth. Ach, Shrewsbury! Ihr habt mir heut das Leben Gerettet, habt des Mörders Dolch von mir Bewendet - Warum ließet Ihr ihm nicht Den Lauf? Go mare jeder Streit geendigt. Und alles Zweifels ledig, rein von Schuld, Läg' ich in meiner stillen Gruft! Fürmahr, Ich bin des Lebens und des Herrschens mud! Muß eine von uns Königinnen fallen, Damit die andre lebe — und es ist Nicht anders, das erkenn' ich - kann benn ich Nicht Die sein, welche weicht? Mein Voll mag wählen. Schiller, Werte. II. 19

Ich geb' ihm seine Majestät zurück. Gott ift mein Zenge, daß ich nicht für mich. Rur für bas Befte meines Bolts gelebt. Bofft es von Diefer ichmeichlerischen Stuart, Der jüngern Königin, gludlichere Tage, Co steig' ich gern von diesem Thron und fehre In Woodftode ftille Ginfamteit gurud, Wo meine anspruchlose Jugend lebte, Do ich, vom Tand ber Erdengröße fern, Die hoheit in mir selber fand - Bin ich Bur herrscherin doch nicht gemacht! Der herrscher Muß hart sein konnen, und mein Berg ift weich. Ich habe diese Infel lange gludlich Regiert, weil ich nur brauchte zu beglücken. Es fommt die erste schwere Königspflicht, Und ich empfinde meine Ohnmacht -Nun. bei Gott! Wenn ich fo gang untonigliche Worte Aus meiner Königin Mund vernehmen muß, So mar's Berrath an meiner Pflicht, Berrath Am Baterlande, länger still zu schweigen. - Du fagit, bu liebst dein Bolt, mehr als bich felbit, Das zeige jett! Ermähle nicht ben Frieden Für dich und überlaß das Reich den Sturmen. - Dent' an die Kirche! Soll mit dieser Stuart Der alte Aberglaube wiederfehren? Der Dlond aufs neu hier herrichen, ber Legat Aus Rom gezogen fommen, unfre Rirchen Berichließen, unfre Könige entthronen? - Die Geelen aller beiner Unterthanen, Ich fordre fie von dir - Wie du jett handelft. Sind fie gerettet ober find verloren. Sier ift nicht Zeit zu weichlichem Erbarmen, Des Volkes Wohlfahrt ist die höchste Pflicht; Sat Shremsbury das Leben dir gerettet, Co will ich England retten - Das ift mehr! Elisabeth. Man überlaffe mich mir felbst! Bei Menschen ift Richt Rath noch Troft in diefer großen Sache. 3d trage sie dem höhern Richter vor. Was der mich lehrt, das will ich thun — Entsernt Euch, Miplords! (Zu Tavison.) 3hr, Gir, tonnt in der Rabe bleiben!

(Die Lords gehen ab. Shreweburg allein bleibt noch einige Augenblide vor der Königin fleben mit bedeufungsvollem Blid, dann entfernt er sich langfam mit einem Ausdrud bes tiefften Schmerzes.)

# Behnter Auftritt.

Elifabeth allein.

O Sklaverei des Bolksdiensts! Schmähliche Knechtschaft — Wie din ich's müde, diesem Götzen Zu schmeicheln, den mein Innerstes verachtet! Wann soll ich frei auf diesem Throne stehn! Die Meinung nuß ich ehren, um das Lob Der Menge buhlen, einem Böbel muß ich's Recht machen, dem der Gautler nur gefällt. D, Der ist noch nicht König, der der Welt Wefallen muß! Rur Der ift's, der bei seinem Thun Nach keines Menschen Beifall braucht zu fragen.

Warum hab' ich Gerechtigkeit genbt,
Willfür gehaßt mein Leben lang? Daß ich
Hür diese erste unvermeidliche
Gewaltthat selbst die Hände mir gesesselt!
Das Muster, das ich selber gab, verdammt mich!
War ich thrannisch, wie die spanische
Maria war, mein Borfahr auf dem Thron, ich könnte
Jest ohne Tadel Königsblut verspritzen!
Doch war's denn meine eigne freie Wahl,
Gerecht zu sein? Die allgewaltige
Nothwendiaseit, die auch das freie Wolsen

Der Könige zwingt, gebot mir diese Tugend. Umgeben rings von Feinden, halt mich nur Die Volksgunst auf dem angefochtnen Thron. Mich zu vernichten, streben alle Mächte Des festen Landes. Unversöhnlich schleudert Der rom'iche Bapft den Bannfluch auf mein Saupt, Mit falschem Bruderfuß verräth mich Frankreich, Und offnen, wuthenden Bertilgungsfrieg Bereitet mir ber Spanier auf ben Mecren. So fteh' ich fampfend gegen eine Welt, Ein wehrlos Beib! Mit hohen Tugenden Muß ich die Bloge meines Rechts bedecken, Den Fleden meiner fürstlichen Geburt. Wodurch der eigne Bater mich geschändet. Umsonst beded' ich ihn - Der Gegner Saf Sat ihn entblößt und stellt mir diese Stuart. Gin emig brobendes Befpenft, entgegen.

Nein, diese Furcht soll endigen! Ihr Haupt soll sallen. Ich will Frieden haben! — Sie ist die Furie meines Lebens! Mir Ein Plagegeist vom Schicksal angehestet.

Bo ich mir eine Freude, eine Hoffnung Berflangt, ba liegt die Bollenschlange mir Im Wege. Gie entreißt mir ben Beliebten. Den Brant'gam raubt fie mir! Maria Stuart Beißt jedes Unglud, das mich niederschläat! Bft fie aus ben Lebendigen vertilgt, Frei bin ich, wie die Luft auf den Gebirgen. (Stillschweigen.) Mit welchem Sohn fie auf mich niedersah. Mis follte mich ber Blick zu Boben blitzen! Dhumachtige! Ich führe begre Waffen, Gie treffen todtlich, und du bist nicht mehr! (Mit rafdem Schritt nach dem Tifche gehend und die Feber ergreifend.) Gin Baftard bin ich dir? - Unglückliche! Ich bin es nur, so lang bu lebst und athmest. Der Zweifel meiner fürstlichen Geburt, Er ist getilgt, so bald ich bich vertilge. Cobald dem Britten feine Wahl mehr bleibt. Bin ich im echten Chebett geboren! (Sie unterschreibt mit einem raschen, festen Federzug, läßt dann die Feder fallen und tritt mit einem Ausbrud des Schredens zurud. Nach einer Pause tlingelt sie.)

# Eilfter Auftritt. Elifabeth. Davison.

Elisabeth. Wo find die andern Lords? Davison. Sie find gegangen, Das aufgebrachte Bolf gur Ruh zu bringen. Das Toben war auch augenblicks gestillt, Cobald ber Graf von Chremsbury fich zeigte. "Der ift's! Das ift er!" riefen hundert Stimmen, "Der rettete die Konigin! Bort ibn, Den bravsten Mann in England!" Run begann Der edle Talbot und verwies dem Bolf In fanften Worten fein gewaltsames Beginnen, fprach fo fraftvoll überzengend, Daß Alles fich befänftigte und ftill Bom Platze ichlich. Elifabeth. Die mankelmüth'ge Menge, Die jeder Wind herumtreibt! Wehe Dem, Der auf bies Rohr fich lehnet! - Es ift gut, Gir Davison. Ihr konnt nun wieder gehn. (Wie fich Bener nach ber Thiir gewendet.) Und Diefes Blatt - nehmt es gurud - ich leg's An Eure Hände. Davison (wirft einen Blid in bas Papier und erfdridt). Königin! Dein Rame! Du hast entschieden?

Elisabeth. - Unterschreiben sollt' ich. Ich hab's gethan. Ein Blatt Papier entscheidet Roch nicht, ein Rame todtet nicht. Davison. Dein Rame, Ronigin, unter Dieser Schrift Entscheidet Alles, todtet, ift ein Strahl Des Donners, der geflügelt trifft - Dies Blatt Befiehlt den Commiffarien, bem Sherif, Nach Fotheringhanschloß sich stehnden Fußes Bur Königin von Schottland zu verfügen, Den Tod ihr anzukundigen und schnell, Sobald der Morgen tagt, ihn zu vollziehn. Bier ift tein Aufschub! Jene hat gelebt, Wenn ich dies Blatt aus meinen Sanden gebe. Elisabeth. Ja, Gir! Gott legt ein wichtig, groß Geschick In Gure ichwachen Sande. Fleht ihn an, Daß er mit feiner Weisheit Gud erleuchte. Ich geh' und überlaff' Euch Eurer Pflicht. (Sie will gehen.) Davison (tritt ihr in den Weg). Rein, meine Königin! Berlaß mich nicht, Ch du mir beinen Willen fund gethan. Bedarf es hier noch einer andern Weisheit. Mis bein Webot buchstäblich gu befolgen? - Du legst bies Blatt in meine Sand, daß ich Bu schleuniger Bollziehung es befördre? Elisabeth. Das werdet Ihr nach Gurer Rlugheit -Davison (fdnell und erfdroden einfallend). Nach meiner! Das verhüte Gott! Gehorsam Ist meine gange Rlugheit. Deinem Diener Darf hier nichts zu entscheiden übrig bleiben. Ein flein Bersehn mar' hier ein Königsmord, Ein unabsehbar, ungeheures Unglud. Vergönne mir, in dieser großen Sache Dein blindes Werfzeng willenlos zu fein. In klare Worte fasse deine Meinung, Was foll mit diesem Blutbefehl geschehn? Elisabeth. — Sein Name spricht es aus. Davison. So willst du, daß er gleich vollzogen werde? Elisabeth (gögernd). Das sag' ich nicht und gittre, es zu denken. Davison. Du willst, daß ich ihn länger noch bewahre? Elisabeth (foneu). Auf Eure Gefahr! Ihr haftet für die Folgen. Davison. Ich? Heil'ger Gott! — Sprich, Königin, was willst du? Elisabeth (ungebuldig). Ich will, daß dieser ungliichset'gen Sache Nicht mehr gedacht soll werden, daß ich endlich Will Ruhe davor haben und auf ewig. Davison. Es kostet dir ein einzig Wort. O sage, Bestimme, was mit dieser Schrift soll werden!

Beschäft zu bienen.

Elifabeth.

Elisabeth. Ich h'ab's gesagt, und qualt mich nun nicht weiter. Davison. Du hattest es gesagt? Du hast mir nichts Wefagt - D, es gefalle meiner Königin, Sich zu erinnern. Elifabeth (ftampft auf den Boden). Unerträglich! Davison. Sabe Nachficht Mit mir! Ich tam seit wenig Monden erft In dieses Amt! Ich kenne nicht die Sprace Der Höse und der Könige — in schlicht Ginfacher Sitte bin ich aufgewachsen. Drum habe du Geduld mit beinem Ruecht! Lag dich das Wort nicht renn, das mich belehrt, Mich klar macht über meine Pflicht -(Er nabert fich ihr in flebender Stellung, fie fehrt ihm ben Milden gu, er fleht in Bergweiflung, bann fpricht er mit entichlognem Ton.) Nimm bies Papier gurud! Nimm es gurud! Es wird mir glühend Feuer in den handen. Richt mich erwähle, dir in diesem furchtbaren

#### Bwölfter Auftritt.

Thut, mas Eures Amts ift! (Sie geht ab.)

Davifon, gleich barauf Burleigh.

Davison. Gie geht! Sie läßt mich rathlos, zweifelnd ftehn Mit diesem fürchterlichen Blatt — Was thu' ich? Soll id's bewahren? Soll ich's iibergeben? (Bu Burleigh, der hereintritt.) D gut, gut, daß Ihr fommt, Minsord! Ihr feid's, Der mich in Diefes Staatsamt eingeführt. Befreiet mich bavon! Ich übernahm es, Untundig seiner Rechenschaft. Lagt mich Burudgehn in die Duntelheit, wo Ihr Mich fandet, ich gehöre nicht auf diesen Plat -Burleigh. Was ist Euch, Sir? Kaßt Euch. Wo ist das Urtheil? Die Ronigin ließ Euch rufen. Sie verließ mich Davison. In heft'gem Born. D, rathet mir! Belft mir! Reißt mich aus dieser Bollenangst des Zweifels! hier ift das Urtheil - es ift unterschrieben. Burleigh (haftig). Ift es? D, gebt! Webt her! Ich darf nicht. Davison. Was? Burleigh. Davison. Sie hat mir ihren Willen noch nicht deutlich -Burleigh. Richt deutlich! Gie hat unterschrieben. Webt! Davison. 3d foll's vollziehen laffen - foll es nicht Bollziehen laffen - Gott! Weiß ich, was ich foll?

Burleigh (heftiger bringend).

Bleich, augenblicks follt Ihr's vollziehen laffen. Gebt her! Ihr feid verloren, wenn Ihr faumt.

Davison. Ich bin verloren, wenn ich's übereile.

Burleigh. Ihr feid ein Thor, Ihr feid von Ginnen! Webt! (Er entreißt ihm die Schrift und eilt damit ab.)

Davifon (ihm nacheilenb).

Was macht Ihr? Bleibt! Ihr fturzt mich ins Berderben!

# Junfter Aufzug.

Die Scene ift bas Bimmer bes erften Aufzugs.

#### Erfter Auftritt.

Sanna Renneby, in tiefe Tauer gefleibet, mit verweinten Augen und einem großen, aber stillen Schmerz, ist beschäftigt, Baleie und Briefe zu verstegeln. Oft unterbricht sie ber Jammer in ihrem Geschäft, und man sieht sie dazwischen still beten. Paulet und Drury, gleichfalls in schwarzen Aleibern, treten ein; ihnen folgen viele Bediente, welche goldene und silberne Gefähe. Spiegel, Gemälbe und andere Roftbarfeiten tragen und ben hintergrund des Bimmers damit anfüllen. Baulet überliefert der Umme ein Schmudtaftchen nebst einem Bapier und bedeutet ihr durch Beiden, daß es ein Berzeichniß der gebrachten Dinge enthalte. Beim Unblid Diefer Reichthümer erneuert fich ber Schmerg ber Amme; fie verfinft in ein tiefes Trauern, indem jene fich ftill wieder entfernen. Delvil tritt ein.

Rennedn (fdreit auf, sobald fie ihn gewahr wird).

Melvil! Ihr seid es! Euch erblick' ich wieder! Melvil. Ja, treue Rennedy, wir febn uns wieder! Kennedy. Nach langer, langer, schmerzenvoller Trennung!

Melvil. Gin ungludfelig ichmerzvoll Wiedersehn!

Rennedy. D Gott! Ihr tommt -

Den letten. emigen Melvil.

Abschied von meiner Königin zu nehmen.

Kennedy. Setzt endlich, jetzt, am Morgen ihres Todes, Wird ihr die langentbehrte Begenwart

Der Ihrigen vergonnt - D theurer Gir.

Ich will nicht fragen, wie es Euch erging, Euch nicht die Leiden nennen, die wir litten,

Seitdem man Guch von unfrer Seite rig.

Ach, dazu wird wohl einst die Stunde kommen! D Melvil! Melvil! Mugten wir's erleben,

Den Unbruch dieses Tags zu sehn!

Melvil.

Einander nicht erweichen! Weinen will ich.

Solang noch Leben in mir ift; nie foll

Ein Lächeln diese Wangen mehr erheitern, Die will ich dieses nächtliche Gewand

Mehr von mir legen! Ewig will ich trauern; Doch heute will ich standhaft sein - Bersprecht Much Ihr mir, Euren Schmerg zu mäßigen -Und wenn die Undern alle ber Bergweiflung Gid troftlos überlaffen, laffet uns Mit männlich edler Fassung ihr vorangehn Und ihr ein Stab sein auf dem Todesmeg! Rennedy. Melvil! Ihr feid im Frrthum, wenn Ihr glaubt, Die Ronigin bedürfe unfers Beiftands, Um ftandhaft in den Tod gu gehn! Gie felber ift's, Die uns das Beispiel edler Saffung gibt. Scid ohne Furcht! Maria Stuart wird Mls eine Königin und Heldin sterben. Melvil. Nahm sie die Todespost mit Fassung auf? Dlan fagt, daß fie nicht vorbereitet mar. Kennedn. Das war fie nicht. Bang andre Schreden maren's, Die meine Lady angstigten. Richt bor bem Tob. Bor bem Befreier gitterte Maria. - Freiheit mar uns verheißen. Diese Nacht Berivrach uns Mortimer von hier wegzuführen, Und zwischen Gurcht und hoffnung, zweiselhaft. Db fie dem teden Mingling ihre Ehre Und fürstliche Berson vertrauen dürfe. Erwartete die Königin den Morgen. - Da wird ein Auflauf in dem Schloß, ein Pochen Schreckt unfer Ohr und vieler hämmer Schlag. Wir glauben, die Befreier zu vernehmen, Die hoffnung wintt, der stife Trich des Lebens Wacht unwillfürlich, allgewaltig auf -Da öffnet sich die Thur — Gir Paulet ist's. Der uns verkündigt — daß — die Zimmerer Bu unfern Kugen das Geruft auffchlagen! (Sie wendet fich ab, bon heftigem Schmerz ergriffen.) Berechter Gott! D, fagt mir, wie ertrug Melvil. Maria diesen fürchterlichen Wechsel? Siennedn (nach einer Paufe, worin fie fich wieder etwas gefaßt hat). Man löst sich nicht allmählich von dem Leben! Mit einem Mal, schnell, angenblidlich muß Der Tausch geschehen zwischen Zeitlichem Und Ewigem, und Gott gewährte meiner Laby In diesem Augenblid, der Erde Soffnung Burud gu ftogen mit entichlogner Geele Und glaubenvoll den himmel zu ergreifen. Rein Merlmal bleicher Furcht, tein Wort der Rlage Entehrte meine Königin - Dann erft,

Als fie Lord Lesters schändlichen Berrath Bernahm, das unglückselige Geschick Des werthen Junglings, ber fich ihr geopfert, Des alten Ritters tiefen Jammer fah, Dem seine lette Hoffnung ftarb durch fie, Da floffen ihre Thränen; nicht das eigne Schickfal, Der fremde Jammer prefte fie ihr ab. Melvil. Wo ift fie jetzt? Konnt Ihr mich zu ihr bringen? Rennedy. Den Reft der Nacht durchwachte fie mit Beten, Nahm von den theuern Freunden schriftlich Abschied Und schrieb ihr Testament mit eigner Sand. Sett pflegt fie einen Augenblick der Ruh, Der letzte Schlaf erquickt fie. Melvil. Wer ist bei ihr? Kennedn. Ihr Leibargt Burgonn und ihre Frauen.

#### Bweiter Auftritt.

#### Margaretha Aurl zu den Vorigen.

Was bringt Ihr, Mistreß? Ist die Lady wach? Kurl (ihre Thränen trodnend). Schon angekleidet — Sie verlangt nach Euch. Rennedn. 3ch fomme. (Bu Melvil, der fie begleiten will.) Folgt mir nicht, bis ich die Lady Auf Euren Anblick vorbereitet. (Geht hinein.) Melvil! Kurl. Der alte Haushofmeister! Melvil. Ja, der bin ich! Kurl. D, dieses haus braucht keines Meisters mehr! - Melvil! Ihr kommt von London. Wißt Ihr mir Von meinem Manne nichts zu sagen? Melvil. Er wird auf freien Buß gesetzt, sagt man, Sobald — Linet. Sobald die Königin nicht mehr ist! D der nichtswürdig schändliche Verräther! Er ist der Mörder dieser theuren Lady; Sein Zengniß, fagt man, habe fie verurtheilt. Melvil. Go ist's. D, seine Seele sei verflucht Kurl. Bis in die Solle! Er hat falsch gezeugt -Melvil. Mylady Rurl! Bedenket Enre Reden! Aurl. Beschwören will ich's vor Gerichtes Schranken. Ich will es ihm ins Untlitz wiederholen, Die gange Welt will ich bamit erfüllen. Sie ftirbt unschuldig -

D. das gebe Gott!

Melvil.

### Dritter Auftritt.

Burgohn ju ben Borigen. hernach Ganna Rennebh.

Burgonn!

Burgonn (erblidt Dielvil). D Melvil!

Melvil (ihn umarmend).

Burgonn (zu Margaretha Kurl). Beforget einen Becher

Mit Wein für unfre Lady! Machet hurtig! (kurt geht ab.) Melvil. Wie? Ist der Königin nicht wohl?

Burgonn. Gie fühlt fich ftart, fie tauscht ihr Belbenmuth,

Und teiner Speise glaubt sie zu bedürsen; Doch ihrer wartet noch ein schwerer Kampf, Und ihre Feinde sollen sich nicht rühmen. Daß Furcht des Todes ihre Wangen bleichte, Bein die Nahrr aus Schwachbeit unterliegt.

Melvil (zur Amme, die hereintritt). Will sie mich sehn?

Arennedy. Gleich wird sie selbst hier sein.
— Jhr scheint Euch mit Berwundrung umzusehn,

— Ihr icheint Euch mit Verwindrung umzusehn, Und Eure Blide fragen mich: Was soll Das Prachtgeräth in diesem Ort des Todes? — O Sir! Wir litten Mangel, da wir lebten, Erst mit dem Tode kommt der Uebersluß zurück.

### Dierter Auftritt.

Borige. Zwei andre Kammerfrauen der Maria, gleichfalls in Trauerfleidern. Sie brechen bei Melbits Anblid in laute Thranen aus.

Alelvil. Was für ein Anblid! Welch ein Biedersehn! Gertrube, Rofamund!

Dweite Kammerfrau. Sie hat uns von sich

Geschickt! Sie will zum letzten Mal allein Mit Gott sich unterhalten!

(Es tommen noch zwei weibliche Bediente, wie die vorigen in Trauer, die mit fummen Geberden ihren Jammer ausdrüden.)

### Junfter Auftritt.

Marg aretha Rurl zu den Borigen. Sie trägt einen goldenen Becher mit Wein und sehrlihn auf den Tijch, indem fie fich bleich und zitternd an einen Stuhl halt.

Melvil. Bas ift Euch, Mistreß? Bas entsetzt Euch fo?

Kurl. D Gott!

Burgonn. Was habt Jhr?

Kurl. Was mußt' ich erbliden! Romnit zu Euch! Sagt uns, was es ist!

kinrl. Als ich

Mit biesem Becher Wein die große Treppe Herausstieg, die zur untern Halle führt,

Da that die Thiir sich auf - ich sah hinein -

3ch sah - o Gott! -

Melvil. Was saht Ihr? Fasset Euch! Kurl. Schwarz überzogen waren alle Wände, Ein groß Gerüst, mit schwarzem Tuch beschlagen, Erhob sich von dem Boden, mitten drauf Ein schwarzer Block, ein Kissen und daneben Ein blankgeschliffnes Beil — Boll Menschen war Der Saal, die um das Mordgerüst sich drängten Und, heiße Blutgier in dem Blick, das Opfer Erwarteten.

Die Kammerfrauen. O Gott, sei unfrer Lady gnädig! Melvil. Faßt euch! Sie fommt!

### Sechster Auftritt.

Die Borigen. Maria. Sie ist welß und festlich gekleidet, am Galse trägt sie an einer Kette von kleinen Rugeln ein Agnus Dei, ein Kosenkranz hängt am Gürtel berab, sie hat ein Kruzisse in ver Jand und ein Diadom in den Jaaren, ihr großer schwarzer Schleier ist zurüdgeschlagen. Bei ihrem Eintritt weichen die Anwelenden zu beiden Seiten zurüd und deiden den heftigken Schwerz aus. Metvil ist mit einer unwillkirlichen Bewegung auf die Kniee gesunken.

Maria (mit ruhiger Soheit im gangen Kreise herumsehend). Was klagt ihr? Warum weint ihr? Freuen solltet Ihr euch mit mir, daß meiner Leiden Biel Run endlich naht, daß meine Bande fallen, Mein Kerker aufgeht und die frohe Seele fich Auf Engelsflügeln schwingt zur ew'gen Freiheit. Da, als ich in die Macht der stolzen Keindin Begeben war, Unwürdiges erduldend, Was einer freien, großen Königin Nicht ziemt, da war es Zeit, um mich zu weinen! - Wohlthätig, heilend nahet mir ber Tod, Der ernste Freund! Mit seinen schwarzen Flügeln Bebedt er meine Schmach - Den Menschen abelt, Den tiefgesunkenen, das letzte Schicksal. Die Rrone fühl' ich wieder auf dem Saupt, Den murd'gen Stolg in meiner edeln Geele! (Indem fie einige Schritte weiter vortritt.) Wie? Melvil hier? — Nicht also, edler Sir! Steht auf! Ihr feid zu Gurer Ronigin Triumph, ju ihrem Tobe nicht gefommen. Mir wird ein Glud zu Theil, wie ich es nimmer Behoffet, daß mein Nachruhm doch nicht gang In meiner Keinde Sanden ift, daß doch Gin Freund mir, ein Befeuner meines Glaubens, Mis Beuge bafteht in der Todesstunde. — Sagt, edler Ritter, wie erging es Ench

In biefem feindlichen, unbolden Lande.

Seitbem man Euch von meiner Seite rif? Die Gorg' um Euch hat oft mein Berg befümmert. Melvil. Mich brudte fonft fein Mangel, als ber Schmerz Um dich und meine Ohnmacht, dir zu dienen. Maria. Wie ficht's um Didier, meinen alten Rammrer? Doch ber Getreue schläft wohl lange ichon Den ew'gen Schlaf, benn er war hoch an Jahren. Melvil. Gott hat ihm diese Unade nicht erzeigt, Er lebt, um beine Jugend gu begraben. Maria. Daß mir vor meinem Tode noch das Glud Beworden mare, ein geliebtes Saupt Der theuren Blutsvermandten gu umfaffen! Doch ich foll fterben unter Fremdlingen, Mur eure Thränen foll ich fließen fehn! - Melvil, die letten Bunfche für die Meinen Leg' ich in Eure trene Bruft — Ich segne Den allerdriftlichften König, meinen Schwager, Und Franfreichs ganges tonigliches Saus -Ich fegne meinen Dehm, ben Cardinal, Und Beinrich Buife, meinen edlen Better. Id) fegne auch ben Papft, ben beiligen Statthalter Chrifti, der mich wieder segnet, Und den fathol'schen König, der sich edelmuthig Bu meinem Netter, meinem Rächer anbot -Cie Alle ftehn in meinem Teftament, Sie werden die Weichenke meiner Liebe. Wie arm fie find, barum gering nicht achten. (Sid zu ihren Dienern wenbend.) Euch hab' ich meinem toniglichen Bruder Bon Frankreich anempfohlen, er wird forgen Für euch, ein neues Baterland euch geben. Und ift euch meine lette Bitte werth, Bleibt nicht in England, daß der Britte nicht Sein ftolges Berg an eurem Ungliid weide. Richt Die im Stanbe feh', die mir gedient. Bei biefem Bildnif bes Gefrengigten Belobet mir, dies unglüchiel'ge Land Allsbald, wenn ich dahin bin, zu verlaffen! Alelvil (berührt das Crucifix). Ich schwöre bir's im Ramen dieser Aller. Alaria. Bas ich, die Urme, die Beranbte, noch bejaß, Worfiber mir vergonnt ift, frei zu schalten, Das hab' ich unter ench vertheilt; man wird, 3ch hoff' es, meinen letten Willen chren. Auch was ich auf bem Todeswege trage, Beboret end - Bergonnet mir noch einmal Der Erde Glang auf meinem Weg jum himmel! (Bu ben Frautein.)

Dir, meine Alix, Gertrud, Rosamund, Bestimm' ich meine Berlen, meine Rleiber, Denn eure Jugend freut fich noch des Butes. Du, Margaretha, haft bas nächste Recht Un meine Großmuth, benn ich laffe bich Burud als die Ungludlichfte von Allen. Daß ich des Gatten Schuld an dir nicht räche, Wird mein Vermächtniß offenbaren - Dich, D meine treue Hanna, reizet nicht Der Werth bes Golbes, nicht ber Steine Pracht, Dir ift das höchste Rleinod mein Gedächtniß. Nimm dieses Tuch! Ich hab's mit eigner Hand Für bich gestickt in meines Rummers Stunden Und meine heißen Thränen eingewoben. Mit diesem Tuch wirft du die Augen mir verbinden, Wenn es fo weit ift - Diesen letten Dienst Wünsch' ich von meiner Sanna zu empfangen. Kennedn. D'Melvil! Ich ertrag' es nicht! Kommt Alle! Maria.

Kommt und empfangt mein letztes Lebewohl! (Sie reicht ihre Sande hin, Eins nach dem Andern fällt ihr zu Füßen und füßt die dargebotene Hand unter hestigem Weinen.)

Leb wohl, Margretha — Alix, lebe wohl — Dank, Burgonn, für Eure trenen Dienste — Dein Mund brennt heiß, Gertrude — Ich bin viel Gehasset worden, doch anch viel geliebt! Ein edler Mann beglück meine Gertrud, Denn Liebe sordert dieses glißhade Herz — Bertha! Du hast das bezre Theil erwählt, Die keusche Brant des himmels willst du werden. D, eile, dein Gelübde zu vollziehn! Betrüglich sind die Güter dieser Erden, Das lern' an deiner Königin! — Nichts weiter! Cele word! Lebt wohl! Lebt ewig wohl!

# Siebenter Auftritt.

Maria. Ich habe alles Zeitliche berichtigt Und hosse, seines Menschen Schuldnerin Aus dieser West zu scheiden — Eins nur ist's, Mcsvil, was der bestemmten Seele noch Verwehrt, sich frei und freudig zu erheben. Melvil. Entdecke mir's. Erseichtre deine Brust, Dem trenen Freund vertraue deine Sorgen. Maria. Ich fiebe an bem Rand ber Ewigfeit; Bald foll ich treten vor den höchsten Richter, Und noch hab' ich ben Beil'gen nicht versöhnt. Berfagt ist mir der Priester meiner Kirche. Des Saframentes heil'ge himmelsspeise Berichmah' ich aus ben Sanden falider Priefter. Im Glauben meiner Lirche will ich fterben, Denn ber allein ift's, welcher felig macht. Melvil. Bernhige bein Berg. Dem Simmel gilt Der feurig fromme Bunich ftatt des Bollbringens. Thrannenmacht tann nur die Bande feffeln, Des herzens Andacht hebt fich frei zu Gott; Das Wort ist todt, ber Glaube macht lebendig. Maria. Uch, Melvil! Nicht allein genug ist sich Das Berg, ein irdisch Pfand bedarf der Glaube, Das hohe Himmlische sich zuzueignen. Drum ward der Gott jum Menichen und verschloß Die unfichtbaren himmlischen Geschenke Beheimnigvoll in einem fichtbarn Leib. - Die Kirche ist's, die heilige, die hohe, Die zu dem himmel uns die Leiter baut: Die allgemeine, die fathol'iche beißt fie, Denn nur der Glaube Aller ftartt den Glauben. Wo Tausende anbeten und verehren, Da wird die Gluth zur Flamme, und beflügelt Schwingt fich ber Beift in alle himmel auf. - Ach, Die Begludten, Die das froh getheilte Gebet versammelt in dem Saus des Berrn! Weschmüdt ift der Altar, die Kerzen leuchten, Die Glode tont, der Weihrand ift gestreut, Der Bifchof fteht im reinen Defigemand, Er faßt den Relch, er segnet ibn, er fündet Das hohe Wunder der Verwandlung an. Und niederstürzt dem gegenwärt'gen Gotte Das gläubig überzeugte Bolt — Ach! Sch Allein bin ausgeschloffen, nicht zu mir In meinen Rerfer bringt ber himmelssegen. Alelvil. Er bringt zu dir! Er ift dir nah! Bertraue Dem Allvermögenden - ber durre Ctab Rann Zweige treiben in des Glaubens Sand! Und ber die Quelle aus dem Telfen fchlug, Rann bir im Rerter ben Altar bereiten, Kann Diefen Reld, Die irdifche Erquidung, Dir schnell in eine himmlische verwandeln. (Er ergreift ben Reld, ber auf bem Tifche fleht.)

Maria. Melvil! Berfteh' ich Euch? Ja! Ich versteh' Euch! Bier ift fein Priefter, feine Rirche, fein Hochwürdiges — Doch der Erlöser spricht: Wo Zwei versammelt sind in meinem Namen, Da bin ich gegenwärtig unter ihnen. Was weiht den Priefter ein gum Mund bes herrn? Das reine Berg, der unbefledte Bandel. - So seid Ihr mir, auch ungeweiht, ein Priester, Gin Bote Gottes, der mir Frieden bringt. Euch will ich meine lette Beichte thun, Und Guer Mund foll mir das Beil verfünden. Melvil. Wenn dich das Herz so mächtig dazu treibt, Co miffe, Ronigin, daß dir zum Trofte Bott auch ein Bunder wohl berrichten fann. Sier fei fein Priefter, fagft du, feine Rirche, Rein Leib des herrn? - Du irrest dich. hier ift Gin Briefter, und ein Gott ift hier gugegen. (Er entblößt bei diesen Worten das haupt; jugleich zeigt er ihr eine Softie in einer golbenen Schale.)

- 3ch bin ein Priefter; beine lette Beichte Zu hören, dir auf deinem Todesweg Den Frieden zu verfündigen, hab' ich Die fieben Weihn auf meinem Saupt empfangen, Und diese Hoftie überbring' ich dir Dom heil'gen Bater, die er felbst geweihet. Maria. D, so muß an der Schwelle selbst des Todes Mir noch ein himmlisch Glück bereitet fein! Wie ein Unsterblicher auf goldnen Wolken Berniederfährt, wie den Apostel einst Der Engel führte aus des Kerkers Banden, Ihn halt fein Riegel, feines Buters Schwert. Er schreitet mächtig durch verschlofine Pforten, Und im Befängniß fteht er glanzend ba. So überrascht mich hier ber himmelsbote, Da jeder ird'sche Retter mich getäuscht! - Und Ihr, mein Diener einst, seid jetzt ber Diener Des höchsten Gottes und sein heil'ger Mund! Die Eure Knice sonst vor mir sich beugten. So lieg' ich jetzt im Staub vor Ench.

(Sie sinkt vor ihm nieder.) Melvil (indem er das Zeichen des Kreuzes über sie macht). Im Namen Des Baters und des Sohnes und des Geistes! Maria, Königin! Hast du dein Herz Ersorschet, schwörst du und gelobest du, Wahrheit zu beichten vor dem Gott der Wahrheit? Maria. Mein Berg liegt offen ba vor dir und ihm. Melvil. Eprich, welcher Gunde zeiht bich bein Bewiffen, Seitdem dn Gott gum letten Mal verföhnt? Von neid'ichem Saffe mar mein Berg erfüllt. Und Rachgedanten tobten in dem Bufen. Vergebung hofft' ich Gunderin von Gott, Und tounte nicht der Gegnerin vergeben. Berenest du die Schuld, und ift's bein ernfter Entschluß, versöhnt aus dieser Welt zu icheiden? Maria. Co mahr ich hoffe, daß mir Gott vergebe. Melvil. Welch andrer Gunde flagt bas Berg bich an? Maria. Ach, nicht durch Saß allein, durch sünd'ge Liebe Roch mehr hab' ich das höchste Gut beleidigt. Das eitle Berg mard zu dem Mann gezogen, Der treulos mich verlaffen und betrogen! Berenest bu die Schuld, und hat bein Berg Bom eiteln Abgott fich zu Gott gewendet? Maria. Es war der schwerfte Rampf, den ich bestand, Berriffen ift bas lette ird'iche Band. Melvil. Beich andrer Schuld verklagt dich bein Bemiffen? Ad, eine frühe Blutichnid, längst gebeichtet, Maria. Gie tebrt gurud mit neuer Schreckensfraft Im Angenblick ber letten Rechenschaft Und wälzt fich schwarz mir vor des himmels Pforten. Den König, meinen Gatten, ließ ich morden, Und dem Verführer schenkt' ich herz und Sand! Streng bugt' ich's ab mit allen Rirchenstrafen, Doch in der Scele will ber Wurm nicht ichlafen. Alelvil. Bertlagt das Berg bich keiner andern Gunde, Die du noch nicht gebeichtet und gebußt? Maria. Jest weißt du Alles, mas mein Berg belaftet. Melvil. Dent' an die Nahe Des Allwiffenden! Der Strafen bente, Die Die heil'ge Rirche Der mangelhaften Beichte droht! Das ist Die Gunde zu dem ew'gen Tod, denn das Ift wider seinen beilgen Beift gefrevelt. Maria. Go ichenfe mir die em'ge Unabe Sieg Im letten Kampf, als ich dir wissend nichts verschwieg. Melvil. Wie? Deinem Gott verhehlft du das Berbrechen. Um deffentwillen bich die Menschen strafen? Du fagft mir nichts von beinem blut'gen Untheil Un Babingtons und Parrys Hochverrath? Den zeitlichen Tod ftirbst du für diese That, Willst du auch noch den ew'gen dafür sterben?

Maria. Ich bin bereit, gur Ewigfeit gu gehn; Roch eh sich der Dinntenzeiger wendet, Werd' ich por meines Richters Throne ftehn; Doch wiederhol' ich's: Meine Beichte ift vollendet. Ermäg' es mohl. Das Berg ift ein Betrüger. Du haft vielleicht mit lift'gem Doppelfinn Das Wort vermieden, das dich ichuldig macht, Obgleich der Wille das Berbrechen theilte. Doch miffe, feine Gauteltunft berückt Das Klammenauge, das ins Innre blickt! Maria. Ich habe alle Fürsten aufgeboten, Mich aus unwürd'gen Banden zu befrein, Doch nie hab' ich durch Borfatz oder That Das Leben meiner Feindin angetaftet! Melvil. So hätten beine Schreiber falsch gezeugt? Maria. Wie ich gesagt, so ist's. Was jene zeugten, Das richte Gott! Melvil. So fteigst bu, überzeugt Bon beiner Unschuld, auf das Blutgerüfte? Bott würdigt mich, burch biefen unverdienten Tod Die frühe schwere Blutschuld abzubugen. Melvil (macht den Segen tiber fie). So gebe bin und fterbend buge fie! Sint, ein ergebnes Opfer, am Altare! Blut tann verföhnen, was das Blut verbrach, Du fehltest nur aus weiblichem Gebrechen, Dem sel'gen Beifte folgen nicht die Schmächen Der Sterblichkeit in die Berklärung nach. Ich aber fünde dir, fraft der Gewalt, Die mir verliehen ift, ju lofen und zu binden, Erlaffung an von allen beinen Gunden! Wie du geglaubet, so geschehe bir! (Er reicht ihr die Hoftie.) Nimm bin ben Leib, er ift für bich geopfert. (Er ergreift ben Reich, ber auf bem Tifche fteht, confecriert ibn mit ftillem Webet, bann reicht er ihr benfelben. Sie gogert, ihn anzunehmen, und weist ihn mit ber Sand gurud.)

Nimm hin das Blut, es ist für dich vergossen! Nimm hin! Der Papst erzeigt dir diese Gunst! Im Tode noch sollst du das höchste Necht Der Könige, das priesterliche, üben! (Sie empjängt den Kelch.) Und wie du jetzt dich in dem ird'schen Leib Geheimnisvoll mit deinem Gott verbunden, So wirst du dort in seinem Freudenreich, Wo feine Schuld mehr sein wird und kein Weinen, Shiller, Wecke. II. Ein ichon verklärter Engel, dich

Auf ewig mit dem Göttlichen vereinen.

(Er fett den Relch nieder. Auf ein Geräusch, das gehört wird, bededt er fich das Haupt und geht an die Thure; Maria bleibt in filler Andacht auf den Knieen liegen.)

Melvil (gurudsommend). Dir bleibt ein harter Rampf noch zu bestehn.

Fühlst du dich stark genug, um jede Regung Der Bitterkeit, des Hasses zu besiegen?

Maria. Ich fürchte keinen Rudfall. Meinen Saß

Und meine Liebe hab' ich Gott geopfert.

Aclvil. Nun, fo bereite dich, die Lords von Lefter Und Burleigh zu empfangen. Sie find ba.

### Achter Auftritt.

Die Borigen. Burleigh. Leicefter und Pantlet. Leiceffer bleibt gang in der Entsernung stehen, ohne die Augen aufzuschlagen. Burleigh, der seine Fassung beobachtet, tritt gwischen ihn und die Königin.

Burleigh. Ich tomme, Lady Stuart, Gure letten

Befehle zu empfangen.

Maria. Dank, Mysord!

Burleigh. Es ist der Wille meiner Königin, Daß Euch nichts Billiges verweigert werde.

Maria. Mein Testament nennt meine letzten Wünsche.

Ich hab's in Nitter Paulets Hand gelegt Und bitte, daß es treu vollzogen werde.

Paulet. Berlagt Euch brauf.

Maria. Ich bitte, meine Diener ungefrankt Rach Schottland zu entlassen oder Frankreich,

Wohin sie selber wünschen und begehren.

Gurleigh. Es sei, wie Ihr es wünscht.

Maria. Und weil mein Leichnam

Nicht in geweihter Erde ruhen soll,

So dulbe man, daß dieser treue Diener

Mein Berg nach Frankreich bringe gu den Meinen.

— Ach! Es war immer dort!

Burleigh. Es soll geschehn!

habt Ihr noch sonst — Alaria. Der Königin von England

Bringt meinen ichwesterlichen Gruß — Cagt ihr,

Daß ich ihr meinen Tod von ganzem Herzen

Bergebe, meine Seftigkeit von gestern

The renevoll abbitte — Gott erhalte fie und schent ibr eine glückliche Regierung!

Burleigh. Sprecht! Sabt 3hr noch nicht beffern Rath erwählt? Berschmäht 3hr noch ben Beistand bes Dechanten? Maria. Ich bin mit meinem Gott versöhnt — Sir Kauletl Ich hab' Euch schuldlos vieles Weh bereitet, Des Alters Stütze Euch geraubt — O, laßt Mich hoffen, daß Ihr meiner nicht mit Haß Gedenket —

Paulet (gibt ihr die Sand).

Sott sei mit Euch! Gehet hin im Frieden!

### Neunter Auftritt.

Die Borigen. Sanna Kennebh und die andern Frauen der Königin deingen herein mit Zeichen des Entsehens; ihnen folgt der Sherif, einen weißen Stab in der hand, hinter demselben sieht man durch die offen bleibende Thüre gewaffnete Männer.

Maria. Was ist dir, Hanna? — Ja, nun ist es Zeit! Sier kommt der Sherif, uns gum Tod gu führen. Es muß geschieden sein! Lebt wohl! Lebt wohl! (3hte Frauen hangen fich an fie mit heftigem Schmerg; ju Melvil.) Ihr, werther Sir, und meine treue Hanna Sollt mich auf diesem letzten Gang begleiten. Mylord, versagt mir diese Wohlthat nicht. Burleigh. Ich habe bagu feine Bollmacht. Maria. Die kleine Bitte konntet Ihr mir weigern? Habt Achtung gegen mein Geschlecht! Wer soll Den letten Dienft mir leiften! Nimmermehr Rann es der Wille meiner Schwester sein, Dag mein Geschlecht in mir beleidigt werde, Der Männer rohe Hände mich berühren! Burleigh. Es darf fein Weib die Stufen des Beruftes Mit Euch besteigen - Ihr Geschrei und Jammern -Maria. Sie soll nicht jammern! Ich verbürge mich Für die gefaßte Scele meiner Hanna! Seid gütig, Lord. O, trennt mich nicht im Sterben Bon meiner treuen Pflegerin und Umme! Sie trug auf ihren Armen mich ins Leben, Sie leite mich mit sanfter Hand zum Tod. Paulet (zu Burleigh). Laßt es geschehn! Es sei. Burleigh. Maria. Nun hab' ich nichts mehr Auf dieser Welt - (Sie nimmt das Aruzifig und füßt es.) Mein Seiland! Mein Erlöser! Wie du am Kreng die Urme ausgespannt, Co breite fie jetzt aus, mich zu empfangen.

(Sie wendet sich zu geben. In diesem Augenblid begegnet ihr Auge dem Grafen Leiceiter, der bei ihrem Ausbruch unwillflirtich aufgeschren und nach ihr hingeschen.
Wei diesein Anblid zittert Maria. die Anies verlagen ihr, sie ist im Wogriff, hinzusinten; da ergreift sie Graf Leicester und empfängt sie in seinen Armen. Sie sieht
ihn eine Zeit lang ernst und schweigend an, er tann ihren Blid nicht aushalten,
endlich spricht sie.)

Ihr haltet Wort, Graf Lester — Ihr verspracht Mir Euren Arm, aus diesem Kerker mich Zu jühren, und Ihr leihet mir ihn jetzt!

(Er sieht wie vernichtet. Sie fährt mit sanster Stimme fort.)

A, Lester, und nicht bloß

Die Freiheit wollt' ich Eurer Hand verdanken.
Ihr solltet mir die Freiheit theuer machen,
Un Eurer Hand, beglückt durch Eure Liebe,
Wollt' ich des neuen Lebens mich erfreun.
Icht, da ich auf dem Weg bin, von der Welt
In scheiden und ein sel'ger Geist zu werden,
Den keine ird'iche Neigung mehr versucht,
Den keine ird'iche dheigung mehr versucht,
Eth, Lester, darf ich ohne Schamerröthen
Ench die besiegte Schwachheit eingestehn —
Lebt wohl, und wenn Ihr könnt, so lebt beglückt!

Ihr durftet werben um zwei Königinnen; Ein zärtlich liebend herz habt Ihr verschmäht, Berrathen, um ein stolzes zu gewinnen.

Rniet zu den Füßen der Glifabeth!

Diog' Euer Lohn nicht Eure Strafe werden! Lebt wohl! — Rett hab' ich nichts mehr auf der Erden!

(Sie geht ab, der Sherif voraus, Melvil und die Amme ihr jur Seite. Burleigh und Baulet folgen, die Uedrigen sehen ihr jammernd nach, die fie verschwunden ist; dann entsernen sie sich durch die zwei andern Thüren.)

### Behnter Auftritt.

Leicefter, allein jurudbleibend.

Ich lebe noch! Ich trag' es, noch zu leben! Stürzt dieses Dach nicht sein Gewicht auf mich! Thut sich seine Schund auf, das elendeste Der Wesen zu verschlingen! Was hab' ich Verloven! Welche Perle warf ich hin! Welch Glück der Himmel hab' ich weggeschleudert! — Sie geht dahin, ein schon verklärter Geist, Und mir bleibt die Verzweislung der Verdammten. — Wo ist mein Vorjat hin, mit dem ich tam, Des Herzens Stimme fühllos zu ersticken? Ihr auch habt zu ersticken? Besch mir ihr Andlick die erstordne Scham?

— Berworfener, dir steht es nicht mehr an, In zartem Mitleid weibisch hinzuschmelzen. Der Liebe Glück liegt nicht auf deiner Bahn, Mit einem ehrnen Harnisch angethan Sei deine Brust! Die Stirne sei ein Felsen! Willst du den Preis der Schandthat nicht versieren, Dreist mußt du sie behanpten und vollssihren! Berstumme, Mitseid! Augen, werdet Stein! Ich sei salten, ich will zeuge sein. (Er geht mit entschemem Schritt der Thüre zu, durch welche Maria gegangen, bleibt aber auf der Mitte der Weges stehen.)

Ilmsonst! Umsonst! Mich faßt der Hölle Grauen,
Ich kann, ich kann das Schreckliche nicht schauen,
Kann sie nicht sterben sehen — Horch! Was war das?
Sie sind schon unten — Unter meinen Füßen
Vereitet sich das fürchterliche Werk.
Ich höre Stimmen — Fort! hinweg! hinweg
Uns diesem haus des Schreckens und des Todes!
(Er will durch eine andere Thür entstieben, sindet ste aber verscholossen und fährt
gurick.)

Wie? Fesselt mich ein Gott an diesen Boden? Muß ich anhören, was mir anzuschauen graut? Die Stimme des Dechanten — Er ermahnet sie — — Sie unterbricht ihn — Horch! — Laut betet sie — Mit sester Stimme — Es wird still — Ganz still! Nitr schluchzen hör' ich und die Weiber weinen — Sie wird entkleidet — Horch! Der Schemel wird Gerückt — Sie keiter Morte nit steigender Aust gestvocken und eine Nethaussellen.

(Nachdem er die legten Worte mit fleigender Angft gesprocen und eine Weile inne gehalten, fieht man ihn ploglich mit einer zudenden Bewegung gusammensapren und ohnmächtig niedersinten; zugleich ericalt von unten herauf ein dumpfes Getole von Stimmen, welches lange forthallt.)

Das zweite Bimmer bes vierten Aufzugs.

### Eilfter Auftritt.

Elifabeth tritt aus einer Seitenthlire, ihr Gang und ihre Geberden brilden die heftigste Unruhe aus.

Noch Niemand hier — Noch keine Botschaft — Will cs Nicht Abend werden? Steht die Sonne fest In ihrem himmlischen Lauf? — Ich soll noch länger Auf dieser Folter der Erwartung liegen.
— Ist es geschehen? Ist es nicht? — Mir graut Bor Beidem, und ich wage nicht, zu fragen! Graf Lester zeigt sich nicht, auch Burleigh nicht, Die ich ernannt, das Urtheil zu vollstrecken.

Sind sie von London abgereist — dann ist's Geschehn; der Pfeil ist abgedrückt, er fliegt, Er trifft, er hat getroffen, gält's mein Reich, Ich fann ihn nicht mehr halten — Wer ist da?

# Bwölfter Auftritt. Elifabeth. Gin Page.

Elisabeth. Du kommst allein zurück — Wo sind die Lords? Page. Odylord von Lester und der Großschakmeister — Elisabeth (in der höchsten Spannung). — Wo sind sie? Page. Sie sind nicht in London. Elisabeth.

- Wo sind sie denn?

Page. Das wußte Niemand mir zu sagen. Bor Tages Anbruch hätten beide Lords Eilsertig und geheimnisvoll die Stadt Berlassen.

Etisabeth (tebhaft ausbrechend). Ich bin Königin von England!
(Auf- und nieder gehend in der höchsten Bewegung.)
(Beh! Muse mir — nein, bleibe — Sie ist todt!
Jest endlich hab' ich Naum auf dieser Erde.
— Was zittr' ich? Was ergreist mich diese Angst?
Das Grab deckt meine Furcht, und wer darf sagen,
Ich hab's gethan! Es soll an Thränen mir Nicht sehlen, die Gesallne zu beweinen! (Zum Vagen.)
Stehst du noch hier? — Wein Schreiber Davison
Soll augenblicklich sich hieher versügen.
Schickt nach dem Grasen Shrewsbury — Da ist Er ielbü! (Page gebt ab.)

### Dreizehnter Auftritt.

### Elifabeth. Graf Shrewsburg.

Elisabeth. Willsommen, edler Lord! Was bringt Ihr? Richts Kleines kann es sein, was Euren Schritt Co spat hieher führt.

Shrewsburn. Große Königin,
Mein sorgenvolles Herz, um deinen Ruhm
Befümmert, trieb mich heute nach dem Tower,
Wo Kurl und Nau, die Schreiber der Maria,
Gefangen sigen; dem noch einmal wollt' ich
Die Wahrheit ihres Zengnisses erproben.
Bestürzt, verlegen weigert sich der Leutnaut
Des Thurms, mir die Gesangenen zu zeigen;

Durch Drohung nur verschafft' ich mir den Eintritt. - Gott, welcher Anblid zeigte mir sich ba! Das haar verwildert, mit des Wahnfinns Bliden, Wie ein von Furien Bequalter, lag Der Schotte Kurl auf seinem Lager — Kann Erfennt mich der Unglückliche, so stürzt er Bu meinen Fußen - Schreiend, meine Rnie Umflammernd, mit Berzweiflung, wie ein Burm Vor mir gefrümmt - fleht er mich an, beschwört mich, Ihm seiner Königin Schicksal zu verkunden; Denn ein Berucht, daß fie jum Tod verurtheilt fei, War in des Towers Klüfte eingedrungen. Als ich ihm das bejahet nach der Wahrheit, Singu gefügt, bag es fein Zeugniß fei, Wodurch fie fterbe, sprang er wuthend auf, Fiel seinen Mitgefangnen an, riß ihn Zu Boden mit des Wahnsinns Riesenkraft, Ihn zu erwürgen strebend. Kaum entrissen wir Den Ungludsel'gen seines Grimmes Sanden. Nun fehrt' er gegen sich die Wuth, zerschlug Mit grimm'gen Käuften sich die Bruft, verfluchte sich Und den Gefährten allen Höllengeistern. Er habe falsch gezengt, die Ungludsbriefe An Babington, die er als echt beschworen, Sie seien falsch, er habe andre Worte Geschrieben, als die Rönigin dictiert. Der Boswicht Rau hab' ihn dazu verleitet. Drauf rannt' er an bas Fenster, riß es auf Mit wuthender Gewalt, Schrie in die Gaffen Sinab, daß alles Bolt zusammen lief, Er sei ber Schreiber der Maria, sei Der Böswicht, der fie fälschlich angeklagt; Er fei verflucht, er fei ein falscher Beuge! Elisabeth. Ihr sagtet felbst, daß er von Sinnen war. Die Worte eines Rasenden, Berrudten Beweisen nichts. Doch dieser Wahnsinn selbst Shrewsburn. Beweiset desto mehr! D Königin, Lag dich beschwören, übereile nichts, Befiehl, daß man von Neuem untersuche! Elisabeth. Ich will es thun — weil Ihr es wünschet, Graf, Richt, weil ich glauben kann, daß meine Beers In dieser Sache übereilt gerichtet. Euch gur Beruhigung erneure man Die Untersuchung - But, daß es noch Zeit ift!

An unfrer königlichen Ehre foll Auch nicht der Schatten eines Zweifels haften.

### Dierzehnter Auftritt.

Davifon ju ben Borigen.

Elisabeth. Das Urtheil, Sir, das ich in Gure Hand (Scleat -- wo ift's? Davison (im hochsten Grftaunen). Das Urtheil? Elisabeth. Das ich gestern End in Bermahrung gab -Davison. Mir in Bermahrung! Elisabeth. Das Bolf bestürmte mich, zu unterzeichnen, 3d mußt' ihm feinen Willen thun, ich that's, Wegwungen that ich's, und in Gure Sande Legt' ich bie Schrift, ich wollte Zeit gewinnen. Ihr wißt, was ich Euch sagte — Nun! Gebt her! Shremsburn. Bebt, werther Gir! Die Sachen liegen anders. Die Untersuchung muß erneuert werben. Davison. Erneuert? - Emige Barmbergigfeit! Elisabeth. Bedenkt Euch nicht so lang. Wo ist die Schrift? Davison (in Verzweiflung). Ich bin gestürzt, ich bin ein Mann des Todes! Clisabeth (haftig einfallend). Ich will nicht hoffen, Gir -Davison. Ich bin verloren! 3ch hab' sie nicht mehr. Wie? Was? Elisabeth. Shrewsburn. Gott im Himmel! Davison. Gie ift in Burleighs Banden - ichon feit geftern. Elisabeth. Ungliidlicher! Co habt Ihr mir gehorcht? Befahl ich Euch nicht ftreng, fie gu vermahren? Davison. Das haft bu nicht befohlen, Ronigin. Willft du mich Liigen strafen, Glender? Wann hieß ich bir bie Schrift an Burleigh geben? Davison. Richt in bestimmten, klaren Worten - aber -Elisabeth. Nichtswürdiger! Du magft es, meine Borte Bu beuten? beinen eignen blut gen Ginn Binein zu legen? - Webe bir, wenn Unglud Mus Diefer eigenmächt'gen That erfolgt, Mit beinem Leben follft bu mir's bezahlen. - Graf Chremsbury, Ihr febet, wie mein name Gemifbraucht wird. Shrewsburn, Ich sche — O mein Gott!

Elisabeth. Was segt Jbr?

Bermeffen hat auf eigene Gefahr

Shremsburn.

Wenn der Squire fich dieser That

Und ohne beine Wissenschaft gehandelt, So muß er vor den Richterstuhl der Beers Gefordert werden, weil er deinen Namen Dem Abschen aller Zeiten preisgegeben.

### Letter Auftritt.

#### Die Borigen. Burleigh, gulcht Rent.

Burleigh (beugt ein Anie vor ber Ronigin). Lang lebe meine fonigliche Fran, Und mogen alle Feinde diefer Infel Wie diese Stuart enden! (Shrewsbury verhüllt fein Geficht, Davison ringt verzweiflungevoll die Sande.) Elifabeth. Redet, Lord! Sabt Ihr ben tobtlichen Befehl von mir Empfangen? Burleigh. Nein, Gebieterin! Ich empfing ihn Von Davison. Elisabeth. Hat Davison ihn Euch In meinem Namen übergeben? Mein! Burleigh. Das hat er nicht — Und Ihr vollstredtet ihn, Elisabeth. Rasch, ohne meinen Willen erft zu wiffen?

Und Shr vollstredtet ihn Rasch, ohne meinen Willen erst zu wissen? Das Urtheil war gerecht, die Welt kann uns Nicht tadeln; aber Ench gebührte nicht, Der Milbe unsers Herzens vorzugreifen — Drum seid verbannt von unserm Angesicht!

(Ju Davison.)
Ein strengeres Gericht erwartet Euch,
Der seine Bollmacht frevelnd überschritten,
Ein heilig anvertrantes Pfand veruntreut.
Man sühr' ihn nach dem Tower! Es ist mein Wille,
Daß man auf Leib und Leben ihn verslage.
— Mein edler Talbot! Euch allein hab' ich
Gerecht ersunden unter meinen Räthen.
Ihr sollt fortan mein Führer sein, mein Freund —
Shrewsbury. Verbanne deine treusten Freunde nicht,
Wirf sie nicht ins Gesängniß, die sin dich
Gehandelt haben, die jetzt sich schweigen!
— Mir aber, große Königin, erlanbe,
Daß ich das Siegel, das du mir zwölf Fahre

Bertraut, zuruck in deine hande gebe. Elisabeth (betroffen). Nein, Shrewsbury! Ihr werdet mich jest nicht Berlassen, jest — Shrewsburn.

Berzeih, ich bin zu alt.

Hosted by Google

Und diese grade Hand, sie ist zu starr,
Um deine neuen Thaten zu versiegeln.
Elisabeth. Bersassen wollte mich der Mann, der mir Das Leben rettete?
Shrewsburn. Ich habe wenig
Gethan — Ich habe deinen edlern Theil Nicht retten können. Lebe, herrsche glücklich! Die Gegnerin ist todt. Du hast von nun an Nichts mehr zu fürchten, brauchst nichts mehr zu achten. (Geht ab.) Elisabeth (zum Grasen Kent, der hereintritt). Graf Lester komme her! Kent.

Entschuldigen, er ist zu Schiff nach Frankreich. (Sie bezwingt fich und steht mit ruhiger Jassung ba. Der Borhang fallt.)

~v;\**o**<0<---

## Die Jungfrau von Orleans.

Eine romantische Tragödie.

### Personen.

Rarl ber Siebente, Ronig von Franfreid. Ronigin Ifabeau, feine Mutter. Agnes Sorel, scinc Beliebte. Philipp ber Gute, Bergog bon Burgund. Graf Dunois, Baftard von Orleans. La hire, Du Chatel, fonigliche Officiere. Ergbifchof bon Rheims. Chatillon, ein burgundifder Ritter. Raoul, ein lothringifder Ritter. Talbot, Feldherr ber Englander. Lionel, englifde Unführer. Fastolf, Montgomerh, ein Ballifer. Rathsherren bon Orleans. Gin englischer Berold. Thibaut b' Urc, ein reicher Landmann. Louison, Bohanna, } feine Töchter. Margot, Etienne, Claude Marie, { ihre Freier. Raimond, Bertrand, ein anderer Sandmann. Die Ericheinung eines ich wargen nitters. Röhler und Röhlerweib. Soldaten und Bolt, fonigliche Aronbediente, Bifchofe, Monde, Maridalle, Dagiftratsperfonen, Sof-Leute und andere flumme Perfonen im Gefolge des Kronungsjuges.

### Prolog.

Gine ländliche Begend.

Born gur Rechten ein Seiligenbild in einer Rapelle; jur Linken eine bobe Giche.

### Erfter Auftritt.

Thibaut b'Arc. Seine brei Töchter. Drei junge Schäfer, ihre Freier.

Chibant. Ja, liebe Nachbarn! heute find wir noch Franzosen, freie Bürger noch und Herren Des alten Bodens, den die Bater pfligten; Wer weiß, wer morgen über uns befiehlt! Denn aller Orten läßt der Engelländer Sein fieghaft Banner fliegen, feine Roffe Berstampfen Frankreichs blühende Gefilde. Paris hat ihn als Sieger icon empfangen, Und mit ber alten Krone Dagoberts Schmückt es ben Sprößling eines fremben Stamms. Der Entel unfrer Konige muß irren Enterbt und flüchtig burch fein eignes Reich, Und wider ihn im Beer der Teinde fampft Sein nächster Better und fein erfter Bair. Ja, feine Rabenmutter führt es an. Rings brennen Dorfer, Städte. Näher ftets Und näher mälzt sich ber Berheerung Ranch An diese Thaler, die noch friedlich ruhn. - Drum, liebe Nachbarn, hab' ich mich mit Gott Entichlossen, weil ich's heute noch vermag. Die Tochter zu verforgen; denn das Beib Bedarf in Rriegesnöthen des Beschützers, Und treue Lieb' hilft alle Laften heben. (Bu bem erften Schäfer.) - Rommt, Etienne! Ihr werbt um meine Margot. Die Meder grengen nachbarlich gusammen, Die Bergen ftimmen überein - bas ftiftet Ein gutes Chband! (Bu bem zweiten.) Claude Marie! Ihr schweigt, Und meine Louison schlägt die Angen nieder? Werd' ich zwei Bergen trennen, die fich fanden, Beil Ihr nicht Schätze mir gu bieten habt? Wer hat jett Schate? Sans und Scheune find Des nächsten Reindes oder Reuers Raub -Die treue Bruft des braven Manns allein Aft ein sturmfestes Dach in biefen Zeiten.

Louison. Mein Bater!

Claude Marie. Meine Louison!
Conison (Johanna umarmend). Liebe Schwester!
Chibaut. Ich gebe Jeder dreißig Acer Landes
Und Stall und Hof. und eine Heerde — Gott
Hat mich gesegnet, und so segn' er euch!
Margot (Johanna umarmend). Erfrene unsern Bater. Nimm ein Beispies!
Laß diesen Tag drei frohe Bande schließen.
Chibaut. Geht! Machet Anstalt. Morgen ist die Hochzeit;
Ich will, daß ganze Dorf soll sie mit feiern.

(Die zwei Paare gehen Arm in Arm geschlungen ab.)

### Zweiter Auftritt.

#### Thibaut. Raimond. Johanna.

Thibaut. Jeanette, beine Schwestern machen Sochzeit, 3ch feh' sie glücklich, fie erfreun mein Alter; Du, meine Jungste, machst mir Gram und Schmerz. Raimond. Was fällt Euch ein! Was scheltet Ihr die Tochter? Chibaut. hier dieser wachre Jungling, dem fich Reiner Bergleicht im ganzen Dorf, der Treffliche, Er hat dir feine Reigung zugewendet Und wirbt um dich, schon ift's der dritte Berbst, Mit stillem Bunich, mit berglichem Bemuhn; Du stößest ihn verschloffen, talt gurud, Noch sonst ein Andrer von den hirten allen Mag dir ein gütig Lächeln abgewinnen. - Ich sehe dich in Jugendfülle prangen, Dein Leng ist ba, es ist die Zeit der Hoffmung, Entfaltet ift die Blume beines Leibes; Doch ftets vergebens harr' ich, daß die Blume Der garten Lieb' aus ihrer Anospe breche Und freudig reife zu der goldnen Frucht! D, das gefällt mir nimmermehr und deutet Auf eine schwere Frrung der Ratur! Das Berg gefällt mir nicht, das streng und falt Sich zuschließt in den Jahren des Gefühls. Raimond. Laßt's gut sein, Bater Arc! Laßt sie gewähren! Die Liebe meiner trefflichen Johanna Ift eine edle, garte himmelsfrucht, Und still allmählich reift das Köstliche! Jett liebt fie noch, zu wohnen auf den Bergen, Und von der freien Beide fürchtet fie Herabzusteigen in das niedre Dach Der Menschen, wo die engen Sorgen wohnen. Dit seh' ich ihr aus tiefem Thal mit stillem Erstaunen zu, wenn sie auf hoher Trift

In Mitte ihrer Heerde ragend steht, Mit edelm Leibe, und den ernsten Blid Berabsenkt auf der Erde kleine Lander. Da scheint sie mir was Sohres zu bedeuten, Und dunkt mir's oft, fie ftamm' aus andern Reiten. Chibaut. Das ist es, was mir nicht gefallen will! Sie flieht der Schwestern frohliche Gemeinschaft. Die öden Berge sucht fie auf, verläffet Ihr nächtlich Lager vor dem Sahnenruf, Und in der Schredensstunde, wo der Mensch Sich gern vertraulich an den Dienschen ichließt, Schleicht fie, gleich dem einfiedlerischen Bogel, heraus ins graulich duftre Beifterreich Der Nacht, tritt auf den Kreuzweg hin und pflegt Beheime Zweisprach mit der Luft des Berges. Warum erwählt sie immer diesen Ort Und treibt gerade hieher ihre Beerde? 3ch febe fie zu gangen Stunden finnend Dort unter dem Druidenbaume fiten, Den alle gliidliche Geschöpfe fliehn. Denn nicht gehen'r ift's hier; ein bojes Wefen Sat seinen Wohnsitz unter Diesem Baum Schon seit der alten granen Beidenzeit. Die Aeltesten im Dorf erzählen fich Bon diesem Baume ichauerhafte Maren; Seltsamer Stimmen wundersamen Rlang Bernimmt man oft aus feinen buftern Bweigen. Ich felbst, als mich in später Dämmrung einst Der Weg an diesem Baum vorüberführte, Sab' ein gespenstisch Weib hier fiten febn. Das strectte mir aus weitgefaltetem Bewande langfam eine durre Sand Entgegen, gleich als winft' es; doch ich eilte Burbag, und Gott befahl ich meine Seele. Raimond (auf bas Seiligenbild in ber Rabelle zeigenb). Des Gnadenbildes segenreiche Rah, Das hier des himmels Trieden um fich streut. Nicht Sataus Werk führt Gure Tochter ber. Chibant. D nein, nein! Nicht vergebens zeigt fich's mir In Traumen an und angftlichen Befichten. Bu dreien Malen hab' ich fie gesehn Bu Rheims auf unfrer Könige Stuble fiten. Gin funtelnd Diadem von fieben Sternen Auf ihrem Saupt, das Scepter in der Sand. Mus dem drei weiße Lilien entsprangen,

Und ich, ihr Bater, ihre beiden Schwestern Und alle Fürsten, Grafen, Erzbischöfe, Der Ronig selber neigten fich vor ihr. Wie kommt mir folder Glang in meine Sutte? D, das bedeutet einen tiefen Kall! Sinnbildlich stellt mir dieser Warnungstraum Das eitle Trachten ihres Herzens dar. Sie schämt fich ihrer Niedrigkeit - weil Gott Mit reicher Schönheit ihren Leib geschmückt. Mit hoben Wundergaben fie gesegnet Bor allen Sirtenmadchen diefes Thals, So nährt fie fund'gen hochmuth in dem Bergen, Und Hochmuth ift's, wodurch die Engel fielen, Woran der Sollengeist den Menschen faßt. Raimond. Wer hegt bescheidnern, tugendlichern Ginn, Als Eure fromme Tochter? Ist sie's nicht, Die ihren altern Schwestern freudig dient? Sie ift die hochbegabteste von Allen; Doch seht Ihr sie wie eine niedre Magd Die schwersten Pflichten still gehorsam üben, Und unter ihren händen wunderbar Gedeihen Euch die Heerden und die Saaten; Um Alles, was sie schafft, ergießet sich Ein unbegreiflich überschwänglich Glud. Thibaut. Ja wohl! Ein unbegreiflich Glud - Mir kommt Ein eigen Brauen an bei biesem Segen! — Nichts mehr davon. Ich schweige. Ich will schweigen; Soll ich mein eigen theures Rind anklagen? Ich kann nichts thun, als warnen, für sie beten! Doch warnen muß ich — Fliehe diesen Baum, Bleib nicht allein und grabe keine Wurzeln Um Mitternacht, bereite feine Tranke Und schreibe keine Zeichen in den Sand -Leicht aufzuriten ist bas Reich ber Beifter, Sie liegen martend unter dunner Dece. Und leise hörend stürmen fie herauf. Bleib nicht allein, denn in der Bufte trat Der Satansengel felbst zum herrn des himmels.

### Dritter Auftritt.

Bertrand tritt auf, einen helm in der hand. Thibaut. Raimond. Johanna.

Raimond. Still! Da fommt Bertrand aus der Stadt zuruck. Sieh, was er trägt! Bertrand. Ihr staunt mich an, Ihr seid

Bermundert ob des feltfamen Beräthes In meiner Band. Das find wir. Saget an, Chibaut. Wie kamt Ihr zu dem Helm, was bringt Ihr uns Das boje Zeichen in die Friedensgegend? (Bobanna, welche in beiden vorigen Scenen ftill und ohne Untheil auf ber Seite gestanden, wird aufmertfam und tritt naber.) Bertrand. Kaum weiß ich felbst zu sagen, wie bas Ding Dir in die Sand gerieth. Ich hatte eisernes Berath mir eingefauft zu Baucouleurs; Ein großes Drangen fand ich auf dem Markt. Denn flücht'ges Bolt mar eben angelangt Bon Orleans mit bofer Rriegespoft. Im Aufruhr lief die gange Stadt gusammen, Und als ich Bahn mir mache burch's Bewühl, Da tritt ein braun Bohemerweib mich an Mit diesem Belm, fagt mich ins Unge Scharf Und fpricht: "Gefell, Ihr suchet einen Belm, Ich weiß, Ihr juchet einen. Da! Rehmt bin! Um ein Beringes fteht er Guch gu Raufe." -"Geht zu den Langenfnechten," fagt' ich ihr, "Ich bin ein Landmann, brauche nicht des Belmes." Gie aber ließ nicht ab und jagte ferner: "Kein Mensch vermag zu sagen, ob er nicht Des helmes braucht. Gin ftahlern Dach fürs haupt Ist jego mehr werth, als ein steinern Haus." So trieb sie mich durch alle Gassen, mir Den Belm aufnöthigend, den ich nicht wollte. Ich fah den helm, daß er fo blant und ichon Und würdig eines ritterlichen Saupts, Und da ich zweifelnd in der hand ihn mog, Des Abenteners Geltsamfeit bedenkend. Da war das Weib mir aus den Augen, schnell, Sinmeggeriffen hatte fie ber Strom Des Boltes, und der helm blieb mir in handen. Bohanna (raid und begierig barnach greifend). Gebt mir ben Belm! Was frommt Euch dies Geräthe? Bertrand.

Das ist fein Schnuck für ein jungfräulich haupt. Johanna (entreißt ihm den helm). Mein ist der helm, und mir gehört er zu. Chibaut. Was fällt dem Mädchen ein? Raimond. Laßt ihr den Willen!

Wohl ziemt ihr dieser friegerische Schmuck, Denn ihre Brust verschließt ein männlich Herz. Tenkt nach, wie sie den Tigerwolf bezwang, Das grimmig wilde Thier, das unste heerden

Verwüstete, ben Schrecken aller Hirten. Sie gang allein, Die lowenherz'ge Jungfran, Stritt mit bem Wolf und rang bas Lamm ihm ab, Das er im blut'gen Rachen schon davon trug. Welch tapfres Haupt auch diefer Belm bedeckt, Er fann fein murdigeres gieren! Chibaut (ju Bertrand). Sprecht! Welch neues Kriegesunglück ist geschehn? Was brachten jene Klüchtigen? Bertrand. Gott helfe

Dem König und erbarme sich des Landes! Geschlagen sind wir in zwei großen Schlachten, Mitten in Frankreich steht der Feind, verloren Sind alle Länder bis an die Loire -Rett hat er feine gange Macht gusammen Beführt, wonit er Orleans belagert.

Thibaut. Gott schütze ben König!

Bertrand. Unermekliches Beidus ift aufgebracht von allen Enden. Und wie der Bienen dunkelnde Geschwader Den Korb umschwärmen in des Sommers Tagen, Wie aus geschwärzter Luft die Heuschreckwolke Berunterfällt und meilenlang die Felder Bededt in unabsehbarem Gewimmel, So goß sich eine Kriegeswolle aus Bon Bölfern über Orleans Gefilde, Und von der Sprachen unverständlichem Gemisch verworren dumpf erbraust das Lager. Denn auch der mächtige Burgund, der Länder-Gewaltige, hat feine Mannen alle Berbeigeführt, die Lütticher, Luxemburger, Die Henneganer, die vom Lande Namur, Ilnd die das gludliche Brabant bewohnen, Die üpp'gen Genter, die in Sammt und Seide Stolzieren, die von Seeland, beren Städte Sich reinlich aus bem Meereswaffer heben, Die heerdenmelfenden Sollander, Die Von Utrecht, ja vom äußersten Westfricsland, Die nach bem Gispol ichaun - Sie folgen alle Dem Heerbann des gewaltig herrschenden Burgund und wollen Orleans bezwingen. Thibaut. D des unselig jammervollen Zwists, Der Frankreichs Waffen wider Frankreich wendet!

Bertrand. Much fie, die alte Königin, fieht man, Die ftolze Mabean, die Banerffirstin,

Shiller, Werle. II.

In Stahl gekleidet burch bas Lager reiten. Dit gift'gen Stachelworten alle Bolfer Zur Wuth aufregen wider ihren Sohn, Den sie in ihrem Mintterschoof getragen! Chibant. Mind treffe fie! Und moge Gott fie einst Bie jene flolze Jesabel verderben! Bertrand. Der fürchterliche Salsbury, ber Mauern= Bertrümmerer, führt bie Belagrung an, Mit ihm des Lowen Bruder Lionel Ilnd Talbot, ber mit mörderischem Schwert Die Bölfer niedermähet in den Schlachten. In frechem Muthe haben fic geschworen. Der Schmach zu weihen alle Jungfrauen Und, was das Schwert geführt, dem Schwert zu opfern. Bier hohe Warten haben fie erbant, Die Stadt zu überragen; oben späht Braf Salsbury mit mordbegier'gem Blid Und gahlt den schnellen Wandrer auf den Waffen. Biel tausend Augeln ichon von Centners Last Eind in die Stadt geschlendert, Rirchen liegen Bertrümmert, und der königliche Thurm Lon Roire Dame beugt sein erhabnes Haupt. Auch Bulvergänge haben fie gegraben. Und über einem Sollenreiche fteht Die bange Stadt, gewärtig jede Stunde, Daß es mit Donners Arachen fich entzünde. (Johanna borcht mit gespannter Aufmertsamkeit und fest fich ben Seim auf.) Chibaut. Wo aber waren benn die tapfern Degen Saintrailles, La hire und Frankreichs Bruftwehr. Der helbenmuth'ge Baftard, daß ber Reind Co allgemaltig reißend vorwärts brang? Wo ist der König selbst, und fieht er mußig Des Neiches Noth und seiner Städte Kall? Bertrand. Bu Chinon halt ber Ronig feinen Sof, Es fehlt an Bolt, er fann das Weld nicht halten. Was nilt ber Gubrer Muth, ber Belden Urm. Wenn bleiche Furcht die Beere lähmt? Gin Schreden, wie von Gott herabgefandt, Bat auch die Bruft ber Tapfersten ergriffen. Umfonst erschallt der Fürsten Aufgebot. Die fich die Chafe bang gusammendrängen, Wenn fich des Wolfes henlen hören läßt, Co sucht ber Franke, feines alten Ruhms Bergeffend, nur Die Sicherheit ber Burgen. Ein einz'ger Ritter nur, bort' ich ergablen,

Sab' eine schwache Manuschaft aufgebracht Und zieh' dem König zu mit fechzehn Fahuen. Johanna (fonen). Wie heißt der Ritter? Bandricour. Doch schwerlich Bertrand. Möcht' er des Feindes Kundschaft hintergehn, Der mit zwei Beeren seinen Fersen folgt. Johanna. Wo halt ber Ritter? Sagt mir's, wenn Ihr's wiffet. Bertrand. Er steht kann eine Tagereise weit Von Baucouleurg. Chibaut (zu Johanna). Was kümmert's dich! Du fragst Nach Dingen, Madden, Die bir nicht geziemen. Bertrand. Weil nun der Feind fo machtig und fein Schutz Dom König mehr zu hoffen, haben fie Bu Baucouleurs einmüthig ben Beschluß Befaßt, fich dem Burgund gu übergeben. So tragen wir nicht fremdes Joch und bleiben Beim alten Königsstamme - ja vielleicht Bur alten Krone fallen wir zurück, Wenn einst Burgund und Frankreich sich verföhnen. Johanna (in Begeislerung). Nichts von Berträgen! Nichts von Uebergabe! Der Retter naht, er ruftet fich gum Rampf. Bor Orleans foll das Glück des Feindes Scheitern, Sein Maß ift voll, er ift zur Ernte reif. Mit ihrer Sichel wird die Jungfrau tommen Und seines Stolzes Saaten niedermähn; Berab vom Simmel reift fie feinen Ruhm, Den er hoch an den Sternen aufgehangen. Bergagt nicht! Fliehet nicht! Denn eh der Roggen Welb wird, ch fich die Mondesicheibe fiillt, Wird fein engländisch Rog mehr aus den Wellen Der prächtig strömenden Loire trinken. Bertrand. Ach! es geschehen keine Wunder mehr! Johanna. Es geschehn noch Wunder - Eine weiße Taube Wird fliegen und mit Adlerskühnheit diese Geier Unfallen, die das Baterland gerreißen. Darnieder fampfen wird fie diesen ftolgen Burgund, den Reichsverräther, diesen Talbot, Den himmelfturmend hunderthändigen, Und diesen Salsburg, den Tempelschänder, Und diese frechen Inselwohner alle Wie eine Beerde Lammer vor fich jagen. Der herr wird mit ihr fein, ber Schlachten Gott. Sein gitterndes Geschöpf wird er erwählen. Durch eine garte Jungfrau wird er fich Berherrlichen, benn er ift ber Allmächt'ge!

Chibaut. Bas für ein Geift ergreift die Dirn'? Raimond. Es ist Der helm, der fie fo friegerifch befeelt. Seht Eure Tochter an. Ihr Muge bligt, Und glübend Fener sprühen ihre Wangen! Johanna. Dies Reich foll fallen? Diefes Land bes Ruhms, Das ichonfte, bas die em'ge Sonne fieht In ihrem Lauf, bas Baradies ber Länder, Das Gott liebt, wie den Apfel feincs Muges, Die Kesseln tragen eines fremden Bolfs! - hier scheiterte der heiden Macht. hier mar Das erfte Rreng, bas Unabenbild erhöht, Bier ruht der Staub des heil'gen Ludewig, Bon hier aus ward Jernfalem erobert. Bertrand (erftaunt). Bort ihre Rede! Woher ichopfte fie Die hohe Offenbarung - Bater Arc! Euch gab Gott eine wundervolle Tochter! Johanna. Wir follen feine eigne Ronige Mehr haben, feinen eingebornen Berrn -Der Rönig, der nie ftirbt, foll aus der Belt Berschwinden - der den heil'gen Pflug beschütt. Der die Trift beschützt und fruchtbar macht die Erde. Der die Leibeignen in die Freiheit führt, Der die Städte freudig ftellt um feinen Thron -Der dem Schwachen beifteht und den Bofen ichredt, Der den Reid nicht tennet - denn er ift der Größte -Der ein Mensch ift und ein Engel der Erbarmung Auf der feindsel'gen Erde. - Denn der Thron Der Könige, der von Golde ichimmert, ift Das Obdach der Berlaffenen - hier fieht Die Dlacht und die Barmherzigteit - cs gittert Der Schuldige, vertrauend naht fich ber Berechte Und icherzet mit ben Lowen um den Thron! Der fremde Rönig, ber von außen tommt, Dem feines Uhnherrn heilige Gebeine In diesem Lande rubn, fann er es lieben? Der nicht jung war mit unfern Jünglingen, Dem unfre Worte nicht gum Bergen tonen. Rann er ein Bater fein gut feinen Göhnen? Chibant. Gott ichnite Frantreich und den König! Wir Sind friedliche Landleute, miffen nicht Das Schwert zu führen, noch bas friegerische Roß Bu tummeln. - Lagt uns ftill gehordend harren, Wen uns ber Gieg jum König geben wird. Das Willid ber Chlachten ift bas Ilrtheil Gottes.

Und unser Herr ist, wer die heil'ge Delung Empfängt und sich die Kron' aufsett zu Rheins.

— Kommt an die Arbeit! Komunt! Und denke Jeder Nur an das Nächse! Lassen wir die Großen, Der Erde Fürsten um die Erde soosen; Wir können ruhig die Zerstörung schauen, Denn surmsest sieht der Boden, den wir bauen. Die Flamme brenne unse Dörser nieder, Die Saat zerstampse ihrer Kosse Titt,
Der neue Lenz bringt neue Saaten mit,
Und schiell erstehn die leichten Hitten wieder!

(Alle außer der Jungfrau gehen ab.)

## Dierter Auftritt.

Lebt wohl, ihr Berge, ihr geliebten Triften, Ihr traulich stillen Thäler, lebet wohl! Johanna wird nun nicht mehr auf ench wandeln, Johanna fagt euch ewig Lebewohl.
Ihr Wiesen, die ich wässerte, ihr Bäume, Die ich gepflanzet, grünet fröhlich fort! Lebt wohl, ihr Grotten und ihr kühlen Brunnen! Du Scho, holde Stimme diese Thals, Die oft mir Antwort gab auf meine Lieder, Johanna geht, und nimmer kehrt sie wieder!

Jhr Pläte alle meiner stillen Freuden, Euch lass' ich hinter mir auf immerdar! Zerstreuet euch, ihr Lämmer, auf der Heiden, Ihr seid jetzt eine hirtenlose Schaar, Benn eine andre Heerde muß ich weiden Dort auf dem blut'gen Felde der Gefahr, So ist des Geistes Auf an mich ergangen, Mich treibt nicht eitles, irdisches Berlangen.

Denn der zu Mosen auf des Horebs Höhen Im feinigen Busch sich stammend niederließ Und ihm befahl, vor Pharao zu stehen, Der einst den frommen Anaben Fai's, Den Hirten, sich zum Streiter außersehen, Der stets den hirten gusdig sich bewies, Er sprach zu mir aus dieses Baumes Zweigen: "Geh hin! Du sollst aus Erden für mich zeugen.

"In rauhes Erz sollst du die Glieder schniften, Mit Stahl bedecken deine zarte Brust, Richt Männerliebe darf dein Herz berühren Mit sünd gen Klammen eitler Erdenlust.

Hosted by Google

Nie wird der Brautkranz deine Locke zieren, Dir blüht kein lieblich Kind an deiner Bruft; Doch werd' ich dich mit friegerischen Ehren, Bor allen Erdenfranen dich verklären.

Denn wenn im Kampf die Muthigsten verzagen, Benn Krantreichs letstes Schickal num sich naht, Dann wirst du meine Orislamme tragen Und, wie die rasche Schnitterin die Saat, Den solgen Ueberwinder niederschlagen; Umwälzen wirst du seines Glücks Rad, Errettung bringen Frantreichs heldenschnen Und Rheims bestrein und deinen König frönen!"

Ein Zeichen hat der Himmel mir verheißen, Er sendet mir den helm, er sommt von ihm, Mit Götterkraft berühret mich seinen Sien, und mich durchslammt der Muth der Chernbim; Ind mich durchslammt der Muth der hernbim; Es kriegsgewühl hinein will es mich reißen,

Den Keldruf bor' ich mächtig ju mir dringen, Das Schlachtroß fleigt, und die Trompeten flingen. (Sie geht ab.)

## Erfter Aufzug.

hoflager Ronig Rarls gu Chinon.

## Erster Auftritt.

Dunois und Du Chatel. Dunois. Nein, ich ertrag' es länger nicht. Ich sage Mich los von diesem König, der unrühmlich Sich felbst verläßt. Dir blutet in der Bruft Das tapfre Berg, und glühnde Thranen möcht' ich weinen, Dag Ränber in das fonigliche Franfreich Sich theilen mit dem Schwert, Die edeln Städte, Die mit der Monarchie gealtert find, Dem Reind die roft'gen Schluffel überliefern, Indeg wir hier in thatenloser Rub Die fostlich edle Reftungszeit verschwenden. - 3d hore Orleans bedroht, ich fliege Berbei aus der entlegnen Mormandic, Den König bent' ich friegerisch gerüftet An seines Seeres Spite icon zu finden, Und find' ibn - bier! umringt von Gautelspielern Und Tronbadours, spiksind'ge Rathlel tofend Und der Gorel galante Feste gebend, Mls waltete im Reich der tieffte Friede!

— Der Connetable geht, er kann den Gräul Nicht länger ansehn. — Ich verlass ihn auch Und übergeb' ihn seinem bösen Schicksal. Du Chatel. Da kommt der König!

### Bweiter Auftritt.

Rönig Rarl ju den Borigen.

Karl. Der Connetable Schickt sein Schwert zurück Und fagt ben Dienst mir auf. - In Gottes Ramen! So find wir eines murr'ichen Mannes los, Der unverträglich uns nur meiftern wollte. Dunois. Gin Mann ift viel werth in so theurer Zeit; Ich möcht' ihn nicht mit leichtem Sinn berlieren. Karl. Das fagft bu nur aus Luft des Widerspruchs; So lang er da war, warst bu nie sein Freund. Dunois. Er war ein stolz verdrießlich schwerer Narr Und mußte nie zu enden - diesmal aber Beiß er's. Er weiß zu rechter Beit zu gehn, Wo feine Ehre mehr zu holen ift. Karl. Du bist in beiner angenehmen Laune, Id will dich nicht drin ftoren. - Dn Chatel! Es find Gesandte da vom alten Ronig René, I belobte Meifter im Gefang Und weit berühmt. — Man muß sie wohl bewirthen Und jedem eine goldne Rette reichen. (Bum Baftard.) Worüber lachst du? Daß du goldne Ketten Aus deinem Munde schüttelft. Du Chatel. Sire! Es ift Rein Beld in beinem Schatze mehr vorhanden. Karl. Go ichaffe welches. - Eble Sanger burfen Micht ungeehrt von meinem Sofe giehn. Sie machen ung ben durren Scepter blubn,

Sie stechten den unsterblich grünen Zweig Des Lebens in die unsruchtbare Krone, Sie stellen herrschend sich den Herrschern gleich, Aus leichten Wünschen bauen sie sich Throne, Und nicht im Raume liegt ihr harmlos Reich: Drum soll der Sänger mit dem König gehen,

Sie beibe wohnen auf der Menscheit Höhen!

1 Anm. in der ersten Ausgabe. René der Gute, Graf von Provence, aus dem Jaule Anjou; sein Bater und Bruder waren Könige von Reapel, und er selftst machte nach siemes Bruders Tod Anspruch auf diese Reich, seiterte aber in der Internehmung. Er juckte die alte provengalische Poese und die Cours d'amour wieder herzustellen und ieste einen Prince d'amoure ein als höchsten Richter in Sachen der Galanterie und Liebe. In demenschen romantischen Geist machte er sich mit seiner Genachtin aum Schöfer.

Bu Chatel. Mein töniglicher Herr! Ich hab' bein Ohr Berschont, so lang noch Rath und hilse war; Doch endlich löst die Rothdurft mir die gunge. - Du haft nichts mehr zu schenken, ach, bu haft Nicht mehr, wovon du morgen könntest leben! Die hohe Rluth des Reichthums ift zerfloffen, Und tiefe Ebbe ift in deinem Schatz. Den Truppen ift ber Gold noch nicht bezahlt, Sie drohen murrend abzugichn. - Raum weiß Ich Rath, Dein eignes tonigliches Saus Nothdürftig nur, nicht fürstlich, zu erhalten. Berpfande meine foniglichen Bolle, Und laß dir Geld darleibn von den Lombarden. Du Chatel. Gire, beine Kroneinfünfte, beine Bolle Sind auf brei Jahre ichon voraus verpfandet. Dunois. Und unterdeß geht Pfand und Land verloren. Karl. Uns bleiben noch viel reiche schöne länder, Dunois. So lang es Gott gefällt und Talbots Schwert! Wenn Orleans genommen ift, magft bu Dit beinem König René Schafe hilten. Karl. Stets übst du beinen Wit an diesem Konia; Doch ift es biefer länderlose Kürft, Der cben beut mich toniglich beschenkte. Dunois. Nur nicht mit feiner Krone von Neapel, Um Gottes willen nicht! Denn die ift feil, hab' ich gehört, seitdem er Schafe weidet. Marl. Das ift ein Scherg, ein heitres Spiel, ein Fest, Das er fich felbst und seinem Bergen gibt, Sich eine ichnidlos reine Welt zu gründen In dieser rauh barbar'ichen Wirklichkeit. Doch was er Großes, Königliches will -Er will die alten Zeiten wieder bringen, Wo zarte Minne herrschte, wo die Liebe Der Ritter große Beldenherzen hob Und edle Frauen zu Gerichte fagen, Mit gartem Ginne alles Teine Schlichtend. In jenen Beiten wohnt der heitre Breis, Und wie sie noch in alten Liedern leben, So will er sie, wie eine himmelstadt In goldnen Bolfen, auf Die Erde feten -Wegrundet hat er einen Liebeshof, Wohin die edlen Ritter sollen mallen, Bo feusche Franen herrlich follen thronen. Wo reine Minne wiederfehren foll, Und mich hat er erwählt zum Fürst der Liebe.

Dunois. Ich bin so sehr nicht aus der Art geschlagen, Daß ich der Liebe Herrschaft sollte schmähn. Ich nenne mich nach ihr, ich bin ihr Sohn, Und all mein Erbe liegt in ihrem Reich. Mein Bater war ber Pring von Orleans, Ihm war fein weiblich Berg unilberwindlich, Doch auch kein feindlich Schloß war ihm zu fest. Willft du der Liebe Fürst dich würdig nemmen, So sei der Tapfern Tapferster! — Wie ich Mus jenen alten Buchern mir gelesen, War Liebe stets mit hoher Ritterthat Gepaart, und Helden, hat man mich gelehrt, Richt Schäfer, fagen an der Tafelrunde. Wer nicht die Schönheit tapfer kann beschützen, Berdient nicht ihren goldnen Preis. - Sier ift Der Fechtplat! Rampf' um beiner Bater Krone! Bertheidige mit ritterlichem Schwert Dein Gigenthum und edler Frauen Chre -Und haft du bir aus Stromen Feindesbluts Die angestammte Rrone fühn erobert, Dann ist es Zeit und fteht bir fürstlich an, Dich mit der Liebe Myrten gu befronen. Karl (zu einem Cbelfnecht, der hereintritt). Was gibt's? Edelknecht. Rathsherrn von Orleans flehn um Behör. Karl. Führ' fie herein. (Edelfnecht geht ab.)

Sie werden Hilfe fordern; Was kann ich thun, ber selber hilfse ist!

### Dritter Auftritt.

Drei Rathsherren ju ben Borigen.

Karl. Billsommen, meine vielgetreuen Bürger Aus Orleans! Wie steht's um meine gute Stadt? Fährt sie noch sort, mit dem gewohnten Muth Dem Feind zu widerstehn, der sie belagert? Rathsherr. Ach, Sirc! Es drängt die höchste Voth, und stündlich wachsend Schwillt das Verderben an die Stadt heran. Die äußern Werke sind zerstört, der Feind Gewinnt mit jedem Sturme neuen Boden. Entblößt sind von Vertheidigern die Mauern, Denn rasilos sechtend fällt die Mannschaft aus; Doch Wen'ge sehn die Heimathpsorte wieder, Und auch des Hungers Plage droht der Stadt. Drum hat der edle Graf von Rochepierre, Der drint besiehlt, in dieser höchsten Noth Bertragen mit dem Feind, nach altem Branch,

Sich zu ergeben auf ben zwölften Tag, Wenn binnen diefer Zeit fein Beer im Weld Ericien, gablreich genng, die Stadt gu retten. (Dunois macht eine heftige Bewegung des Borns.) Karl. Die Frift ift furg. Nathsherr. Und jeto find wir hier Mit Feinds Geleit, daß wir dein fürstlich Berg Auflehen, beiner Stadt bich zu erbarmen Und Silf' gu fenden binnen biefer Frift, Sonst übergibt er sie am zwölften Tage. Dunois. Saintrailles fonnte feine Stimme geben Bu foldem ichimpflichen Bertrag! Nathsherr. Rein. Berr! Go lang der Tapfre lebte, durfte nie Die Rebe fein von Fried' und Ucbergabe. Dunois. Go ift er tobt! Rathsherr. An unsern Mauern sank Der edle Held für seines Königs Sache. Karl. Saintrailles todt! D, in dem einz'gen Mann Sinkt mir ein Beer! (Gin Ritter tomint und fpricht einige Worte leife mit dem Baftard, welcher betroffen auffährt.) Dunois. Anch das noch! Rarl. Nun! Was gibt's? Dunois. Graf Douglas sendet ber. Die schott'schen Bölker Emporen sich und drohen abzugiehn, Wenn sie nicht heut den Rückstand noch erhalten. Karl. Du Chatel! Du Chatel (zudt die Adfeln). Sire! Ich weiß nicht Rath. Rarl. Berlprich. Berpfände, mas du haft, mein halbes Reich -Du Chatel. Hilft nichts! Sie sind zu oft vertröstet worden! Karl. Es find die besten Truppen meines heers! Sie sollen mid jest nicht, nicht jetzt verlaffen! Rathsherr (mit einem Fußfau). D König, hilf und! Unfrer Noth gedenke! kiarl (verzweiflungsvoll). Rann ich Armeen aus der Erde ftampfen? Wächst mir ein Kornfeld in der flachen Sand? Reißt mich in Studen, reißt bas Berg mir aus Und münget es ftatt Goldes! Blut hab' ich Für end, nicht Silber hab' ich, noch Soldaten!

### (Er fieht die Sorel hereintreten und eilt ihr mit ausgebreiteten Armen entgegen.) Vierter Auftritt.

Agnes Sorel, ein Kästden in der Hand, zu den Borigen. Karl. O meine Ugnes! Mein geliebtes Leben! On tommft, mich der Berzweiflung zu entreißen! Ich habe bich, ich flieh' an beine Brust, Nichts ist verloren, denn du bist noch mein. Sorel. Mein theurer König! (Wit ängstlich fragendem Alie umherschauend.) Dunois! Kit's wahr?

Du Chatel? Du Chatel. Leider! Forci. If die Noth so groß? Es fehlt am Sold? Die Truppen wollen abziehn? Du Chatel. Ja, leider ift ca fo! Sorel (ihm das Raftden aufdringend). Bier, hier ift Gold, hier sind Juwelen — Schmelzt mein Silber ein --Berkauft, verpfändet meine Schlöffer — Leihet Auf meine Guter in Provence — Macht Alles Zu Gelde und befriediget die Truppen. Fort! Reine Zeit verloren! (Treibt ihn fort.) Karl. Run, Dunois? Run, Du Chatel! Bin ich ench Roch arm, da ich die Krone aller Franen Besitze? - Sie ist edel, wie ich selbst, Beboren, felbst das tonigliche Blut Der Balois ist nicht reiner, zieren würde sie Den ersten Thron der Welt - boch sie verschmäht ibn, Rur meine Liebe will fie fein und heißen. Erlaubte fie mir jemals ein Beichent Bon höherm Werth, als eine frühe Blume Im Winter oder feltne Frucht! Bon mir Nimmt fie fein Opfer an und bringt mir alle! Wagt ihren ganzen Reichthum und Besitz Großmüthig an mein unterfinkend Blück. Dunois. Ja, sie ist eine Rasende, wie du, Und wirft ihr Alles in ein brennend Sans Und schöpft ins lede Faß ber Danaiden. Did wird fie nicht erretten, nur fich felbst Wird sie mit dir verderben -Sorel. Glaub' ihm nicht. Er hat sein Leben zehenmal für bich Gewagt und gurnt, daß ich mein Gold jett mage. Wie? Hab' ich dir nicht Alles froh geopfert,

Er hat sein Leben zehenmal für dich Gewagt und zürnt, daß ich mein Gold jeht wage Wie? Hab' ich dir nicht Alles froh geopsert, Was mehr geachtet wird, als Gold und Persen, Und sollte jeht mein Glück sir mich behalten? Komm! Laß uns allen überstüß'gen Schunck Des Lebens von uns wersen! Laß mich dir Sin edles Beispiel der Entsagung geben! Berwandse deinen Hosstaat in Soldaten, Dein Gold in Sisen, Alles, was du hast, Wirf es entschlössen hin nach deiner Krone!

Romm! Romm! Wir theilen Mangel und Gefahr! Das friegerifche Rog lag uns besteigen, Den zarten Leib dem glühenden Pfeil der Sonne Preisgeben, die Bewölfe fiber uns Bur Dede nehmen und ben Stein jum Pfühl. Der rauhe Arieger wird sein eignes Weh Geduldig tragen, fieht er seinen König, Dem Mermften gleich, ausdauern und entbehren! Karl (lächelnd). Ja, nun erfüllt fich mir ein altes Wort Der Weiffagung, das eine Monne mir Bu Clermont im prophet'ichen Beifte fprach. Gin Beib, verhieß die Nonne, würde mich Rum Gieger maden fiber alle Feinde Und meiner Bater Krone mir erfampfen. Kern sucht' ich sie im Keindeslager auf. Das Herz der Mutter hofft' ich zu versöhnen; hier sieht die Geldin, die nach Atheims mich führt, Durch meiner Agnes Liebe werd' ich fiegen! Sorel. Du wirst's durch beiner Freunde fapfres Schwert. Rarl. And von der Feinde Zwietracht hoff ich viel -Denn mir ift fichre Kunde zugekommen, Daß zwischen diesen ftolgen Lords von England Und meinem Better von Burgund nicht Alles mehr Co steht wie soust - Drum bab' ich den La Kire Mit Botichaft an den Bergog abgefertigt, Db mir's gelange, ben erzurnten Bair Bur alten Pflicht und Tren' gurudzuführen -Mit jeder Stunde wart' ich feiner Unfunft. Du Chatel (am Tenfter). Der Ritter sprengt so eben in den Hof. Karl. Willfommner Bote! Mun, fo werben wir Bald miffen, ob wir weichen oder fiegen.

### Künfter Auftritt. La bire ju ben Borigen.

Karl (geht ihm entgegen). La Hire! Bringst du uns hoffnung oder keine? Ertlät' dich lurz. Was hab' ich zu erwarten? Ka hire. Erwarte nichts mehr, als von deinem Schwert. Kandire. Der stolze herzog läßt sich nicht versöhnen! D sprich! Wie nahm er meine Botschaft aus? Ka hire. Vor allen Dingen, und bevor er noch Ein Ohr dir könne seihen, serdert er, Daß ihm In Chatel ausgeliesert werde, Den er den Mörder seines Vaters nennt. Karl. Und, weigern wir uns dieser Schmachbedingung? Ka hire. Dann sei der Vund zertreunt, noch eh' er aufüng.

Karl. Saft du ihn drauf, wie ich dir anbefahl, Bum Rampf mit mir gefordert auf ber Briide Bu Montereau, allwo fein Bater fiel? La Bire. Ich warf ihm beinen Sandschuh hin und iprady: Du wolltest beiner Hoheit bich begeben Und als ein Ritter kämpfen um dein Reich. Doch er versetzte: nimmer that's ihm Noth, Um Das zu fechten, was er schon besitze. Doch wenn dich so nach Rämpfen lustete, So würdest du vor Orleans ihn finden, Wohin er morgen Willens sei zu gehn; Und damit fehrt' er lachend mir den Riiden. Barl. Erhob sich nicht in meinem Parlamente Die reine Stimme der Gerechtigkeit? Ka Hire. Sie ist verstummt vor der Parteien Buth. Ein Schluß bes Parlaments erflärte bich Des Throns verluftig, did und bein Geschlecht. Dunois. Sa, frecher Stolz des Berr gewordnen Burgers! Karl. Saft du bei meiner Mutter nichts versucht? La gire. Bei beiner Mutter! Ja! Wie ließ fie fich vernehmen? Karl. Sa Bire (nachdem er einige Augenblide fich bedacht). Es war gerad das Fest der Königsfrönung, Als ich zu Saint Denis eintrat. Geschmügt Wie zum Triumphe waren die Pariser, In jeder Gaffe stiegen Chrenbogen, Durch die der engelländ'sche König zog. Bestreut mit Blumen war der Weg, und jauchzend, Als hätte Frankreich seinen schönsten Sieg Erfochten, sprang der Pobel um den Wagen. Borel. Sie jauchzten — jauchzten, daß sie auf das Herz Des liebevollen, fanften Königs traten! La Hire. Ich sah den jungen Harry Lancaster, Den Anaben, auf bem toniglichen Stuhl Sanct Ludwigs sitzen, seine stolzen Dehme-Bedford und Glofter ftanden neben ihm, Und Herzog Philipp kniet' am Throne nieder Und leistete den Eid für seine Länder. Karl. D ehrvergegner Pair! Unwürd'ger Better! La hire. Das Rind war bang und strauchelte, da es Die hohen Stufen an dem Thron hinan stieg. Ein boses Omen! murmelte das Volk, Und es erhub sich schallendes Gelächter. Da trat die alte Königin, beine Mutter, Singu, und - mich entruftet es gu fagen!

Karl. Nun? La Dire. In die Arme fakte fie den Knaben Und fett' ihn felbst auf beines Baters Stuhl. Karl. D Mutter! Mutter! La Hirc. Selbst die muthenden Burgundier, die mordgewohnten Banden, Erglüheten vor Scham bei diefem Anblid. Gie nahm es mahr, und an das Bolt gewendet, Rief fie mit lauter Stimm': Dauft mir's, Frangofen. Doß ich ben franken Stamm mit reinem Zweig Beredle, euch bewahre vor dem miß= Bebornen Cohn des hirnverrückten Baters! (Der Ronig verhüllt fich, Ugnes eilt auf ihn zu und ichließt ihn in ihre Urme, alle Umftehenden briiden ihren Abideu, ihr Entfeten aus.) Die Wölfin! die wuthschnaubende Megare! Biart (nad) einer Paufe ju ben Rathaberren). Ihr habt gehört, wie hier die Sachen stehn. Berweilt nicht länger, geht nach Orleans Burud und meldet meiner treuen Stadt; Des Gides gegen mich entlaff' ich fie, Gie mag ihr Beil beherzigen und fich Der Gnade des Burgundiers ergeben; Er heißt der Unte, er wird menschlich sein. Dunois. Wie, Gire? Du wolltest Orleans verlaffen! Rathoherr (Iniet nieber). Mein foniglicher Berr! Bieh beine Sand Nicht von uns ab! Wib beine trene Stadt Micht unter Englands harte Berrichaft bin. Gie ift ein edler Stein in beiner Rrone, Und teine hat den Königen, deinen Ahnherrn, Die Treue heiliger bewahrt. Dunois. Sind wir Weichlagen? Ift's erlaubt, bas Feld zu räumen, Ch noch ein Schwertstreich um die Stadt geschehn? Mit einem leichten Bortlein, ebe Blut Befloffen ift, bentst du die beste Stadt Mus Frantreichs Bergen weg gu geben? Rart. (Sinna Des Blutes ift gefloffen und vergebens! Des himmels ichwere hand ift gegen mich, Beschlagen wird mein Geer in allen Schlachten. Mein Barlament verwirft mich, meine Sauptftadt, Dlein Bolt nimmt meinen Gegner jauchgend auf, Die mir die Rächsten find am Blut, verlaffen, Berrathen mich - Die eigne Mitter nährt Die fremde Reindesbrut an ihren Bruften.

- Wir wollen jenseits der Loire uns ziehn Und der gewalt'gen Sand des himmels weichen, Der mit dem Engelländer ift. Sorel. Das wolle Gott nicht, daß wir, an uns selbst Bergweifelnd, biesem Reich ben Riiden wenden! Dies Wort tam nicht aus beiner tapfern Bruft. Der Mutter unnatürlich rohe That Sat meines Königs Seldenherz gebrochen! Du wirst dich wieder finden, männlich fassen, Mit ebelm Muth dem Schicksal widerstehen, Das grimmig bir entgegen fampft. If es nicht wahr? Rarl (in biiftres Sinnen verloren). Ein finfter furchtbares Verhängniß waltet Durch Balois' Geschlecht; es ist verworfen Bon Gott, der Mutter Lafterthaten führten Die Furien herein in Diefes Saus. Mein Bater lag im Wahnsinn zwanzig Sahre, Drei altre Briider hat der Tod vor mir Hinweggemäht, es ist des himmels Schluß, Das haus des fechsten Rarls foll untergebn. In dir wird es fich nen verilingt erheben! Hab' Glauben an dich felbst. - D! nicht umsonst Bat bich ein gnabig Schicfal aufgespart Bon beinen Brudern allen, bid, den jüngften, Gerufen auf den ungehofften Thron. In beiner fanften Geele hat ber himmel Den Argt für alle Bunden sich bereitet, Die der Barteien With dem Lande Schling. Des Bürgerfrieges Flammen wirft du lofden, Mir fagt's das Berg, den Frieden wirft du pflanzen, Des Frankenreiches neuer Stifter fein. Karl. Nicht ich. Die ranhe, fturmbewegte Beit Beifcht einen fraftbegabtern Steuermann. Ich hatt' ein friedlich Bolt begliiden konnen; Gin wild emportes fann ich nicht bezähmen, Nicht mir die Bergen öffnen mit dem Schwert, Die fich entfremdet mir in Sag verschließen. Sorel. Verblendet ist das Volk, ein Wahn betänbt es, Doch dieser Tanmel wird vorübergehn; Erwachen wird, nicht fern mehr ift der Tag, Die Liebe zu bem angestammten Konig, Die tief gepflanzt ift in des Franken Bruft, Der alte Saß, die Gifersucht erwachen, Die beide Böller ewig feindlich trennt; Den ftolgen Gieger ftilirgt sein eignes Glud.

Darum verlaffe nicht mit llebereilung Den Kampfplatz, ring um jeden Kuffbreit Erde, Wie beine eigne Bruft vertheidige Dies Orleans! Lag alle Fahren lieber Berfenten, alle Briiden niederbrennen, Die fiber diese Scheide beines Reichs, Das fing'iche Baffer ber Loire, bich führen. Karl. Was ich vermocht, hab' ich gethan. Ich habe Diich dargeftellt gum ritterlichen Rampf Um meine Krone. — Man verweigert ibn. Umfouft verschwend' ich meines Bolfes Leben. llnd meine Städte sinken in den Stanb. Soll ich, gleich jener unnaturlichen Mutter, Dein Rind gertheilen laffen mit dem Schwert? Rein, daß es lebe, will ich ihm entsagen. Dunois. Bie, Gire? Ist das die Sprache eines Königs? Bibt man fo eine Rrone auf? Es fest Der Schlechtste deines Volkes Gut und Blut Un feine Meinung, feinen Sag und Liebe; Partei wird Alles, wenn das blut'ge Beiden Des Bürgerfrieges ausgehangen ift. Der Adersmann verläßt den Pflug, bas Weib Den Roden, Kinder, Greise waffnen fich, Der Bürger gündet seine Stadt, ber Landmann Mit eignen Sanden feine Sagten an, Um dir zu schaden oder wohl zu thun Und seines Herzens Wollen zu behaupten. Nichts schont er selber und erwartet sich Richt Schonnig, wenn die Ehre ruft, wenn er Mir feine Götter ober Goten fampft. Drum weg mit diesem weichlichen Mitleiden, Das einer Königsbruft nicht ziemt. - Lag bu Den Krieg ausrasen, wie er angefangen, Du hast ihn nicht leichtfinnig selbst entstammt, Bur feinen König muß das Bolf sich opfern, Das ift bas Schicffal und Wefet ber Welt. Der Franke weiß es nicht und will's nicht anders. Richtswürdig ift die Ration, die nicht Ihr Alles freudig fett an ihre Chre. finet (ju ben Ratheherren). Erwartet feinen anderen Beicheid. Bott fdutg' end. Ich fann nicht mehr. Run, so febre Dunois. Der Giegesgott auf ewig bir ben Ruden, Wie du dem väterlichen Reich. Du haft Dich felbst verlaffen, jo verlaff' ich bich.

Nicht Englands und Burgunds vereinte Macht, Dich stürzt der eigne Rleinmuth von dem Thron. Die Könige Frantreichs find geborne Belden, Du aber bist unfriegerisch gezeugt. (Bu ben Rathsherren.) Der König gibt euch auf. Ich aber will In Orleans, meines Baters Stadt, mich werfen Und unter ihren Triimmern mich begraben. (Er will geben. Agnes Gorel halt ihn auf.) Sorel (jum König). D laß ihn nicht im Borne von dir gehn! Sein Mund fpricht rauhe Worte, doch fein Berg Ift treu, wie Gold; es ift Derfelbe boch, Der warm did liebt und oft für dich geblutet. Rommt, Dunois! Gefteht, daß Euch die Site Des edeln Borns zu weit geführt - Du aber Berzeih dem treuen Freund die heft'ge Rede! D kommt, kommt! Lagt mich eure Bergen ichnell Bereinigen, eh sich ber rasche Born Unlöschbar, der verderbliche, entflammt! (Dunois figiert den Ronig und icheint eine Antwort gu erwarten.)

Karl (ju Du Chatel). Wir geben über die Loire. Lag mein

Berath gu Schiffe bringen!

Dunois (fdnell gur Sorel). Lebet wohl!

(Wendet fid) ichnell und geht, Rathsherren folgen.)

Sorel (ringt verzweiflungsvoll die Sande).

D, wenn er geht, so find wir gang verlaffen!

- Folgt ihm, La hire. D sucht ihn zu begüt'gen. (La hire geht ab.)

# Sechster Auftritt.

#### Rarl. Sorel. Du Chatel.

Karl. Ift benn die Rrone ein fo einzig But? Ist es so bitter ichwer, davon zu scheiben? Ich kenne, was noch schwerer sich erträgt. Bon diesen trotig herrischen Gemüthern Sich meiftern laffen, bon ber Gnade leben Sochsinnig eigenwilliger Basallen, Das ist das harte für ein edles herz Und bittrer, als dem Schicfal unterliegen! (Bu Du Chatel, der noch gaubert.)

Thu', mas ich dir befohlen! Du Chatel (wirft fich zu feinen Fugen). D mein Rönig! Karl. Es ist beschloffen. Reine Worte weiter! Du Chatel. Mach' Frieden mit dem Bergog von Burgund! Sonst feh' ich feine Rettung mehr für dich.

Karl. Du rathst mir dieses, und dein Blut ist es, Womit ich diesen Frieden soll versiegeln?

Shiller, Berte. Il.

Du Chatel. Sier ist mein Haupt. Ich hab' es oft fur bich Bewagt in Schlachten, und ich leg' es jett Für dich mit Freuden auf bas Blutgerufte. Befriedige den Bergog! Ueberliefre mich Der gangen Strenge feines Borns und laß Mein fließend Blut den alten Sag versöhnen! finrt (blidt ihn eine Zeit lang gerührt und ichweigend an). Ist es denn wahr? Steht es so schlimm mit mir, Daß meine Freunde, die mein Berg durchschauen, Den Weg der Schande mir gur Rettung zeigen? Ja, jett erkenn' ich meinen tiefen Fall, Denn das Bertraun ift hin auf meine Chre. Du Chatel. Bedent' -Rein Wort mehr! Bringe mich nicht auf! tiarl. Dlüßt' ich gehn Reiche mit bem Ruden schauen, Ich rette mich nicht mit des Freundes Leben. - Thu', was ich dir befohlen. Beh und laft Mein Beergerath einschiffen. Du Chatel. Es wird schnell Wethan fein. (Steht auf und geht, Agnes Sorel weint heftig.)

# Siebenter Auftritt.

Karl (ihre hand fassend). Sei nicht traurig, meine Agnes! Auch jenseits der Loire liegt noch ein Frankreich, Bir gehen in ein glidslicheres Land. Da lacht ein milder, nie bewölfter himmel, Und leichtre Lüste wehn, und saustre Sitten Empsangen und; da wohnen die Gesänge, Und schöner blüht das Leben und die Liebe. Sorel. Omuß ich diesen Tag des Jammers schanen! Der König nuß in die Berbannung gehn, Der Sohn auswandern aus des Baters Hause. Und seine Wiege mit dem Rücken schanen. Oangenehmes Land, das wir versassen, Nie werden wir dich freudig mehr betreten.

## Achter Auftritt.

La hire tommt zurüd. Karl und Sorel. Forel. Ihr fommt allein. Ihr bringt ihn nicht zurück? (Indem sie ihn näher ansieht.) La hire! Was gibt's? Was sagt mir Ener Blick? Ein neues Unglück ist geschehn! La hire. Das Unglück Hat sich erschöpft, und Sonnenschein ist wieder! Sorel. Was ist's? Ich bitt' Euch. Ruf die Abgesandten La Bire (zum Rönig). Von Orleans zurück! Warum? Was gibt's? Karl. La Bire. Ruf fie gurud! Dein Blud hat fich gewendet, Gin Treffen ift geschehn, du haft gestiegt.

Sorel. Befiegt! D'himmlische Musit des Wortes! Karl. La Sire! Dich tauscht ein fabelhaft Geriicht.

Wefiegt! Ich glaub' an feine Siege mehr.

La hire. D, du wirst bald noch größre Wunder glauben. - Da kommt der Erzbischof. Er führt den Bastard

In deinen Arm zurück -Sorel. O schöne Blume

Des Siegs, die gleich die ebeln himmelsfrüchte, Fried' und Berfohnung, tragt!

#### Heunter Auftritt.

Erzbifchof von Rheims. Dunois. Du Chatel mit Raont, einem geharnifchten Ritter, ju den Borigen.

Erzbischof (führt den Bastard zu dem König und legt ihre Hände in einander). Umarmt euch, Prinzen!

Lagt allen Groll und Sader jego ichwinden,

Da sich der Himmel selbst für uns erklärt. (Dunois umarmt den Rönig.) Sarl. Reißt mich aus meinem Zweifel und Erftaunen.

Was kundigt dieser feierliche Ernst mir an? Was wirkte diesen schnellen Wechsel?

Wie eine Kriegesgöttin, icon zugleich

Erzbischof (führt den Ritter hervor und ftellt ihn vor den Ronig). Redet!

Raoul. Wir hatten fechzehn Fähnlein aufgebracht, Lothringisch Bolt, ju beinem Beer ju ftogen, Und Ritter Baudricour aus Bauconleurs War unser Führer. Als wir nun die Söhen Bei Vermanton erreicht und in das Thal. Das die Donne durchftromt, herunter ftiegen, Da stand in weiter Ebene por uns der Feind, Und Waffen blitten, da wir rudwärts fahn. Umrungen fahn wir uns von beiden Beeren. Richt hoffnung war, zu siegen noch zu fliehn; Da sant dem Tapfersten das Herz, und Alles, Berzweiflungsvoll will ichon die Waffen ftreden. Ms nun die Suhrer mit einander noch Rath suchten und nicht fanden - sieh, da stellte sich Gin feltsam Bunder unsern Angen bar! Denn aus der Tiefe des Gehölzes plötich Trat eine Jungfrau, mit behelmtem Saupt

Und schrecklich anzusehn; um ihren Nacken In bunteln Ringen fiel bas Saar; ein Glang Bom himmel ichien die Bobe zu umleuchten, Mis fie die Stimm' erhub und also sprach: "Bas gagt ihr, tapfre Franken! Auf den Feind! Und waren fein mehr benn bes Sands im Mcere, Gott und die heil'ge Jungfran führt end an!" Und schnell dem Kahnenträger aus der hand Riß sie die Fahn', und vor dem Zuge her Mit kuhnem Anstand schritt Die Mächtige. Wir, stumm por Staunen, selbst nicht wollend, folgen Der hoben Jahn' und ihrer Trägerin. Und auf den Feind gerad' an stürmen wir. Der, hochbetroffen, steht bewegungslos, Mit weit geöffnet ftarrem Blid bas Wunder Anstaunend, das sich seinen Augen zeigt — Doch ichnell, als hatten Gottes Schrecken ihn Ergriffen, wendet er fich um Bur Flucht, und Wehr und Waffen von fich werfend. Entschaart das gange Beer fich im Befilde; Da hilft kein Machtwort, keines Kührers Ruf, Bor Schreden finnlos, ohne rudzuschaun, Stürzt Mann und Rog fich in des Kluffes Bette Und läßt fich würgen ohne Widerstand; Ein Schlachten war's, nicht eine Schlacht zu nennen! Bweitausend Feinde bedten bas Befild, Die nicht gerechnet, die der Fluß verschlang, Und von den Unsern ward fein Mann vermißt. Karl. Geltsam, bei Gott! hochst wunderbar und seltsam! Sorel. Und eine Jungfrau wirlte dieses Wunder? Wo tam fie her? Wer ift fie? Raoul. Wer fie fei, Will sie allein dem König offenbaren. Sie neunt sich eine Seherin und gott-Befendete Prophetin und verspricht, Orleans zu retten, eh der Mond noch wechselt. Ihr glaubt bas Bolt und dürftet nach Gefechten. Gie folgt dem Heer, gleich wird sie selbst hier sein. (Man hört Gloden und ein Bellire von Waffen, die an einander gefchlagen werden.) Bort ihr den Auflauf, das Geläut der Gloden? Sie ift's, das Bolf begrüßt die Gottgesandte. Karl (ju Du Chatel). Kiihrt fie herein - (Bum Erzbischof.) Was foll ich davon denken! Gin Madden bringt mir Gieg und eben jett,

Da nur ein Götterarm mich retten kann!

Das ist nicht in dem Laufe der Natur, Und darf ich — Bischof, darf ich Bunder glauben? Viele Stimmen (hinterder Scene). Heil! Heil der Jungfran, der Erretterin! Karl. Sie kommt! (Zu Dunois.)

Nehmt meinen Platz ein, Dunvis!

Wir wollen dieses Bundermädchen prüsen. Ist sie begeistert und von Gott gesandt, Bird sie den König zu entdecken wissen.

(Dunois fett fich, der Rönig fieht zu feiner Rechten, neben ihm Ugnes Sorel, der Erzbischof mit ben Uebrigen gegenüber, daß der mittlere Raum leer bleibt.)

#### Behnter Auftritt.

Die Borigen. Johanna, begleitet von den Rathsherren und vielen Rittern, welche den hintergrund der Scene anfillen; mit edelm Anstande tritt sie vorwärts und schaut die Umstehenden der Reihe nach an.

Dunois (nach einer tiefen feierlichen Stille).

Bist du es, wunderbares Mädchen --

Johanna (unterbricht ihn, mit Rlarheit und Sobeit ihn anschauend).

Bastard von Orleans! Du willst Gott versuchen! Steh auf von diesem Platz, der dir nicht ziemt, An diesen Größeren bin ich gesendet.

(Sie geht mit entschiedenem Schritt auf den König ju, beugt ein Knie vor ihm und steht sogleich wieder auf, zurücktretend. Alle Anwesenden drücken ihr Erstaunen aus. Dunois verlätt seinen Sig, und es wird Raum vor dem König.)

Kart. Du siehst mein Antlitz heut zum erstenmal; Bon wannen kommt dir diese Wiffenschaft?

Iohanna. Ich sah dich, wo dich Niemand sah, als Gott.

(Sie nähert sich dem König und spricht geheinnisvoll.) Ju jüngst verwichner Nacht, bestinne dich! Us Alles um dich her in tiefem Schlaf Begraben lag, da standst du auf von deinem Lager Und thatse ein brünsliges Gebet zu Gott. Las Die hinausgehn, und ich nenne dir

Den Inhalt bes Gebets.

Karl. Was ich dem Himmel Bertraut, brauch' ich vor Menschen nicht zu bergen. Entdecke mir den Inhalt meines Flehns, So zweist' ich nicht mehr, daß dich Gott begeistert.

Johanna. Es waren drei Gebete, die dut stafft; Sih wohl Acht, Dauphin, ob ich dir sie nenne! Jum Ersten slehtest du den Hinnel an, Wenn unrecht Gut an dieser Krone haste, Wenn eine andre schwere Schuld, noch nicht Gebüßt, von deiner Bäter Zeiten her, Diesen thränenvollen Krieg herbeigerusen, Dich unn Opfer anzunehnen sir dein Volk

Und auszugießen auf bein einzig haupt Die gange Schale feines Borns. Rarl (tritt mit Schreden gurud). Wer bift du, mächtig Wefen? Woher fommft bu? (Alle zeigen ihr Grftaunen.) Johanna. Du thatft dem himmel diese zweite Bitte: Benn es fein hoher Schluß und Bille fei, Das Scepter beinem Stamme zu entwinden, Dir Alles zu entziehn, mas beine Bater, Die Ronige in diesem Reich, befagen -Drei einz'ge Büter flehtest du ihn an Dir zu bewahren, die gufriedne Bruft, Des Freundes Berg und beiner Ugnes Liebe. (Der König verbirgt bas Geficht, heftig weinend; große Bewegung bes Erflaunens unter den Unwefenden. Rad einer Baufe.) Soll ich dein dritt Gebet dir nun noch nennen? Karl. Benng! Ich glaube bir! Go viel vermag Rein Mensch! Dich hat der höchste Gott gesendet. Erzbifchof. Ber bift bu, heilig munderbares Madden? Beld, gludlich Land gebar dich? Sprich! Wer find Die gottgeliebten Eltern, die bich zeugten? Johanna. Ehrwürd'ger Herr, Johanna nennt man mich. Ich bin nur eines hirten niedre Tochter Aus meines Königs Fleden Dom Remi, Der in dem Rirchensprengel liegt von Toul. Und hütete die Schafe meines Baters Bon Rind auf - Und ich hörte viel und oft Erzählen von dem fremden Inselvolk. Das über Meer gefommen, uns zu Knechten Ru machen und den fremdgebornen Berrn Uns aufzuzwingen, der das Bolf nicht liebt; Und daß fie icon die große Stadt Baris Inn' hatten und des Reiches fich ermächtigt. Da rief ich flehend Gottes Mutter an, Bon uns zu wenden fremder Retten Schmach, Uns ben einheim'schen König zu bewahren. Und vor dem Dorf, wo ich geboren, steht Ein uralt Muttergottesbild, zu dem Der frommen Bilgerfahrten viel geschahn, Und eine beil'ge Giche fteht barneben, Durch vieler Bunder Segenstraft berühmt. Und in der Giche Schatten faß ich gern, Die heerde weidend, denn mich zog das Berg. Und ging ein Lamm mir in ben muften Bergen Berloren, immer zeigte mir's der Traum,

Beun ich im Schatten dieser Giche schlief.

— Und einsmals, als ich eine lange Nacht In frommer Andacht unter diesem Baum Befessen und bem Schlafe widerstand, Da trat die Heilige zu mir, ein Schwert Und Fahne tragend, aber sonst wie ich Ms Schäferin gekleidet, und fie sprach zu mir: "Ich bin's. Steh auf, Johanna. Laß die Heerde. "Dich ruft der herr zu einem anderen Weschäft! "Rimm diese Fahne! Dieses Schwert umgürte dir! "Damit vertilge meines Bolles Feinde, "Und führe beines Berren Gohn nach Rheims, "Und fron' ihn mit der königlichen Krone!" Ich aber sprach: "Wie kann ich solcher That "Mich unterwinden, eine garte Magd, "Unkundig des verderblichen Gefechts!" Und fie versette: "Gine reine Jungfrau "Bollbringt jedwedes Herrliche auf Erden, "Wenn fie der ird'ichen Liebe widerfteht. "Sieh' mich an! Eine keusche Magb, wie du, "Sab' ich den gerrn, den göttlichen, geboren, "Und göttlich bin ich felbst!" — Und sie berührte Mein Augenlied, und als ich aufwärts fah, Da war der himmel voll von Engelknaben, Die trugen weiße Lilien in der Sand, Und süßer Ton verschwebte in den Lüften. - Und fo brei Rachte nach einander ließ Die Beilige fich febn und rief: "Steh auf, Johanna! "Dich ruft ber Berr zu einem anderen Weschäft." Und als fie in der dritten Racht erschien, Da zürnte sie, und scheltend sprach sie dieses Wort: "Gehorsam ift des Weibes Pflicht auf Erden, "Das harte Dulben ift ihr schweres Loos, "Durch strengen Dienst muß sie geläutert werden, "Die hier gedienet, ift dort oben groß." Und also sprechend, ließ sie das Gewand Der Hirtin fallen, und als Königin Der himmel ftand fie da im Glang ber Sonnen, Und goldne Wolfen trugen fie hinauf, Langfam verschwindend, in das Land ber Wonnen. (Alle find gerührt, Agnes Sorel heftig weinend, verbirgt ihr Beficht an des Königs Bruft.) Erzbischof (nach einem langen Stillschweigen). Bor folder göttlicher Beglanbigung Muß jeder Zweifel ird'icher Klugheit ichweigen. Die That bewährt es, daß fie Wahrheit fpricht: Rur Gott allein fann folche Bunder wirken.

Dunois. Nicht ihren Wundern, ihrem Auge glaub' ich, Der reinen Unichuld ihres Angefichts. Karl. Und bin ich Gund'ger folder Gnade werth! Untriiglich allerforschend Aug', du siehst Mein Innerstes und tennest meine Demuth! Johanna. Der Sohen Demuth lenchtet hell bort oben: Du beugtest dich, drum hat er dich erhoben. Karl. Co werd' ich meinen Feinden widerstehn? Johanna. Bezwungen leg' ich Franfreich bir zu Kugen! Rarl. Und Orleans, fagft bu, wird nicht übergehn? Johanna. Eh siehst du die Loire gurude fliegen. Karl. Werd ich nach Rheims als lleberwinder ziehn? Johanna. Durch taufend Feinde führ' ich dich dahin. (Alle anwesende Ritter erregen ein Betofe mit ihren Langen und Schilben und acben Beiden des Muths.) Dunois. Stell' uns die Jungfrau an Des Beeres Spite, Wir folgen blind, wohin die Göttliche Uns führt! Ihr Geherange foll uns leiten, Und ichüten foll fie diefes tapfre Schwert! Sa hire. Richt eine Welt in Waffen fürchten wir, Wenn fie einher bor unfern Schaaren gieht. Der Gott bes Sieges wandelt ihr gur Seite, Gie führ' uns an, die Mächtige, im Streite! (Die Ritter erregen ein großes Waffengetos und treten vorwarts.) Ja, heilig Madchen, führe du mein Seer, Und seine Fürsten sollen dir gehorchen. Dies Schwert der höchsten Kriegsgewalt, das uns Der Rronfeldherr im Born gurudgefendet, Sat eine würdigere Sand gefunden. Empfange du es, beilige Prophetin, Und fei fortan -Nicht also, edler Dauphin! Johanna. Nicht durch dies Wertzeug irdischer Bewalt It meinem herrn ber Gieg verliehn. Ich weiß Ein ander Schwert, durch bas ich siegen werbe. 3d will es bir bezeichnen, wie's der Beift Mich lehrte; fende bin und laß es holen. Nenn' cs, Johanna. Rarl. Sende nach der alten Stadt Bohanna. Fierbons, bort', auf Sanct Kathrinens Rirchhof, Ift ein Bewolb, wo vieles Gifen liegt, Bon alter Giegesbeute aufgehäuft. Das Schwert ift drunter, das mir dienen foll. Un dreien goldnen Lilien ift's gu fennen, Die auf ber Rlinge eingeschlagen find. Dies Schwert laß holen, denn durch Dieses wirft du fiegen.

Rarl. Man fende bin und thue, wie fie fagt. Johanna. Und eine weiße Fahne lag mich tragen, Mit einem Saum von Burpur eingefaßt. Auf dieser Kahne sei die Himmelskönigin Bu feben mit bem ichonen Jefustnaben, Die über einer Erdenfugel ichwebt, Denn also zeigte mir's die heil'ge Mutter. Karl. Es fei fo, wie du fagft. Johanna (jum Grzbifchof). Ehrwürd'ger Bifchof. Legt Gure priefterliche Sand auf mich Und sprecht den Segen iiber Eure Tochter! (Aniet nieder.) Eribischof. Du bift gefommen, Segen auszutheilen, Nicht zu empfangen - Bel mit Gottes Rraft! Wir aber sind Unwürdige und Gunder! (Gie fieht auf.) Edelknecht. Ein Berold fommt vom engelländ'ichen Feldheren. Johanna. Lag ibn eintreten, benn ibn fendet Gott! (Der Ronig wintt dem Edelfnecht, der hinausgeht.)

# Eilfter Auftritt.

#### Der Berold gu ben Borigen.

Rarl. Bas bringst du, Berold? Sage deinen Auftrag. Berold. Wer ift es, ber für Rarin von Balois, Den Grafen von Ponthieu, das Wort hier führt? Dunois. Nichtswürd'ger Berold! Niederträcht'ger Bube! Erfrechst du dich, den Konig der Frangosen Auf seinem eignen Boden zu verleugnen? Dich schützt bein Wappenrock, soust solltest bu -Berold. Frankreich erkennt nur einen einz'gen Konig, Und diefer lebt im engelländ'ichen Lager. Karl. Seid ruhig, Better! Deinen Auftrag, Berold! Berold. Mein edler Feldherr, den des Blutes jammert, Das ichon gefloffen und noch fliegen foll, Balt feiner Rrieger Schwert noch in der Scheide, Und ehe Orleans im Sturme fällt. Läßt er noch gutlichen Bergleich dir bieten. Karl. Lag hören! Johanna (tritt hervor). Sire! Lag mich an beiner Statt Mit diesem Berold reden. Thu' das, Mädchen! Karl. Entscheibe bu, ob Rrieg fei oder Friede. Bohanna (jum Serotd). Wer fendet dich und fpricht durch deinen Mund? Berold. Der Britten Feldherr, Graf von Salsbury. Johanna. Herold, du lugft! Der Lord spricht nicht durch bich. Mur die Lebend'gen sprechen, nicht die Todten.

Berold. Mein Feldherr lebt in Fulle ber Gefundheit Und Rraft, und lebt euch Allen gum Berderben. Bohanna. Er lebte, da du abgingst. Diesen Morgen Stredt' ihn ein Schuß aus Drleans zu Boben, Alls er vom Thurm La Tournelle niedersah. - Du lachft, weil ich Entferntes dir verfünde? Richt meiner Rede, beinen Angen glaube! Begegnen wird bir feiner Leiche Bug, Wenn beine Guge bich gurude tragen! Jett, Herold, sprich und sage beinen Auftrag. herold. Wenn du Berborgnes zu enthullen weißt, So fennst du ihn, noch eh ich dir ihn sage. Bohanna. Ich brauch' ibn nicht zu miffen. aber bu Bernimm den meinen jett! und diese Worte Bertündige den Fürsten, die dich sandten! - Monia von Eugland und ihr, Bergege Bedford und Mlofter, die das Reich verwesen! Webt Rechenschaft dem Könige des himmels Von wegen des vergognen Blutes! Webt Berans die Schluffel alle von den Städten, Die ihr bezwungen wider göttlich Recht! Die Jungfrau lommt vom Könige des himmels, Euch Frieden zu bieten oder blut'gen Rrieg. Wählt! Denn bas sag' ich euch, damit ihr's wisset: Euch ift das ichone Frankreich nicht beschieden Vom Sohne der Maria - sondern Karl, Mein Berr und Dauphin, dem es Gott gegeben, Wird foniglich einziehen zu Baris, Bon allen Großen seines Reichs begleitet. - Jett, Berold, geh und mach' dich eilends fort, Denn ch du noch das Lager magft erreichen Und Botschaft bringen, ift die Jungfrau bort Und pflangt in Orleans das Siegeszeichen. (Sie geht, Alles feht fich in Bewegung, ber Borhang fällt.)

# Zweiter Aufzug.

(Begend, bon Feljen begrengt.

#### Erfter Auftritt.

Talbot und Lionel, englische Geerführer. Philipp, Gerjog von Burgund. Nitter Saftolf und Chatillon mit Soldaten und Sahnen.

Calbot. hier unter biefen Felfen laffet uns halt machen und ein festes Lager ichlagen,

Oh wir vielleicht die flücht'gen Bölker wieder sammeln, Die in dem ersten Schrecken sich zerstreut. Stellt gute Bachen aus, besetzt die Höhn! Zwar sichert uns die Nacht vor der Verfolgung. Und wenn der Gegner nicht auch Flügel hat, So fürcht' ich seinen lleberfall. — Dennoch Bedarf's der Vorsicht, denn wir haben es Mit einem keden Feind und sind geschsagen.

(Ritter Fastols geht ab mit den Soldaten.)

Kionel. Geschlagen! Feldherr, nennt das Wort nicht mehr.
Ich darf es mir nicht denken, daß der Franke
Des Engelländers Kücken heut geschn.
— D Orleans! Orleans! Grab unsers Ruhms!
Auf deinen Feldern liegt die Shre Englands.
Beschinnpsend lächerliche Niederlage!
Wer wird es glanben in der klinft'gen Zeit!
Die Sieger bei Poitiers, Erequi
Und Azincourt gejagt von einem Weibe!
Surgund. Das nuß uns trösten. Wir sind nicht von Menschen

Burgund. Das muß uns trösten. Wir sind nicht von Menschen Besiegt, wir sind vom Teusel überwunden.

Talbot. Bom Teufel unsrer Narrheit — Wie, Burgund?
Schreckt dies Gespenst des Pöbels auch die Fürsten?
Der Aberglaube ist ein schlechter Mantel
Für Eure Feigheit — Eure Bölfer stohn zuerst.
Burgund. Niemand hielt Stand. Das Fliehn war allgemein.

Talbot. Nein, Herr! Auf Eurem Flügel sing es an. Ihr stürztet Euch in unser Lager, schreiend: Die Höll ist sos, der Satan tämpst für Frankreich!

Und brachtet so die Unsern in Berwirrung. Kionel. Ihr könnt's nicht lengnen. Euer Flügel wich Zuerst.

gurgund. Weil dort der erste Angriff war. Calbot. Das Madden kannte unsers Lagers Blöße,

Sie wußte, wo die Furcht zu finden war. Burgund. Wie? Soll Burgund die Schuld des Unglücks tragen? Kionel. Wir Engelländer, waren wir allein,

Bei Gott, wir hätten Orleans nicht verloren!

Burgund. Nein — benn ihr hättet Orleans nie gesehn! Wer bahnte ench den Weg in dieses Reich, Reicht' ench die treue Freundeshand, als ihr An diese feindlich fremde Küste stieget? Wer krönte euren Heinrich zu Paris Und unterwar ihm der Franzosen Herzen? Bei Gott! Wenn dieser starte Arm euch nicht

Berein geführt, ihr sabet nie ben Rauch Bon einem frantischen Kamine fteigen. Lionel. Wenn es die großen Worte thaten, Bergog, So hättet Ihr allein Frankreich erobert. Burgund. Ihr feid unluftig, weil Euch Orleans Entging, und lagt nun Gures Bornes Balle Un mir, bem Bundsfreund, aus. Warum entging Uns Orleans, als Eurer habsucht wegen? Es war bereit, fich mir zu übergeben. Ihr, Euer Reid allein hat es verhindert. Talbot. Richt Eurentwegen haben wir's belagert. Burgund. Wie ftund's um Euch, zog' ich mein Beer gurud? Lionel. Richt schlimmer, glaubt mir, als bei Azincourt, Wo wir mit Euch und mit gang Frankreich fertig murden. Burgund. Doch that's Euch fehr um unfre Freundschaft noth, Und thener taufte fie ber Reichsverweser. Calbot. Ja, thener, thener haben wir fie heut Bor Orleans bezahlt mit unfrer Chre. Burgund. Treibt es nicht weiter, Lord, es tonnt' Ench renen! Berließ ich meines herrn gerechte Kahnen, Lud auf mein Saupt den Ramen des Berrathers. Um von dem Fremdling Goldes gu ertragen? Was thu' ich hier und fechte gegen Frankreich? Wenn ich dem Undantbaren dienen foll, So will ich's meinem angebornen König. Calbot. Ihr steht in Unterhandlung mit dem Dauphin, Bir miffen's; doch wir werden Mittel finden, Uns vor Berrath zu ichnigen. Burgund. Tod und hölle! Begegnet man mir fo? - Chatillon! Lag meine Bolter fich zum Aufbruch ruften; Wir gehn in unfer Land gurud. (Chatillon geht ab.) Blüd auf den Beg! Lionel. Die war der Ruhm des Britten glänzender, Als da er, seinem guten Schwert allein Bertrauend, ohne Belfershelfer focht. Es fampfe Jeder feine Schlacht allein; Denn ewig bleibt es mahr! Frangöfisch Blut Und englisch kann sich redlich nie vermischen.

# Bweiter Auftritt.

Königin Isabeau, von einem Pagen begleitet, zu den Borigen. Isabeau. Was muß ich hören, Feldherrn! Haltet ein! Was für ein hirnverrückender Planet Berwirrt euch also die gesunden Sinne?

Rett, da euch Eintracht nur erhalten kann, Wollt Ihr in Haß end trennen und euch selbst Befehdend euren Untergang bereiten? - Ich bitt' Euch, edler Herzog. Ruft den raschen Befehl zurück. — Und Ihr, ruhmvoller Talbot, Befänftiget ben aufgebrachten Freund! Rommt, Lionel, helft mir die ftolzen Geister Aufrieden sprechen und Versöhnung stiften. Lionel. Ich nicht, Minladn. Mir ist Alles gleich. Ich bente fo: Was nicht gusammen fann Bestehen, thut am besten, sich zu lösen. Mabean. Die? Wirft der Bolle Gantelfunft, die uns Im Treffen fo verderblich mar, auch hier Noch fort, uns sinnverwirrend zu bethören? Wer fing den Zank an? Redet! — Edler Lord! (zu Talbot) Seid Ihr's, der feines Bortheils fo vergaß, Den werthen Bundsgenoffen zu verleten? Was wollt Ihr schaffen ohne diesen Urm? Er baute Eurem König seinen Thron, Er halt ihn noch und stürzt ihn, wenn er will; Sein Beer verftartt End und noch mehr fein Rame. Bang England, ftromt' es alle feine Burger Auf unfre Riften aus, vermöchte nicht Dies Reich zu zwingen, wenn es einig ift; Mur Frankreich konnte Frankreich überwinden. Calbot. Wir miffen den getreuen Freund zu ehren. Dem falschen wehren, ift der Rlugheit Pflicht. Burgund. Wer treulos sich des Dankes will entschlagen, Dem fehlt des Lugners freche Stirne nicht. Mabean. Wie, edler Herzog? Konntet Ihr fo fehr Der Scham absagen und der Türstenehre, In jene Sand, Die Guren Bater mordete, Die Eurige zu legen? Wart Ihr rafend Benng, an eine redliche Berfohnung Bu glauben mit dem Dauphin, den Ihr felbst An des Berderbens Rand geschleudert habt? So nah dem Falle wolltet Ihr ihn halten Und Euer Werk wahnsinnig selbst zerstören? Hier stehen Eure Freunde. Euer Heil Ruht in dem festen Bunde nur mit England. Burgund. Fern ift mein Ginn vom Frieden mit dem Dauphin; Doch die Berachtung und den Uebermuth Des stolzen Englands tann ich nicht ertragen. Mabeau. Rommt! Haltet ihm ein rasches Wort zu gut. Schwer ift der Rummer, der den Feldherrn brudt,

llnd ungerecht, Ihr wißt es, macht das Unglück. Kommt! Kommt! Umarmt euch, laßt mich diesen Riß Schnell heilend schließen, ch' er ewig wird.

Talbot. Was dünket End, Burgund? Ein edles Herz Bekennt sich gern von der Bernunft besiegt. Die Königin hat ein kluges Wort geredet; Laßt diesen Händedruck die Wunde heilen, Die meine Zunge übereilend schlug.

Burgund. Madame sprach ein verständig Bort, und mein Gerechter Zorn weicht der Nothwendigkeit.

Afabeau. Wohl! So besiegelt den erneuten Bund Mit einem brüderlichen Kuß, und mögen Die Winde das Gesprochene verwehen.

(Burgund und Talbot umarmen fich.)

Lionel (betrachtet die Gruppe, für sich).

Glück zu dem Frieden, den die Furie stiftet!
Fabeau. Wir haben eine Schlacht verloren, Feldherrn,
Das Glück war uns zuwider; darum aber
Entsint' ench nicht der edle Muth. Der Dauphin
Berzweiselt an des himmels Schutz und rust
Des Sataus Kunst zu hilse; doch er habe Umsonst sich der Verdammunis übergeben,
Und seine hölle selbst errett' ihn nicht.
Ein sieghaft Mädchen führt des Feindes Heer,
Ich will das eure führen, ich will euch
Statt einer Jungfran und Prophetin sein.

Cionel. Madame, geht nach Paris gurud! Bir wollen Mit guten Baffen, nicht mit Beibern fiegen.

Talbot. Geht! Geht! Scit ihr im Lager seid, geht Alles Burud, tein Segen ist mehr in unsern Waffen.

Surgund. Weht! Eure Wegenwart ichafft bier nichts Gutes; Der Krieger nimmt ein Mergernif an Euch.

Isabeau (steht Einen um ben Andern erstaunt an). Ihr auch, Burgund? Ihr nehmet wider mich Bartei mit diesen undankbaren Lords?

Burgund. Geht! Der Soldat versiert ben guten Muth, Wenn er für Eure Sache glaubt zu fechten.

Sfabeau. Ich hab' faum Frieden zwischen euch gestiftet, So macht ihr schon ein Bundnig wider mich?

Calbot. Geht, geht mit Gott, Madame. Wir fürchten uns Bor teinem Teufel mehr, sobalb Ihr weg seid.

Isabeau. Bin ich nicht eure treue Bundsgenoffin? Ift eure Sache nicht die meinige?

Enlbot. Doch Eure nicht bie unsrige. Wir sind In einem ehrlich guten Streit begriffen.

Burgund. Ich rache eines Vaters blut'gen Mord, Die fromme Sohnspflicht heiligt meine Waffen. Talbot. Doch grad heraus! Was Ihr am Dauphin thut, Ist weder menschlich gut, noch göttlich recht. Nabeau. Fluch soll ihn treffen bis ins zehnte Glied! Er hat gefrevelt an dem Haupt der Mutter. Burgund. Er rächte einen Bater und Gemahl. Mabeau. Er warf fich auf jum Richter meiner Sitten! Kionel. Das war unehrerbietig von dem Gohn! Mabeau. In die Berbannung hat er mich geschickt. Calbot. Die öffentliche Stimme zu vollziehn. Mabeau. Fluch treffe mich, wenn ich ihm je vergebe! Und eh er herrscht in seines Baters Reich -Calbot. Ch opfert Ihr die Ehre seiner Mutter! Mabeau. Ihr wißt nicht, schwache Seelen, Was ein beleidigt Mutterherz vermag. Ich liebe, wer mir Gutes thut, und haffe, Wer mich verletzt, und ift's der eigne Sohn, Den ich geboren, defto haffenswerther. Dem ich bas Dasein gab, will ich es ranben, Wenn er mit ruchlos frechen Uebermuth Den eignen Schooß verletzt, der ihn getragen. Ihr, die ihr Rrieg führt gegen meinen Cobn, Ihr habt nicht Recht, noch Brund, ihn zu berauben. Was hat der Danphin Schweres gegen ench Berschuldet? Belche Pflichten brach er euch? Euch treibt die Ehrsucht, der gemeine Reid; Id darf ihn haffen, ich hab' ihn geboren. Talbot. Wohl, an der Rache fühlt er feine Mitter! Mabeau. Armsel'ge Gleifiner, wie veracht' ich ench, Die ihr euch selbst, so wie die Welt, belügt! Ihr Engelländer streckt die Räuberhände Nach diesem Frankreich aus, wo ihr nicht Recht Noch gult'gen Unspruch habt auf so viel Erde, Mis eines Pferdes Suf bedectt. - Und diefer Bergog, Der fich den Guten ichelten läßt, verkauft Sein Baterland, bas Erbreich feiner Ahnen, Dem Reichsfeind und bem fremden Berrn. - Bleichwohl Ift euch das dritte Wort Gerechtigkeit. - Die Benchelei veracht' ich. Wie ich bin. So sehe mich das Aug der Welt. Wahr ist's! Burgund. Den Ruhm habt ihr mit ftarkem Beift behauptet. Mabeau. Ich habe Leidenschaften, marmes Blut, Wie eine Andre, und ich kam als Königin

In dieses Land, gu leben, nicht gu icheinen. Gollt' ich ber Freud' absterben, weil der Fluch Des Schicifals meine lebeusfrohe Jugend Ru dem wahnsinn'gen Gatten hat gesellt? Mehr als das Leben lieb' ich meine Freiheit, Und wer mich hier verwundet - Doch warum Mit euch mich streiten über meine Rechte? Schwer fließt das dide Blut in euren Abern, Ihr kennt nicht das Bergnügen, nur die Buth! Und diefer Bergog, der fein Lebenlang Weschwankt hat zwischen Bos und But, kann nicht Bon herzen haffen, noch von herzen lieben. - Id) geh' nach Melun. Gebt mir diesen ba, (auf Lionel zeigend) Der mir gefällt, gur Aurzweil und Wefellichaft, Und dann macht, was ihr wollt! Ich frage nichts Nach den Burgundern noch den Engelländern. (Gie winft ihrem Pagen und will geben.)

Lionel. Berlaßt Euch drauf. Die schönften Frankenknaben, Die wir erbeuten, schicken wir nach Melun.

Mabean (gurudfommend).

Wohl taugt ihr, mit dem Schwerte drein gu fclagen, Der Franke nur weiß Zierliches zu fagen. (Sie geht ab.)

#### Dritter Auftritt. Zalbot. Burgund. Lionel.

Calbot. Was für ein Weib! Kionel. Nun eure Meinung, Feldherrn! Flichn wir noch weiter, oder wenden uns Jurück, durch einen schnellen, fühnen Streich Den Schimpf des heut'gen Tages auszulöschen?

Burgund. Wir find zu ichwach, die Bölter find zerftreut, 3u neu ist noch ber Schreden in bem Heer.

Talbot. Gin blinder Schreden nur hat uns befiegt, Der schnelle Gindernd eines Augenblides. Dies Furchtbild der erschreckten Einbildung Wird, näher angesehn, in nichts verschwinden. Drum ist mein Rath, wir sühren die Armee Mit Tagesanbruch über den Strom zurück,

Dem Feind entgegen.

Burgund. Ueberlegt — Kionel. Mit Eurer Erlaubniß. Hier ist nichts zu überlegen. Wir mussen das Bertorne schlennig wieder Geminnen ober fund beschinntt auf einer

Gewinnen, oder sind beschimpft auf ewig. Calbot. Es ist beschlossen. Morgen schlagen wir.

Und dies Phantom des Schredens zu gerftoren. Das unfre Bolfer blendet und entmaunt. Laft uns mit diesem fungfräulichen Teufel Uns meffen in perfonlichem Befecht. Stellt sie sich unserm tapfern Schwert, nun dann, So hat sie uns zum lettenmal geschadet; Stellt fie fich nicht - und feid gewiß, fie meibet Den ernsten Rampf - fo ift bas heer entzaubert. Sionel. Go fei's! Und mir, mein Reldherr, überlaffet Dies leichte Rampffpiel, wo fein Blut foll fliegen. Denn lebend bent' ich bas Befpenft gu fangen, Und vor des Baftards Augen, ihres Buhlen, Trag' ich auf diesen Armen sie herüber, Bur Luft des Beers, in das britann'iche Lager. Burgund. Beriprechet nicht zu viel. Talbot. Erreich' ich fie. Ich bente fie jo fauft nicht zu umarmen. Rommt jeto, die ermüdete Natur Durch einen leichten Schlummer zu erquiden, Und bann jum Aufbruch mit ber Morgenröthe. (Gie geben ab.)

# Dierter Auftritt.

Johanna mit der Fahne, im helm und Brustharnisch, sonft aber weiblich getleibet, Dunois, La hire, Ritter und Soldaten zeigen sich oben auf dem Felsenweg, ziehen siel barüber hinden und erscheinen gleich darauf auf der Seene. Volganna (zu den Attern, die ste umgeben, idem der Aug oben immer noch sortwährt.)

Erstiegen ist der Wall, wir sind im Lager! Jest werst die Hille der verschwiegnen Nacht Bon euch, die euren stillen Zug verhehlte, Und macht dem Feinde eure Schreckensnähe

Durch lauten Schlachtruf fund — Gott und die Jungfrau!

Alle (rufen laut unter wilbem Baffengetos).

Gott und die Jungfrau! (Trommeln und Arompeten). Schildwache (hinter der Scene). Feinde! Feinde! Feinde! Iohanna. Jetzt Fackeln her! Werft Fener in die Zelte! Der Flammen Wuth vermehre das Entsetzen, Und drohend rings umfange sie der Tod!

(Soldaten eilen fort, sie will folgen.) Dunois (hält sie zurüc). Du hast das Deine nun ersüllt, Johanna! Mitten ins Lager hast du uns geführt, Den Feind hast du in unsre Hand gegeben. Jeht aber bleibe von dem Kanpf zurück,

Uns überlaß die blutige Entscheidung.

fa Hire. Den Weg des Siegs bezeichne du dem Heer, Die Fahne trag uns vor in reiner Hand; Shilter, Werte. II.

Hosted by Google

Doch nimm das Schwert, das todtliche, nicht felbft, Berfuche nicht ben falfchen Gott ber Schlachten; Denn blind und ohne Schonung waltet er. Bohanna. Wer barf mir Salt gebieten? Wer bem Beift Borfdreiben, der mich führt? Der Bfeil muß fliegen. Wohin die Sand ihn seines Schützen treibt. Wo die Gefahr ift, muß Johanna fein, Richt heut, nicht bier ift mir bestimmt zu fallen; Die Arone muß ich febn auf meines Königs Saupt. Dies Leben wird fein Gegner mir entreißen, Bis ich vollendet, was mir Gott geheißen. (Gie geht ab.) Sa Bire. Rommt, Dunois! Lagt uns ber Belbin folgen Und ihr die tapfre Bruft jum Schilde leihn! (Beben ab.)

# Junfter Auftritt.

Englifche Solbaten fliehen über die Buhne; hierauf Talbot.

Erfter. Das Mabden! Mitten im Lager! Bweiter. Nicht möglich! Nimmermehr! Wie fam sie in bas Lager? Dritter. Durch die Luft! Der Teufel hilft ihr! Dierter und Funfter. Flieht! Flieht! Wir find alle des Todes! (Weben ab.) Calbot (tommt). Sie hören nicht - Sie wollen mir nicht ftehn! Welöst find alle Bande bes Wehorfams. Als ob die Solle ihre Legionen Berdammter Beifter ausgespieen, reift Gin Taumelwahn den Tapfern und den Feigen Behirnlos fort; nicht eine tleine Schaar Rann ich der Feinde Fluth entgegenstellen, Die wachsend, wogend in das Lager bringt! - Bin ich der einzig Nüchterne, und Alles Muß um mich her in Liebers Site rafen? Bor biefen frant'ichen Beidlingen gu fliehn. Die wir in zwanzig Schlachten überwunden! -Wer ift fie benn, die Unbezwingliche, Die Schredensgöttin, Die ber Schlachten Blud Auf einmal wendet und ein ichlichtern Seer Bon feigen Rebn in Lowen umgewandelt? Eine Gantlerin, Die Die gelernte Rolle Der Seldin spielt, foll mahre Selden ichrecken? Ein Weib entriß mir allen Siegesruhm? Soldat (flurgt berein). Das Madden! Flieh! Flieh, Feldherr! Malbot (ftokt ibn nieber). Klieh zur Hölle Du felbst! Den foll bies Schwert burchbohren, Der mir von Furcht spricht und von feiger Flucht! (Er geht ab.)

# Sechster Auftritt.

Der Prospect öffnet sich. Man sieht das englische Lager in vollen Flammen siehen. Trommeln, Flucht und Bersolgung. Nach einer Weile kommt Montgomern.

Montgomery ausin. Wo soll ich hinstiehn? Feinde rings umher und Tod! Hier der ergrimmte Feldherr, der, mit drohndem Schwert Die Flucht versperrend, uns dem Tod entgegentreibt. Dort die Kürchterliche, die verderblich um sich her Wie die Brunst des Feuers raset — Und ringsum kein Busch, Der mich verdärge, keiner Höhle sicher Ranm! D wär' ich nimmer über Meer hieher geschifft,

O war' ich inimmer über Weer hieher geschifft, Ich Unglückselger! Eitler Wahn bethörte mich, Wohlseilen Ruhm zu suchen in dem Frankenkrieg, Und jeho sührt mich das verderbliche Geschick In diese blut'ge Wordschlacht. — Wär' ich weit von hier

Daheim noch an ber Savern' blühendem Gestad', Im sichern Vaterhause, wo die Mutter mir

In Gram gurud blieb und die garte, suffe Braut.

(Johanna zeigt sich in der Ferne.) Weh mir! Was seh' ich! Dort erscheint die Schreckliche! Aus Brandes Flammen, düster leuchtend, hebt sie sich, Wie aus der Hölle Rachen ein Gespenst der Nacht, hervor. — Wohin entrinn' ich! Schon ergreist sie mich Mit ihren Feneraugen, wirst von sern Der Blicke Schlingen nimmer sehlend nach mir aus. Um meine Füße, sest und kester, wirret sich Das Jauberknäul, daß sie gesesselst mir die Flucht Versagen! Hinsehn muß ich, wie das Herz mir auch Dagegen kämpse, nach der töbtlichen Gestalt!

(Johanna thut einige Schritte ihm entgegen und bleibt wieder stehen.) Sie naht! Ich will nicht warten, bis die Grimmige Zuerst mich anfällt! Bittend will ich ihre Knie Umfassen, um mein Leben sehn, sie ist ein Weib, Ob ich vielleicht durch Thränen sie erweichen kann!
(Indem er auf sie zugehen will, tritt sie ihm rasch entgegen.)

Siebenter Auftritt.

#### Johanna. Montgomerh.

Johanna. Du bift des Todes! Gine britt'iche Mutter zeugte bich. Montgomern (faut ihr ju Gugen).

Halt ein, Furchtbare! Nicht den Unvertheidigten Durchbohre! Weggeworsen hab' ich Schwert und Schild, Zu deinen Füßen sink' ich wehrlos, slehend hin. Laß mir das Licht des Lebens, nimm ein Lösegesch! Reich an Besitzthum wohnt der Vater mir daheim

Im schönen Lande Wallis, wo die schlängelnde Cavern' durch grunc Auen rollt den Gilberftrom. Und fünfzig Dorfer tennen feine Berrichaft an. Mit reichem Golde löst er ben geliebten Cobn, Wenn er mich im Frankenlager lebend noch vernimmt. Johanna. Betrogner Thor! Berlorner! In der Jungfrau Sand Bift du gefallen, die verderbliche, woraus Nicht Rettung noch Erlösung mehr zu hoffen ift. Wenn dich das Unglud in des Krotodils Gewalt Wegeben ober bes geflecten Tigers Rlaun. Wenn du der Löwenmutter junge Brut geraubt, Du tonntest Mitleid finden und Barmbergigfeit, Doch tödtlich ift's, ber Jungfrau zu begegnen. Denn bem Beifterreich, bem ftrengen, unverletlichen, Berpflichtet mich der furchtbar bindende Bertrag, Mit dem Schwert zu todten alles Lebende, bas mir Der Schlachten Gott verhängnifvoll entgegen schickt. Montgomern. Furchtbar ift beine Rede, doch bein Blid ift fanft. Nicht schrecklich bist du in der Nähe anzuschaun. Es zieht das Berg mich zu der lieblichen Gestalt. D bei ber Milde beines gartlichen Weschlechts Aleh' ich dich au. Erbarme meiner Jugend dich! Johanna. Richt mein Geschlecht beschwöre! Nenne mich nicht Weib! Gleichwie die förperlosen Geister, die nicht frei'n Muf ird'iche Weise, ichließ' ich mich an tein Geschlecht Der Menschen an, und dieser Banger dedt fein Berg. Montgomern. D bei der Liebe heilig waltendem Gefet, Dem alle Herzen huldigen, beschwör' ich bich. Dabeim gelaffen hab' ich eine holde Brant, Schon, wie du felbst bift, blubend in der Jugend Reig. Sie harret weinend des Beliebten Wiederfunft. D, wenn du felber je gu lieben hoffst und hoffst Beglückt zu sein durch Liebel Trenne grausam nicht Bwei Bergen, die der Liebe heilig Bundnig fnupft! Johanna. Du rufest lauter irdisch fremde Gotter an, Die mir nicht heilig, noch verehrlich find. Ich weiß Nichts von der Liebe Blindniß, das du mir beschwörft. Und nimmer tennen werd' ich ihren eiteln Dienst. Bertheidige bein Leben, benn dir ruft der Tod. Montgomern. D, fo erbarme meiner jammervollen Eltern bid. Die ich zu haus verlaffen. Ja, gewiß auch bu Berliegeft Eltern, die die Corge qualt um bich. Bohanna. Unglücklicher! Und du erinnerst mich baran. Wie viele Mütter Dieses Landes finderlos,

Wie viele garte Kinder vaterlos, wie viel

Verlobte Bräute Wittwen worden find durch euch! And Englands Mütter mögen bie Berzweiflung nun Erfahren und die Thränen fennen fernen, Die Frankreichs jammervolle Gattinnen geweint. Montgomern. D ichwer ift's, in der Fremde fterben unbeweint. Johanna. Wer rief euch in das fremde Land, den blühnden Fleiß Der Felder zu verwiisten, von dem heim'schen Berd Uns zu verjagen und bes Rrieges Feuerbrand Bu werfen in der Städte friedlich Beiligthum? Ihr traumtet icon in eures Berzens eitelm Wahn, Den freigebornen Franken in der Anechtschaft Schmach Bu fturgen und dies große Land, gleichwie ein Boot, Un euer ftolzes Meerschiff zu befestigen! Ihr Thoren! Frankreichs königliches Wappen hängt Am Throne Gottes; eber riff't ihr einen Stern Bom himmelmagen, als ein Dorf aus diesem Reich, Dem unzertrennlich ewig einigen! — Der Tag Der Rache ift gekommen; nicht lebendig mehr Zuriice messen werbet ihr bas heil'ge Meer, Das Gott zur Länderscheibe zwischen ench und uns Gefett, und das ihr frevelnd überschritten habt. Montgomern (läft ihre Sand los). Dich muß sterben! Grausend faßt mich schon ber Tod. Johanna. Stirb, Kreund! Warum so zaghaft zittern vor dem Tod, Dem unentfliehbaren Geschid? - Sieh mich an! Sich! Ich bin nur eine Jungfran, eine Schaferin

D ich muß sterben! Grausend faßt mich schon der Tod. Sohanna. Stirb, Freund! Warum so zaghaft zittern vor dem Tod Dem unentsliehdaren Geschick? — Sieh mich an! Sieh! Ich miner eine Jungkran, eine Schäferin Geboren; nicht des Schwerts gewohnt ist dies Hand, Die den unschuldig frommen Hirtenstad geführt. Doch, weggerissen von der heimathlichen Flur, Bom Baters Busen, von der Schwestern lieber Brust, Muß ich hier, ich muß — mich treibt die Götterstimme, nicht Signes Gesüssen — ench zu ditterm Harm, mir nicht Signes Gesüssen — ench zu ditterm Harm, mir nicht Jur Freude, ein Gespenst des Schreckens, würgend gehn, Den Tod verdreiten und sein Opfer sein zuletzt!
Denn nicht den Tag der frohen Heimstehr werd' ich sehn. Noch viele Wittwen machen, aber endlich werd' ich sehn. Noch viele Wittwen machen, aber endlich werd' Ich selhst umkonnnen und erfüllen mein Geschick.

— Ersülle du auch deines. Greise frisch zum Schwert, Und um des Lebens süße Beute kämpsen wir. Montgomern steht aus.

Nun, wenn du sterblich bist, wie ich, und Waffen bich Verwunden, kann's auch meinem Arm beschieden sein, Zur Höll' dich sendend Englands Noth zu endigen. In Gottes gnäd'ge Hände leg' ich mein Geschief.

Ruf du, Berdaminte, deine Höllengeister an, Dir beizustehen! Wehre deines Lebens dich! (Er ergreist Schild und Schwert und dringt auf sie ein; friegerische Musik erschalt in der Ferne, nach einem turzen Gesechte fällt Montgomery.)

# Achter Auftritt.

Johanna (allein).

Dich trug dein Fuß zum Tode — Fahre hin!

(Sie tritt von ihm weg und bleidt gedankenvoll stehen.)
Erhadne Jungfrau, du wirkst Mächtiges in mir!
Du rüstest den unkriegerischen Arm mit Kraft,
Dies Herz, mit Unerdittlichkeit bewassneft du.
In Mitleid schmilzt die Seele, und die Hand erbebt,
Als bräche sie in eines Tempels heil'gen Bau,
Den blishenden Leib des Gegners zu verletzen,
Schon vor des Sisens blanker Schneide schaubert mir,
Doch, wenn es Noth thut, alsbald ist die Krast mir da,
Und nimmer irrend in der zitternden Hand regiert
Das Schwert sich selbst, als wär' es ein lebend'ger Geist.

# Heunter Auftritt.

Gin Ritter mit geschlofinem Bifir. Johanna.

Ritter. Berfluchte! Deine Stunde ift gefommen, Did fucht' ich auf bem gangen Feld ber Schlacht, Berderblich Blendwert! Kahre gu ber Bolle Burud, aus ber bu aufgestiegen bift. Bohanna. Wer bift bu, den fein bofer Engel mir Entgegen ichidt? Bleich eines Filrften ift Dein Anstand, auch tein Britte Scheinst du mir, Denn bich bezeichnet die burgund'iche Binde, Bor der fich meines Schwertes Spite neigt. Ritter. Bermorfne, du verdientest nicht, zu fallen Bon eines Fürsten edler hand. Das Beil Des Benters follte bein verdammtes Saupt Bom Rumpfe trennen, nicht der tapfre Degen Des toniglichen Bergogs von Burgund. Johanna. Go bist bu Diefer edle Bergog felbst? Ritter (fchlägt bas Bifir auf). Ich bin's. Clende, gittre und verzweifle! Die Satanstunfte ichüten bich nicht mehr. Du hast bis jett nur Schwächlinge bezwungen, Gin Mann fteht bor bir.

#### Behnter Auftritt.

Dunois und La Gire ju den Borigen.

Dunois. Wende dich, Burgund! Mit Mannern fampfe, nicht mit Jungfrauen. Sa Sire. Wir schützen der Prophetin heilig Saupt, Erst muß bein Degen diese Bruft durchbohren -Burgund. Richt diese buhlerische Circe fürcht' ich. Noch euch, die sie so schimpflich hat verwandelt. Errothe, Baftard, Schande dir, La Birc, Dag du die alte Tapferkeit zu Runften Der Söll' erniedrigst, den verächtlichen Schildknappen einer Teufelsbirne machft. Rommt her! Euch allen biet' ich's! Der verzweifelt An Gottes Schutz, ber zu dem Teufel flieht. (Sie bereiten fich jum Rampf, Johanna tritt bagwifden.) Johanna. Saltet inne! Bitterst du für beinen Buhlen? Burgund.

Burgund. – Bitterst du für deinen Buhlen? Bor deinen Augen soll er — (Dringt auf Dunois ein.)

Fohanna. Haltet inne! Trennt sie, La Hiesen! Krennt sie, La Hiesen Wein französisch Wlut soll fließen! Nicht Schwerter sollen diesen Streit entscheiden. Ein Andres ist beschlossen in den Sternen — Aus einander, sag' ich — Höret und verehrt Den Geist, der mich ergreist, der aus mir redet! Dunois. Was hältst du meinen ausgehobnen Arm

Und hemmst des Schwertes blutige Entscheidung? Das Eisen ist gezückt, es fällt der Streich, Der Krankreich rächen und versöhnen soll.

Johanna (stellt fich in die Mitte und trennt beibe Theile durch einen weilen 3wifchenraum; jum Baffard).

Tritt auf die Seite! (Zu La Hire.) Bleib gefesselt stehen!

Ich habe mit dem Herzoge zu reden. (Nachdem Mes ruhig ist.) Was willst du thun, Burgund? Wer ist der Feind, Den deine Blide mordbegierig sochen, wie du, Dieser Capsus ist Frankreichs Sohn, wie du, Dieser Capsus ist Vrankreichs Sohn, wie du, Dieser Capsus ist dein Wassenstein und Landsmann, Ich selbst din deines Baterlandes Tochter. Wir alle, die du zu vertilgen strehst, Gehören zu den Deinen — unsre Arme Sind aufgethan, dich zu empfangen, unsre Knie Vereit, dich zu verehren — unser Schwert Hoat keine Spitze gegen dich. Shrwstrdig Ist uns das Antlitz, selbst im Feindeshelm, Das unsers Königs theure Züge trägt.

Burgund. Mit sifer Rede ichmeichlerischem Ton Willft du, Sirene! beine Opfer locken. Arglift'ge, mich bethörft du nicht. Bermahrt Rit mir bas Dhr vor beiner Rebe Schlingen, Und beines Auges Feuerpfeile gleiten um guten harnisch meines Busens ab. Bu den Waffen, Dunois! Mit Streichen, nicht mit Worten laß uns fechten. Dunois. Erst Worte und bann Streiche. Fürchteft bu Bor Worten bich? Auch bas ift Feigheit Und ber Berrather einer bofen Sache. Johanna. Uns treibt nicht die gebieterische Noth Bu deinen Klißen; nicht als Klehende Ericheinen wir vor bir. - Blid' um bich her! In Asche liegt das engelländ'sche Lager, Und eure Todten beden das Gefild. Du hörft der Franken Rriegstrommete tonen, Gott hat entschieden, unser ift ber Siea. Des iconen Lorbeers frisch gebrochnen Zweig Sind wir bereit mit unferm Freund gu theilen. - D tomm berüber! Ebler Flüchtling, tomm Berüber, wo das Recht ift und ber Gieg. 3d felbft, die Gottgesandte, reiche bir Die schwesterliche Hand. Ich will dich rettend Beriibergiehn auf unfre reine Geite! -Der himmel ist fur Frankreich. Seine Engel -Du fichst sie nicht - fie fechten für ben Ronig, Cie alle find mit Lilien geschmüdt. Lichtweiß, wie diese Kahn', ift unfre Sache, Die reine Jungfran ist ihr keusches Sinnbild. Burgund. Berftridend ift ber Liige trilglich Wort. Doch ihre Rede ift wie eines Rindes. Wenn boje Beifter ihr die Worte leibn, Go ahmen fie die Unschuld fiegreich nach. Ich will nicht weiter hören. Bu den Waffen! Mein Ohr, ich fühl's, ift schwächer, als mein Arm. Johanna. Du nennst mich eine Zauberin, gibst mir Runfte Der hölle Schuld — Ist Frieden stiften, Haß Berföhnen ein Geschäft der Solle? Kommt Die Eintracht aus dem ew'gen Pfuhl hervor? Was ist unschuldig, beilig, menschlich gut, Wenn es ber Rampf nicht ift ums Baterland? Seit wann ift die Ratur so mit fich selbst Im Streite, daß der Himmel die gerechte Sache Berläft, und daß die Teufel fie beichüten?

Ift aber bas, was ich dir fage, gut, Wo anders als von oben konnt' ich's ichopfen? Ber hatte fich auf meiner Schäfertrift Bu mir gesellt, das find'iche hirtenmadden In königlichen Dingen einzuweihn? Ich bin vor hohen Fürsten nie gestanden, Die Runft der Rede ift dem Munde fremd. Doch jetzt, da ich's bedarf, dich zu bewegen, Besiti' ich Ginsicht, hoher Dinge Runde, Der länder und der Konige Geschick Liegt sonnenhell vor meinem Rindesblid, Und einen Donnerkent führ' ich im Munde. Burgund (lebhaft bewegt, folagt bie Augen ju ihr auf und betrachtet fie mit Erstaunen und Rührung). Wie wird mir? Wie geschieht mir? Ift's ein Gott, Der mir das Berg im tiefften Bufen wendet! - Sie trügt nicht, biese rührende Gestalt! Nein, nein! Bin ich burch Raubers Macht geblendet, So ist's durch eine himmlische Bewalt; Mir fagt's das Berg, fie ift von Gott gefendet. Johanna. Er ift gerührt, er ift's! Ich habe nicht Umsonft gefleht; des Zornes Donnerwolke schmilzt Bon feiner Stirne thranenthauend bin, Und aus den Augen, Friede strahlend, bricht Die goldne Sonne des Gefühls hervor. - Weg mit den Waffen - drudet Berg an Berg -Er weint, er ift bezwungen, er ift unfer! (Schwert und Fahne entfinten ibr, fie eilt auf ihn zu mit ausgebreiteten Armen und umschlingt ihn mit leibenschaftlichem Ungestüm. La hire und Dunois laffen die Schwerter fallen und eilen, ihn ju umarmen.)

# Dritter Aufzug.

hoflager des Ronigs ju Chalons an der Marne

Erfter Auftritt.

Dunois und La Sirc.

Dunois. Wir waren herzensfrennde, Wassenbrüder, Für eine Sache hoben wir den Arm Und hielten sest in Noth und Tod zusammen. Laßt Weiberliebe nicht das Band zertrennen, Das jeden Schifflaswechsel ausgehalten. Ka hire. Prinz, hört mich an!

Dunois. Ihr liebt das wunderbare Mädchen,

Und mir ift wohl bekannt, worauf Ihr finnt. Bum König bentt Ihr ftehnden Juges jett Bu gehen und die Jungfrau gum Gefchent Euch zu erbitten - Gurer Tapferfeit Rann er ben wohlberdienten Preis nicht weigern. Doch wißt - ch' ich in eines Andern Arm Sie sehe -Bort mich, Bring! La hirc. Dunois. Es zieht mich nicht Der Mugen flüchtig ichnelle Luft gu ihr. Den unbezwungnen Sinn hat nie ein Weib Berührt, bis ich die Bunderbare fah. Die eines Gottes Schickung biesem Reich Rur Retterin bestimmt und mir gum Weibe, Und in dem Angenblick gelobt' ich mir Mit heil'gem Schwur, als Braut fie beimzuführen. Denn nur die Starte fann die Freundin fein Des starten Mannes, und bies glühnde Berg Schnt fich, an einer gleichen Bruft zu ruhn, Die feine Kraft tann faffen und ertragen. La hire. Wie konnt' ich's wagen, Pring, mein schwach Berdienst Dit Eures namens Seldenruhm zu meffen! Wo fich Graf Dunois in die Schranten ftellt. Dlug jeder andre Mitbewerber weichen. Doch eine niedre Schäferin fann nicht Mis Battin wurdig Ench gur Geite ftehn. Das tönigliche Blut, das Gure Adern Durchrinnt, verschmäht so niedrige Bermischung. Dunois. Gie ift das Götterkind der heiligen Matur, wie ich, und ift mir ebenburtig. Sie follte eines Fürften Sand entehren, Die eine Braut ber reinen Engel ift. Die fich bas haupt mit einem Götterschein Umgibt, der heller strahlt, als ird'sche Kronen, Die jedes Größte, Sochfte biefer Erden Alein unter ihren Fugen liegen fieht; Denn alle Kürstenthronen, auf einander Bestellt, bis gu ben Sternen fortgebaut, Erreichten nicht die Sohe, wo fie fteht In ihrer Engelsmajestät! In Bire. Der Ronig mag entscheiben. Dunois. Nein. fie felbst Entscheide! Gie hat Frankreich frei gemacht, Und felber frei muß fie ihr Berg verschenfen.

Ka hire. Da kommt der König!

#### Bweiter Auftritt.

Karl. Agnes Sovel. Du Chatel, der Erzbifchof und Chatillon zu den Borigen.

Karl (ju Chatillon). Er kommt! Er will als seinen König mich Erkennen, sagt Ihr, und mir huldigen?

Chatillon. Hier, Sire, in beiner königlichen Stadt Chalons will fich ber Herzog, mein Gebieter Zu beinen Fissen werfen. — Mir befahl er,

Als meinen Herrn und König dich zu grüßen. Er folgt mir auf dem Fuß, gleich naht er selbst.

Sorel. Er kommt! D schöne Sonne dieses Tags, Der Freude bringt und Frieden und Bersöhnung.

Chatillon. Mein Berr wird fommen mit zweihundert Rittern,

Er wird zu deinen Fissen niederknien; Doch er erwartet, daß du es nicht duldest, Als beinen Better freundlich ihn umarmest.

Karl. Mein Berg glübt, an dem seinigen zu schlagen.

Chatillon. Der Berzog bittet, bag bes alten Streits Beim ersten Biebersehn mit keinem Worte

Meldung gescheh'.

Karl. Berfenkt im Lethe sei Auf ewig das Bergangene. Wir wollen Nur in der Zukunst heitre Tage sehn.

Chatillon. Die für Burgund gefochten, alle sollen In die Bersöhnung aufgenommen sein.

Karl. Ich werde so mein Königreich verdoppeln! Chatillon. Die Königin Jabean soll in dem Frieden

Mit eingeschlossen sein, wenn sie ihn annimmt. Karl. Sie führet Krieg mit mir, nicht ich mit ihr. Unser Streit ist aus, sobald sie selbst ihn endigt.

Chatillon. Zwölf nitter sollen burgen für bein Wort. Karl. Mein Wort ift heilig.

Chatillon. Und der Erzbischof
Soll eine Hoste theilen zwischen dir und ihm

Zum Pfand und Siegel redlicher Versöhnung. Karl. So sei mein Antheil an dem ew'gen Heil, Als Herz und Handschlag bei mir einig sind.

Weld andres Pfand verlangt der Herzog noch?

Chatillon (mit einem Blid auf Du Chatel). Bier feh' ich Ginen, beffen Gegenwart

Den ersten Gruß vergisten könnte. (Du Chatel geht schweigend.)

Du Chatel! Bis der Herzog deinen Anblick Ertragen kann, magst du verborgen bleiben!

(Er folgt ihm mit ben Augen, dann eilt er ihm nach und umarmt ihn.)

Rechtschaffner Freund! Du wolltest mehr als dies Fiir meine Ruhe thun! (Du Chatel geht ab.) Chatillon. Die andern Punkte nennt bies Instrument. Karl (jum Grzbischof). Bringt es in Ordnung. Wir genehm'gen Alles; Für einen Freund ift uns fein Preis gu hoch. Weht, Dunois! Rebint hundert edle Ritter Dit End und holt ben Bergog freundlich ein. Die Truppen alle sollen fich mit Zweigen Befrangen, ihre Bruder zu empfangen. Bum Tefte fdmilde fich Die gange Stadt, Und alle Gloden follen es verfünden, Daß Frankreich und Burgund fich neu verbunden. (Gin Ebelinedt tommt. Dan hört Trompeten.) Horch! Was bedeutet der Trompeten Ruf? Edelknecht. Der Bergog von Burgund halt seinen Gingug. (Geht ab.) Dunois (geht mit La Bire und Chatillon.) Auf! Ihm entgegen! Rarl (gu Soret). Manes, bu weinft? Beinah gebricht auch mir Die Stärke, Diesen Auftritt gu ertragen. Wie viele Todesopfer mußten fallen, Bis wir uns friedlich fonnten wiedersehn! Doch endlich legt sich jedes Sturmes Wuth, Tag wird ce auf die bicffte Racht, und tommt Die Zeit, so reifen auch die spätsten Früchte! Erzbischof (am Genfter). Der Bergog tann fid) des Bedranges faum Erledigen. Gie heben ihn bom Pferd, Gie füssen seinen Mantel, seine Sporen. Karl. Es ist ein gutes Volk, in seiner Liebe Maschlodernd, wie in seinem Born. - Wie schnell Bergeffen ift's, daß eben biefer Bergog Die Bäter ihnen und die Söhne schlug; Der Angenblick verschlingt ein ganzes Leben! - Saß dich, Gorel! Auch beine heft'ge Frende Dlöcht' ihm ein Stachel in die Geele fein; Nichts foll ihn hier beschämen, noch betrüben.

#### Dritter Auftritt.

Herzog von Burgund. Dunois. La hire. Chatillon und noch zwei andere Nitter von des herzogs Gesolge. Der herzog bleibt am Gingang fieben; der König bewegt sich gegen ihn, sogleich nähert sich Burgund, und in dem Augenblick, wo er sich auf ein knie will niederlassen, empfängt ihn der König in selnen Armen.

Karl. Ihr habt uns überrascht — Euch einzuhosen Gedachten wir — Doch Ihr habt schnelle Pferde. Aurgund. Sie trugen mich zu meiner Pflicht. (Er umarmt die Sorel und füßt sie auf die Stirne.)
Wit Eurer Erlaubniß, Base! Das ist unser Herrenrecht Zu Arras, und kein schönes Weib darf sich Der Sitte weigern.

Rarl. Gure Sofftatt ift

Der Sitz der Minne, sagt man, und ber Markt, Wo alles Schöne muß den Stapel halten.

Burgund. Bir find ein handeltreibend Bolf, mein Ronig.

Was köstlich wächst in allen Himmelstrichen, Wird ausgestellt zur Schau und zum Genuß Auf unserm Markt zu Brügg; das höchste al

Auf unserm Markt zu Brügg; das höchste aber Bon allen Gitern ist der Frauen Schönheit.

Sorel. Der Frauen Treue gilt noch höhern Preis; Doch auf dem Markte wird fie nicht gesehn.

Karl. Ihr fteht in bosem Ruf und Leumund, Better, Daß Ihr der Frauen schönste Tugend schmäht.

Burgund. Die Ketzerei straft sich am schwersten selbst. Wohl Euch, mein König! Früh hat Euch das Herz,

Bas mich ein wildes Leben spät, gelehrt!

(Er bemertt ben Ergbifchof und reicht ihm die Sand.)

Chrwurdiger Mann Gottes, Euren Segen! Euch trifft man immer auf bem rechten Platz,

Wer Euch will finden, muß im Guten wandeln.

Erzbischof. Mein Meister rufe, wenn er will, dies Berg

Ist freudensatt, und ich kann frohlich scheiden,

Da meine Augen diesen Tag gesehn!

Burgund (zur Sorei). Man spricht, Ihr habt Guch Gurer edeln Steine

Beraubt, um Waffen gegen mich daraus Zu schmieden? Wie? Seid Ihr so kriegerisch

Gesinnt? War's Euch so ernst, mich zu verderben?

Doch unser Streit ift nun vorbei; es findet

Sich Alles wieder, was verloren war.

Auch Guer Schnuck hat sich zurück gefunden; Bum Kriege wider mich war er bestimmt,

Nehmt ihn aus meiner hand zum Friedenszeichen.

(Er empfängt von einem feiner Begleiter bas Schmudtafichen und ilberreicht es ihr gröffnet. Ugnes Sorel fieht ben Rönig betroffen an.)

Karl. Nimm das Geschenk, es ist ein zweifach theures Pfand

Der schönen Liebe mir und der Berföhnung.

Burgund (indem er eine brillantne Kose in ihre Haare stedt). Barum ist es nicht Frankreichs Königskrone?

Ich murbe fie mit gleich geneigtem Bergen

Auf Diesem ichonen haupt befestigen. (Ihre hand bedeutend faffend.)

Und — gählt auf mich, wenn Ihr bereinst des Freundes Bedürfen solltet!

(Ugnes Soret, in Thränen ausbrechend, tritt auf die Seite, auch der König betämpft eine große Bewegung, alle Umstehende bliden gerührt auf beide Fürsten.)

Burgund (nachdem er alle der Reihe nach angesehen, wirft er fich in die Arme bes O mein König! (In bemfelben Augenblid eilen bie brei burgundifchen Ritter auf Dunois, La Sire und den Erzbischof ju und umarmen einander. Beide Fürften liegen eine Zeit lang einander fprachlos in den Armen.) Ench fonnt' ich haffen! Euch fonnt' ich entsagen! Rarl. Still, still! Richt weiter! Burgund. Diesen Engelländer Konnt' ich fronen! Diesem Fremdling Trene schwören! End, meinen König, ins Berderben fturgen! fiarl. Bergest es! Alles ift verziehen. Alles Tilgt diefer einz'ge Augenblick. Es mar Gin Schidfal, ein unglüdliches Beftirn! Burgund (faßt seine Sand). Ich will gut machen! Glaubet mir, ich will's. Alle Leiden follen Guch erstattet werden, Euer ganzes Königreich sollt Ihr zurück Empfangen - nicht ein Dorf foll daran fehlen! Karl. Wir find vereint. Ich fürchte feinen Teind mehr. Burgund. Glaubt mir, ich filhrte nicht mit frobem Bergen Die Waffen wider Euch. D wilftet Ihr -Warum habt Ihr mir Diese nicht geschickt? (Auf die Sorel zeigend.) Nicht widerstanden hätt' ich ihren Thränen! - Nun foll uns feine Macht ber Solle mehr Entzweien, da wir Bruft an Bruft geschloffen! Rett hab' ich meinen mahren Ort gefunden, Un diesem Bergen endet meine Brrfahrt. Ergbifchof (tritt amifden Beibe). Ihr feid vereinigt, Fürften! Frankreich fteigt, Ein nen verjungter Phonix, aus ber Afche, Une lächelt eine ichone Bufunft an. Des Landes tiefe Bunden werden beilen, Die Dörfer, Die verwüsteten, Die Städte Aus ihrem Schutt fich prangender erheben, Die Felder beden fich mit neuem Griin -Doch, die das Opfer eures Zwists gefallen, Die Todten fteben nicht mehr auf; die Thranen. Die eurem Streit gefloffen, find und bleiben Beweint! Das tommende Weschlecht wird blüben; Doch das vergangne war des Elends Raub, Der Entel Glud erwedt nicht mehr die Bater. Das find die Fruchte eures Bruderzwifts! Laft's euch gur Lehre Dienen! Fürchtet Die Gottheit Des Schwerts, ch ihr's ber Scheid' entreißt. Lostaffen Rann ber Gewaltige ben Rrieg; doch nicht Belehrig, wie der Falt fich aus den Luften Burfididwingt auf bes Jagers Sand, gehorcht

Der wilbe Gott dem Auf der Menschenstimme. Richt zweimal kommt im rechten Augenblick, Wie heut, die Hand des Retters aus den Wolken. Burgund. O Sire! Euch wohnt ein Engel an der Seite. — Wo ist sie? Warum seh' ich sie nicht hier?

— 280 1st sic? Warum seh' ich sie nicht sier Karl. Wo ist Johanna? Warum fehlt sie uns In diesen festlich schönen Augenblick,

Den sie uns schenkte? Sire! Das heil'ge Mädchen Siebt nicht die Ruhe eines müß'gen Hofs, Und ruft sie nicht der göttliche Befehl Ans Licht der Welt hervor, so meidet sie Berschämt den eitlen Blid gemeiner Augen. Gewiß bespricht sie sich mit Gott, wenn sie Für Frankreichs Wohlfahrt nicht geschäftig ist; Denn allen ihren Schritten folgt der Segen.

## Dierter Auftritt.

Johanna ju ben Borigen. Sie ift im Harnifd, aber ohne helm, und tragt einen Krang in ben haaren.

Karl. Du kommst als Priefterin geschmückt, Johanna, Den Bund, ben bu gestiftet, einzuweihn? Burgund. Wie schredlich mar die Jungfrau in der Schlacht, Und wie umftrahlt mit Anmuth fie der Friede! — Hab' ich mein Wort gelöst, Johanna? Bist du Befriedigt, und verdien' ich beinen Beifall? Johanna. Dir felbst hast du die größte Bunft erzeigt. Rett ichimmerst du in segenvollem Licht. Da du vorhin in blutrothdilfterm Schein, Ein Schreckensmond, an diesem himmel hingst. (Sich umschauend.) Biel edle Ritter find' ich hier versammelt, Und alle Augen glänzen freudenhell; Mur einem Traurigen hab' ich begegnet, Der fich verbergen muß, wo Alles jauchst. Burgund. Und wer ist sich so schwerer Schuld bewußt, Daß er an unfrer huld verzweifeln müßte? Johanna. Darf er sich nahn? D sage, daß er's darf! Mach' dein Berdienst vollkommen. Gine Berföhnung Ift feine, die bas Berg nicht gang befreit. Gin Tropfe Sag, ber in bem Freudenbecher Burudbleibt, macht ben Segenstrant jum Gift. — Rein Unrecht sei so blutig, daß Burgund Un diesem Freudentag es nicht vergebe! Burgund. Ha, ich verstehe dich! Bohanna. Und willst verzeihn?

Du willst es, Herzog? - Romm herein, Du Chatel! (Sie öffnet die Thur und führt Du Chatel herein; biefer bleibt in der Entfernung fteben.) Der Bergog ift mit seinen Feinden allen Berfohnt, er ift es auch mit dir. (Du Chatel tritt einige Schritte naber und fucht in ben Augen bes Bergogs ju lefen.) Burgund. Was machst du Mus mir, Johanna? Weißt du, was du forderft? Sohanna. Gin gut'ger herr thut seine Pforten auf Tür alle Gäste, keinen schließt er aus; Frei, wie das Firmament die Welt umspannt. Co muß die Unade Freund und Feind umschließen. Es schickt die Sonne ihre Strahlen gleich Rach allen Räumen ber Unendlichkeit; Gleichmessend gießt ber himmel seinen Thau Muf alle durftenden Bewächse aus. Was irgend gut ift und von oben fommt, If allgemein und ohne Borbehalt; Doch in den Kalten wohnt die Kinsterniß! Burgund. D, fie tann mit mir schalten, wie fie will. Miein Berg ift weiches Wachs in ihrer Sand. - Umarmet mich, Du Chatel! Ich vergeb' euch. Beift meines Baters, gurne nicht, wenn ich Die Band, Die bich getodtet, freundlich faffe. Ihr Todesgötter, rechnet mir's nicht gu, Daß ich mein schrecklich Rachgelübde breche. Bei end bort unten in ber em'gen Racht, Da ichlägt kein Herz mehr, da ist Alles ewig, Steht Alles unbeweglich fest - boch anders Aft es hier oben in der Sonne Licht. Der Mensch ist, der lebendig fühlende, Der leichte Ranb des macht'gen Angenblicks. Karl (jur Johanna). Was dant' ich dir nicht alles, hohe Jungfrau! Wie schön hast du bein Wort gelöst! Wie schnell mein ganzes Schicksal umgewandelt! Die Freunde haft du mir verfohnt, die Feinde Mir in den Stanb gestürzt und meine Städte Dem fremden Jod entriffen. - Du allein Bollbrachtest Alles. - Sprich, wie lohn' ich bir! Johanna. Sei immer menschlich, herr, im Glud, wie du's Im Unglud marft - und auf ber Große Gipfel Bergiß nicht, was ein Freund wiegt in der Roth: In haft's in ber Erniedrigung erfahren. Berweigre nicht Gerechtigkeit und Gnade Dem Letten beines Bolts; benn von der Geerde Berief dir Gott Die Retterin - Du wirft

Bang Frankreich sammeln unter beinen Scepter. Der Ahn = und Stammherr großer Gurften fein; Die nach dir tommen, werden heller leuchten. Als die dir auf dem Thron vorangegangen. Dein Stamm wird blühn, fo lang er fich bie Liebe Bewahrt im Bergen seines Bolks. Der Sochmuth nur tann ihn zum Falle führen. Und von den niedern Hutten, wo dir jett Der Retter ausging, droht geheinmigvoll Den schuldbefledten Enteln das Berderben! Burgund. Erleuchtet Madden, bas ber Beift bescelt! Wenn beine Augen in die Butunft bringen, So sprich mir auch von meinem Stamm! Wird er Sich berrlich breiten, wie er angefangen? Johanna. Burgund! Soch bis zu Throneshöhe haft Du beinen Stuhl gesetzt, und höher strebt Das stolze Herz, es hebt bis in die Wolken Den fühnen Bau. - Doch eine Sand von oben Wird feinem Bachsthum ichlennig Salt gebieten. Doch fürchte drum nicht beines Baufes Kall! In einer Jungfrau lebt es glanzend fort, Und sceptertragende Monarden, hirten Der Bölfer, werden ihrem Schoof entblühn. Sie werden herrschen auf zwei großen Thronen, Gesetze Schreiben der befannten Welt Und einer neuen, welche Gottes Sand Roch gudedt hinter unbeschifften Dleeren. D fprich, wenn es der Beift dir offenbaret. Wird diefes Freundesbundniß, das wir jett Erneut, auch noch die späten Enfeliohne

Bereinigen?
Johanna (nach einem Stülschweigen). Ihr Könige und Herrscher!
Fürchtet die Zwietracht! Wecket nicht den Streit
Auß seiner Höhle, wo er schläft; denn, einmal
Erwacht, bezähmt er spät sich wieder! Enkel
Erzeugt er sich, ein eiserneß Geschlecht,
Fortzündet an dem Brande sich der Brand.
— Berlangt nicht, mehr zu wissen! Freuet euch
Der Gegenwart. Laßt mich die Zukunst still
Bedecken!

Sorel. Heilig Madchen, du erforscheft Mein Herz, du weißt, ob es nach Größe eitel strebt; Auch mir gib ein erfreuliches Orakel. Johanna. Wir zeigt der Geist nur große Weltgeschicke; Dein Schicksalt ruht in beiner eignen Brust!

Schiller, Werte. II.

24

Dunois. Bas aber wird beint eigen Schicffal fein, Erhabnes Madden, das der himmel liebt? Dir blüht gewiß das iconfe Glud der Erden, Da du fo fromm und heilig bift.

Das Glück Wohnt droben in bem Schoof des ew'gen Baters. Rinrl. Dein Glud fei fortan beines Konigs Gorge! Denn deinen Ramen, will ich herrlich machen In Franfreich; felig preisen sollen bich Die spätesten Gelchiechter — und gleich jett Erfüll' ich es. - Rnie nieder!

(Er Bieht bas Schwert und berührt fie mit demfelben.) Und steh auf

Mis eine Ghe! Ich erhebe bich, Dein Ronig, aus dem Staube beiner dunteln Geburt / Im Grabe adl' ich beine Bater -Du folft die Lilie im Wappen tragen, Den Beften follft du ebenburtig fein In Franfreich; nur das fonigliche Blut Boy Balois sei edler, als das deine! Der Größte meiner Großen fühle sich Durch deine Hand gechrt; mein sei die Sorge, Dich einem edeln Gatten gu vermählen.

Dunois (tritt vor). Mein Herz erkor sie, da sie niedrig war; Die neue Ehre, die ihr haupt umglangt, Erhöht nicht ihr Berdienst, noch meine Liebe. Hier in dem Angesichte meines Königs Und dieses heil'gen Bischofs reich' ich ihr Die hand als meiner fürstlichen Gemahlin, Wenn fie mich wilrdig halt, fie gu empfangen. Rarl. Unwiderstehlich Dladchen, du häufft Wunder Auf Bunder! Ja, nun glanb' ich, daß dir nichts

Unmöglich ift. Du haft dies stolze Berg Bezwungen, das der Liebe Allgemalt

Hohn sprach bis jett.

Johannas iconfter Schmud, La Bire (tritt vor). Renn' ich fie recht, ift ihr bescheidnes Berg. Der huldigung des Größten ift fie merth, Doch nie wird fie den Bunich fo hoch erheben. Cie ftrebt nicht schwindelnd ird'icher Soheit nach; Die treue Reigung eines redlichen Bemüthe genilgt ihr und bas ftille Loos, Das ich mit dieser hand ihr anerbiete.

Anrt. Auch du, La Sire? Zwei treffliche Bewerber, Un Beldeningend gleich und Rriegegruhm!

- Willst du, die meine Feinde mir versöhnt, Mein Reich vereinigt, mir die liebsten Freunde Entzwein? Es fann fie Giner nur befigen, Und Jeden acht' ich foldes Preises werth. So rede du, bein Berg muß hier entscheiden. Sorel (tritt naber). Die edle Jungfran feh' ich überrascht, Und ihre Wangen färbt die zücht'ge Scham. Man geb' ihr Zeit, ihr Herz zu fragen, sich Der Freundin zu vertrauen und das Siegel Bu lojen von der fest verschlognen Bruft. Bett ift ber Angenblid gekommen, wo Auch ich ber strengen Jungfrau schwesterlich Mich nahen, ihr ben treu verschwiegnen Busen Darbieten darf. — Man laß uns weiblich erst Das Weibliche bedenken und erwarte, Was wir beidiliefen werden. Rarl (im Begriff zu geben). Also sei's! Johanna. Nicht alfo, Gire! Bas meine Bangen farbte. War die Verwirrung nicht der blöden Scham. Ich habe dieser edeln Frau nichts zu vertraun, Deg ich vor Mannern mid zu schämen hatte. Soch ehrt mich dieser ebeln Ritter Wahl; Doch nicht verließ ich meine Schäfertrift, Um weltlich eitle Hoheit zu erjagen, Moch, mir den Brautkranz in das Haar zu flechten. Legt' ich die ehrne Waffenruftung an. Berufen bin id) zu gang anderm Wert, Die reine Jungfrau nur fann es vollenden. Ich bin die Rriegerin des hochsten Gottes. Und feinem Manne fann ich Gattin fein. Erzbischof. Dem Mann zur liebenden Gefährtin ift Das Weib geboren — wenn sie der Natur Wehorcht, dient sie am würdigsten dem himmel! Und hast du dem Befehle deines Gottes, Der in das Feld bid rief, genug gethan, Go wirft du beine Waffen von dir legen Und wiederkehren zu dem sanfteren Beschlecht, das du verleugnet hast, das nicht Berufen ift zum blut'gen Werk ber Waffen. Johanna. Ehrwürd'ger Berr, ich weiß noch nicht zu fagen, Was mir der Beist gebieten wird zu thun; Doch wenn die Beit fommt, wird mir feine Stimme Nicht schweigen, und gehorchen werd' ich ihr. Best aber heißt er mich mein Werk vollenden. Die Stirne meines Berren ift noch nicht

Befront, das heil'ge Del hat seine Scheitel Noch nicht benebt, noch heißt mein Berr nicht Ronig Karl. Wir find begriffen auf dem Weg nach Rheims. Johanna. Lag und nicht ftill ftehn, benn geschäftig find Die Reinde rings, den Weg bir ju verschließen. Doch mitten durch fie alle führ' ich bich! Dunois. Wenn aber Alles wird vollendet fein. Wenn wir zu Rheims nun fiegend eingezogen, Wirst du mir dann vergonnen, heilig Dladden Johanna. Will es der himmel, daß ich fleggefront Aus diesem Kampf des Todes wiederkehre, So ift mein Wert vollendet - und die Birtin Sat fein Geschäft mehr in bes Königs Sause. Karl (ihre Sand faffend). Dich treibt bes Beiftes Stimme jest, es fdmeigt Die Liebe in dem gotterfüllten Bufen. Sie wird nicht immer ichweigen, glaube mir! Die Waffen werden ruhn, es flihrt der Gieg Den Frieden an der Hand; dann kehrt die Freude In jeden Bufen ein, und fanftere Gefühle machen auf in allen Bergen -Gie werden auch in deiner Bruft erwachen. Und Thränen süßer Sehnsucht wirft du weinen, Bie fie bein Ange nie vergoß - bies Berg, Das jett ber himmel gang erfüllt, wird fich Bu einem ird'ichen Freunde liebend wenden -Rett hast du rettend Tausende bealiictt. Und, Ginen zu beglücken, wirft bu enden! Johanna. Dauphin! Bift du der göttlichen Erscheinung Schon mube, daß du ihr Wefaß gerftoren, Die reine Jungfran, Die Dir Gott gesendet. Berab willft ziehn in ben gemeinen Stanb? Ihr blinden Bergen! Ihr Kleingläubigen! Des Simmels Berrlichfeit umleuchtet euch, Bor eurem Ang' enthüllt er feine Bunder, Und ihr erblickt in mir nichts als ein Weib. Darf sich ein Weib mit kriegerischem Erz Umgeben, in die Männerschlacht sich mischen? Weh mir, wenn ich das Rachschwert meines Gottes In händen führte und im eiteln herzen Die Reigung truge zu dem ird'ichen Mann! Mir ware beffer, ich war' nie geboren! Rein foldes Wort mehr, fag' ich euch, wenn ihr Den Beift in mir nicht gurnend wollt entruften! Der Manner Ange ichon, das mich begehrt, Ift mir ein Grauen und Entheiligung.

Karl. Brecht ab. Es ift umfonft, fie zu bewegen. Johanna. Befiehl, daß man bie Rriegstrommete blafe! Mich preßt und angstigt diese Baffenftille, Es jagt mich auf aus dieser muß'gen Ruh Und treibt mid fort, daß ich mein Bert erfülle, Gebietrisch mahnend meinem Schickfal gu.

#### Jünfter Auftritt. Gin Ritter eilfertig.

Karl. Was ist's?

Ritter. Der Keind ift über die Marne gegangen Und ftellt fein Beer gum Treffen.

Johanna (begeiftert).

Schlacht und Kampf! Jetzt ist die Seele ihrer Banden frei.

Bewaffnet euch, ich ordn' indeg die Schaaren. (Sie eilt hinaus.)

Karl. Folgt ihr, La Sire - Sie wollen uns am Thore Bon Rheims noch um die Krone fampfen laffen!

Dunois. Sie treibt nicht mahrer Muth. Es ift der lette

Bersuch ohnmächtig wüthender Verzweiflung.

Karl. Burgund, Euch fporn' ich nicht. Bent ift der Tag. Um viele bose Tage zu verguten.

Burgund. Ihr follt mit mir gufrieden fein.

Rarl. Ja selbst

Will Euch vorangehn auf dem Weg des Ruhms Und in dem Angesicht der Rronungestadt

Die Krone mir erfechten. - Meine Agnes!

Dein Ritter sagt dir Lebewohl!

Agnes (umarmt ihn). Ich weine nicht, ich gittre nicht für bich.

Mein Glaube greift vertrauend in die Wolfen!

Go viele Pfander feiner Onade gab

Der himmel nicht, daß wir am Ende trauern!

Bom Sieg gefront umarm' ich meinen Berrn. Mir fagt's das Berg, in Rheims' bezwungnen Mauern.

(Trompeten erschallen mit muthigem Con und gehen, während daß verwandelt wird, in ein wildes Kriegsgetlimmet über; das Orchester fällt ein bei offener Scene und wird von friegerijchen Inftrumenten hinter der Scene begleitet.)

Der Schauplat vermandelt fich in eine freie Gegend, die von Bäumen begrengt wird. Man fieht mahrend ber Mufit Soldaten über den Binter= grund ichnell weggieben.

#### Sechster Auftritt.

Salbot, auf Faftolf geftiigt und von Soldaten begleitet. Gleich barauf Lionel.

Calbot. Sier unter diesen Bäumen fett mich nieber. Und ihr begebt Guch in die Schlacht zurück: Ich brauche feines Beiftands, um gu fterben.

Talbot.

Laftolf. D ungliidselig jammervoller Tag! (Lionel tritt auf.) Bu welchem Unblid tommt Ihr, Lionel! hier liegt der Feldherr auf den Tod verwundet. Rionel. Das wolle Gott nicht! Edler Lord, steht auf! Jett ift's nicht Zeit, ermattet hinzusinken. Weicht nicht dem Tod, gebietet der Ratur Mit Eurem macht'gen Willen, baß fie lebe. Calbot. Umfonft! Der Tag bes Schidfals ift gefommen, Der unsern Thron in Frankreich fturgen foll. Bergebens in verzweiflungsvollem Rampf Waat' ich das Letzte noch, ihn abzuwenden. Bom Strahl dahingeschmettert, lieg' ich hier, Um nicht mehr aufzustehn. - Rheims ift verloren. Co eilt, Paris gu retten! Lionel. Paris hat sich vertragen mit dem Dauphin; Co eben bringt ein Gilbot une die Nachricht. Malbot (reift ben Berband ab). So ftromet bin, ihr Bache meines Bluts, Denn überdruffig bin ich diefer Sonne! Lionel. Ich tann nicht bleiben. — Fastolf, bringt ben Felbheren Un einen fichern Ort; wir fonnen uns Nicht lange mehr auf diesem Bosten halten. Die Unfern fliehen ichon von allen Seiten. Unwiderstehlich bringt das Madden vor -Calbot. Unfinn, du fiegft, und ich muß untergehn! Mit der Dummheit fampfen Götter felbst vergebens. Erhabene Bernunft, lichthelle Tochter Des göttlichen Sauptes, weise Brunderin Des Weltgebandes, Guhrerin ber Sterne, Wer bift du denn, wenn du, dem tollen Roß Des Aberwites an ben Schweif gebunden, Ohnmächtig rufend, mit dem Trunkenen Dich sehend in den Abgrund sturgen mußt! Berflucht fei, mer fein Leben an bas Große Und Wird'ge wendet und bedachte Plane Mit weisem Beift entwirft! Dem Narrentonia Behört die Welt . Mylord! The habt nur noch Lionel. Mir wenig Augenblicke Leben - bentt An Euren Schöpfer! Wären wir als Tapfre

Durch andre Tapfere befiegt, wir fonnten Uns tröften mit dem allgemeinen Schidfal, Das immer wechselnd feine Rugel breht -Doch foldem groben Gaufelfpiel erliegen!

War unfer ernftes arbeitvolles Leben Reines ernsthaftern Ausgangs werth? Kionel (reicht ihm die Hand). Mylord, fahrt wohl! Der Thränen fould'gen Roll Will ich Ench redlich nach ber Schlacht entrichten, Wenn ich alsdann noch übrig bin. Jetzt aber Ruft das Geschick mich fort, das auf dem Schlachtfeld Noch richtend sitt und seine Loose schüttelt. Auf Wiedersehn in einer andern Welt! Rurg ist der Abschied für die lange Freundschaft. (Geht ab.) Calbot. Bald ift's vorüber, und der Erde geb' ich, Der em'gen Sonne die Atome wieder, Die fich zu Schmerz und Luft in mir gefifgt -Und von dem mächt'gen Talbot, der die Welt Mit seinem Rriegeruhm füllte, bleibt nichts übrig, Als eine Sandvoll leichten Staubs. - Go geht Der Mensch zu Ende - und die einzige Ausbeute, die wir aus dem Rampf des Lebens Wegtragen, ist die Ginsicht in das Nichts Und herzliche Berachtung alles Deffen, Was und erhaben schien und wünschenswerth -

#### Siebenter Auftritt.

Rarl. Burgund. Dunois. Du Chatel und Soldaten treten auf. Burgund. Die Schanze ift erfturmt. Der Tag ist unser. Dunois. Karl (Talbot bemerkend). Seht, wer es ift, der dort vom Licht der Sonne Den unfreiwillig schweren Abschied nimmt? Die Ruftung zeigt mir keinen schlechten Mann, Weht, springt ihm bei, wenn ihm noch Silfe fromnit. (Solbaten aus bes Ronigs Gefolge treten bingu.) Jaftolf. Burud! Bleibt fern! Sabt Achtung vor dem Todten, Dem ihr im Leben nie zu nahn gewünscht! Burgund. Bas feh' ich! Talbot liegt in feinem Blut! (Er geht auf ihn gu. Talbot blidt ihn ftarr an und ftirbt.) Jaftolf. hinweg, Burgund! Den letten Blid des helden Bergifte nicht der Anblick des Berräthers! Dunois. Furchtbarer Talbot! Unbezwinglicher! Nimmst du vorlieb mit so geringem Raum, Und Frankreichs weite Erbe konnte nicht Dem Streben beines Riefengeistes gnitgen. - Erft jetzo, Sire, begriff' id Guch als Ronig: Die Rrone gitterte auf Eurem Saupt, So lang ein Beift in diesem Rorper lebte. Karl (nachdem er ben Tobten ftillichweigend betrachtet). Ihn hat ein Söherer bestegt, nicht wir!

Er liegt auf Frankreichs Erde, wie der Beld Auf feinem Schild, den er nicht laffen wollte. Bringt ihn hinweg! (Solbaten beben den Leichnam auf und tragen ihn fort.) Fried' fei mit feinem Staube. Ihm foll ein ehrenvolles Dentmal werden. Mitten in Franfreich, wo er feinen Lauf Als Beld geendet, ruhe fein Bebein! So weit, als er, drang noch kein feindlich Schwert. Seine Grabschrift sei der Ort, wo man ihn findet. Lastolf (gibt sein Schwert ab). Herr, ich bin dein Gefangener. Rarl (gibt ihm fein Schwert jurud). Nicht also! Die fromme Pflicht ehrt auch ber robe Rrieg. Frei follt Ihr Eurem Berrn gu Grabe folgen. Jett eilt, Du Chatel - Meine Agnes gittert -Entreißt fie ihrer Angst um uns -- bringt ihr Die Botichaft, daß wir leben, daß wir fiegten, Und führt fie im Triumph nad Rheims! (Du Chatel geht ab.)

Achter Auftritt.

Dunois.

La Hire.

Bo ift die Jungfrau?

.

En hire. Bie? Das frag' ich Euch. An Eurer Seite fechtend ließ ich fie.

Dunois. Bon Enrem Arme glaubt' ich fie beschütt,

Als ich dem König beizuspringen eilte.

Burgund. Im dichtsten Feindeshaufen sah ich noch Bor Kurzem ihre weiße Fahne wehn.

Dunois. Weh' uns, wo ift sie? Böses ahnet mir! Kommt, eisen wir, sie zu befrein. — Ich fürchte, Sie hat der kühne Muth zu weit geführt, Umringt von Feinden kämpst sie ganz allein,

Und hilflos unterliegt sie jetzt der Menge.

Karl. Gilt, rettet fie!

La hire. Ich folg' euch, fommt! Burgund.

Wir alle! (Sie eilen fort.)

Eine andre obe Gegend des Schlachtfelds. Man fieht die Thirme von Rheims in der Ferne von ber Sonne belenchtet,

#### Hennter Auftritt.

Ein Ritter in gang schwarzer Ruftung, mit geschlossnem Bisier. Johanna versolgt ihn bis auf die vordere Buhne, wo er stille steht und fie erwartet. Johanna. Arglist'ger! Zetzt erkenn' ich beine Tücke!

Du haft mich trüglich durch verstellte Flucht

Vom Schlachtseld weggelockt und Tod und Schicksal

Von vieler Brittenföhne Haupt entfernt. Doch jett ereilt dich felber das Berderben. Schwarzer Ritter. Warum verfolgst du mich und heftest dich So wuthentbrannt an meine Ferfen? Mir Ift nicht bestimmt, von beiner Sand gu fallen. Johanna. Berhaft in tieffter Geele bift du mir, Bleichwie die Racht, die deine Farbe ift. Dich weg zu tilgen von dem Licht des Tags, Treibt mich die unbezwingliche Begier. Wer bift du? Deffne dein Bifier. - Satt' ich Den friegerischen Talbot in der Schlacht Nicht fallen fehn, so sagt' ich, du warft Talbot. Schwarzer Nitter. Schweigt bir bie Stimme des Prophetengeistes? Johanna. Sie redet laut in meiner tiefsten Bruft, Daß mir das Ungliid an der Seite fteht. Schwarzer Ritter. Johanna d'Arc! Bis an die Thore Rheims' Bift bu gedrungen auf bes Sieges Flügeln. Dir anuge ber erworbne Ruhm. Entlaffe Das Glud, das dir als Stlave hat gedient, Ch es fich gurnend felbst befreit; es haßt Die Tren, und Reinem bient es bis ans Ende. Johanna. Bas heißest bu in Mitte meines Laufs Mid ftille fteben und mein Wert verlaffen? Ich führ' es aus und lose mein Gelübde! Schwarzer Ritter. Nichts tann bir, bu Gewalt'ge, widerstehn. In jedem Rampfe flegst du. - Aber gehe In teinen Rampf mehr. Sore meine Warnung! Johanna. Nicht aus den handen leg' ich dieses Schwert, Mis bis das ftolze England niederliegt. Schwarzer Ritter. Schaubin! Dort bebt fich Rheims mit seinen Thurmen. Das Ziel und Ende beiner Fahrt - die Ruppel Der hohen Rathedrale fiehft bu leuchten, Dort wirst du einziehn im Triumphgepräng, Deinen König fronen, bein Gelübbe lofen. - Geh nicht hinein. Rehr' um. Bor' meine Warnung! Johanna. Ber bift bu, doppelzungig falfches Wefen, Das mich erschrecken und verwirren will? Was makest du dir an, mir falsch Orakel Betrüglich zu verkundigen? (Der schwarze Ritter will abgehen, fie tritt ihm in den Weg.) Rein, du ftebft

Mir Rebe, oder stirbst von meinen Händen!
(Sie will einen Streich auf ihn sühren.) Schwarzer Ritter (berührt sie mit der Hand, sie bleibt unbeweglich siehen). Tödte, was sterblich ist!
(Nacht, Blig und Donnerschlag. Der Ritter versinkt.)

Johanna.

- Und fliehe!

Johanna (sicht ansangs erstaunt, saßt sich aber bald wieder).
Es war nichts Lebendes. — Ein trüglich Bild
Der Hölle war's, ein widerspenst'ger Geist,
herausgestiegen aus dem Fenerpsuhl,
Mein edles Herz im Busen zu erschilttern.
Wen fürcht' ich mit dem Schwerte meines Gottes?
Siegreich vollenden will ich meine Bahn,
Und fäm' die Hölle selber in die Schranken,
Wir soll der Mulh nicht weichen und nicht wanken! (Sie will abgesen.)

# Behnter Auftritt.

Lionel. Berfluchte, rufte bich jum Rampf - Nicht Beide Berlaffen wir lebendig diefen Plat. Du haft die Besten meines Bolts getobtet; Der edle Talbot hat die große Geele In meinen Bufen ausgehaucht. - Ich rache Den Tapfern oder theile fein Beschick. Und daß du wiffest, wer dir Ruhm verleiht. Er sterbe oder siege - Ich bin Lionel, Der lette bon den Kürften unfers Beers. Und unbezwungen noch ift diefer Urm. (Er bringt auf fle ein; nach einem turgen Gefecht ichlägt fle ihm bas Schwert aus ber Sand.) Treulofes Glüd! (Er ringt mit ihr.) Dohanna (ergreift ihn von hinten ju am Selmbufd und reißt ihm ben Belm gewall. fam herunter, bag fein Beficht entblogt wird; jugleich judt fie bas Schwert mit ber Rechten). Erleide, mas du suchtest, Die beil'ge Rungfrau opfert bich burch mich! (In bicfem Angenblid ficht fle ihm ins Beficht; fein Anblid ergreift fle, fle bleibt unbeweglich fteben und läßt bann langfam den Urm finten.) Bas zauderft bu und hemmft ben Todesftreich? Mimm mir das leben auch, du nahmst den Ruhm, 3ch bin in beiner hand, ich will nicht Schonung. (Sie gibt ihm ein Beiden mit ber Sand, fich ju entfernen.) Entfliehen foll ich? Dir foll ich mein Leben Berdanten? — Cher sterben! Johanna (mit abgewandtem Geficht). Rette bich! 3d will nichts bavon wiffen, daß bein Leben In meine Macht gegeben mar. Lionel. Ich haffe bich und dein Geschent - Ich will Richt Schonung - Tobte beinen Feind, ber bich Berabichent, der dich todten wollte.

Tödte mich

Lionel. Ha! Was ift das? Johanna (verbirgt bas Geficht). Wehe mir! Rionel (tritt ihr naber). Du tobteft, fagt man, alle Engellander, Die du im Rampf bezwingst - Warum nur mich Berichonen? Johanna (erhebt bas Schwert mit einer rafchen Bewegung gegen ihn, läßt es aber, wie fie ihn ins Beficht faßt, ichnell wieder finten). Beil'ge Jungfrau! Warum neunst du Lionel. Die Heil'ge? Sie weiß nichts von dir; der himmel hat feinen Theil an bir. Johanna (in der heftigften Beangstigung). Was hab' ich Gethan! Gebrochen hab' ich mein Gelübde! (Sie ringt verzweifelnd die Banbe.) Sionel (betrachtet fie mit Theilnahme und tritt ihr naher). Unglücklich Mädchen! Ich beklage bich. Du rührst mich; du hast Grogmuth ausgeübt Un mir allein; ich fühle, daß mein Sag Berschwindet, ich muß Antheil an bir nehmen! - Wer bist bu? Woher tommst bu? Johanna. Fort! Entfliehe! Mionel. Mich jammert beine Jugend, beine Schönheit! Dein Anblick bringt mir an das Herz. Ich möchte Dich gerne retten — Sage mir, wie kann ich's? Romm! tomm! Entfage diefer gräßlichen Berbindung - Wirf fie von dir, diese Waffen! Johanna. Ich bin unwürdig, sie zu führen! Sionel. Wirf Sie von dir, schnell, und folge mir! Dir folgen! Johanna (mit Entfegen). Sionel. Du fannst gerettet werden. Folge mir! Ich will dich retten, aber säume nicht. Mich faßt ein ungeheurer Schmerz um bich Und ein unnennbar Sehnen, dich zu retten — (Bemächtigt fich ihres Urmes.) Johanna. Der Bastard naht! Sie sind's! Sie suchen mich! Wenn fie bich finden -Ich beschütze dich! Johanna. Ich fterbe, wenn du fällft von ihren Sänden! Sionel. Bin ich bir theuer? Beilige bes Simmels! Johanna. Sionel. Werd' ich dich wiedersehen? Bon dir hören? Johanna. Nie! Niemals! Dieses Schwert zum Pfand, daß ich Cionel. Dich wiedersehe! (Er entreißt ihr das Schwert.)

Johanna. Rasender, du wagst es? Kionel. Jett weich' ich der Gewalt, ich seh' dich wieder! (Er geht ab.)

#### Gilfter Auftritt.

Dunois und La Gire. Johanna.

Ka Hire. Sie lebt! Sie ist's! Dunois. Johanna, fürchte nichts! Die Freunde stehen mächtig dir zur Seite. Ka hire. Flieht dort nicht Lionel?

Dunois. Lag ihn entstiehu! Johanna, die gerechte Sache siegt.

Nheims öffnet seine Thore, alles Bolk Strömt janchzend seinem Könige entgegen — Ka hirc. Was ist der Jungfran? Sie erbleicht, sie sinkt!
(30hanna schwindelt und will sinken.)

Dunois. Sie ist verwumdet — Reist den Panzer auf — Es ist der Arm, und leicht ist die Berletzung. Ka hire. Ihr Blut entsließt!

Johanna. Laßt es mit meinem Leben Hinftrömen! (Sie liegt ohnmächtig in La hire's Armen.)

## Vierter Aufzug.

Gin festlich ausgeschmüdter Saal.

Die Ganten find mit Geftons umwunden; hinter ber Scene Aloten und hoboen,

## Erster Auftritt.

Die Waffen ruhn, des Krieges Stiirme schweigen, Auf blut'ge Schlachten folgt Gesang und Tanz, Durch alle Straßen tont der muntre Reigen, Altar und Kirche prangt in Festes Glanz, llud Pforten bauen sich aus grünen Zweigen, llud unn die Säule windet sich der Kranz; Das weite Rheims fast nicht die Zahl der Gäste, Die wallend strömen zu dem Bölkerseste.

Und einer Freude Hochgefühl entbrennet, Und ein Gedanke schlägt in jeder Bruft, Bas sich noch jüngst in blut'gem haß getrennet, Das theilt entzückt die allgemeine Lust. Ber nur zum Stamm der Franken sich bekennet, Der ist des Namens stolzer sich bewußt; Erneuert ist der Glanz der alten Krone, Und Frankreich huldigt seinem Königssohne. Doch mich, die all dies Herrliche vollendet, Mich rührt es nicht, das allgemeine Glück; Mir ist das Herz verwandelt und gewendet, Es slieht von dieser Festlichkeit zurück, Fins britt'sche Lager ist es hingewendet, Hind aus der Freude Kreis muß ich mich stehlen, Die schwere Schuld des Busens zu verhehlen.

Wer? Ich? Ich eines Mannes Bild In meinem reinen Busen tragen? Dies Herz, von himmels Glanz erfüllt, Dars einer ird'schen Liebe schlagen? Ich, meines Landes Metterin, Des höchsten Gottes Ariegerin, Für meines Landes Feind entbrennen! Dars ich's der keuschen Sonne nennen, Und mich vernichtet nicht die Schan!

(Die Mufit hinter ber Scene geht in eine weiche, fcmelgende Melodie ilber.)

Wehe! Weh mir! Welche Tone! Wie versühren fie mein Ohr! Jeder ruft mir seine Stimme, Zaubert mir sein Bild hervor!

Daß der Sturm der Schlacht mich faßte, Speere fausend mich umtönten In des heißen Streites Wuth!

Wieber fänd' ich meinen Muth! Biese Stimmen, diese Tone, Bie umftricen fie mein Berr!

Wie umstricken sie mein Herz! Jede Kraft in meinem Busen Losen sie in weichem Sehnen,

Schmelzen fie in Wehmuths Thranen! (Nach einer Paufe lebhafter.)

Sollt' ich ihn tödten? Konnt' ich's, da ich ihm Ins Auge sah? Ihn tödten! Eher hätt' ich Den Mordfichst auf die eigne Brust gezückt! Und din ich strafbar, weil ich menschlich war? Ik Mitleid Sünde? — Mitleid! Hörtest du Des Mitleids Stimme und der Menschlichseit Auch bei den Andern, die dein Schwert geopfert? Warum versummte sie, als der Wallijer dich, Der zarte Jüngling, um sein Leben slehte? Urglistig Herz! Du lügst dem ew'gen Licht, Dich tried des Mitleids fromme Stimme nicht! Warum mußt' ich ihm in die Augen sehn!

Die Züge schaun des ebeln Angesichts!

Mit beinem Blid' fing bein Berbrechen an, Unglüctliche! Ein blindes Werkzeug fordert Gott, Wit blinden Angen nußtest du's vollbringen! Sobald du sahst, verließ dich Gottes Schild, Ergriffen dich der Hölle Schlingen!

(Die Floten wiederholen, fie verfinkt in eine ftille Wehmuth.)

Frommer Stab! D, hätt' ich nimmer Mit dem Schwerte dich vertauscht! hätt' es nie in deinen Zweigen, heil'ge Eiche, mir gerauscht! Wärst du nimmer mir erschienen, hobe himmelktönigin!
Vimm, ich kann sie nicht verdienen, Deine Krone, nimm sie hin!

Ach, ich sah ben himmel offen Und der Sch'gen Angesicht! Doch auf Erden ist mein Hoffen, Und im himmel ist es nicht! Mußtest du ihn auf mich laden, Diesen surchtbaren Beruf, Konnt' ich dieses Herz verhärten, Das der himmel fühlend schuf!

Willft du beine Macht verkünden, Wähle sie, die frei von Stinden Stehn in beinem ew'gen Haus; Deine Geister sende aus, Die Unsterdichen, die Reinen, Die nicht fühlen, die nicht weinen! Richt die zarte Jungfrau mähle, Nicht der Hirtin weiche Secle!

klümmert mich das Loos der Schlachten, Mich der Zwist der Könige?
Schuldlos trieb ich nieme Lämmer Auf des stillen Berges Höh.
Doch du rissest mich ins Leben, In den stolzen Fürstensaal, Mich der Schuld dahin zu geben, Acht es war nicht meine Wahl!

#### Bweiter Auftritt. Nanes Sorel. Johanna.

Sorel (tommt in lebhafter Rührung; wie fie die Jungfrau erblidt, eilt fie auf fie ju und fant ihr um den Qale; plöthich besinnt sie sich, läßt sie los und fällt vor ihr nieder). Nein! Nicht so! Hier im Staub vor dir —

Steh auf! Johanna (will fie aufheben). Was ist dir? Du vergissest dich und mich. Forel. Lag mich! Es ist der Freude Drang, der mich Bu beinen Fußen niederwirft — ich muß Dein überwallend herz vor Gott ergießen, Den Unfichtbaren bet' ich an in bir. Du bift der Engel, der mir meinen herrn Nach Rheims geführt und mit der Rrone schmildt. Was ich zu feben nie geträumt, es ift Erfüllt! Der Rronungszug bereitet fich. Der Rönig steht im festlichen Ornat, Bersammelt find die Pairs, die Mächtigen Der Krone, die Infignien zu tragen, Bur Kathedrale wallend ftromt das Boll. Es schallt der Reigen, und die Glocen tonen. D diefes Blückes Fülle trag' ich nicht! (Johanna bebt fie fauft in die Bobe. Agnes Corel halt einen Augenblid inne, indem fle der Jungfrau naber ins Auge ficht.) Doch du bleibst immer ernst und streng; du kanust Das Gliid erschaffen, boch du theilst es nicht. Dein Berg ift kalt, du fühlst nicht unsre Freuden, Du balt der Simmel Serrlichkeit gelebn. Die reine Bruft bewegt fein irbifch Blud. (Johanna ergreift ihre Sand mit Seftigfeit, lagt fie aber ichnell wieder fahren.) D fonntest du ein Weib sein und empfinden! Leg diese Rüstung ab, kein Krieg ist mehr, Betenne bich zum fanfteren Gefchlechte! Mein liebend Berg flieht schen vor dir gurud, So lange bu der ftrengen Ballas gleichft. Johanna. Was forderft bu von mir! Sorel. Entwaffne bich! Leg diese Rüstung ab! Die Liebe fürchtet, Sich dieser ftahlbedeckten Bruft gu nahn. D sei ein Weib, und du wirst Liebe fühlen! Johanna. Jetzt soll ich mich entwaffnen! Jetzt! Dem Tod Will ich die Brust entblößen in der Schlacht! Sett nicht - o möchte fiebenfaches Erz Bor curen Festen, vor mir selbst mich ichnigen! Sorel. Dich liebt Graf Dunois. Sein edles Berg, Dem Ruhm nur offen und ber Beldentugend, Es glüht für dich in heiligem Gefühl. D. es ift schön, von einem helden fich geliebt Ru sehn — es ist noch schöner, ihn zu lieben! (Johanna wendet fich mit Abiden hinweg.) Du haffest ihn! - Nein, nein, du kanust ihn nur Micht lieben - Doch, wie solltest du ihn hassen!

Dan haßt nur Den, der den Geliebten uns Entreißt; doch dir ift Reiner ber Beliebte! Dein Herz ist ruhig — Wenn es fühlen könnte — Johanna. Beflage mid! Beweine mein Befchid! Borel. Bas tonnte bir zu beinem Blüde mangeln? Du hast dein Wort gelöst, Frankreich ist frei, Bis in die Krönungsstadt hast du den König Cicarcich geführt und hoben Ruhm erstritten; Dir huldiget, bich preist ein glücklich Bolt, Bon allen Bungen überftromend fließt Dein Lob, Du bift die Gottin diefes Festes; Der Ronig felbst mit feiner Krone ftrabit Nicht herrlicher, als du. D tonnt' ich mich Bohanna. Berbergen in den tiefften Schoof der Erde! Sorel. Was ist dir? Welche seltsame Bewegung! Wer dürfte frei aufschaun an diesem Tage, Wenn du die Blide niederschlagen sollft! Mich laß erröthen, mich, die neben dir Co flein sich fühlt, zu deiner Beldenstärke fich, Bu beiner Sobeit nicht erheben fann! Denn foll ich meine gange Schwäche bir Besteben? - Nicht der Ruhm des Baterlandes, Richt der ernente Blang des Thrones, nicht Der Bölfer Sochgefühl und Siegesfrende Beschäftigt dieses schwache Berg. Es ift Mur Giner, der es gang erfüllt; es hat Nur Raum für dieses einzige Gefühl: Er ift der Angebetete, ihm jauchzt das Bolf, Ihn feguet cs, ihm ftreut es dieje Blumen, Er ift der Meine, der Weliebte ift's. Bohanna. D bu bift gludlich! Gelig preise bich! Du liebst, wo Alles liebt! Du darfft dein Berg Mufichließen, laut aussprechen bein Entzuden Und offen tragen vor der Menschen Bliden! Dies West des Reichs ift beiner Liebe Fest, Die Bölfer alle, die unendlichen, Die fich in diesen Mauern fluthend brangen, Gie theilen dein Wefühl, fie heil'gen es; Dir jauchzen fie, dir flechten fie den Krang, Gins bift du mit ber allgemeinen Wonne, Du liebst bas Allerfrenende, Die Sonne, Und was du fichft, ift deiner Liebe Glang! Sorel (ibr um den Sals fallend). Don entziidst mich, bu verftehft mich gong!

Ja, ich verkannte dich, du kennst die Liebe, Und was ich fühle, sprichst du mächtig aus. Bon seiner Furcht und Scheue löst sich mir Das Herz, es wallt vertrauend dir entgegen — Johanna (entreißt sich mit zestigkeit ihren Armen). Berlaß mich! Wende dich von mir! Bessede Dich nicht mit meiner pestersüllten Nähe! Sei glücklich, geh! Wich saß in tiesser Nacht Mein Unglück, meine Schande, mein Entsehen Berbergen

Sorel. Du erschreckt mich, ich begreise Dich nicht; doch ich begriff dich nie — und stets Verhüllt war mir dein dunkel tieses Wesen. Wer möcht' es sassen, was dein heilig Herz, Wer reinen Seele Zartgesühl erschreckt! Vohanna. Du bist die Heilige! Du bist die Reine! Sähst du mein Junerstes, du stießest schaubernd Die Feindin von dir, die Verrätherin!

#### Dritter Auftritt.

Dunois. Du Chatel und La Give mit der Jahne ber Johanna.

Dunois. Dich suchen wir, Johanna. Alles ist Bereit; der König sendet uns, er will, Daß du vor ihm die heil'ge Fahne tragest. Du sollst dich schließen an der Fürsten Reihn, Die Rächste an ihm selber solls du gehn; Denn er verseugnet's nicht, und alle Welt Soll es bezeugen, daß er dir allein Die Ehre dieses Tages zuerkennt.

Ka Hire. Hier ist die Fahne. Nimm sie, edle Jungfrau! Die Fürsten warten, und es harrt das Volk. Iohanna. Ich vor ihm herziehn! Ich die Fahne tragen! Dunois. Wem anders ziemt' es! Welche andre Hand

Ist rein genug, das Heiligthum zu tragen! Du schwangst sie im Gesechte; trage sie Zur Zierde nun auf diesem Weg der Frende.

(La hire will ihr bie gahne liberreiden; fie bebt icanbernd bavor gurlid.) Johanna. hinweg! hinweg!

Sa hire. Was ift bir? Du erschrickst

Bor deiner eignen Fahne! — Sieh sie an!

(Er rollt die Fahne auseinander.) Es ist dieselbe, die du siegend schwaugst. Die Himmelskönigin ist drauf gebildet, Die über einer Erdenkugel schwebt; Denn also lehrte dich's die heil'ge Mutter.

Schiller, Werfe. II.

25

Johanna (mit Entsetzen hinschauend).
Sie ist's! Sie selbst! Wanz so erschien sie mir.
Seht, wie sie herblickt und die Stirne fallet,
Jornglühend aus den finstern Wimpern schut!
Vorte. D sie ist außer sich! Komm zu dir selbst!
Erkenne dich! Du siehst nichts Wirkliches!
Das ist ihr irdisch nachgeahmtes Bild,
Sie selber wandelt in des himmels Chören!
Vohanna. Furchtbare, kommst du, dein Geschöpf zu strassen?
Verderbe, strasse mich, nimm deine Bilge
Und laß sie sallen aus mein schuldig Haupt.
Gebrochen hab' ich meinen Vund, entweist,
Gesästert hab' ich deinen heil'gen Namen!

Dunois. Weh und! Was ist das! Welch unsel'ge Reden! La hire (exstaunt zu Thaten). Begreist Ihr diese selfsame Bewegung? Du Chatel. Ich sehe, was ich seh'. Ich hab' es längst Gessirchtet.

Dunois. Wie? Was fagt Ihr?

Du Chatel. Was ich denke, Darf ich nicht sagen. Wollte Gott, es wäre Vorsiber, und der König war' gekrönt!

La Hire. Wie? Hat der Schrecken, der von dieser Fahne Ausging, sich auf dich selbst zurück gewendet? Den Britten sass vor diesem Zeichen zittern, Den Feinden Frankreichs ist es fürchterlich, Doch seinen trenen Bürgern ist es gnädig. Hohanna. Ja, du sagst recht! Den Freunden ist es hold,

Sohanna. Sa, du jagst recht! Wen Freunden ist es hold Und auf die Feinde sendet es Entsetzen! (Man bert den Krönungsmarks.)

Dunois. Co nimm die Kahne! Nimm fie! Sie beginnen Den Zug, fein Angenblick ist zu verlieren! (Sie dringen ihr die Fahne auf, sie ergreift sie mit heftigem Widerstreben und geht ab, die Andern folgen.)

Die Scene vermandelt fich in einen freien Plat bor ber Rathedralfirche.

#### Dierter Auftritt.

Ruschauer erfüllen ben hintergrund, aus ihnen heraus treten Bertrand, Claude Marie und Etienne und sommen vorwärts, in der Folge auch Margot und Louison. Der Krönungsmarich erschallt gedämpft aus der Ferne.

Gertrand. Hört die Musit! Sie sind's! Sie nahen schon! Was ist das Beste? Steigen wir hinauf Auf die Platforme, oder drängen uns Durchs Bolt, daß wir vom Aufzug nichts verlieren? Etienne. Es ist nicht durchzusonmen. Alle Straßen sind

Bon Menschen vollgedrängt zu Roß und Wagen.

Laßt uns hieher an diese Saufer treten; Bier tonnen wir ben Bug gemächlich schen, Wenn er vorüber fommt. Ast's body, als ob Claude Marie. Salb Frankreich fich zusammen bier gefunden! So allgewaltig ist die Fluth, daß fie Much nus im fernen lothringischen Land Sat aufgehoben und hieher gespült! Wer wird Bertrand. In seinem Bintel mußig figen, wenn Das Große fich begibt im Baterland! Es hat auch Schweiß und Blut genug gefostet, Bis daß die Rrone tam aufs rechte Sanpt! Und unfer König, ber ber mahre ift, Dem wir die Kron' jetzt geben, soll nicht schlechter Begleitet fein, als der Parifer ihrer, Den fie gu Saint Denis getront! Der ift Rein Wohlgefinnter, der von diesem Keft Wegbleibt und nicht mitruft: Es lebe ber Ronig!

#### Jünfter Auftritt.

Margot und Louison treten zu ihnen. Kouison. Wir werden unsre Schwester schen, Margot!
Mir pocht das Herz.
Margot.
Wir werden sie im Glauz
Und in der Hoheit sehn und zu und sagen:
Es ist Johanna, es ist unsre Schwester!
Couison. Ich kann's nicht glanben, bis ich sie mit Augen
Geschn, daß diese Mächtige, die man
Die Jungfran nennt von Orleans, unsre Schwester
Johanna ist, die und versoren ging. (Der Marsch tommt immer näher.)
Margot. Du zweiselst noch! Du wirst's mit Augen sehn!
Kertrand. Gebt Acht! Sie kommen!

#### Sechster Auftritt.

Flöten spieler und hoboisten erössnen den Zug; Kinder solgen weißgelleidet, mit Zweigen in der Hand, ihrter biesen zwei Herolder, datauf ein Zug von Hellebardierern, Magistratspersonen in der Robe solgen; hierauf zwei Marschaftle mit dem Stabe, Herzog von Burgund, das Schwert tragend, Dunois mit dem Seehter, andere Große mit der Krone, dem Reichsahsel und dem Geeichisstade, andere mit Opsergaden; hinter diesen Nitter in ihrem Ordenssschmud; Chortnaden mit dem Rauchfaß; dann zwei Vischmud; Chortnaden mit dem Rauchfaß; dann zwei Vischmud; Ehortnaden mit dem Kruzistz; im folgt Johanna mit der Jahne. Sie geht mit gesenthen Laupt und ungewissen Schriften die Schwesten der König unter einem Thronhimmet, welchen dier Krave. hinter ihr sonnnt der König unter einem Thronhimmet, welchen dier Varone tragen, Hosenschmussen sollente sollschmussen sollente sollschmussen sollente sollschmussen sollente sollschmussen sollschmussen sollente sollschmussen sollschmussen sollschmussen sollschmussen sollschmussen sollschmussen.

#### Siebenter Auftritt.

Louison. Margot. Claude Maric, Etienne. Bertrand.

Margot. Gabst du die Schwester? Claude Marie, Die im goldnen Karnisch. Die vor dem König berging mit der Fahne! Margot. Gie war's. Es war Johanna, unfre Schwefter! Louison. Und fie erfannt' uns nicht! Gie ahnete Die Rahe nicht der schwesterlichen Bruft. Gie sah zur Erde und erschien so blaß, Und unter ihrer Jahne ging fie gitternd -Ich fonnte mich nicht freun, ba ich fie fah. Margot. Co hab' ich unfre Schwester nun im Glang Und in der Herrlichkeit gesehn. - Wer hatte Much nur im Traum geahnet und gedacht, Da fie die Beerde trieb auf unsern Bergen, Daß wir in folder Bracht fie murden schanen. Louison. Der Traum des Baters ift erfüllt, daß wir An Rheims uns vor der Schwester wurden neigen. Das ist die Kirche, die der Bater sah Im Traum, und Alles hat fich nun erfüllt. Doch der Bater fah auch traurige Besichte, Mch. mich bekummert's, fie fo groß zu febu! Bertrand. Bas stehn wir mußig hier? Kommt in die Rirche, Die heil'ge Sandlung anguschn! Ja, kommt! Margot. Bielleicht, daß wir ber Schwester bort begegnen. Louison. Wir haben fie gesehen. Rehren wir In unser Dorf zurück. Was? Ch wir fie Margot. Begriißt und angeredet? Gie gehört Louison. Uns nicht mehr an; bei Fürften ift ihr Play Und Ronigen - Wer find wir, daß wir uns Ru ihrem Glanze rühmend eitel drängen? Gie war uns fremd, ba fie noch unfer war! Margot. Wird fie fich unfer ichamen, uns verachten? Bertrand. Der König selber schämt sich unser nicht, Er griffte freundlich auch den Riedrigften. Cei fie fo hoch gestiegen, als fie will,

(Trompeten und Pauten erichalten aus der Rirdje.) Claude Maric. (Gie eilen nach dem hintergrund, wo fie fich unter dem Bolte berlieren.)

Kommt zur Kirche!

Der König ist doch größer!

#### Achter Auftritt.

Thibaut fommt, fdwarz gefleidet. Raimond folgt ihm und will ihn gurude halten.

Raimond. Bleibt, Bater Thibaut! Bleibt aus dem Gedrange Burück! Sier feht Ihr lauter frohe Menschen,

Und Ener Gram beleidigt biefcs Teft.

Rommt! Fliehn wir aus der Stadt mit eil'gen Schritten.

Thibant. Sahft du mein ungludfelig Rind? Baft du

Sie recht betrachtet? Raimond. Dich bitt' Euch, flieht!

Chibaut. Bemerktest bu, wie ihre Schritte manften,

Wie bleich und wie verstört ihr Antlit war! Die Unglückselige fühlt ihren Zustand;

Das ift der Augenblick, mein Rind zu retten,

Ich will ihn nuten. (Er will geben.)

Bleibt! Was wollt Ihr thun? Raimond.

Thibaut. Ich will fie überraschen, will fie stürzen

Bon ihrem eiteln Glud; ja, mit Bewalt Will ich zu ihrem Gott, dem fie entsagt,

Burück sie führen.

Raimond. Ad, erwägt es wohl!

Stürzt Euer eigen Kind nicht ins Berderben! Thibant. Lebt ihre Geele nur, ihr Leib mag fterben.

(Johanna flirgt aus ber Rirche heraus ohne ihre Fahne, Bolt bringt gu, aboriert fie und füßt ihre Rleider, fie wird durch das Gedrange im Sintergrunde aufgehalten.)

Sie kommt! Sie ist's! Bleich stürzt sie aus der Kirche.

Es treibt die Angst sie aus bem Beiligthum.

Das ift das göttliche Gericht, das fich

An ihr verfündiget!

Raimand. Lebt wohl!

Berlangt nicht, daß ich länger Ench begleite!

Ich kam voll Hoffnung, und ich geh' voll Schmerz.

Ich habe Eure Tochter wieder gelehn

Und fühle, daß ich fie aufs nen verliere. (Er geht ab, Thibaut entfernt sich auf der entgegengesehten Seite.)

#### Neunter Auftritt.

#### Johanna. Bolt. Hernach ihre Schwestern.

Johanna (hat fid) des Bolts erwehrt und fommt vorwarts).

Ich kann nicht bleiben — Geister jagen mich.

Wie Donner schallen mir der Orgel Tone.

Des Doms Gewölbe fturgen auf mich ein,

Des freien Simmels Weite muß ich suchen! Die Fahne ließ ich in bem Beiligthum,

Die. nie foll diese Sand fie mehr berühren!

Mir war's, als hatt' ich die geliebten Schwestern, Margot und Louison, gleich einem Traum Un mir vorüber gleiten feben. - Uch! Es war nur eine täuschende Erscheinung! Kern find sie, fern und unerreichbar weit. Wie meiner Rindheit, meiner Unschuld Glud! Margot (hervortretend). Gie ift's! Johanna ift's! Louison (eilt ibr entgegen). D meine Schwester! Iohanna. So war's tein Wahn — Ihr feid es — Ich umfaff' ench, Dich, meine Louison! dich, meine Margot! Bier in ber fremden, menschenreichen Debe Umfang' ich die vertraute Schwesterbruft! Margot. Sie tennt uns noch, ist noch die gute Schwester. Johanna. Und eure Liebe führt euch zu mir her So weit, so weit! Ihr gurnt ber Schwester nicht, Die lieblos ohne Abichied euch verließ! Louison. Dich führte Gottes duntle Schickung fort. Margot. Der Ruf von dir, der alle Welt bewegt, Der beinen Ramen trägt auf allen Bungen, hat uns erwedt in unserm stillen Dorf Und hergeführt zu diefes Festes Feier. Wir fommen, deine herrlichkeit zu fehn, Und wir find nicht allein! Der Bater ift mit end! Johanna (fdnett). Wo, wo ift er? Warum verbirgt er sich? Margot. Der Bater ift nicht mit uns. Nicht? Er will fein Rind Nicht sehn? Ihr bringt mir seinen Segen nicht? Louison. Er weiß nicht, daß wir hier find. Bohanna. Weiß es nicht! Warum nicht? - Ihr verwirret euch? Ihr schweigt Und feht gur Erde! Sagt, wo ift ber Bater? Margot. Seitdem du meg bift -Margot! Louison (wintt ihr). Ift der Bater Margot. Schwermüthig worden. Schwermüthia! Bohanna. Tröfte bich! Louison. Du kennst des Baters ahnungsvolle Scele! Er wird fich faffen, fich gufrieden geben, Wenn wir ihm sagen, daß du glüdlich bist. Margot. Du bist doch glüdlich? Ja, du mußt es sein, Da du jo groß bist und geehrt! Ich bin's, Johanna. Da ich euch wieder febe, eure Stimme

0

Bernehme, ben geliebten Ton, mich beim Erinnre an die väterliche Klur. Da ich die Beerde trich auf unsern Sohen, Da war ich gliicklich wie im Paradies -Rann ich's nicht wieder sein, nicht wieder werden? (Sie verbirgt ihr Gesicht an Louisons Brust. Claude Marie, Etienne und Bertrand zeigen sich und bleiben schücktern in der Ferne stehen.) Rommt, Etienne! Bertrand! Claude Maric! Die Schwester ift nicht stolz; fie ift so fanft Und spricht so freundlich, als sie nie gethan, Da sie noch in dem Dorf mit uns gelebt. (Bene treten näher und wollen ihr die hand reichen; Johanna sieht sie mit starren Bliden an und fällt in ein tiefes Staunen.) Johanna. Wo war ich? Sagt mir, war das alles nur Gin langer Traum, und ich bin aufgewacht? Bin ich hinweg aus Dom Remi? Nicht wahr! Ich war entschlafen unterm Zauberbaum Und bin erwacht, und ihr steht um mich her, Die wohlbekannten traulichen Bestalten? Mir hat von diesen Königen und Schlachten Und Rriegesthaten nur geträumt — Es waren Rur Schatten, die an mir vorüber gingen; Denn lebhaft träumt fich's unter biefem Banni. Wie kämet ihr nach Rheims? Wie käm' ich selbst Sieher? Nie, nie verließ ich Dom Remi! Befteht mir's offen und erfrent mein Berg. Louison. Wir sind zu Rheims. Dir hat von diesen Thaten Nicht bloß geträumt; du hast sie alle wirklich Vollbracht. - Erkenne dich, blick' um dich her, Befühle beine glanzend goldne Ruftung! (Johanna fahrt mit ber Sand nad) ber Bruft, befinnt fich und erfdrickt.) Bertrand. Aus meiner Sand empfingt Ihr biesen Belm. Claude Marie. Es ift fein Bunder, daß Ihr benft gu tranmen; Denn was Ihr ausgerichtet und gethan, Kann sich im Traum nicht wunderbarer fügen. Johanna (jonen). Kommt, laßt uns fliehn! Ich geh' mit end, ich kehre In unser Dorf, in Vaters Schoof zurück. Louison. D, tomm! tomm mit uns! Diese Menschen alle Bohanna. Erheben mich weit über mein Berdienst! Ihr habt mich tindisch, klein und schwach geschn; Ihr liebt mich, doch ihr betet mich nicht an! Margot. Du wolltest allen diesen Glanz verlaffen! Johanna. Ich werf' ihn von mir, den verhaßten Schmuck,

Der euer Herz von meinem Herzen treunt, Und eine Hirtin will ich wieder werden. Wie eine niedre Magd will ich euch dienen, Und buffen will ich's mit der ftrengften Buge, Daß ich mich eitel über euch erhob! (Trompeten erfcallen.)

#### Behnter Auftritt.

Der Rönig tritt aus der Kirche; er ist im Kronungsornat. Agnes Sorel, Ergbifchof, Burgund, Dunois, La Gire, Du Chatel, Ritter, pofleute und Bolt.

Alle Stimmen (rufen wiederholt, mahrend bag ber Ronig vorwarts fommt). Es lebe der König, Karl der Siebente! (Trompeten fallen ein. Auf ein Zeichen, bas ber Rönig gibt, gebieten die herolbe mit erhobenem Stabe Stifichweigen.) Konig. Mein gutes Bolt! Sabt Dant für eure Liebe!

Die Krone, Die uns Gott aufs Saupt gefett, Durche Schwert ward fie gewonnen und erobert, Mit edelm Burgerblut ift fie benett; Doch friedlich foll ber Delzweig fie umgrimen. Bedantt fei Allen, die für uns gefochten, Und Allen, die uns widerstanden, fei Bergiehn, denn Gnade hat uns Gott erzeigt, Und unfer erftes Königswort fei - Gnade! Dolk. Es lebe ber König! Rarl ber Bütige! König. Bon Gott allein, dem höchsten Berrschenden, Empfangen Frankreichs Könige Die Arone. Wir aber haben fie fichtbarer Weise Mus feiner Sand empfangen. (Bur Jungfrau fich wendenb.) Dier fteht die Gottgesendete, die euch Den angestammten König wieder gab, Das Noch der fremden Thrannei gerbrochen! Ihr Rame foll dem heiligen Denis Bleich sein, der dieses Landes Schilter ift, Und ein Altar fich ihrem Ruhm erheben!

Volk. Beil, Beil der Jungfran, der Erretterin! (Trompeten.) Konig (gur Johanna). Wenn du von Menschen bist gegengt, wie wir,

Co fage, meldes Bliid bid fann erfreuen; Doch, wenn bein Baterland bort oben ift. Wenn du die Strahlen himmlischer Ratur In diesem jungfräulichen Leib verhüllft. So nimm bas Band hinweg von unfern Ginnen Und lag dich schn in deiner Lichtgestalt,

Wie dich der himmel sicht, daß wir anbetend 3m Stanbe bich verehren.

(Gin allgemeines Stillschweigen; jedes Auge ift auf die Jungfrau gerichtet.) Johanna (ploblid auffdreienb). Gott! Mein Bater!

#### Eilfter Auftritt.

Thibaut tritt aus ber Menge und fteht ihr gerade gegenüber.

Mehrere Stimmen. 3hr Bater!

Ja, ihr jammervoller Bater, Thibaut.

Der die Unglückliche gezeugt, den Gottes

Bericht hertreibt, die eigne Tochter anzuklagen.

Burgund. Ha! Was ift Das!

Jetzt wird es ichredlich tagen! Du Chatel.

Thibaut (jum gonig). Gerettet glaubst bu bich burch Gottes Dacht?

Betrogner Kürft! Berblendet Bolt der Franken!

Du bift gerettet durch des Tenfels Runft. (Ane treien mit Entjegen gurud.) Dunois. Rast biefer Menich?

Thibaut. Nicht ich. du aber rasest.

Und Diese hier, und dieser weise Bischof,

Die glauben, daß ber herr ber himmel fich Durch eine ichlechte Magd verkunden merbe.

Lag febn, ob fie auch in bes Baters Stirn

Der breiften Luge Gautelfpiel behanptet,

Womit fie Bolf und Ronig hinterging.

Antworte mir im Namen Des Dreieinen: Behörft bu gu ben Beiligen und Reinen?

(Augemeine Stille; alle Blide find auf fic gespannt; fie ficht unbeweglich.)

Sorel. Gott, fie verftummt!

Das muß fie bor dem furchtbarn Mamen. Thibaut.

Der in der Hölle Tiefen selbst

Gefürchtet wird! - Gie eine Beilige,

Bon Gott gesendet! — An verfluchter Stätte

Ward es ersonnen, unterm Zauberbaum, Wo schon von Alters her die bosen Geister

Den Sabbath halten - hier verkaufte fie

Dem Feind der Menschen ihr unfterblich Theil.

Daß er mit furgem Beltruhm fie verherrliche.

Laft fie ben Urm aufftreifen, feht die Buntte,

Womit die Solle sie gezeichnet hat!

Burgund. Entfetlich! - Doch bem Bater ning man glauben,

Der wider feine eigne Tochter zeugt.

Dunois. Rein, nicht zu glauben ift dem Rasenden,

Der in dem eignen Rind fich felber schändet!

Sorel (zur Johanna). D rede! Brich dies unglüchjel'ge Schweigen!

Wir glauben dir! Wir trauen fest auf dich!

Ein Wort aus beinem Mund, ein einzig Wort Soll uns genügen - Aber fprich! Bernichte

Die gräßliche Beschuldigung - Erkläre,

Du feift unschuldig, und wir glauben bir.

(Johanna fteht unbeweglich; Ugnes Sorel tritt mit Entjeten von ihr hinweg.)

La Bire. Gie ift erschreckt. Erstaunen und Entsetzen Schließt ihr den Dlund. — Bor folder gräßlichen Untlage muß die Unschuld jelbst erbeben. (Er näbert sich ibr.) Faß dich, Johanna. Fühle dich. Die Unschuld Bat eine Sprache, einen Siegerblick, Der die Berleumdung machtig niederblitt! In coelm Born erhebe bich, blid' auf, Beldame, ftrafe ben unwürd'gen Zweifel, Der beine beil'ge Tugend ichmaht. (Johanna ficht unbeweglich. La Sire tritt entfett gurud; Die Bewegung vermehrt fich.) Dunois. Was zagt das Bolt? Was zittern felbst die Fürsten? Sie ist unschuldig - Ich verburge mich, 3d felbft, filr fie mit meiner Fürstenehre! Bier werf' ich meinen Ritterhandschuh bin; Wer magt's, fie eine Schuldige gu nennen? (Gin heftiger Donnerichlag; Alle fteben entfest.) Chibaut. Antworte bei dem Gott, der droben donnert! Sprich, du seist schuldlos. Leugn' es, daß der Feind In deinem Bergen ift, und ftraf' mich Lugen! (Gin zweiter ftarterer Chlag; bas Bolt entflieht zu allen Seiten.) Burgund. Gott fchity' uns! Welche fürchterliche Beichen! Du Chatel (jum gonig). Rommt! Rommt, mein König! Aliebet Diesen Ort! Erzbischof (zur Johanna). Im Ramen Gottes frag' ich bich: Schweigst bu

Erzbischof (zur Johanna). Im Namen Gottes frag' ich dich: Schweigst d Aus dem Gesühl der Unschuld oder Schuld? Wenn dieses Donners Stimme für dich zengt, So sasse drecht und gib ein Zeichen! (Johanna bleibt unbeweglich. Neue hestige Donnerschläge. Der König, Agnes Sorel, Erzbischof, Wurgund, La Dire und Du Chatel gehen ab.)

#### Imölfter Auftritt. Dunois. Johanna.

Dunois. Du bist mein Weib — Ich hab' an dich geglaubt Beim ersten Blick, und also dent' ich noch. Dir glaub' ich mehr, als diesen Zeichen allen, Als diesem Donner selbst, der droben spricht. Du schweigst in edelm Zorn, verachtest es, In deine heit ge Unichutd eingehillt, So schändlichen Verdacht zu widerlegen. — Beracht' es, aber mir vertraue dich; An deiner Unschulb hab' ich nie gezweiselt. Sag' mir kein Vort; die Hand nur reiche mir Zum Psand und Zeichen, daß du meinem Arme Getross vertraust und deiner guten Sache.

(Er reicht ihr die Sand hin, sie wendet fich mit einer zudenden Bewegung von ihm hinweg; er bleibt in flatrem Gnifehen fiehen.)

#### Dreizehnter Auftritt.

Johanna. Du Chatel. Dunois. Bulcht Raimonb.

Du Chatel (zurüdtommenb). Johanna d'Arc! Der König will erlauben, Daß Ihr die Stadt verlaffet ungekränkt. Die Thore stehn Euch offen. Fürchtet keine Beleidigung. Euch schützt des Königs Frieden — Folgt mir, Graf Dunois — Ihr habt nicht Chre,

Folgt mir, Graf Dunois — Jhr habt nicht Ehre, hier länger zu verweilen. — Welch ein Ausgang!

(Er geht. Dunois fährt aus seiner Erstarrung auf, wirst noch einen Blick auf Johanna und geht ab. Diese siecht einen Augenblick ganz allein. Endlich erscheint Raimond, bleibt eine Weile in der Ferne stehen und betrachtet sie mit stillem Schmerz. Dann tritt er auf sie zu und faßt sie bei der Dand.)

Raimond. Ergreift den Angenblick. Kommt! Kommt! Die Straßen Sind leer. Gebt mir die Hand. Ich will Euch führen.

(Bei feinem Anblid gibt fie bas erfle Beiden ber Empfindung, fieht ihn flarr an und blidt jum himmel; bann ergreift fie ihn heftig bei ber Sand und geht ab.)

### Jünfter Aufzug.

Ein wilder Bald.

In der Ferne Röhlerhütten. Es ift gang buntet. heftiges Donnern und Bligen, bagwijchen Schießen.

### Erster Auftritt.

Röhler und Röhlerweib.

Köhler. Das ist ein grausam mordrisch Ungewitter, Der himmel droht, in Fenerbachen fich Berabzugießen, und am hellen Tag Ift's Nacht, daß man die Sterne konnte febn. Die eine losgelagne bolle tobt Der Sturm, Die Erbe bebt, und frachend beugen Die alt verjährten Giden ihre Rrone. Und diefer fürchterliche Rrieg dort oben, Der auch die wilden Thiere Sanftmuth lehrt, Daß fie fich zahm in ihre Bruben bergen, Rann unter Menschen keinen Frieden stiften -Mus bem Beheul ber Winde und bes Sturms Heraus hört ihr das Anallen des Geschützes; Die beiden Beere fteben fich fo nah, Daß nur der Wald fie trennt, und jede Stunde Rann es fich blutig fürchterlich entladen. Köhlerweib. Gott fteh' uns bei! Die Feinde waren ja Schon ganz aufs Haupt geschlagen und zerstreut. Wie fommt's, daß fie aufs neu uns angstigen?

Köhler. Das macht, weil sie den König nicht mehr fürchten. Seitdem das Mädchen eine Here ward Zu Rheims, der böse Feind uns nicht mehr hilft, Weht Alles rüdwärts. Köhlerweib. Horch! Wer naht sich da?

#### Bweiter Auftritt.

Naimond und Johanna zu den Borigen. Raimond. Hier seh' ich Hütten. Kommt, hier sinden wir Ein Obdach vor dem wüth'gen Sturm. Ihr haltet's Richt länger aus, drei Tage schon seid Ihr Herungeirrt, der Menschen Auge kliehend, Und wilde Burzeln waren Eure Speise. (Der Sturm tegt sich, es wird hell und heiter.) Es sind mitteid'ge Köhler. Kommt herein! Köhler. Ihr scheint der Ruhe zu bedürfen. Kommt!

Was unfer schlechtes Dach vermag, ift Guer. Köhlerweib. Was will die zarte Jungfran unter Waffen?

winktineta. Was inte vie jarte Jungfran inter Wood freilich! Zett ist eine schwere Zeit, Wo auch das Weib sich in den Kanzer steckt! Die Königin selbst, Fran Jsabean, sagt man, läßt sich gewassnet sehn in Feindes Lager, Und eine Jungfran, eines Schäfers Dirn, Hat sie Künglich unsern Herrn gesochten. Sat sier von König unsern Herrn gesochten.

Köhler. Was redet Ihr? Geht in die Hütte, bringt Der Jungfrau einen Becher zur Erquickung. (Röhlerweib geht nach der Hütte.)

Raimond (zur Johanna). Ihr seht, es sind nicht alle Menschen grausam; Auch in der Wildniß wohnen sanste Herzen. Erheitert Euch! Der Sturm hat ausgetobt, Und friedlich strahlend geht die Sonne nieder.

Köhler. Ich bent', Ihr wollt zu unsers Königs Heer, Weil Ihr in Waffen reiset — Seht Euch vor! Die Engelländer stehen nah gelagert,

Und ihre Schaaren streifen burch ben Wald. Raimond. Weh und! Wie ist da zu entkommen? Köhler.

Bleibt,

Bis daß mein Bub zurück ist aus der Stadt. Der soll euch auf verborgnen Pfaden führen, Daß ihr nichts zu befürchten habt. Wir kennen Die Schliche.

Raimond (zur Johanna). Legt den Helm ab und die Rüstung; Gie macht Cuch fenntlich und beschützt Euch nicht.

(Johanna fdittelt ben Ropf.)

Kiöhler. Die Jungfrau ist sehr traurig — Still! Wer kommt ba?

#### Dritter Auftritt.

Köhlerweib kommt aus der Hitte mit einem Becher. Köhlerbub. Köhlerweib. Es ist der Bub, den wir zurück erwarten. (Zur Johanna.) Trinkt, edle Jungfrau! Mög's Euch Gott gesegnen! Köhler (zu seinem Sohn). Kommst du, Anet? Was dringst du? Köhlerbub (hat die Jungfrau ins Auge gesaßt, welche eben den Becher an den Mund seht; er erkennt sie, tritt aus sie zu und reist ihr den Becher dom Munde.) Mutter! Mutter!

Was macht Ihr? Wen bewirthet Ihr? Das ist die Here Bon Orleans!

Köhler und Köhlerweib. Gott sei uns gnädig! (Betreuzen sich und entstiehen.)

#### Vierter Auftritt. Naimond. Johanna.

Johanna (gefaßt und fanft).
Du siehst, mir folgt der Fluch, und Alles slieht mich; Sorg' für dich selber und verlaß mich auch. Raimond. Ich Such verlassen! Jetzt! Und wer soll Guer Begleiter sein?
Johanna. Ich bin nicht unbegleitet.
Du hast den Donner über mir gehört.
Mein Schickaft führt mich. Sorge nicht, ich werde

Ans Ziel gelangen, ohne daß ich's suche. Raimond. Wo wollt Ihr hin? Hier stehn die Engelländer, Die Such die grimmig blut'ge Rache schwuren — Dort stehn die Unsern, die Euch ausgestoßen, Verbannt —

Vohanna. Mich wird nichts treffen, als was sein umß. Raimond. Wer soll Euch Nahrung suchen? Wer Euch schlitzen Bor wilden Thieren und noch wildern Menschen? Euch pflegen, wenn Ihr frank und elend werdet?

Sohanna. Ich kenne alle Kräuter, alle Wurzeln; Bon meinen Schafen lernt' ich das Gesunde Bom Gift'gen unterscheiden — Ich verstehe Den Lauf der Setrue und der Wolken Zug, Und die verborgnen Duellen hör' ich rauschen. Der Meusch braucht wenig, und an Leben reich Ich die Natur.

Raimond (faßt fie bei der Hand). Wollt Ihr nicht in End) gehn? Euch nicht mit Gott versöhnen — in den Schouß Der heil'gen Kirche reuend wiederkehren?

Johanna. Auch du hältst mich der schweren Stinde schuldig? Raimond. Muß ich nicht? Euer schweigendes Geständniß — Johanna. Du, der mir in das Cleud nachgesolgt,

Das eing'ge Besen, das mir treu geblieben. Sich an mich kettet, da mich alle Welt Ausstich, du haltst mid auch für die Berworfne, Die ihrem Gott entsagt - (naimond schweigt.) D das ist bart! Raimond (erftaunt). Ihr waret wirflich feine Bauberin? Johanna. 3ch eine Zauberin! Raimond. Und diese Bunder, Ihr hättet sie vollbracht mit Gottes Kraft Und feiner Beiligen? Johanna. Mit welcher fonft! Raimond. Und Ihr verstummtet auf die gräßliche Beschuldigung? - Ihr redet jett, und vor dem Konig. Wo es zu reden galt, verftummtet Ihr! Johanna. Ich unterwarf mich schweigend bem Geschick, Das Gott, mein Meister, über mich verhängte. Raimond. Ihr fonntet Gurem Bater nichts erwiedern! Weil es vom Bater fam, fo fam's von Gott. Johanna. Und väterlich wird auch die Prufung fein. Naimond. Der Simmel felbft bezengte Gure Schuld! Johanna. Der himmel fprach, drum schwieg ich. Wie? Ihr kountet Raimond. Mit einem Wort Guch reinigen, und ließt Die Welt in Diesem ungludsel'gen Grrthum? Johanna. Es war fein Jrrthum, eine Schickung war's. Raimond. Ihr littet alle diefe Schmach unschuldig, Und keine Mage kam von Guren Lippen! - 3ch fraune über Euch, ich fteh' erschüttert, Im tiefften Busen tehrt fich mir bas Berg! D, gerne nehm' ich Ener Wort für Wahrheit, Denn ichwer mard mir's, an Eure Schuld gu glauben. Doch fount' ich träumen, daß ein menschlich Berg Das Ungeheure schweigend würde tragen! Johanna. Berdient' ich's, die Gesendete gu fein. Wenn ich nicht blind des Meisters Willen chrie? Und ich bin nicht so elend, als du glaubst. 3d leibe Mangel, doch bas ift fein Ungliid Kir meinen Stand; ich bin verbannt und flüchtig. Doch in der Dede fernt' ich mich erkennen. Da, als der Chre Schimmer mich umgab, Da war ber Streit in meiner Bruft; ich war Die Unglüdseligste, ba ich ber Welt Um meisten gu beneiden schien - Jett bin ich Bebeilt, und dieser Sturm in ber Ratur,

Der ihr das Ende drohte, war mein Freund,

Er hat die Welt gereinigt und auch mich. In mir ist Friede - Komme, was da will, Ich bin mir keiner Schwachheit mehr bewußt! Raimond. D, fommt, fommt, lagt uns eilen, Eure Unschuld Laut, laut vor aller Welt zu offenbaren! Johanna. Der die Berwirrung fandte, wird fie lofen! Mur, wenn fie reif ift, fällt des Schidfals Frucht! Gin Tag wird fommen, der mich reiniget. Und die mich jetzt verworfen und verdammt, Sie werden ihres Wahnes inne werden, Und Thränen werden meinem Schicksal fließen. Raimond. Ich sollte schweigend bulden, bis der Rufall -Johanna (ihn fanft bei ber Sand faffend). Du fiehst unr das Ratürliche der Dinge, Denn beinen Blid umhüllt das irb'iche Band. Ich habe das Unsterbliche mit Angen Besehen - Dhne Götter fällt kein Haar Vom Haupt des Menschen — Siehst du dort die Sonne Am himmel niedergeben — Go gewiß Sie morgen wiederkehrt in ihrer Rlarheit, So unausbleiblich fommt der Tag der Wahrheit!

#### Junfter Auftritt.

Ronigin Ifabeau mit Colbaten ericeint im hintergrund.

Mabeau (noch hinter ber Scene).

Dies ift der Weg ins engelland'iche Lager!

Raimond. Weh uns! Die Feinde!

(Soldaten ireten auf, bemerten im hervorkommen die Johanna und taumeln erfdroden gurud.)

Mabeau.

Run! Was halt ber Bug!

Soldaten. Gott fteh uns bei!

Mabeau. Erichreckt euch ein Wespenst!

Seid ihr Soldaten? Memmen feid ihr! - Wie?

(Sie drangt fid) durch die Undern, tritt hervor und fahrt jurud, wie fie bie Jungfrau erblidt.)

Was feh' ich! Ha! (Schnell faßt fie fich und tritt ihr entgegen.) Ergib dich! Du bist meine

Gefangene!

Johanna. Ich bin's.

(Raimond entflieht mit Beichen ber Bergweiflung.)

Isabean (zu den Sotdaten). Legt sie in Ketten!

(Die Soldaten nahen fich ber Jungfrau ichlichtern; fie reicht den Urm gin und wird gefeffelt.)

Ist das die Mächtige, Gefürchtete, Die eure Schaaren wie die Lämmer scheuchte,

Die jett fich felber nicht beschützen fann?

Thut fie nur Bunber, wo man Glauben hat, Und wird zum Weib, wenn ihr ein Mann begegnet? (Bur Jungfrau.) Warum verließest du dein Beer? Wo bleibt Graf Dunois, bein Ritter und Beschützer? Johanna. Ich bin verbaunt. Isabcan (erstaunt gurudtretend). Bas? Bie? Du bift verbannt? Berbannt vom Dauphin? Iohanna. Frage nicht! Ich bin

In deiner Macht, bestimme mein Beschick. Isabean. Berbannt, weil du vom Abgrund ihn gerettet,

Die Rrone ihm haft aufgesetzt gu Rheims, Zum Mönig über Frankreich ihn gemacht? Berbannt! Daran erkenn' ich meinen Sohn! - Führt fie ins Lager. Zeiget ber Armee Das Furchigespenft, vor dem fie fo gegittert! Gie eine Banberin! Ihr ganger Banber Ift euer Wahn und euer feiges Berg! Gine Darrin ift fie, die für ihren Konig Sich opferte und jeut den Ronigslohn Dafür empfängt - Bringt fie zu Lionel -Das Glud ber Franten fend' ich ihm gebunden; Bleich folg' ich selbst. Ru Lionel! Ermorde mich

Johanna. Gleich hier, eh du zu Gionel mich sendest.

Mabeau (ju den Solbaten).

Behorchet dem Befehle! Fort mit ihr! (Ocht ab.)

#### Sechster Auftritt. Johanna. Solbaten.

Johanna (zu den Solbaten). Engländer! Dulbet nicht, daß ich lebendia Mus eurer Sand entfomme! Rachet ench! Bicht eure Schwerter, taucht fie mir ins Berg, Reißt mich entfeelt zu eures Feldheren Gugen! Dentt, daß ich's mar, die eure Trefflichften Betodtet, die fein Mitleid mit ench trug, Die gange Strome engellandichen Bluts Bergoffen, euren tapfern Beldenföhnen Den Tag ber frohen Wiederfehr geraubt! Rehmt eine blut'ge Rache! Tödtet mich! Ihr habt mich jest; nicht immer möchtet ihr Co fdwad mid febn -Anführer der Soldaten. Thut, was die Königin befahl! Sollt' ich Johanna.

Noch unglücksel'ger werben, als ich war! Burchtbare Beil'ge! Deine Band ift ichwer! Haft du mich ganz aus beiner Hul'd verstoßen? Kein Gott erscheint, kein Engel zeigt sich mehr, Die Wunder ruhn, der Hinmel ist verschlossen.
(Sie folgt den Goldalen.)

Das frangofifde Lager.

#### Siebenter Auftritt.

Dunois gwifden bem Ergbifchof und Du Chatel.

Erzbischof. Bezwinget Guern finstern Unmuth, Bring! Rommt mit uns! Rehrt gurud zu Guerm Ronig! Berlaffet nicht die allgemeine Sache In diesem Augenblid, ba wir, aufs neu Bedränget, Gures Beldenarms bedürfen. Dunois. Warum find wir bedrängt? Warum erhebt Der Keind fich wieder? Alles war gethan, Frankreich war siegend und der Krieg geendigt. Die Retterin habt ihr verbannt; nun rettet Euch selbst! Ich aber will das Lager Richt wieder sehen, wo fie nicht mehr ift. Du Chatel. Nehmt beffern Rath an, Pring! Entlagt uns nicht Mit einer solchen Antwort! Schweigt, Du Chatel! Dunois. Ich haffe Euch, von Euch will ich nichts hören. Ihr seid es, der zuerst an ihr gezweisclt. Erzbischof. Wer ward nicht irr' an ihr und hätte nicht Gewankt an diesem unglückscl'gen Tage, Da alle Zeichen gegen fie bewiesen! Wir waren überrascht, betäubt; ber Schlag Traf zu erschütternd unser Herz — Wer konnte In diefer Schredensftunde priffend magen? Jett kehrt uns die Besonnenheit gurud; Wir fehn fie, wie fie unter uns gewandelt, Und keinen Tadel finden wir an ihr. Wir sind verwirrt — Wir fürchten, schweres Unrecht Bethan zu haben. - Reue fühlt der Konig, Der Herzog klagt sich an, La Bire ist trostlos, Und jedes Berg hüllt sich in Trauer ein. Dunois. Sie eine Lügnerin! Wenn fich die Wahrheit Berkörpern will in sichtbarer Gestalt, So muß sie ihre Ruge an sich tragen! Wenn Unichuld, Treue, Bergensreinigfeit Auf Erden irgend wohnt - auf ihren Lippen, In ihren klaren Augen muß sie wohnen! Erzbischof. Der himmel schlage durch ein Bunder fich

Shiller, Werfe. II.

26

Ins Mittel und erleuchte bies Gebeimnif. Das unser sterblich Auge nicht durchdringt — Doch, wie sich's auch entwirren mag und lofen, Eins von den Beiden haben wir verschuldet: Bir haben uns mit höll'ichen Zauberwaffen Bertheidigt, oder eine Beilige verbannt! Und Beides ruft bis himmels Born und Strafen Berab auf biefes ungludfel'ge Land!

#### Achter Auftritt.

Ein Chelmann ju ben Borigen, hernach Raimond. Edelmann. Gin junger Schäfer fragt nach beiner Sobeit, Er fordert dringend, mit bir felbst gu reden, Er tomme, fagt er, von der Jungfran -Dunois. Gile!

Bring ibn berein! Er fommt von ibr! (Goelmann öffnet bem Raimond die Thure. Dunois eilt ihm entgegen.)

Wo ist sic? Bo ift die Jungfran? Raimond. Beil Euch, edler Pring! Und Beil mir, daß ich diesen frommen Bischof. Den heit'gen Mann, den Schirm der Unterbrückten, Den Bater ber Berlagnen, bei Guch finde! Dunois. Wo ift die Jungfrau? Cribifchof. Sag' es uns, mein Sohn! Raimond. herr, fie ift keine schwarze Bauberin! Bei Gott und allen Beiligen bezeug' ich's. Im Frrthum ift das Bolk. Ihr habt die Unschuld Verbannt, die Gottgesendete verstoßen! Dunois. Wo ift fie? Sage! Raimond. Ihr Gefährte mar ich Auf ihrer Glucht in dem Ardennerwald, Mir hat fie bort ihr Innerstes gebeichtet. In Martern will ich fterben, meine Gecle Sab' feinen Untheil an bem ew'gen Beil, Wenn fie nicht rein ift, herr, von aller Schuld! Dunois. Die Conne jelbst am himmel ift nicht reiner! Wo ist sie? Sprich! Raimond. D. wenn Euch Gott das Berg Bewendet hat - fo eilt, jo rettet fie! Sie ift gefangen bei ben Engellandern. Dunois. Wefangen! Bas! Die Unglückselige! Eribischof. Raimond. In ben Ardennen, wo wir Obdach fuchten. Ward fie ergriffen von der Konigin

Und in der Engesländer Hand gesiefert.
D rettet sie, die euch gerettet hat,
Bon einem grausenvollen Tode!
Dunois. Zu den Wassen! Aus! Schlagt Lärmen! Rührt die Trommeln!
Führt alse Bölker ins Gesecht! Ganz Frankreich
Bewassen sich! Die Shre ist verpfändet,
Die Krone, das Palladium entwendet.
Seht alles Blut, seht euer Leben ein!
Frei muß sie sein, noch eh der Tag sich endet! (Echen ab.)

Gin Wartthurm, oben eine Deffnung.

#### Neunter Auftritt.

Mabean, Fastolf. Johanna und Lionel.

Sastolf (eilig hereintretend). Das Bolt ist länger nicht zu bändigen Sie fordern muthend, bag die Jungfran fterbe. Ihr widersteht vergebens. Tödlet fie Und werft ihr haupt von dieses Thurmes Binnen. Ihr fliegend Blut allein verfohnt das Scer. Mabean (fommt). Sie setzen Leitern an, fie laufen Sturm! Befriediget das Bolt. Wollt Ihr erwarten, Bis fie den gangen Thurm in blinder Buth Umtehren und wir alle mit verderben? Ihr tonnt fie nicht beschützen. Gebt fie bin. Sionel. Laft fie anfturmen! Laft fie wuthend toben! Dies Schloß ist fest, und unter seinen Trümmern Begrab' ich mich, eh mich ihr Wille zwingt. - Antworte mir, Johanna! Gei die Meine, Und gegen eine Welt beschütz' ich dich. Mabean. Seid Ihr ein Mann? Sionel. Berftogen haben dich Die Deinen; aller Pflichten bist du ledig Für dein unwürdig Baferland. Die Feigen, Die um dich warben, sie verließen dich; Sie magten nicht ben Rampf um beine Chre. 3ch aber, gegen mein Bolf und das beine Behaupt' ich dich. - Einst ließest du mich glauben. Daß dir mein Leben theuer fei! Und damals Stand ich im Rampf als Feind dir gegenüber; Jett haft du feinen Freund, als mich! Johanna. Der Keind mir, der verhaßte, meines Volks. Nichts kann gemein sein zwischen dir und mir. Nicht lieben fann ich dich; doch, wenn dein Berg Sich zu mir neigt, fo lag es Segen bringen

Mur unfre Bolfer. — Führe beine Beere hinweg von meines Baterlandes Boben. Die Schlüffel aller Städte gib beraus, Die ihr bezwungen, allen Ranb vergute, Wib die Wejangnen ledig, sende Beifeln Des heiligen Vertrags, jo biet' ich bir Den Frieden an in meines Ronigs Ramen. Mabeau. Willft bu in Banden uns Gefete geben? Johanna. Thu' es bei Zeiten, benn bu mußt es boch. Frantreich wird nimmer Englands Reffeln tragen. Die, nie wird bas geschehen! Cher wird es Gin weites Grab fur eure Beere fein. Befallen find ench eure Beften, dentt Unf eine fichre Rudtehr; euer Ruhm Ist boch verloren, eure Macht ift bin. Pfabeau. Könnt Ihr den Troty der Rasenden ertragen?

#### Behnter Auftritt.

#### Gin Sauptmann fommt eilig.

hauptmann. Gilt, Feldherr, eilt, das heer zur Schlacht zu ftellen! Die Franken ruden an mit fliegenden Fahnen, Bon ihren Waffen blitt das ganze Thal. Johanna (begeiftert). Die Franken riiden an! Jett, ftolges England, Beraus ins Feld! Jest gilt es, frisch zu fechten. Saftolf. Unfinnige, bezähme beine Freude! Du wirst das Ende dieses Tags nicht febn. Bohanna. Mein Bolt wird fiegen, und ich werde fterben, Die Tapfern brauchen meines Urms nicht mehr. Cionel. 3ch fpotte diefer Weichlinge! Wir haben Sie vor uns hergeschencht in zwanzig Schlachten, Ch diefes Belbenmadchen für fie ftritt! Das gange Bolt veracht' ich bis auf Gine, Und diese haben fie verbannt. - Kommt, Saftolf! Wir wollen ihnen einen zweiten Tag Bei Crequi und Boitiers bereiten. Ihr, Ronigin, bleibt in diesem Thurm, bewacht Die Jungfrau, bis das Treffen fich entschieden, 3ch laff' Ench fünfzig Ritter gur Bededung. Saftolf. Bas? Gollen wir bem Feind entgegen gebn Und diese Wüthende im Rücken laffen? Johanna. Erschreckt dich ein gefesselt Beib? Cioncl. (Bib mir Dein Wort, Johanna, bicht nicht zu befreien! Johanna. Did zu befreien ift mein einz'ger Bunfch.

Isabean. Legt ihr dreifache Fesseln an! Mein Leben Berburg' ich, daß sie nicht entkommen soll.

(Sie wird mit schweren Retten um den Leib und um die Arme gefeffelt.)

Lionel (zur Johanna).

Du willst es so! Du zwingst uns! Roch steht's bei dir! Entsage Frankreich, trage Englands Kahne,

Und du bist frei, und diese Wuthenden,

Die jetzt bein Blut verlangen, dienen dir.

Fastolf (vingend). Fort, fort, mein Feldherr!

thanna. Spare deine Worte! Die Franken riiden an, vertheidige dich!

(Arompeten ertönen. Lionel eilt fort.)

Fastolf. Ihr wißt, was Ihr zu thun habt, Königin! Erklärt bas Glud sich gegen uns, seht Ihr,

Daß unfre Bolfer fliehen -

Isabeau (einen Dold ziehend). Sorget nicht, Sie soll nicht leben, unsern Fall zu sehn.

Kastolf (zur Johanna). Du weißt, was dich erwartet. Jelt ersiehe Glück für die Waffen beines Bolks! (Er geht ab.)

#### Eilfter Auftritt.

Ifabean. Johanna. Solbaten.

Johanna. Das will ich!

Daran soll Niemand mich verhindern — Horch! Das ist der Kriegsmarsch meines Volks! Wie muthig

Er in das Herz mir schallt und siegverkündend! Berderben über England! Sieg den Franken!

Auf, meine Tapfern! Auf! Die Jungfrau ist Euch nah; sie kann nicht vor euch her, wie soust, Die Kahne tragen — schwere Bande fesseln sie;

Doch frei aus ihrem Kerker schwingt die Seele

Sich auf den Flügeln eures Kriegsgesangs. Fabrau (zu einem Soldaten). Steig auf die Warte dort, die nach dem Feld hin sieht, und sag' uns, wie die Schlacht sich wendet.

(Solbat steigt hinauf.)

Johanna. Mnth, Muth, mein Bolk! Es ist der lette Kampf! Den einen Sieg noch, und der Feind liegt nieder!

Fabeau. Was siehest du?

Soldat. Schon find fie an einander. Ein Büthender auf einem Barberroß,

Im Tigersell, sprengt vor mit den Gendarmen.

Johanna. Das ift Graf Dunois! Frisch, madrer Streiter!

Der Sieg ist mit dir!

Boldat. Der Burgunder greift

Die Brude an.

Blabeau. Daß gebn Langen ibm Ins faliche Berg eindrängen, dem Berrather! Soldat. Lord Fastolf thut ihm mannhaft Widerstand. Sie fiten ab, fie tampfen Mann für Mann. Des Bergogs Leute und die unfrigen. Siehst du den Dauphin nicht? Erfennst du nicht Die töniglichen Beichen? Soldat. Alles ift In Stanb vermengt. Ich kann nichts unterscheiben. Johanna. Batt' er mein Huge, oder ftund' ich oben. Das Aleinste nicht entginge meinem Blid! Das wilde Suhn tann ich im Fluge gablen, Den Kalt ertenn' ich in den höchsten Luften. Soldat. Am Graben ift ein fürchterlich Gebrang'; Die Brößten, icheint's, die Erften fampfen bort. Mabean. Schwebt unfre Kahne noch? Soldat. Soch flattert fie. Johanna. Rönnt' ich nur burch ber Mauer Rite ichauen, Mit meinem Blid wollt' ich die Schlacht regieren ! Web mir! Bas feh' ich! Unfer Teldherr ift Umainaelt! Plabeau (judt den Dolch auf Johanna). Stirb, Ungliickliche! Soldat (fdinen). Er ift befreit. Im Rüden faßt ber tapfere Kastolf Den Keind — er bricht in seine dichtsten Schaaren. Pfabeau (zicht ben Dold jurud). Das fprach bein Engel! Boldat. Siea! Siea! Sie entfliehen! Mabeau. Wer flieht? Boldat. Die Franken, die Burgunder fliehn, Bedeckt mit Mlüchtigen ift bas Wefilbe. Bohanna. Bott! Bott! So fehr wirft bu mich nicht verlaffen! Soldat. Gin Schwer Bermundeter wird bort geführt. Biel Bolt fpringt ibm gu Silf, es ift ein Gurft. Der Unfern einer oder Frantischen? Mabeau. Soldat. Sie lösen ihm den Helm; Graf Dunois ist's. Bohanna (greift mit frampfhafter Anftrengung in ihre Retten). Und ich bin nichts als ein gefeffelt Beib! Soldat. Gieh! Balt! Ber fragt den himmelblauen Mantel. Berbrämt mit Gold? Bohanna (lebhaft). Das ift mein Berr, ber Ronig! Soldat. Gein Rog wird schen — es überschlägt fich — flurzt — Er windet schwer arbeitend fich hervor -(Johanna begleitet dieje Worte mit leidenschaftlichen Bewegungen.) Die Unsern naben schon in vollem Lauf -Sie haben ihn erreicht - umringen ihn -

Johanna. D hat der himmel keine Engel mehr! Dfabeau (hohnlachend). Setzt ift es Zeit! Tett, Retterin, crrette! Johanna (flürzt auf die Aniee, mit gewaltsam heftiger Stimme betend).

Bore mich, Gott, in meiner höchsten Noth! Sinauf zu dir, in beißem Flebenswunsch, In beine himmel fend' ich meine Geele. Du fanust die Faden eines Spinngewebs Start machen, wie die Taue eines Schiffs; Leicht ift es beiner Allmacht, ehrne Bande In dünnes Spinngewebe zu verwandeln — Du willft, und diese Retten fallen ab, Und diese Thurmwand spaltet sich — Du halfst Dem Simson, da er blind war und gefesselt Und feiner ftolgen Keinde bittern Spott Erduldete. — Auf bid vertrauend faßt' er Die Pfosten seines Rerters machtig an Und neigte fich und fturzte bas Gebande -Triumph! Triumph!

Soldat. Mabean. Was ist's?

Soldat.

Der Könia ist

Gefangen!

Johanna (fpringt auf). Go fei Gott mir gnabig! (Sie hat ihre Ketten mit beiden Händen fraftvoll gefaßt und zerriffen. In dent-felben Augenblick flürzt sie sich auf den nächstliehenden Soldaten, entreißt ihm sein Schwert und eilt hinaus. Alle sehen ihr mit ftarrem Erstauner nach.)

### Bwölfter Auftritt. Borige ohne Johanna.

Isabeau (nach einer langen Baufe).

Was war das? Träumte mir? Wo kam sie bin? Wie brach fie diese zentnerschweren Bande?

Nicht glauben würd' ich's einer ganzen Welt, Satt' ich's nicht felbst gefehn mit meinen Angen.

Soldat (auf ber Warte). Wie? Sat fie Mlügel? Sat ber Sturmwind fie Sinabgeführt?

Sprich, ist fie unten? Mabeau.

Mitten Soldat. Im Rampfe schreitet fie - Ihr Lauf ist schneller

Als mein Gesicht - Jett ist fie bier - jett bort -

Ich febe fie zugleich an vielen Orten!

— Sie theilt die Haufen — Alles weicht vor ihr, Die Franken ftehn, fie ftellen fich aufs neu!

- Weh mir! Was feh' ich! Unfre Bolfer werfen Die Waffen von fich, unsere Kahnen finten -

Isabean. Was? Will sie uns den sichern Sieg entreißen?

Soldat. Grad' auf den König dringt sie an — Sie hat ihn Erreicht — Sie reißt ihn mächtig aus dem Kamps.

— Lord Fastolf surzt — Der Feldherr ist gesangen.
Psabeau. Ich will nicht weiter hören. Komm herab!
Soldat. Flicht, Königin! Ihr werdet siberfallen.
(Gewassnet Vollt dringt an den Thurm heran. (Er steigt herunter.)

#### Dreizehnter Auftritt.

La Gire mit Soldaten tommt. Bei seinem Gintritt stredt bas Bolf ber Rönigin bie Waffen,

ka hire (naht ihr chrechietig). Königin, unterwerft Euch Der Allmacht — Eure Ritter haben sich Ergeben, aller Widerstand ist unnütz! — Rohmt meine Dienste an. Befehlt, wohin Ihr wollt begleitet sein. Isabenu. Jedweder Ort Gilt gleich, wo ich dem Dauphin nicht begegne. (Gibt ihr Schwert ab und solgt ihm mit den Soldaten.)

Die Scene vermandelt fich in das Schlachtfeld.

#### Vierzehnter Auftritt.

Soldaten nit fliegenden Fahnen erfüllen den hintergrund. Bor ihnen der König und der Herzog von Burgund; in den Armen beider Fürsten liegt Johanna, tödlich verwinndet, ohne Zeichen des Lebens. Sie treten langjam vorwärts. Agnes Sorcl stürzt herein.

Sorel (wirft fid an des Ronigs Bruft).

Ihr seid befreit — Ihr lebt — Ich hab' Guch wieder! König. Ich bin befreit — Ich bin's um biesen Preis!

(Zeigt auf Johanna.)

Sorel. Johanna! Gott! Gie ftirbt!

Burgund. Sie hat geenbet!
Seht einen Engel scheiden! Seht, wie sie daliegt,
Schmerzlos und ruhig, wie ein schlech Kind!
Des himmels Friede spielt um ihre Züge;
Kein Athem hebt den Busen mehr, doch Leben
Ist noch zu spüren in der warmen Hand.
König. Sie ist dahin — Sie wird nicht mehr erwachen,

Ihr Auge wird das Ird'sche nicht mehr schauen.
Schon schwebt sie broben, ein verklärter Geist,
Sieht unsern Schmerz nicht mehr und unser Reue.

Sorel. Sie schlägt die Augen auf, sie lebt!

Sorel. Gie ichlagt die Augen auf, sie lebt! Burgund (erstaunt). Rehrt sie

lins aus dem Grab zurud? Zwingt sie den Tod? Sie richtet sich empor! Sie steht!

```
Johanna (fteht gan; aufgerichtet und ichaut umber).
                                    Wo bin ich?
Burgund. Bei beinem Bolf, Johanna! Bei ben Deinen!
König. In beiner Freunde, beines Königs Urmen!
Johanna (naddem fie ibn lange ftarr angesehen).
  Mein, ich bin feine Banberin! Bewiß,
  Ich bin's nicht.
                   Du bist heilig, wie die Engel;
König.
  Doch unfer Auge war mit Racht bedeckt.
Johanna (fieht heiter ladelnb umber).
  Und ich bin wirklich unter meinem Bolk
  Und bin nicht mehr verachtet und verstoßen?
  Man flucht mir nicht, man fieht mich gütig an?
  - Ja, jetzt erkenn' ich dentlich Alles wieder!
  Das ift mein König! Das find Franfreichs Fahnen!
  Doch meine Fahne seh' ich nicht - Wo ist fie?
  Nicht ohne meine Kahne darf ich kommen;
  Bon meinem Meister ward sie mir vertraut,
  Bor seinem Thron muß ich fie niederlegen:
  Ich barf fie zeigen, benn ich trug fie treu.
Konig (mit abgewandtem Geficht). Gebt ihr die Rahne!
(Man reicht fie ihr. Sie steht gang frei aufgerichtet, die Fahne in der Hand. — Der Himmel ist von einem rofigten Schein beleuchtet.)
Johanna. Seht ihr den Regenbogen in der Luft?
  Der himmel öffnet seine goldnen Thore,
   Im Chor ber Engel fteht fie glanzend ba,
  Sie hält den ew'gen Sohn an ihrer Brust,
  Die Urme streckt fie lächelnd mir entgegen.
  Wie wird mir? - Leichte Wolfen heben mich ---
  Der schwere Banger wird zum Flügelfleide.
  Binauf - hinauf - Die Erbe flieht gurud -
  Rurg ift ber Schmerg, und ewig ift die Freude!
(Die Fahne entfällt ihr, fie finkt todt darauf nieder. - Alle fleben lange in fprach-
tofer Rührung. - Muf einen leifen Wint des Ronigs werden alle Rahnen fanft auf
```

fie niedergelaffen, daß fie gang bavon bededt wird.)

Hosted by Google

# Die Braut von Messina

ober

## die feindlichen Brüder.

Gin Trauerspiel mit Chören.

## Aleber den Gebrauch des Chors in der Tragodie.

Ein poctisches Werk muß fich selbst rechtfertigen, und wo die That nicht spricht, da wird das Wort nicht viel helfen. Man konnte es also gar wohl dem Chor überlaffen, sein eigener Sprecher gu fein, wenn er nur erft felbst auf die gehörige Urt zur Darftellung gebracht mare. Aber das tragische Dichterwert wird erft durch die theatralische Borffellung gu einem Ganzen; nur die Worte gibt ber Dichter, Mufit und Tang muffen hinzukommen, fic zu beleben. Solange also bem Chor diese finnlich machtige Begleitung fehlt, solange wird er in der Detonomie des Trauerspiels als ein Angending, als ein fremdartiger Körper und als ein Aufenthalt erscheinen, ber nur den Bang ber Sandlung unterbricht, ber Die Taufdnung ftort, ber ben Bufchauer erfaltet. Um dem Chor fein Riecht anguthun, muß man fich also von der wirklichen Buhne auf eine mögliche verseten; aber das muß man überall, wo man zu etwas Höherm gelangen will. Bas die Runft noch nicht hat, das soll fie erwerben; der zufällige Mangel an Silfsmitteln barf die ichaffende Ginbildungsfraft bes Dichters nicht beschränken. Das Würdigste sett er fich zum Biel, einem Reale ftrebt er nach, die ausübende Kunft mag fich nach den Umftänden bequemen.

Es ift nicht wahr, was man gewöhnlich behaupten hört, daß das Publikum die kunst herabzieht; der künstler zieht das Publikum herab, und zu allen Zeiten, wo die kunst versiel, ist sie durch die Künstler gestallen. Das Publikum braucht nichts als Empfänglichkeit, und diese bestiht es. Es tritt vor den Vorhang mit einem unbestimmten Verlangen, mit einem vielseitigen Vermögen. Zu dem Höchsten und Rechten, und wenn es damit angesangen hat, sich mit dem Schechten zu begnügen, so wird es zuverlässig damit aushören, das Vortressliche zu fordern,

wenn man es ihm erft gegeben hat.

Der Dichter, hört man einwenden, hat gut nach einem Jdeal arbeiten, der Kunstrichter hat gut nach Ideen urtheilen; die bedingte, besichtet, ausübende Kunst ruht auf dem Bedürsniß. Der Unternehmer will bestehen, der Schauspieler will sich zeigen, der Juschauer will untershalten und in Bewegung gesetzt sein. Das Vergnügen sucht er und ist unzusirieden, wenn man ihm da eine Anstrengung zumuthet, wo er ein Spiel und eine Erholung erwartet.

Aber, indem man das Theater ernsthafter behandelt, will man das Bergnügen des Zuschauers nicht ausheben, sondern veredeln. Es soll ein Spiel bleiben, aber ein poetisches. Alle Kunst ist der Freude gewidmet', und es gibt keine höhere und keine ernsthaftere Ausgabe, als die Wenschen zu beglücken. Die rechte Kunst ist nur diese, welche den höchsten Genuß verschaftst. Der höchste Genuß aber ist die Freiheit des

Bemuthes in dem lebendigen Spiel aller feiner Rrafte.

Feber Mensch zwar erwartet von den Künsten der Einbildungskraft eine gewisse Befreiung von den Schranken des Wirklichen; er will sich an dem Möglichen ergötzen und seiner Phantasie Kaum geben. Der am wenigsten erwartet, will doch sein Geschäft, sein gemeines Leben, sein Individum vergessen, er will sich in anzerordentlichen Lagen sih-sen, sich an den seltzamen Combinationen des Infalls weiden; er will, wenn er von ernsthafterer Natur ist, die noralische Weltregierung, die er im wirklichen Leben vernist, auf der Schaubühne sinden. Aber er weiß selbst recht gut, daß er nur ein leeres Spiel treibt, daß er im eigentlichen Sinn sich nur an Träumen weidet, und wenn er von dem Schauplas wieder in die wirkliche Welt zurücksehrt, so umgibt ihn diese wieder mit ihrer ganzen drückenden Enge, er ist ihr Naub, wie vorher; denn sie selbst ist geblieden, was sie war, und an ihm ist nichts verändert worden. Dadurch ist also nichts gewonnen, als ein gefällis ger Wahn des Augenblicks, der beim Erwachen verschwindet.

Und eben darum, weil es hier nur auf eine vorübergehende Täusschung abgesehen ist, so ist auch nur ein Schein der Wahrheit oder die beliebte Wahrscheinlichkeit nöthig, die man so gern an die Stelle der

Wahrheit fett.

Die wahre Kunst aber hat es nicht bloß auf ein vorübergehendes Spiel abgesehen; es ist ihr Ernst damit, den Menschen nicht bloß in einen augenblicklichen Traum von Freiheit zu versehen, sondern ihn wirklich und in der Chat frei zu machen, und diese dadurch, daß sie eine Krast in ihm erweckt, übt und ausdisder, die sinnliche Welt, die sonst nur als ein roher Stoff auf uns lastet, als eine blinde Macht auf uns drück, in eine objective Ferne zu rücken, in ein freies Werk unseres Geistes zu verwandeln und das Materielle durch Fdeen zu veherrschen.

Und eben darum weil die wahre Kunst etwas Reelles und Objectives will, so fann sie sich nicht bloß mit dem Schein der Wahrheit begnuigen; auf der Wahrheit selbst, auf dem festen und tiefen Grunde der

Natur errichtet fie ihr ideales Bebaude.

Wie aber nun die Kunft zugleich ganz ideell und doch im tiefften Sinne reell sein — wie sie das Wirkliche ganz verlassen und doch aufs genaueste mit der Natur übereinstimmen soll und kann, das ist's, was Wenige sassen, was die Ansicht poetischer und plastischer Werke so schielend macht, weil beide Forderungen einander im gemeinen Urtheil

geradezu aufzuheben icheinen.

Auch begegnet es gewöhnlich, daß man das Gine mit Aufopferung bes Undern zu erreichen sucht und eben defiwegen Beibes verfehlt. Wem Die Matur gwar einen treuen Sinn und eine Junigkeit bes Befühls verlieben, aber die ichaffende Ginbilbungsfraft verfagte, der wird ein trener Maler des Wirklichen sein, er wird die zufälligen Erscheinungen, aber nie den Beift der Ratur ergreifen. Dur den Stoff ber Welt wird er uns wiederbringen; aber es wird eben darum nicht unfer Werk, nicht bas freie Produtt unfers bildenden Weiftes fein und tann alfo auch bie wohlthätige Wirtung ber kunft, welche in ber Freiheit besteht, nicht haben. Ernst gwar, Doch unerfreulich ift Die Stimmung, mit ber uns ein solder Runftler und Dichter entläßt, und wir sehen uns durch die Runft selbst, die une befreien sollte, in die gemeine enge Wirklichkeit peinlich Burfidverfett. Wem hingegen zwar eine rege Phantafie, aber ohne Gemuth und Charafter, ju Theil geworden, der wird fich um feine Wahrheit bekummern, sondern mit dem Weltstoff nur spielen, nur durch phantaftische und bigarre Combinationen zu überraschen suchen, und wie sein ganges Thun nur Schaum und Schein ift, so wird er zwar für den Angenblid unterhalten, aber im Bemuth nichts erbauen und begrunden. Sein Spiel ift, fo wie der Eruft des Andern, fein poetisches. Phantastische Webilde willtürlich an einander reihen, heißt nicht ins Ideale geben, und das Wirkliche nachahmend wieder bringen, beifit nicht die Matur darstellen. Beibe Forderungen stehen so wenig im Wiberfpruch mit einander, daß sie vielmehr - eine und dieselbe find; daß die Runft nur baburd, mahr ift, daß fie das Wirkliche gang verläßt und rein ideell wird. Die Ratur felbst ift nur eine Idee des Beiftes, die nie in Die Sinne fällt. Unter ber Decke ber Erscheinungen liegt fie, aber fie jelbft kommt niemals zur Erscheinung. Bloß der Kunft des Theals ift es verlieben, oder vielmehr, es ist ihr aufgegeben, diesen Beift bes MIs zu ergreifen und in einer forperlichen Form zu binden. Auch fie felbft tann ihn zwar nie vor die Ginne, aber boch durch ihre ichaffende Bewalt vor die Einbildungstraft bringen und badurch mabrer fein; als alle Wirklichkeit, und realer, als alle Erfahrung. Es ergibt fich baraus von felbft, daß ber Künftler fein einziges Element aus der Birtlichkeit brauchen kann, wie er es findet, daß sein Wert in allen feinen Theilen ideell fein muß, wenn es als ein Banges Realität haben und mit der Ratur übereinstimmen foll.

Was von Poesie und Kunft im Ganzen mahreift, gilt auch von allen Gattungen derselben, und es läßt sich ohne Mühe von dem jetzt Gefagten auf die Tragodie die Anwendung machen. Auch hier hatte man lange und hat noch jest mit dem gemeinen Begriff des Ratürlichen gu kämpfen, welcher alle Poesie und Kunst geradezu aushebt und vernichtet. Der bildenden Kunst gibt man zwar nothdürftig, doch mehr aus conventionellen als aus innern Brunden, eine gewiffe Idealität zu; aber von der Boesie und von der dramatischen insbesondere verlangt man Filufion, die, wenn fie auch wirklich gu leiften ware, immer nur ein armseliger Gaukserbetrug sein wurde. Alles Aeußere bei einer dramatiichen Borftellung fteht biefem Begriff entgegen - Alles ift nur ein Symbol des Wirklichen. Der Tag selbst auf dem Theater ist nur ein fünftlicher, die Architektur ift nur eine symbolische, die metrische Sprache selbst ist ideal; aber die Handlung soll nun einmal real sein und der Theil das Ganze zerstören. So haben die Franzosen, die den Geist der Alten zuerst gang migverstanden, eine Ginheit bes Orts und ber Reit nach dem gemeinsten empirischen Ginn auf ber Schaubuhne eingeführt, als ob hier ein anderer Ort mare, als der bloß ideale Raum, und eine andere Zeit, als bloß die stetige Folge der Handlung.

Durch Einführung einer metrischen Sprache ist man indeß der poetischen Tragödie schon um einen großen Schritt näher gekommen. Es sind einige lyrische Berinche auf der Schaubühne glitcklich durchgegangen, und die Poesie hat sich durch ihre eigene lebendige Kraft im Einzelnen und die Poesie hat sich durch ihre eigene lebendige Kraft im Einzelnen mit den einzelnen ist wenig gewonnen, wenn nicht der Jrrthum im Ganzen fällt, und es ist nicht genug, daß man daß nur als eine poetische Freisheit duldet, was doch das Wesen aller Poesie ist. Die Einssihrung des Chors wäre der letzte, der entscheddende Schritt — und wenn derselbe auch nur dazu diente, dem Naturalism in der Kunst offen und ehrschen Krieg zu erklären, so sollte er uns eine lebendige Mauer sein, die die Tragödie um sich herunzieht, um sich von der wirklichen Welt rein abzuschließen und sich ihren idealen Boden, ihre poetische Kreiheit zu

Die Tragödie der Griechen ist, wie man weiß, aus dem Chor entsprungen. Aber sowie sie sich historisch und der Zeitsolge nach darauß loswand, so kann nian auch sagen, daß sie poetisch und dem Geiste nach auß demselben entstanden, und daß ohne diesen beharrlichen Zeugen und Träger der Handlung eine ganz andere Dichtung aus ihr geworden wäre. Die Abschaffung des Chors und die Zusammenziehung dieses sinnlich mächtigen Organs in die charafterlose langweilig wiederkehrende Figur eines ärmlichen Vertrauten war also keine so große Verbesserung der Tragödie, als die Franzosen und ihre Nachbeter sich eingebildet haben.

bewahren.

Die alte Tragödie, welche sich ursprünglich nur mit Göttern, helden und Königen abgab, brauchte den Chor als eine nothwendige Begleitung; sie fand ihn in der Natur und brauchte ihn, weil sie ihn sand. Die Handlungen und Schicksale der Helden und Könige sind schon an sich selbst öffentlich und waren es in der einsachen Urzeit noch mehr. Der Chor war folglich in der alten Tragödie mehr ein natürliches Organ, er

solgte schon aus der poetischen Gestalt des wirklichen Lebens. In der neuen Tragodie wird er zu einem Kunstorgan; er hilft die Poesie hervorbringen. Der neuere Dichter sindet den Chor nicht mehr in der Ratur, er muß ihn poetisch erschaffen und einsühren, das ist, er muß mit der Fabel, die er behandelt, eine solche Beränderung vornehmen, wodurch sie in jene lindliche Zeit und in jene einsache Form des Lebens zurückversett wird.

Der Chor leistet daber dem neuern Tragifer noch weit wesentlichere Dienste, als bem alten Dichter, eben begwegen, weil er bie moderne gemeine Welt in die alte poetische verwandelt, weil er ihm alles Das unbrauchbar macht, was der Poesie widerstrebt, und ihn auf die ein= fachsten, ursprünglichsten und naivsten Motive hinauftreibt. Der Balaft ber Rönige ist jeht geschloffen, Die Gerichte haben fich von den Thoren ber Städte in das Innere der häuser gurudgezogen, die Schrift hat das lebendige Wort verdrängt, das Bolt felbst, die sinnlich lebendige Maffe, ift, wo fie nicht als robe Bewalt wirft, zum Staat, folglich zu einem abgezogenen Begriff geworden, die Götter find in die Bruft des Menschen zurückgelehrt. Der Dichter muß die Balafte wieder aufthun, er muß die Werichte unter freien Simmel herausführen, er muß die Götter wieder auffiellen, er muß alles Unmittelbare, das durch die fünstliche Einrichtung des wirklichen Lebens aufgehoben ift, wieder heritellen und alles fünftliche Machwert an dem Menschen und um denselben, das die Erscheinung seiner innern Natur und seines ursprünglichen Charafters hindert, wie der Bildhauer die modernen Bemander, abwerfen und von allen äußern Ilmgebungen deffelben nichts aufnehmen, als was die höchste der Formen, die menschliche, sichtbar macht.

Aber eben so, wie der bitbende Künstler die faltige Fülle der Gewänder um seine Figuren breitet, um die Räume seines Bildes reich und annuthig auszustüllen, um die getrennten Partien desselben in ruhigen Massen stein zu verbinden, um der Farbe, die das Auge reizt und erquickt, einen Spielraum zu geben, um die menschlichen Formen zugleich geistreich zu verhüllen und sichtbar zu machen, eben so durchsticht und umgibt der tragische Dichter seine streng abgemessen burchlung und die sesten Umrisse seiner handelnden Figuren mit einem lyrischen Prachtgewebe, in welchem sich, als wie in einem weit gestaltenen Purpurgewand, die handelnden Personen frei und edel mit einer gehaltenen Würde und hoher Ruhe bewegen.

In einer höhern Organisation darf der Stoff oder das Elementarische nicht mehr sichtbar sein; die chemische Farbe verschwindet in der seinen Carnation des Lebendigen. Aber auch der Stoff hat seine Hentelichteit und kann als solcher in einem Kunstörper aufgenommen werden. Dann aber muß er sich durch Leben und Fülle und durch harmonie seinen Plat verdienen und die Formen, die er umgibt, geltend machen, anstatt sie durch seine Schwere zu erdrücken.

In Berten der bildenden Kunft ift dieses Jedem leicht verftandlich,

aber auch in der Poesse und in der tragischen, von der hier die Rede ist, sindet dasselbe statt. Alles, was der Verstand sich im Allgemeinen ausspricht, ist eben so wie Das, was der Verstand sich im Allgemeinen ausspricht, ist eben so wie Das, was des Gibs die Sinne reizt, nur Stoff und rohes Tement in einem Dichterwerf und wird da, wo es vorherricht, naussbleiblich das Poetische zerstören; denn dieses liegt gerade in dem Indisserenzpunkt des Joeellen und Sinnsichen. Ann ist aber der Mensch so gebildet, daß er immer von dem Besondern ins Allgemeine gehen will, und die Resseron muß also auch in der Tragödie ihren Platz erhalten. Soll sie aber diesen Platz verdienen, so muß sie Das, was ihr an sinnsichen Leben solsen solsen vorliegen Vorlag wieder gewinnen; denn wenn die zwei Esemente der Poesse, ha Joeale und Sinnsiche, nicht ning verdunden zusammen wirken, so müssen die neb en ein and er wirken, oder die Poesse ist ausgehoben. Wenn die Wage nicht volkstommen inne sieht, da kann das Gleichgewicht nur durch eine Sch wantung der beiden Schalen hergestellt werden.

Und dieses leistet nun der Chor in der Tragödic. Der Chor ist selbst kein Judividuum, sondern ein allgemeiner Begriff; aber dieser Begriff repräsentirt sich durch eine sinnlich mächtige Masse, welche durch ihre ausfüllende Gegenwart den Sinnen imponiert. Der Chor verläßt den eingen Kreis der Handlung, um sich über Bergangenes und Künstiges, sider seres Zeiten und Bösser, über das Menschliche überhaupt zu verdreiten, um die großen Resultate des Lebens zu ziehen und die Lehren der Weisheit auszusprechen. Aber er thut dieses mit der vollen Macht der Phantasie, nit einer kühnen thrischen Freiheit, welche auf den hohen Gipfeln der menschlichen Tinge, wie mit Schritten der Götter, einhergeht — und er thut es, von der ganzen sinnlichen Macht des Ahbuthmus und der Musse in Tönen und Bewegungen begleitet.

Der Chor reinigt also das tragische Gedicht, indem er die Resterion von der Handlung absondert und eben durch diese Absonderung sie selbst mit poetischer Kraft ausrüstet; eben so, wie der bildende Künstler die gemeine Nothdurst der Belseidung durch eine reiche Draperie in einen Reiz und in eine Schönheit verwandett.

Aber eben so, wie sich der Maler gezwungen sieht, den Farbenton des Lebendigen zu versärken, um den mächtigen Stossen dem Dichter gewicht zu halten, so legt die lyrische Sprache des Chors dem Dichter auf, verhältnismäßig die ganze Sprache des Gedichts zu erheben und dadurch die sinnliche Gewalt des Ausdrucks überhanpt zu verstärken. Nur der Chor berechtiget den tragischen Dichter zu dieser Erhebung des Tous, die das Ohr aussicht, die den Geist auspannt, die das gauze Gemüth erweitert. Diese eine Riesengestalt in seinem Vilde nöthigt ihn, alse seine Figuren auf den Kothurn zu stellen und seinem Gemälde dadurch die tragische Größe zu geben. Nimmt man den Chor hinweg, so muß die Sprache der Tragödie im Ganzen sinken, oder was jeht groß und mächtig ist, wird gezwungen und überspannt erscheinen. Der alte Chor, in das französsiche Trauerspiel eingesührt, würde es in seiner

ganzen Dürftigkeit darstellen und zunichte machen; eben berselbe würde ohne Zweisel Chakespeare's Tragodie erst ihre mahre Beden-

tung geben.

Šo wie der Chor in die Sprache Leben bringt, so bringt er Ruhe in die handlung - aber die ichone und hohe Ruhe, die der Charafter eines edeln Runftwertes fein muß. Denn bas Gemuth des Zuschauers foll auch in der heftigsten Paffion feine Freiheit behalten; es foll fein Ranb der Eindrücke sein, sondern sich immer tar und beiter von den Rührungen scheiden, die es erleidet. Was das gemeine Urtheil an dem Chor zu tadeln pflegt, daß er die Tänschung aufhebe, daß er die Bewalt der Uffecte breche, das gereicht ihm zu seiner hochsten Empfehlung: benn eben diese blinde Gewalt der Affecte ift es, die der mahre Runftler vermeidet, Diese Täuschung ift es, Die er zu erregen verschmäht. Wenn die Schläge, womit die Tragodie unser Berg trifft, ohne Unterbrechung auf einander folgten, fo wurde das Leiden über die Thätigkeit fiegen. Bir wurden uns mit bem Stoffe vermengen und nicht mehr über demfelben ichweben. Dadurch, daß ber Chor die Theile auseinander halt und zwischen die Baffionen mit feiner beruhigenden Betrachtung tritt, gibt er uns unsere Freiheit gurudt, die im Sturm ber Affecte verloren gehen würde. Huch die tragischen Bersonen selbst bedürfen dieses Unhalts, diefer Ruhe, um fich zu sammeln; benn fie find feine wirklichen Wejen, die bloß der Gewalt des Moments gehorchen und bloß ein Individuum darstellen, sondern ideale Bersonen und Rebräsentanten ihrer Gattung, die das Tiefe der Menscheit aussprechen. Die Gegenwart des Chors, der als ein richtender Zeuge sie vernimmt und die ersten Ausbrilde ihrer Leidenschaft burch seine Dazwischenkunft bandigt, motiviert Die Besonnenheit, mit der sie handeln, und die Wurde, mit der fie reden. Sie stehen gewifsermaßen icon auf einem natürlichen Theater, weil fie por Zuschauern sprechen und handeln, und werden eben deswegen desto tauglicher, von dem Runfttheater zu einem Publifum zu reden.

Soviel über meine Befugniß, ben alten Chor auf die tragische Bühne zurüczusühren. Chöre kennt man zwar auch schon in der modernen Tragödie; aber der Chor des griechischen Tranerspiels, so wie ich ihn hier gedraucht habe, der Chor als eine einzige ideale Person die die ganze Handlung trägt und begleitet, dieser ist von jenen operhaften Chören wesentlich verschieden, und wenn ich bei Gelegenheit der griechischen Tragödie von Chören anstatt von einem Chor sprechen höre, so entsteht mir der Berdacht, daß man nicht recht wisse, wovon man rede. Der Chor der alten Tragödie ist meines Wissens seit dem Berfall

derselben nie wieder auf der Bühne erschienen.

Ich habe den Chor zwar in zwei Theile getrennt und im Streit mit sich selbst dargestellt; aber dies ist nur dann der Fall, wo er als wirkliche Person und als blinde Menge mithandelt. Als Chor und als ideale Person ist er immer eins mit sich selbst. Ich habe den Ort verändert und den Chor mehrmal abgehen lassen; aber auch Aeschylus,

der Schöpfer der Tragodie, und Sophokles, der größte Meister in dieser

Runft, haben fich diefer Freiheit bedient.

Ł

Gine andere Freiheit, die ich mir erlaubt, mochte schwerer gu rechtfertigen fein. Sch habe die driftliche Religion und die griechische Götterlehre vermischt angewendet, ja, felbst an den maurischen Aberglauben erinnert. Aber der Schauplatz der Handlung ist Messina, wo diese brei Religionen theils lebendig, theils in Denfmalern fortwirkten und gu ben Sinnen fprachen. Und bann halte ich ce für ein Recht ber Poefie, Die verschiedenen Religionen als ein collectives Bange für die Ginbilbungsfraft zu behandeln, in welchem Alles, mas einen eignen Charafter trägt, eine eigne Empfindungsweise ausbrudt, seine Stelle findet. Unter ber Bulle aller Religionen liegt die Religion felbst, die Idee eines Gottlichen, und es muß dem Dichter erlaubt fein, diefes auszusprechen, in welcher Form er es jedesmal am bequemften und am treffenoften findet.

## Die Brant von Messina oder die feindlichen Brüder.

## Dersonen.

Donna Jabella, Fürftin von Meffina. Don Manuel, { ihre Sohne. Don Cefar, Beatrice. Diego. Boten. Chor, befteht aus bem Gefolge der Brilder. Die Melteften von Deffina, reben nicht.

## Erffer Aufzug.1

Die Scene ift eine geräumige Saulenhalle, auf beiben Seiten find Gingange, eine große Flügelthure in der Tiefe führt ju einer Rapelle.

## Erfter Auftritt. 1

Donna Ifabella in tiefer Trauer, die Melteften von Meffina fteben um fie ber.

Nabella. Der Noth gehordend, nicht bem eignen Trich, Tret' id), ihr greifen Saupter biefer Stadt, Beraus zu euch aus den verschwiegenen

1 Die Gintheilung in Aufzüge und Auftritte, Die fich in der erften und in allen bisherigen Musgaben nicht findet, ift bem bon Schiller revidirten Samburger Buhnen. manuscript entnommen. 27

Shiller, Werfe. II.

Gemächern meines Franensals, das Antlit Bor euren Männerblicken zu entschleiern. Denn es geziemt der Wittwe, die den Gatten Berloren, ihres Lebens Licht und Ruhm, Die schwarz umssorte Nachtgestalt dem Aug Der Welt in stillen Manern zu verbergen; Doch unerbittlich allgewaltig treibt Des Angenblicks Gebieterstimme mich An das entwohnte Licht der Welt hervor.

Nicht zweimal hat der Mond die Lichtgestalt Erneut, feit ich den fürstlichen Gemabl Bu feiner letten Ruheftätte trug, Der machtigwaltend biefer Stadt gebot, Mit ftarkem Urme gegen eine Welt End fdutend, die end feindlich rings umlagert. Er felber ift bahin, bod lebt fein Beift In einem tapfern helbenpaare fort Glorreicher Cohne, Dieses Landes Stolz. Ihr habt fie unter ench in freud'ger Rraft Aufwachsen seben, doch mit ihnen wuchs Mus unbefannt verhangniftvollem Samen Much ein unsel'ger Bruderhaft empor. Der Rindheit frohe Einigfeit gerreißend, Und reifte furchtbar mit dem Ernft der Sahre. Die hab' ich ihrer Gintracht mich erfreut; An diesen Bruften nahrt' ich beibe gleich, Bleich unter fie vertheil' ich Lieb' und Sorge, Und beide weiß ich findlich mir geneigt. In Diefem einz'gen Triebe find fie Gins, In allem Undern trennt fie blut'ger Streit.

Bwar, weil der Bater noch gefürchtet herrschte, hielt er durch gleicher Strenge surchtbare Gerechtigkeit die Heftigbrausenden im Zügel, Und unter eines Jodes Eisenschwere Bog er vereinend ihren ftarren Sinn. Nicht wassenkagend dursten sie sich nahn, Nicht in denselben Manern übernachten. So hemmit er zwar mit strengem Machtgebot Den rohen Ausbruch ihres wilden Triebs; Doch ungebessert in der tiesen Brust ließ er den Haß — der Starke achtet es Gering, die leise Quelle zu verstopfen, Weil er dem Strome mächtig wehren kann.

Was tommen nufte, kant. Als er die Angen Ju Tode folog und feine ftarke Hand

Sie nicht mehr bandigt, bricht ber alte Groll, Gleichwie des Feuers eingepreßte Gluth, Bur offnen Flamme sich entzündend, los. Jch sag' euch, was ihr Alle selbst bezeugt: Deffina theilte fich, Die Bruderfehde Löst' alle beil'gen Bande ber Natur. Dem allgemeinen Streit die Losung gebend, - Schwert traf auf Schwert, zum Schlachtfeld ward die Stadt. Ja, dieje Sallen felbft bespritte Blut. Des Staates Bande fahet ihr gerreißen, Doch mir gerriß im Innersten bas Berg Ihr fühltet nur das öffentliche Leiden Und fragtet wenig nach der Matter Schmerz. Ihr tamt gu mir und spracht dies harte Wort: "Du siehst, daß beiner Söhne Bruderzwist "Die Stadt emport in burgerlichem Streit, "Die, von dem bosen Nachbar rings umgarnt, "Durch Gintracht nur bem Feinde widersteht. "- Du bist die Mutter! Wohl, so fiehe gu, "Wie du der Sohne blut'gen Sader ftillft. "Was fümmert uns, die Friedlichen, der Zank "Der Herrscher? Sollen wir zu Grunde gehn, "Weil deine Sohne wuthend fich befehden? "Wir wollen uns felbft rathen ohne fie "Und einem andern herrn uns übergeben, "Der unfer Beftes will und ichaffen fann!" So fpracht ihr rauhen Männer, mitleidlos Kür euch nur sorgend und für enre Stadt, Und walztet noch die öffentliche Roth Auf dieses Herz, das von der Mutter Angst Und Sorgen schwer genug belaftet mar. Ich unternahm das nicht zu Soffende, Ich warf mit dem zerrißnen Mutterherzen Did zwischen die Ergrimmten, Friede rusend – Unabgeschreckt, geschäftig, unermüdlich Beschickt' ich fie, ben Ginen um den Andern, Bis ich erhielt durch mutterliches Flehn, Daß sie's zufrieden sind, in dieser Stadt Meffina, in bem väterlichen Schloß, Unfeindlich fich von Angesicht zu sehn, Bas nie geschah, seitdem der Fürst verschieden. Dies ist der Tag! Des Boten harr' ich stündlich, Der mir die Kunde bringt von ihrem Angug. - Seid denn bereit, die Berricher gu empfangen Dit Chrfurcht, wie's bein Unterthanen giemt.

Nur eure Pflicht zu leisten seid bedacht, Für's Andre laßt uns Andre gewähren. Berderblich diesem Land und ihnen selbst Berderbenbringend war der Söhne Streit; Berschnt, vereinigt, sind sie mächtig gnug, Euch zu beschüßen gegen eine Welt Und Recht sich zu verschaffen gegen ench! (Die Aeltesten sich schweigend, die Hand auf der Brust. Sie winkt einem allen Diener, der zurückleicht.)

## Bweiter Auftritt. Isabella. Diego.

Blabella. Diego! Bas gebietet meine Fürstin? Dicao. Pfabella. Bewährter Diener! Redlich Berg! Tritt näher! Mein Leiden haft du, meinen Schmerz getheilt, So theil' auch jest bas Glud ber Gludlichen. Berpfändet hab' ich beiner treuen Bruft Diein schmerglich suges, heiliges Webeimniß. Der Augenblick ift da, wo es ans Licht Des Tages foll hervorgezogen werden. Bu lange icon erstickt' ich der Natur Gewalt'ge Regung, weil noch liber mich Gin fremder Wille herrisch waltete. Jett darf sich ihre Stimme frei erheben, Roch heute soll dies Herz befriedigt sein, Und diejes haus, das lang verodet mar, Berfammle Alles, was mir theuer ift. Co lente denn die alterschweren Tritte

Nach jenem wohlbekannten Kloster hin, Das einen theuren Schatz mir ausbewahrt. Du warst es, treue Seele, der ihn mir Dorthin gestiichtet hat auf behre Tage, Den traur'gen Dienst der Traurigen erzeigend. Du bringe fröhlich jest der Glücklichen Das theure Psand zurück. (Man hört in der Ferne blasen.)

D, eile, eile Und laß die Freude beinen Schritt verjüngen! Ich höre friegerischer Hörner Schall, Der meiner Söhne Einzug mir verfündigt. (Diego geht ab. Die Musit läßt fich noch von einer entgegengesehten Seite immer näher und näher hören.)

Rfabella. Erregt ift gang Meffina — Horch! ein Strom Berworrner Stimmen walzt fich brausend her — Sie find's! Das herz ber Mutter, mächtig schlagend, Empfindet ihrer Nähe Kraft und Zug. Sie sind's! O meine Kinder, meine Kinder! (Sie eilt hinaus.)

## Dritter Auftritt.

Chor tritt auf.

Er besteht aus zwei halbchören, welche zu gleicher Zeit, bon zwei entgegengesetzten Seiten, ber eine aus ber Liefe, ber einbere aus bem Bordergrund eintreten, rund um die Bilibne geben und sich alsdann auf berselben Seite, wo seder eingetreten, in eine Reibe stellen. Den einen halbchor bilden bie ältern, den andern die jungern Ritter; beide sind durch Farbe und Abzeichen verschieden. Wenn beide Chöre einander gegeniber stehen, schweit der Warsch, nur die beiden Chorsiührer reden.

(Cajetan.) Dich begruß' ich in Chrfurcht, Erster Chor. Brangende Salle, Dich, meiner Berricher Kürstliche Wiege, Säulengetragenes herrliches Dach. Tief in der Scheide Ruhe das Schwert, Vor den Thoren gefesselt Liege des Streits schlangenhaarigtes Scheusal. Denn bes gaftlichen Saufes Unverletliche Schwelle Hütet ber Eid, ber Eringen Sohn, Der furchtbarfte unter den Göttern der Hölle! Bweiter Chor. (Bohemund.) Burnend ergrimmt mir bas Berg im Bufen, Bu dem Rampf ist die Kaust geballt, Denn ich febe bas haupt ber Medufen, Meines Keindes verhaßte Geftalt. Raum gebiet' ich dem fochenden Blute. Bonn' ich ihm die Ehre des Worts?

Ober gehorch' ich dem gürnenden Muthe? Aber mich schreckt die Eumenide, Die Beschirmerin dieses Orts, Und der waltende Gottesfriede. Erster Chor. (Cajetan.) Beisere Fassung Ziemet dem Alter,

Hin, der Bernfinftige, gruffe zuerft. (In bem zweiten Chor.)
Sei mir willtommen,

Der du mit mir

t Anmerkung. Der Berfasjer hat bei Uebersendung des Manuscripts an das Theater zu Wien einen Borichlag beigefigt, wie die Moden des Chors unter einzelne Berionen vertheilt werden könnten. Der erste Chor sollte nämlich aus Cajetan, Berengar, Mansred, Tristan und acht Kittern Don Manuels, der zweite aus Bohemund, Koger, Sippolit und neun Kittern Don Cesars bestehen. Was jede dieser Personen nach des Verfassers Plane zu sagen haben würde, ist bei dieser Ausgabe anacheutet worden.

Gleiche Gefühle Briiderlich theilend, Diefes Palaftes Schütenbe Götter Kürchtend verebrit! Weil sich die Fürsten gütlich besprechen, Wollen auch wir jest Worte des Friedens Harmlos wechseln mit ruhigem Blut, Denn auch das Wort ift, das heilende, aut. Aber treff' ich dich draußen im Freien, Da mag ber blutige Kampf fich erneuen, Da erprobe das Gifen den Muth. Der gange Chor. Aber treff' ich bich braugen im Freien, Da mag der blutige Rampf fich erneuen, Da erprobe das Gifen den Muth. Erfter Chor. (Berengar.) Dich nicht haff' ich! Nicht du bift mein Reind! Eine Ctadt ja hat uns geboren, Rene find ein fremdes Beschlecht. Aber wenn sich die Fürsten befchden, Miffen die Diener fid, morden und tödten, Das ift die Ordnung, jo will es bas Recht. Bweiter Chor. (Bobemund.) Mogen fie's miffen, Warum fie fich blutig Haffend befämpfen! Mich ficht es nicht an. Aber wir fecten ihre Schlachten: Der ift fein Tapfrer, fein Chrenmann, Der ben Gebieter läßt verachten. Der game Chor. Aber wir fechten ihre Schlachten: Der ift fein Tapfrer, tein Chrenmann. Der ben Gebieter läßt verachten. Cincr aus dem Char. (Berengar.) Bort, was ich bei mir felbst erwogen, Mle ich mußig baber gezogen, Durch des Rorns hochwallende Gaffen, Meinen Gedanten überlaffen. Wir haben uns in des Kampfes Wuth Micht besonnen und nicht berathen, Denn uns bethörte das braufende Blut.

Denn uns bethörte das braufende Blut Sind sie nicht unser, diese Saaten? Diese Ulmen, mit Reben unsponnen, Sind sie nicht kinder unser Sonnen? Könnten wir nicht in frohem Genuß Harmles vergnügliche Tage spinnen, Lustig das leichte Leben gewinnen?

Warum ziehn wir mit rasendem Beginnen Unser Schwert für das fremde Geschlecht? Es hat an diesen Boden fein Recht. Auf dem Meerschiff ift es gefommen Bon der Sonne röthlichtem Untergang; Gaftlich haben wir's aufgenommen (Unfre Bater! Die Zeit ift lang), Und jest feben wir uns als Rnechte. Unterthan diesem fremden Beschlechte! Ein Bweiter. (Manfred.) Wohl! Wir bewohnen ein gludliches Land, Das die himmelumwandelnde Sonne Anfieht mit immer freundlicher Selle, Und wir fonnten es frohlich genießen; Aber es läßt fich nicht sperren und schließen, Und des Meers rings umgebende Welle, Sie verrath uns bem fühnen Corfaren, Der die Rufte verwegen durchfreugt. Einen Segen haben wir gu bemahren, Der das Schwert nur des Fremdlings reigt. Stlaven find wir in den eigenen Gigen, Das Land tann feine Rinder nicht fchitgen. Nicht, wo die goldene Ceres lacht Und der friedliche Pan, der Flurenbehüter, Wo das Eisen mächst in der Berge Schacht. Da entspringen der Erde Gebieter. . Erster Chor. (Cajetan.) Ungleich vertheilt find des Lebens Witter Unter der Menschen flücht'gem Geschlecht; Aber die Natur, fie ift ewig gerecht. Uns verlieh fie das Mark und die Fulle, Die sich immer erneuend erschafft, Jenen ward der gewaltige Wille Und die unzerbrechliche Kraft. Mit ber furchtbaren Starte geruftet, Führen sie aus, was dem Bergen gelüstet, Küllen die Erde mit mächtigem Schall; Aber hinter ben großen Söhen Folgt anch der tiefe, der donnernde Kall. Darum lob' ich mir niedrig gu fteben, Mich verbergend in meiner Schwäche. Jene gewaltigen Wetterbäche. Aus des Sagels unendlichen Schloffen, Mus den Wolfenbrüchen zusammen gefloffen, Rommen finfter gerauscht und geschoffen, Reißen die Briiden und reißen die Damme Donnernd mit fort im Wogengeschwemme,

Nichts ist, das die Gewaltigen hemme. Doch nur der Augenblick hat sie geboren, Jhres Lauses surchtbare Spur Geht verrinnend im Sande versoren, Die Zerstörung verkündigt sie nur. — Die stemden Eroberer kommen und gehen; Wir gehorchen, aber wir bleiben siehen.

Die hintere Thure öffnet fich; Donna Ifabe la erideint zwischen ihren Son Danuel und Don Cefar.

Beide Chore. (Cajetan.) Breis ihr und Ehre. Die uns bort aufgeht. Gine alangende Conne! Anicend verehr' ich bein herrliches Saupt. Erfter Chor. (Berengar.) Schon ift Des Mondes Mildere Klarbeit Unter der Sterne bligendem Glang, Coon ift ber Mutter Liebliche Soheit Bwischen der Sohne feuriger Rraft; Dicht auf der Erden Ift ihr Bild und ihr Gleichniß gu febn. Boch auf des Lebens 1 Bipfel gestellt, Schließt fie blühend den Rreis des Schönen, Mit der Mutter und ihren Cohnen Krönt fich die herrlich vollendete Belt. Selber die Rirche, die gottliche, ftellt nicht Schöneres dar auf dem himmlischen Thron; Söheres bildet Gelber die Runft nicht, die gottlich geborne, Mls die Mutter mit ihrem Cohn. Bweiter Chor. (Bohemund.) Freudig fieht fie aus ihrem Schoofe Ginen blübenden Baum fich erheben. Der fich ewig sproffend erneut. Denn fie hat ein Beschlecht geboren, Welches mandeln wird mit der Sonne Und den Ramen geben der rollenden Beit. (Roger.) Bölfer verrauschen. Mainen verklingen, Finstre Bergeffenheit Breitet bie buntelnachtenben Schwingen Ueber gangen Beichlechtern aus.

i Anmerfung, Rach der Absicht bes Berf, follte die Stelle: "Soch auf bes Lebens - ihrem Gohn" auf dem Theater wegbleiben.

Aber ber Fürsten Einsame Häupter Glänzen erhellt, Und Aurora berührt sie Mit den ewigen Strahlen Als die ragenden Gipfel der Welt,

## Dierter Auftritt.

Mabella (mit ihren Göhnen hervortretend). Blid' nieder, hohe Königin bes himmels, Und halte beine Sand auf dieses Berg, Daß es der Uebermuth nicht schwellend hebe; Denn leicht vergage fich ber Mutter Freude. Wenn fie fich spiegelt in ber Gohne Glang, Bum Erstenmal, seitbem ich fie geboren, Umfaff' ich meines Glückes Fülle gang. Denn bis auf diesen Tag mußt' ich gewaltsam Des Bergens frohliche Ergießung theilen; Bergeffen gang mußt' ich ben einen Gobn, Wenn ich der Nähe mich des andern freute. D, meine Mutterliebe ift nur eine. Und meine Sohne maren ewig zwei! - Sagt, barf ich ohne Zittern mich ber füßen Gewalt des trunknen Herzens überlaffen? (Bu Don Manuel.) Wenn ich die Sand des Bruders freundlich drude. Stoff' ich den Stachel nicht in deine Bruft? (Bu Don Cefar.) Wenn ich das herz an feinem Anblid weibe, Ift's nicht ein Raub an dir? - D, ich muß gittern, Daß meine Liebe felbft, die ich euch zeige, Rur eures Saffes Flammen heft'ger ichure.

(Nachdem sie Beide fragend angesehen.) Was darf ich mir von euch versprechen? Redet! Mit welchem Herzen kamet ihr hieher? Fis noch der alte unversöhnte Haß. Ben ihr mit herbringt in des Vaters Hans, Und wartet drangen vor des Schosses Khoren Der Krieg, auf Augenblicke nur gebändigt Und knirschend in das eherne Gedis, Um alsobald, wenn ihr den Rücken mir Gekehrt, mit neuer Wuth sich zu entsessen?

Chor. (Bosemund.) Krieg oder Frieden! Noch liegen die Loose Dunkel verhüllt in der Zukunst Schooße! Doch es wird sich noch, eh wir uns trennen, entscheiden; Wir sind bereit und gerüstet zu beiden. Mabella (im gangen Arcis umberfchauend). Und welcher furchtbar kriegerische Aublick! Was follen Diese hier? Ift's eine Schlacht, Die fich in diesen Galen gubereitet? Wogn die fremde Schaar, wenn eine Mutter Das Berg aufschließen will vor ihren Kindern? Bis in den Schoof der Mutter fürchtet ihr Der Arglift Schlingen, tudifchen Berrath, Daß ihr den Ruden end besorglich bedt? - D diese milden Banden, die euch folgen, Die rafchen Diener eures Borns - fie find Nicht eure Freunde! Glaubet nimmermehr, Daß fie euch wohlgesinnt zum Besten rathen! Wie fonnten fie's von Bergen mit euch meinen, Den Fremdlingen, dem eingedrungnen Stamm, Der aus bem eignen Erbe fie vertrieben, Sich über fie ber Berrichaft angemaßt? Glaubt mir! Es liebt ein Jeder, frei fich felbst Bu leben nach dem eigenen Geset; Die fremde Herrichaft wird mit Neid ertragen. Von eurer Macht allein und ihrer Furcht Erhaltet ihr ben gern versagten Dienft. Lernt dies Weichlecht, das herzlos faliche, fennen! Die Schadenfreude ift's, wodurch fie fich Un eurem Blud, an eurer Große raden. Der herricher Fall, der hohen häupter Sturg Ift ihrer Lieder Stoff und ihr Wefprach, Was fich vom Cohn zum Entel forterzählt, Womit fic fich die Winternächte fürzen. - D meine Conne! Feindlich ift die Welt Und falld gefinnt! Es liebt ein Jeder nur Gid felbft; unficher, los und mandelbar Gind alle Bande, Die bas leichte Glud Westochten - Laune löst, was Laune funpfte -Mur die Ratur ift redlich! Gie allein Liegt an bem ew'gen Ankergrunde fest, Wenn alles Andre auf den fturmbewegten Wellen Des Lebens unftet treibt - Die Meigung gibt Den Freund, es gibt der Bortheil den Gefährten; Wohl Dem, bem die Geburt den Bruder gab! Ibn fann bas Glud nicht geben! Anerschaffen Bit ihm ber Freund, und gegen eine Belt Boll Briegs und Truges fteht er zweifach ba! Chor. (Cajetan.) Ja, es ist etwas Großes, ich muß es berehren, Um einer Berricherin fürftlichen Ginn,

Ueber der Menschen Thun und Berkehren Blidt fie mit ruhiger Rlarheit bin. Uns aber treibt das verworrene Streben Blind und finnlos durchs wufte Leben. Ifabella (zu Don Cefar). Du, ber bas Schwert auf feinen Bruder gudt, Sieh dich umher in dieser ganzen Schaar, Wo ist ein edler Bild als beines Bruders? (Bu Don Manuel.) Wer unter Diesen, die du Freunde nennst, Darf beinem Bruder fich gur Geite ftellen? Ein Jeder ift ein Mufter scines Alters, Und Reiner gleicht, und Reiner weicht dem Andern. Wagt es, end in das Angesicht zu sehn! D Raferei der Gifersucht, des Reides! Ihn würdest du aus Tausenden heraus Bum Freunde bir gewählt, ihn an bein Berg Geschloffen haben als den Einzigen: Und jett, da ihn die heilige Natur Dir gab, dir in der Wiege schon ihn schenkte, Trittst bu, ein Frevler an bem eignen Blut, Mit ftolzer Willfür ihr Geschenk mit Füßen, Dich wegzuwerfen an ben schlechtern Mann, Dich an ben Feind und Fremdling anzuschließen! Don Manuel. Sore mich, Mutter! Don Cefar. Mutter, höre mich! Mabella. Nicht Worte find's, die diesen traur'gen Streit Erledigen - Sier ift das Mein und Dein, Die Rache von der Schuld nicht mehr zu sondern. - Wer möchte noch das alte Bette finden Des Schwefelstroms, der glühend sich ergoß? Des unterird'schen Feuers schreckliche Geburt ift Alles, eine Lavarinde Liegt aufgeschichtet über bem Gesunden, Und jeder Fußtritt wandelt auf Zerstörung. - Mur diefes Gine leg' ich euch ans Berg: Das Bose, bas ber Mann, ber mundige, Dem Manne zufügt, das, ich will es glauben, Bergibt sich und versöhnt sich schwer. Der Mann Bill seinen Sag, und feine Beit verändert Den Rathschluß, den er wohl besonnen faßt.

Doch eures Habers Ursprung steigt hinauf In unverständ ger Kindheit frishe Zeit, Sein Alter ist's, was ihn entwaffnen sollte. Fraget zurück, was euch zuerst entzweite; Ihr wißt es nicht, ja, fändet ihr's auch aus,

槟

Ihr murbet end bes find'ichen Saders ichamen. Und bennoch ift's der erfte Rinderstreit, Der, fortgezeugt in ungludfel'ger Rette. Die neufte Unbill diefes Tags geboren. Denn alle ichweren Thaten, Die bis jett geschahn, Sind nur des Argwohns und der Rache Rinder. - Und jene Anabenfehde wolltet ihr Rod jest fortkämpfen, da ihr Männer seid? (Beider Sande fassend.) D, meine Göhne! Rommt, eutschließet euch, Die Rechnung gegenseitig zu vertilgen, Denn gleich auf beiden Seiten ift bas Unrecht. Seid edel, und großherzig schenkt einander Die unabtragbar ungeheure Schuld. Der Siege göttlichster ist bas Bergeben! In eures Baters Gruft werft ihn hinab, Den alten Saß der fruhen Rinderzeit! Der schönen Liebe fei das neue Leben. Der Gintracht, ber Berfohnung fei's geweiht. (Sie tritt einen Schritt zwischen beiben gurud, als wollte fie ihnen Raum geben, fich einander zu nahern. Beibe bliden zur Erbe, ohne einander angusehen.)

Chor. (Cajetan.) Höret der Mutter vermahnende Rede, Wahrlich, sie spricht ein gewichtiges Wort! Last es genug sein und endet die Fehde, Oder gesällt's euch, so setzt sie fort. Was euch genehm ist, das ist mir gerecht, Ihr seid die Herrscher, und ich bin der Knecht.

Pfabella (naddem fie einige Zeit innegehalten und vergebens eine Aeußerung ber Bruber erwartet, mit unterbrudten Schmerg).

Jett weiß ich nichts mehr. Ausgeleert hab' ich Der Worte Röcher und erschöpft der Bitten Kraft. Im Grabe ruht, der euch gewaltsam bändigte, Und machtlos steht die Mutter zwischen euch. - Vollendet! Ihr habt freie Macht! Gehorcht Dem Damon, der end finnlos wiithend treibt, Ehrt nicht des Hausgotts heiligen Altar, Laßt diese Salle felbst, die end geboren, Den Schauplat werden eures Wechselmords. Vor eurer Mutter Aug gerstöret euch Mit euren eignen, nicht durch fremde Sande. Leib gegen Leib, wie das thebanische Baar, Rückt auf einander an, und wuthvoll ringend, Umfanget ench mit eherner Umarmung. Leben um Leben tauschend fiege Jeder, Den Dold einbohrend in bes Andern Bruft, Daß selbst der Tod nicht eure Awietracht beile,

Die Flamme selbst, des Feuers rothe Säule, Die sich von eurem Scheiterhausen hebt, Sich zweigespalten von einander theile, Sin schaudernd Bild, wie ihr gestorben und gelebt. (Sie geht ab. Die Brüder bleiben noch in der vorigen Entsernung von einander stelben.)

### Lünfter Auftritt. Beibe Brüber. Beibe Chöre.

Chor. (Cajetan.) Es find nur Borte, die fie gesprochen, Aber sie haben den fröhlichen Muth In der felfigten Bruft mir gebrochen! Ich nicht vergoß das verwandte Blut. Rein zum himmel erheb' ich die hande: Ihr feid Bruder! Bedenket bas Ende! Don Cefar (ohne Don Manuel angufeben). Du bist der altre Bruder, rede du! Dem Erftgebornen weich' ich ohne Schande. Don Manuel (in berfelben Stellung). Sag' etwas Butcs, und ich folge gern Dem edeln Beispiel, bas ber jungre gibt. Don Cefar. Richt, weil ich für ben Schuldigeren mich Ertenne oder schwächer gar mich fühle -Don Manuel. Nicht Rleinmnths zeiht Don Cefarn, wer ihn fennt, Fühlt' er sich schwächer, würd' er stolzer reden. Don Cefar. Dentst du von deinem Bruder nicht geringer? Don Manuel. Du bift zu ftolg gur Demuth, ich gur Luge. Don Cefar. Berachtung nicht erträgt mein edles Berg. Doch in des Rampfes heftigfter Erbittrung Gedachtest du mit Burde beines Bruders. Don Manuel. Du willst nicht meinen Tod, ich habe Proben. Gin Mond erbot fich dir, mich meuchlerisch Bu morden; du bestraftest den Verräther. Don Cefar (tritt etwas näher). Hätt' ich dich früher so gerecht erkannt, Es mare Bieles ungeschehn geblieben. Don Manuel. Und hatt' ich dir ein fo verfohnlich Berg Bewußt, viel Dube fpart' ich bann ber Mutter. Don Cefar. Du wurdest mir viel stolzer abgeschildert. Don Manuel. Es ift ber Fluch ber Soben, daß die Niedern Sich ihres offnen Ohrs bemächtigen. Don Cesar (lebhaft). So ist's, die Diener tragen alle Schuld. Don Manuel. Die unser Berg in bitterm Sag entfremdet. Don Cefar. Die bose Worte bin und wieder trugen. Don Manuel. Mit falicher Deutung jede That vergiftet.

Don Cefar. Die Bunde nahrten, die fie heilen sollten. Don Manuel. Die Flamme ichurten, die fie lofchen tounten. Don Cefar. Bir maren die Berführten, die Betrognen! Don Manuel. Das blinde Wertzeug fremder Leidenschaft! Don Cesar. Ist's wahr, daß alles Andre treulos ist — Don Manuel. Und falich! Die Mutter fagt's, du darfft es glauben! Don Cofar. Go will ich diese Bruderhand ergreifen -(Er reicht ihm die Sand bin.)

Don Manuel (ergreift fie lebhaft).

Die nir die nächste ift auf dieser Welt.

(Beibe fteben Sand in Sand und betrachten einander eine Zeitlang ichweigend.)

Don Cefar. 3ch feh' bich an, und überrascht, erstaunt Kind' ich in dir der Mutter theure Biige.

Don Manuel. Und eine Aehnlichkeit entdeckt fich mir In dir, die mich noch wunderbarer rühret.

Don Cefar. Bist bu es wirklich, ber bem jungern Bruder So hold begegnet und fo gutig fpricht?

Don Manuel. Ist dieser freundlich sanftgefinnte Jüngling Der übelivollend mir gehäß'ge Bruder?

(Wiederum Stillschweigen; Jeder fleht in den Anblid des Andern verloren.) Don Cefar. Du nahmst die Pferde von grab'scher Rucht

In Unipruch aus dem Rachlaß unfers Baters.

Den Rittern, die du schicktest, schling ich's ab. Don Manuel. Sie sind dir lieb, ich denke nicht mehr dran.

Don Cefar. Nein, nimm die Roffe, nimm den Wagen auch Des Baters, nimm fic, ich beschwöre bich!

Don Manuel. Ich will es thun, wenn bu bas Schloß am Meere Bezichen willft, um das wir heftig ftritten.

Don Cefar. Ich nehm' es nicht, doch bin ich's wohl zufrieden, Dag wir's gemeinsam brüderlich bewohnen.

Don Manuel. Go fei's! Warum ausschließend Gigenthum Besitzen, da die Herzen einig sind?

Don Cefar. Warum noch länger abgesondert leben, Da wir, vereinigt, jeder reicher werden?

Don Manuel. Wir find nicht mehr getrennt, wir find vereinigt. (Er eilt in feine Arme.)

Erfter Chor (jum zweiten.) (Cajetan.)

Bas stehen wir hier noch feindlich geschieden, Da die Fürsten sich liebend umfassen? Ihrem Beispiel folg' ich und biete bir Frieden, Wollen wir einander denn ewig haffen? Gind fie Bruder durch Blutes Bande, Sind wir Bürger und Gohne von einem Lande. (Beide Chore umarmen fich.)

Hosted by Google

## Sechster Auftritt.

Gin Bote tritt auf.

Bweiter Chor (ju Don Cefar.) (Bohemund.) Den Späher, ben du ausgesendet, herr, Erblich' ich wiederkehrend. Freue dich, Don Cefar! Gute Botichaft harret bein, Denn fröhlich ftrahlt der Blid des Rommenden. Bote. Beil mir und Beil ber fluchbefreiten Stabt! Des iconsten Anblicks wird mein Auge froh. Die Göhne meines Berrn, die Fürften feh' ich In friedlichem Gespräche, hand in hand, Die ich in heißer Kampfes Wuth verlaffen. Don Cefar. Du siehst die Liebe aus des Hasses Flammen Wie einen neu verjungten Phonix steigen. Bote. Gin zweites leg' ich zu dem ersten Gluck! Mein Botenstab ergrünt von frischen Zweigen! Don Cefar (ihn bei Seite führend). Laß hören, was du bringst. Gin einz'ger Tag Bote. Will Alles, was erfreulich ift, versammeln. Auch die Berlorene, nach der wir suchten, Sie ist gefunden, herr, sie ist nicht weit. Don Cesar. Sie ist gefunden! D, wo ist sie? Sprich! Bote. Sier in Meffina, Berr, verbirgt fie fich. Don Mannel (ju bem erften Salbchor gewendet). Bon hoher Röthe Gluth feh' ich die Wangen Des Bruders glanzen, und fein Ange bligt. Ich weiß nicht, was es ist; doch ist's die Farbe Der Freude, und mitfreuend theil' ich fie. Don Cefar (ju bem Boten). Romm, führe mich! - Leb wohl, Don Manuel! Im Urm ber Mutter finden wir uns wieder; Setzt fordert mich ein dringend Werk von hier. (Er win gehen.) Don Manuel. Berichieb' es nicht. Das Glud begleite dich. Don Cefar (befinnt fich und fommt gurud). Don Manuel! Mehr, als ich fagen kann, Frent mich bein Anblick — ja, mir ahnet schon, Dir werden uns wie herzensfreunde lieben, Der langgebundne Trieb wird freud'ger nur Und macht'ger ftreben in ber neuen Sonne. Nachholen werd' ich das verlorne Leben. Don Manuel. Die Bluthe deutet auf die schöne Frucht. Don Cefar. Es ist nicht recht, ich fühl's und table mich, Daß ich mich jett aus beinen Armen reiße.

Dent' nicht, ich fühle weniger, als du, Weil ich die festlich schöne Stunde rasch zerschneide. Don Manuel (mit fichtbarer Berftreuung). Behorche du dem Augenblick! Der Liebe Behört von heute an das gange Leben. Don Cesar. Entdeckt' ich dir, was mich von hinnen ruft -Don Manuel. Lag mir bein Berg! Dir bleibe bein Geheimniß. Don Cefar. Much fein Geheimniß trenn' uns ferner mehr, Bald soll die letzte duntle Falte schwinden! (Bu bem Chor gewendet.) End fund' ich's an, damit ihr's Alle wiffet! Der Streit ist abgeschlossen zwischen mir Und dem geliebten Bruder! Den erfar' ich Mir meinen Todfeind und Beleidiger Und werd' ihn haffen wie der Hölle Pforten, Der den erloschnen Funken unsers Streits Aufbläst zu neuen Flammen - Soffe Reiner Mir zu gefallen oder Dant zu ernten, Der von dem Bruder Bojes mir berichtet, Mit falscher Dienstbegier den bittern Pfeil Des raschen Worts geschäftig weiter sendet. -- Nicht Wurzeln auf der Lippe schlägt das Wort. Das unbedacht dem schnellen Born entflohen; Doch, von dem Dhr des Argwohns aufgefangen, Briecht es wie Schlingkraut endlos treibend fort Und hängt ans Berg fich an mit tausend Aeften: Co trennen endlich in Bermorrenheit Unheilbar fich die Guten und die Besten! (Er umarmt ben Bruder noch einmal und geht ab, bon bem zweiten Chore begleitet.)

## Siebenter Auftritt.

#### Don Manuel und ber erfte Chor.

Chor. (Cajetan.) Berwundrungsvoll, o Herr, betracht' ich dich, Und sast muß ich den keute ganz verkennen.
Mit karger Rede kaum erwiederst du Des Bruders Liebesworte, der gutmeinend Mit offnem Herzen dir entgegen kommt.
Bersunken in dich selber stehst du da, Gleich einem Träumenden, als wäre nur Dein Leib zugegen, und die Seele sern.
Wer so dich sähe, möchte leicht der Kälte Dich zeihn und siedz unfreundlichen Gemüths; Ich aber will dich drum nicht sühlses schelten, Denn heiter blicks du, wie ein Glücklicher, Unn dich, und Lächeln spielt um deine Wangen.
Don Manuel. Was soll ich sagen? was erwiedern? Mag

Der Bruder Worte finden! Ihn ergreift Ein überraschend nen Befühl; er fieht Den alten Saß aus feinem Bufen ichwinden, Und wundernd fühlt er sein verwandelt Berg. Ich - habe keinen haß mehr mitgebracht, Raum weiß ich noch, warum wir blutig stritten. Denn über allen ird'ichen Dingen hoch Schwebt mir auf Freudenfittigen die Seele, Und in bem Glanzesmeer, bas mich umfangt, Sind alle Wolken mir und finstre Kalten Des Lebens ausgeglättet und verschwunden. - Ich sehe diese Sallen, diese Gale, Und bente mir das freudige Erschrecken Der überraschten, boch erstaunten Braut. Wenn ich als Kürstin sie und Herrscherin Durch dieses Hauses Pforten führen werde. - Noch liebt fie nur den Liebenden! Dem Fremdling, Dem Namenlosen hat fie fich gegeben. Nicht ahnet sie, daß es Don Manuel Meffina's Kürft ift, der die goldne Binde Ihr um die icone Stirne flechten wird. Wie fuß ift's, bas Beliebte zu beglücken Mit ungehoffter Größe Glang und Schein! Längst spart' ich mir dies höchste der Entzücken. Wohl bleibt es stets fein höchster Schmuck allein; Doch auch die Hoheit darf das Schöne schmücken, Der goldne Reif erhebt den Edelftein. Chor. (Cajetan.) Ich hore bid, o Berr, vom langen Schweigen Zum erstenmal den stummen Mund entsiegeln. Mit Späherangen folgt' ich bir schon längst, Ein feltsam munderbar Geheimniß ahnend; Doch nicht erfühnt' ich mich, was du vor mir In tiefes Dunkel hüllst, dir abzufragen. Dich reizt nicht mehr der Jagden muntre Luft, Der Roffe Wettlauf und des Falfen Sieg. Aus der Gefährten Aug verschwindest du, So oft die Sonne finkt jum himmelsrande, Und Keiner unsers Chors, die wir dich sonst In jeder Kriegs= und Jagdgefahr begleiten, Mag beines stillen Pfads Gefährte fein. Warum verschleierst du bis diesen Tag Dein Liebesglud mit diefer neid'ichen Sulle? Was zwingt den Mächtigen, daß er verhehle? Denn Furcht ist fern von beiner großen Secle. Don Manuel. Geflügelt ift das Glud und schwer zu binden, Schiller, Werfe. II.

Mur in verschlofiner Lade wird's bewahrt. Das Schweigen ift zum Hüter ihm gesett. Und raich entfliegt es, wenn Geschwätzigfeit Borcilig magt, die Dede zu erheben. Doch jest, dem Riel so nabe, barf ich wohl Das lange Schweigen brechen, und ich will's. Denn mit der nächsten Morgensonne Strahl Ift fie die Meine, und des Damons Reid Wird keine Macht mehr haben über mich. Nicht mehr verftohlen werd' ich zu ihr schleichen. Micht rauben mehr ber Liebe goldne Frucht, Nicht mehr die Freude haschen auf der Flucht. Das Morgen wird bem ichonen Bente gleichen, Nicht Bligen gleich, die ichnell vorüber ichiefen Und plötlich von der Racht verschlungen find, Mein Glud wird sein, gleichwie des Baches Fliegen, Gleichwie der Sand des Stundenglases rinnt. Chor. (Cajetan.) Co nenne fie uns, Herr, Die dich im Stillen Beglückt, daß wir dein Loos beneidend ruhmen Und würdig ehren unfers Kürften Braut. Cag' an, wo du fic fandeft, wo verbirgft, In welches Orts verschwiegner Beimlichkeit? Denn wir durchziehen schwärmend weit und breit Die Jusel auf der Jagd verschlungnen Pfaden, Doch feine Spur hat uns bein Glud berrathen, Co daß ich bald mich überreden möchte, Es hülle fie ein Baubernebel ein. Don Manuel. Den Zauber lof' ich auf, denn heute noch Soll, mas verborgen mar, die Conne ichauen. Bernehmet denn und hört, wie mir geschah. Kunf Monde find's, es herrschte noch im Lande Des Vaters Macht und beugete gewaltsam Der Augend starren Nacken in das Joch -Nichts kannt' ich als der Waffen wilde Freuden Und als des Waidwerks friegerische Lust. - Wir hatten schon den gangen Tag gejagt Entlang des Waldgebirges - ba geichah's, Daß die Berfolgung einer weißen hindin Mid weit hinmeg aus eurem Saufen riß. Das schene Thier floh durch des Thales Krümmen, Durch Buich und Kluft und bahnenlos Geftrüpp, Huf Burfes Weite fab ich's ftets por mir, Doch fonnt' ich's nicht erreichen, noch erzielen, Bis es gulett an eines Gartens Pforte mir Berichwand. Schnell von dem Rog herab mich werfend

Dring' ich ihm nach, schon mit bem Speere zielend, Da seh' ich wundernd das erschrodine Thier Bu einer Nonne Kuffen gitterno liegen, Die es mit garten Sanden schmeichelnd fost. Bewegungslos starr' ich das Wunder an, Den Jagospieß in ber Sand, zum Wurf ausholend -Sie aber blidt mit großen Augen flebend Mich an. So stehn wir schweigend gegen einander -Wie lange Krift, das tann ich nicht ermeffen, Denn alles Mag ber Zeiten war vergeffen. Tief in die Seele brudt fie mir ben Blid, Und umgewandelt schnell ift mir das Herz. - Was ich nun sprach, was die Holdsel'ge mir Erwiedert, moge Niemand mich befragen. Denn wie ein Traumbild liegt es hinter mir Aus früher Rindheit bammerhellen Tagen. Un meiner Bruft fühlt' ich die ihre schlagen, Mis die Besinnungstraft mir wieder tam. Da hört' ich einer Glocke helles Läuten, Den Ruf gur Bora ichien es zu bedeuten, Und schnell, wie Beifter in die Luft verwehen, Entschwand sie mir und ward nicht mehr gesehen. Chor. (Cajetan.) Mit Furcht, o Berr, erfüllt mid bein Bericht. Ranb haft bu an dem Göttlichen begangen, Des himmels Braut berührt mit sundigem Verlangen. Denn furchtbar heilig ist bes Klosters Pflicht. Don Manuel. Setzt hatt' ich eine Strafe nur zu wandeln, Das unstet schwanke Sehnen war gebunden, Dem Leben mar fein Inhalt ausgefunden. Und wie der Pilger sich nach Osten wendet, Wo ihm die Sonne der Verheißung glangt, So fehrte fich mein hoffen und mein Sehnen Dem einen hellen Simmelspuntte gu. Rein Tag entstieg bem Meer und sant hinunter, Der nicht zwei gliidlich Liebende vereinte. Weflochten ftill mar unfrer Bergen Bund, Mur der allfehnde Aether über uns War bes verschwiegnen Glüds vertrauter Benge, Es brauchte weiter feines Menschen Dienst. Das waren goldne Stunden, sel'ge Tage! - Richt Raub am himmel war mein Gliid, benn noch Durch fein Gelübde war das Berg gefesselt, Das fich auf ewig mir zu eigen gab. Chor. (Cajetan.) Co mar das Klofter eine Freistatt nur Der garten Jugend, nicht des Lebens Grab?

Don Manuel. Gin beilig Pfand ward fie dem Gotteshans Bertraut, das man gurud einst werde forbern.

Chor. (Cajetan.) Doch welches Blutes rühmt sie sich zu sein? Denn nur vom Ebeln tann bas Eble ftammen.

Don Manuel. Gich selber ein Geheimniß wuchs fie auf, Richt fennt fie ihr Weichlecht, noch Baterland.

Chor. (Cajetan.) Und leitet feine dunfle Spur gurud Bu ihres Daseins unbekannten Quellen?

Don Manuel. Daß fie von edelm Blut, gesteht der Mann, Der eing'ge, der um ihre Berkunft weiß.

Chor. (Cajetan.) Wer ift ber Mann? Richts halte mir guricf, Denn wiffend nur kann ich dir nützlich rathen.

Don Manuel. Ein alter Diener naht von Zeit zu Zeit, Der einz'ge Bote zwischen Rind und Mutter.

Chor. (Cajetan.) Bon diesem Alten hast du nichts erforscht? Feigherzig und geschwätzig ist das Alter.

Don Manuel. Die wagt' ich's, einer Neugier nachzugeben. Die mein verschwiegnes Glud gefährden tonnte.

Chor. (Cajetan.) Was aber war der Inhalt feiner Worte, Wenn er die Jungfrau zu befuchen fam?

Don Manuel. Auf eine Zeit, die Alles losen werde, Bat er von Jahr gu Jahren fie vertröftet.

Chor. (Cajetan.) Und diese Zeit, die Alles losen foll, Dat er fie näher deutend nicht bezeichnet?

Don Manuel. Seit wenig Monden drohete der Breis Mit einer nahen Mendrung ihres Schickfals.

Chor. (Cajetan.) Er brohte, jagft bu? Alfo fürchtest bu Ein Licht zu schöpfen, das dich nicht erfreut?

Don Manuel. Gin jeder Wechsel schredt ben Glüdlichen, Wo tein Gewinn zu hoffen, droht Berluft.

Chor. (Cajetan.) Doch konnte die Entdeckung, die du fürchtest, And beiner Liebe gunft'ge Beichen bringen.

Don Alanuel. Auch fturgen founte fie mein Glud; drum wählt' ich Das Sicherfte, ihr schnell zuvor zu kommen.

Chor. (Cajetan.) Wie das, o Berr? Mit Furcht erfüllst bu mich, Und eine rasche That muß ich besorgen.

Don Manuel. Schon feit ben letten Monden ließ ber Breis Beheininifvolle Binte fich entfallen, Daß nicht mehr ferne sei der Tag, der sie Den Ihrigen gurude geben merbe.

Seit gestern aber sprach er's deutlich aus, Daß mit der nächsten Morgensonne Strahl — Dies aber ift der Tag, der heute leuchtet -Ihr Schidfal fich enticheidend werde lofen. Rein Angenblick war zu verlieren, schnell

War mein Entschluß gefaßt und schnell vollstreckt. In dieser Nacht raubt' ich die Jungfrau weg Und brachte fie verborgen nach Meffina. Chor. (Cajetan.) Welch filhn verwegen-ränberische That! - Bergeih, o Berr, die freie Tadelrede! Doch Solches ist des weisern Alters Recht, Wenn sich die rasche Jugend fühn vergißt. Don Manuel. Unfern vom Rlofter der Barmherzigen, In eines Gartens abgeschiedner Stille, Der von der Rengier nicht betreten wird, Trennt' ich mich eben jetzt von ihr, hieher Ru der Berföhnung mit dem Bruder eilend. In banger Furcht ließ ich fie bort allein Burud, Die fich nichts weniger erwartet, Mis in dem Glang der Fürstin eingeholt Und auf erhabnem Buggeftell des Ruhms Bor gang Deffina ausgestellt zu werden. Denn anders nicht foll fie mich wiedersehn, Ms in der Größe Schmuck und Staat und festlich Bon eurem ritterlichen Chor umgeben. Nicht will ich, daß Don Manuels Berlobte Als eine Heimathlose, Flüchtige Der Mutter nahen foll, die ich ihr gebe; Als eine Kürstin fürstlich will ich sie Ginführen in die hofburg meiner Bater. Chor. (Cajetan.) Gebiete, Berr! Wir harren beines Winfs. Don Manuel. Ich habe mich aus ihrem Urm geriffen, Doch nur mit ihr werd' ich beschäftigt fein. Denn nach dem Bagar follt ihr mich anjett Begleiten, mo die Mohren gum Bertauf Ausstellen, was das Morgenland erzeugt Un edelm Stoff und feinem Runftgebild. Erft wählet aus die zierlichen Sandalen, Der zartgeformten Fiife Schutz und Bier; Dann gum Gewande mahlt das Kunftgewebe Des Indiers, hellglänzend, wie der Schnee Des Aetna, der der Rächste ist dem Licht — Und leicht umfließ' es, wie der Morgenduft, Den garten Bau der jugendlichen Glieder. Bon Purpur fei, mit garten Faben Goldes Durchwirft, der Gürtel, der die Tunica Unter dem gucht'gen Bufen reigend fnupft. Dazu den Mantel mählt, von glänzender Seide gewebt, in bleichem Burpur ichimmernd, Ucber der Achsel heft' ihn eine goldne

Cicade — Auch die Spangen nicht vergefit. Die ichonen Urme reizend gu umgirten, Auch nicht der Perlen und Korallen Schmud. Der Meeresgöttin mundersame Gaben. Um die Locen winde sich ein Diadem, Wefüget aus bem toftlichften Westein, Worin der feurig glübende Rubin Dit dem Smaragd die Farbenblite frenge. Dben im Haarschinnet sei der lange Schleier Befestigt, der bie glanzende Geftalt, Gleich einem hellen Lichtgewölf, umfließe, Und mit der Myrte jungfräulichem Kranze Vollende fronend fich das schone Bange. Chor. (Cajetan.) Es foll geschehen, Berr, wie du gebietest, Denn fertig und vollendet findet fich Dies alles auf bem Bagar ausgestellt. Don Manuel. Den Schönsten Belter führet bann bervor Mus meinen Ställen; feine Karbe fei Lichtweiß, gleichwie bes Sonnengottes Pferde, Bon Purpur fei die Dede, und Geschirr Und Rügel reich besett mit ebeln Steinen, Denn tragen foll er meine Ronigin. Ihr felber haltet euch bereit, im Glang Des Ritterstaates, unterm freud'gen Schall Der hörner, eure Fürstin beimzuführen. Dies alles zu beforgen, geh' ich jett, Bwei unter euch erwähl' ich zu Begleitern, Ihr andern wartet mein — Was ihr vernahmt, Bewahrt's in eures Bufens tiefem Grunde, Bis ich das Band gelöst von eurem Munde. (Er geht ab, von Zweien aus dem Chor begleitet.)

### Achter Auftritt.

Chor. (Cojetan.) Sage, was werden wir jest beginnen, Da die Fürsten ruhen vom Streit, Auszufüllen die Leere der Stunden Und die lange unendliche Zeit? Etwas sürchten und hossen und sorgen Wuß der Mensch sür den kommenden Morgen, Daß er die Schwere des Daseins ertrage Und das ermüdende Gleichmaß der Tage, Und mit erfrischendem Windesweben krünsel dewege das sockende Leben. Since aus dem Chor. (Mansred.)

Lieat er gelagert am ruhigen Bach, Und die hüpfenden gammer grafen Luftig um ihn auf bem sonnigten Rasen, Siifes Tonen entlocht er ber Flote, Und das Echo des Berges wird wach, Ober im Schimmer ber Abendröthe Wiegt ihn in Schlummer der murmelnde Bach -Aber der Rrieg auch hat seine Chre, Der Beweger bes Menschengeschicks; Mir gefällt ein lebendiges Leben, Mir ein ewiges Schwanken und Schwingen und Schweben Auf der steigenden, fallenden Welle des Gluds. Denn ber Mensch verkummert im Frieden, Müßige Ruh' ist das Grab des Muths. Das Gesetz ist der Freund des Schwachen. Alles will es nur eben machen. Möchte gerne die Welt verflachen; Aber der Krieg läßt die Kraft erscheinen, Alles erhebt er zum Ungemeinen, Gelber bem Seigen erzeugt er ben Muth. Ein Bweiter. (Berengar.) Stehen nicht Umors Tempel offen? Ballet nicht zu bem Schonen Die Belt? Da ist bas Kurchten! Da ist bas Hoffen! Ronig ift hier, wer den Angen gefällt! Auch die Liebe beweget das Leben, Daß fich die graulichten Farben erheben. Reizend betrügt fie die glücklichen Sahre. Die gefällige Tochter bes Schaums; In das Gemeine und Traurigwahre Webt sie die Bilder des goldenen Traums. Ein Dritter. (Cajetan.) Bleibe die Blume dem blühenden Lenge, Scheine das Schöne, und flechte fich Rräuze. Wem die Locken noch jugendlich grünen; Aber bem männlichen Alter giemt's. Einem ernfteren Gott gu bienen. Erfter. (Manfred.) Der ftrengen Diana, ber Freundin der Jagben, Laffet uns folgen ins wilde Gehölz. Wo die Balder am dunkelften nachten, Und den Springbod fturgen vom Jels. Denn die Jagd ift ein Gleichniß der Schlachten, Des ernften Rriegsgotts luftige Braut -Man ist auf mit dem Morgenstrahl, Wenn die schmetternden Sorner laden Lustig hinaus in das dampfende Thal. Heber Berge, über Müfte.

Die ermatteten Glieder zu baden In den erfrischenden Stromen der Lufte! Bweiter. (Berengar.) Dber wollen wir uns der blauen Göttin, ber ewig bewegten, vertrauen, Die uns mit freundlicher Spiegelhelle Ladet in ihren unendlichen Schoof? Bauen wir auf der tangenden Welle Uns ein luftig schwimmendes Schlofi? Wer das grüne, Ernstallene Weld Pfliigt mit des Schiffes eilendem Riele, Der vermählt fich das Blud, dem gehört die Belt, Ohne die Saat erblüht ihm die Ernte! Denn das Meer ift ber Raum der hoffnung Und der Bufälle launisch Reich: Sier wird der Reiche ichnell zum Urmen, Und der Mermfte dem Fürsten gleich. Wie der Wind mit Gedankenschnelle Läuft um die ganze Windesrose, Wechseln hier bes Weschickes Loofe. Dreht das Gliick seine Kugel um. Auf den Wellen ift Alles Welle. Huf bem Meer ift fein Gigenthum. Dritter. (Cajetan.) Aber nicht bloß im Wellenreiche. Muf der wogenden Meeresfluth, Much auf der Erde, so fest fie ruht Auf den ewigen, alten Ganlen, Wantet das Blild und will nicht weilen. - Sorge gibt mir biefer neue Frieden, Und nicht fröhlich mag ich ihm bertrauen; Auf ber Lava, die der Berg geschieden, Dlöcht' ich nimmer meine Gutte bauen. Denn zu tief icon hat ber haß gefreffen, Und zu ichwere Thaten find geschehn, Die fich nie vergeben und vergeffen; Roch hab' ich das Ende nicht gefehn, Und mich schrecken ahnungsvolle Träume! Richt Wahrsagung reden soll mein Mund; Aber fehr mißfällt mir dies Beheime, Diefer Che segenloser Bund, Dieje lichtschen frummen Liebespfade, Dicies Mlosterranbs verwegne That; Denn das Gute liebt fich das Gerade, Boje Kriichte trägt die boje Saat. (Berengar.) Auch ein Ranb war's, wie wir alle wiffen, Der des alten Fürsten ehliches Gemahl

In ein frevelnd Chebett geriffen, Denn fie war des Baters Bahl. Und der Ahnherr schüttete im Borne Granenvoller Flüche schrecklichen Samen Auf das sundige Chebett aus. Gränelthaten ohne Namen, Schwarze Berbrechen verbirgt dics Haus. Chor. (Cajetan.) Sa, es hat nicht gut begonnen, Glaubt mir, und es endet nicht gut; Denn gebiißt wird unter ber Sonnen Rede That der verblendeten Wuth. Es ist fein Zufall und blindes Loos, Daß die Briider sich wüthend selbst zerstören; Denn verflucht ward ber Mutter Schoof, Sie sollte ben Sag und den Streit gebaren. - Aber ich will es schweigend verhüllen, Denn die Rachgötter schaffen im Stillen; Beit ift's, die Unfälle gu beweinen, Wenn fie nahen und wirklich erscheinen. (Der Chor geht ab.)

## Zweiter Aufzug.

### Erfter Auftritt.

Die Scene verwandelt fich in einen Garten, ber die Aussiicht auf das Meer eroffnet. Aus einem anstogenden Gartenjaale tritt

Beatrice, geht unruhig auf und nieber, nach allen Seiten umberfpähend. Blötlich ftebt fie fill und horcht.

Er ist es nicht — Es war der Winde Spiel, Die durch der Pinie Wipfel fausend streichen; Schon neigt die Sonne fich zu ihrem Biel, Mit tragem Schritt feh' ich die Stunden schleichen. Und mich ergreift ein ichauderndes Gefühl, Es schreckt mich selbst das wesenlose Schweigen. Nichts zeigt fich mir, wie weit die Blide tragen; Er läßt mich hier in meiner Ungst verzagen. Und nahe hör' ich, wie ein rauschend Wehr, Die Stadt, die völkerwimmelnde, ertosen; Ich höre fern das ungeheure Meer Un feine Ufer bumpferbrandend ftogen. Es stürmen alle Schrecken auf mich her, Rlein fühl' ich mich in diesem Furchtbargroßen, Und fortgeschlendert, wie das Blatt vom Baume, Berlier' ich mich im grengenlosen Raume.

Warum verließ ich meine stille Zelle? Da lebt' ich ohne Sehnsucht, ohne Harm! Das herz war ruhig, wie die Wiesenquelle, An Wünschen leer, doch nicht an Frenden arm. Ergriffen jetzt hat mich des Lebens Welle, Mich faßt die Welt in ihren Riesenarm; Zerrissen hab' ich alle frühern Vande, Vertrauend eines Schwures leichtem Pfande.

Wo waren die Sinne? Was hab' ich gethan? Ergriff mich bethörend Ein rasender Wahn? Den Schleier zerriß ich

Jungfräulicher Zucht, Die Pforten durchbrach ich der heiligen Zelle! Umstrickte mich blendend ein Zauber der Hölle? Dem Manne folgt' ich, Dem kühnen Entführer, in strässlicher Flucht.

D, fomm, mein Geliebter! Wo bleibst du und saumest? Befreie, befreie Die kampfende Seele! Mich naget die Rene, Es faßt mich der Schmerz; Mit siebender Nabe versichre mein Serr.

Und sollt' ich mich dem Manne nicht ergeben, Der in der Welt allein sich an mich schloß? Denn ausgesetzt ward ich ins fremde Leben, Und frühe schon hat mich ein strenges Loos (Ich darf den dem mitterlichen Schooß. Verissen dem mitterlichen Schooß. Rur einmal sah ich sie, die mich geboren, Doch wie ein Traum ging mir das Bild verloren.

Und so erwuchs ich still am stillen Orte, In Lebens Gluth den Schatten beigesellt,

Da stand er plöglich an des Klosters Pforte, Schön, wie ein Gott, und männlich, wie ein Held.

mein Empfinden nennen teine Worte!
Fremd fam er mir aus einer fremden Welt, Und schnell, als wär' es ewig so gewesen,

Schloß sich der Bund, den keine Menschen lösen.

Bergib, du Herrliche, die mich geboren, Daß ich, vorgreisend den verhängten Stunden, Mir eigenmächtig mein Geschief erforen. Richt frei erwählt' ich's, es hat mich gefunden; Ein dringt der Gott auch zu verschließten Thoren, Zu Verseus' Thurm hat er den Weg gefunden, Dem Damon ift fein Opfer unverloren. Bar' es an öbe Alippen angebunden Und an des Atlas himmeltragende Saulen, So wird ein Flügelroß es bort ereilen. Nicht hinter mich begehr' ich mehr zu schauen, In keine Heimath sehn' ich mich gurud; Der Liebe will ich liebend mich vertrauen, Wibt es ein ichonres als der Liebe Blüd? Mit meinem Loos will ich mich gern bescheiden, Ich fenne nicht des Lebens andre Freuden. Richt fenn' ich fie und will fie nimmer fennen, Die sich die Stifter meiner Tage nennen, Wenn fie von dir mich, mein Geliebter, trennen. Gin ewig Rathfel bleiben will ich mir; Ich weiß genug, ich lebe bir! (Aufmertend.) Bord, der lieben Stimme Schall! - Nein, es war ber Wiederhall Und des Meeres dumpfes Braufen. Das fich an den Ufern bricht, Der Geliebte ist es nicht! Weh mir! Weh mir! Wo er weilet? Mid umichlingt ein faltes Graufen! Immer tiefer Sinkt die Sonne! Immer öder Wird die Dede! Immer ichwerer Wird das Herz — Wo zögert er? (Sie geht unruhig umher.) Aus des Gartens fichern Mauern Wag' ich meinen Schritt nicht mehr. Ralt ergriff mich bas Entfeten, Als ich in die nahe Kirche Bagte meinen Fuß zu setzen; Denn mich trieb's mit macht'gem Drang Aus der Geele tiefften Tiefen, Uls sie zu der Hora riefen, Bingufnien an beil'ger Stätte, Bu der Göttlichen zu flehn, Nimmer konnt' ich widerstehn. Wenn ein Lauscher mich erspähte? Boll von Feinden ift die Welt, Arglist hat auf allen Pfaden, Fromme Unschuld zu verrathen, Ihr betrüglich Rets gestellt. Grauend hab' ich's schon erfahren, Als ich aus des Klosters hut In die fremden Menschenschaaren

Mich gewagt mit frevelm Muth. Dort, bei jenes Jestes Feier, Da der Fürst begraben mard. Mein Erfühnen bugt' ich theuer, Mur ein Gott hat mich bewahrt -Da der Jüngling mir, ber frembe, Rabte, mit dem Flammenauge, Und mit Bliden, die nich ichredten, Mir das Innerste durchzuckten, In das tiefste Berg mir schaute -Noch durchichauert taltes Grauen, Da ich's denfe, mir die Brust! Mimmer, nimmer fann ich ichauen In die Angen des Beliebten, Diefer ftillen Schuld bewußt! (Aufhordend.) Stimmen im Garten! Er ift's, ber Geliebte! Er felber! Jebt täuschte Rein Blendwerf mein Dhr. Es naht, es verniehrt fich! In feine Arme! An feine Bruft! (Gie eilt mit ausgebreiteten Armen nach ber Tiefe bes Bartens. Don Cefar tritt ihr entgegen.)

### Bweiter Auftritt.

#### Don Cefar. Beatrice. Der Chor.

Beatrice (mit Schreden gurudfliehend).

Weh mir! Was seh' ich!

Don Cefar. Solbe Schönheit, fürchte nichts! (Zu bem Chor.)

Der rauhe Anblick eurer Waffen schreckt Die zarte Jungfran — Beicht zuruck und bleibt

Die zarte Jungfrau — Weicht zurück und bleib In ehrerbiet'ger Ferne! (Zu Beatricen.)

Fürchte nichts!

Die holde Scham, die Schönheit ist mir heilig.
Der Thor bat sich zurüczegegen. Er tritt ihr näher und ergreist ihre Dand.) Wo warst du? Welches Gottes Wacht entrückte, Berbarg dich diese lange Zeit? Dich hab' ich Geschatt, nach dir gesorschet; wachend, träumend Warst du des Herzenses einziges Gesühl, Seit ich bei jenem Leichensest des Fürsten, Wie eines Engels Lichterscheinung, dich Zum erstenmal erblickted — Nicht verborgen Vlieb dir die Macht, seit der du mich bezwangst. Der Blick Fener und der Lippe Stanmeln,

Die hand, die in der deinen gitternd lag, Berrieth fie dir - ein fühneres . Geständniß Verbot des Ortes ernste Majestät. - Der Meffe Sochamt rief mich gum Webet, Und da ich von den Anieen jetzt erstanden, Die ersten Blide schnell auf dich sich heften, Warft du aus meinen Angen weggerückt; Doch nachgezogen mit allmächt'gen Zaubers Banden Saft du niein Berg mit allen feinen Rraften. Scit diesem Tage such' ich rastlos dich An aller Kirchen und Palafte Pforten, An allen offnen und verborgnen Orten, Wo sich die schöne Unschuld zeigen kann, Hab' ich das Net der Späher ausgebreitet; Doch meiner Mühe sah ich keine Frucht, Bis endlich heut, von einem Gott geleitet, Des Spähers gludbekrönte Wachsamkeit In dieser nächsten Kirche bich entdecte. (hier macht Beatrice, welche in biefer gangen Zeit gitterno und abgewandt geftanden, eine Bewegung des Schredens.)

Ich habe dich wieder, und der Geist verlasse Eher die Glieder, eh' ich von dir scheide!
Und daß ich sest sogleich den Zusall sasse Und mich verwahre vor des Öämons Neide, So red' ich dich vor diesen Zeugen allen Als meine Gattin an und reiche dier Zum Pfande deß die ritterliche Rechte. (Er steut sie dem Chor dar.)

Nicht forschen will ich, wer du bist — Ich will Nur dich von dir, nichts frag' ich nach dem Andern. Daß deine Seele, wie dein Ursprung, rein, Hat mir dein erster Blick verbürget und beschworen, Und wärst du selbst die Niedrigste geboren, Du mistest dennoch meine Liebe sein, Die Freiheit hab' ich und die Wahl verloren.

Und daß du wissen mögest, ob ich auch herr meiner Thaten sei und hoch genng Gestellt auf dieser Welt, auch das Geliebte Mit starkem Arm zu mir emporzuheben, Bedarfs nur, meinen Kamen dir zu nennen.

— Ich bin Don Cesar, und in dieser Stadt Messina ist kein Größrer tiber mir.

Beine schaubert zurüch er bemertt es und fährt nach einer kleinen Weile fort.) Dein Staunen lob' ich und dein sittjam Schweigen, Schamhaste Demuth ist der Reize Krone, Denn ein Berborgenes ist sich das Schöne,

Und es erschrickt vor seiner eignen Macht.

— Ich geh' und iiberlasse dich dir selbst, Daß sich dein Geist von seinem Schrecken löse, Denn jedes Neue, auch das Glück, erschreckt. (Zu dem Chor). Gebt ihr — sie ist's von diesem Augenblick — Die Ehre meiner Braut und eurer Fürstin! Belehret sie von ihres Standes Größe.
Bald kehr' ich selbst zurück, sie heimzussühren, Wie's meiner würdig ift und ihr gebührt. (Er geht ab.)

### Dritter Auftritt. Beatrice und der Chor.

Chor. (Bohemund.) Heil dir, o Jungfrau, Liebliche Herrscherin! Dein ist die Krone, Dein ist der Steg! Als die Erhalterin Dieses Geschlechtes,

Künstiger Helden Blühende Mutter begrüß' ich dich! (Roger.) Dreisaches Heil dir! Mit glücklichen Zeichen, Glückliche, tritts du Ju ein götterbegünstigtes, glückliches Haus, No die Kräuze des Ruhmes hönnen

Wo die Kränze des Kuhmes hängen, Und das goldene Scepter in stetiger Neihe Wandert vom Ahnherrn zum-Enkel hinab. (Bohemund.) Deines lieblichen Eintritts

Werden sich freuen Die Penaten des Hauses, Die hohen die ernsten, Berehrten Alten.

An der Schwelle empfangen Wird dich die immer blühende Hebe Und die goldne Rictoria

Und die goldne Bictoria, Die geflügelte Göttin,

Die auf der Hand schwebt des ewigen Baters, Ewig die Schwingen gum Siege gespannt.

(Roger.) Nimmer entweicht Die Krone der Schönheit Aus diesem Geschlechte; Scheidend reicht Eine Fürstin der andern Den Gürtel der Anmuth Und den Scheier der züchtigen Schan. Aber das Schönste

Erlebt mein Ange, Denn ich febe die Blume der Tochter, Che die Blume der Mutter verblüht. Beatrice (aus ihrem Schreden erwachend). Webe mir! In welche Sand Sat das Unglud mich gegeben! Unter allen. Welche leben, Richt in diese follt' ich fallen! Jett verfteh' ich bas Entfeten, Das geheimnisvolle Grauen, Das mich ichaudernd ftets gefaßt, Wenn man mir den Namen nannte Dieses furchtbaren Geschlechtes. Das fich felbst vertilgend haßt, Wegen seine eignen Glieber Buthend mit Erbittrung rast! Schaudernd hört' ich oft und wieder Bon dem Schlangenhaß der Brüber, Und jett reißt mein Schreckenschicksal Mich, die Arme, Rettungslose, In den Strudel Dieses Haffes, Dieses Unglud's mid hinein! (Sie flieht in ben Gartenfaal.)

### Dierter Auftritt.

Chor. (Bohemund.) Den begünstigten Sohn der Götter beneid' ich, Den beglückten Besitzer der Macht! Immer das Röftlichfte ift fein Antheil, Und von Allem, was hoch und herrlich Bon ben Sterblichen wird gepriefen, Bricht er die Blume sich ab. (Roger.) Von den Perlen, welche der tauchende Fischer Auffängt, mählt er die reinsten für sich. Für den Berricher legt man guritd bas Befte, Bas gewonnen ward mit gemeinsamer Arbeit, Wenn sich die Diener durchs Loos vergleichen, Ihm ift das Schönste gewiß. Bohemund.) Aber eines doch ift fein fostlichstes Rleinod, Seder andre Borzug sei ihm gegönnt, Dieses beneid' ich ihm unter allem, Daß er heimführt die Blume der Frauen, Die das Entzücken ist aller Augen, Daß er sie eigen besitt. Roger.) Mit dem Schwerte springt der Corsar an die Kilste In dem nächtlich ergreifenden Ueberfall; Männer führt er davon und Frauen

Und ersättigt die wisde Begierde. Nur die schöusse Gestalt darf er nicht berühren, Die ist des Königes Gut. (Bohemund.) Aber jest solgt mir, zu bewachen den Eingang Und die Schwelle des heiligen Naums, Daß fein Ungeweihter in dieses Geheinniß Dringe und der Herrscher uns sobe, Der das Köstlichste, was er besitzet, Unster Bewahrung vertraut. (Der Chor entsernt sich nach dem Hintergrunde.)

Die Scene bermandelt fich in ein Zimmer im Innern des Palaftes.

### Jünfter Auftritt.

Donna Ifabella fieht zwijden Don Mannel und Don Cefar. Sfabella. Nun endlich ift mir der erwünschte Tag, Der langersehnte, festliche, erschienen -Bereint jeh' ich die Bergen meiner Rinder. Wie ich bie Bande leicht gusammenfuge, Und im vertrauten Kreis zum ersteumal Rann sich das Herz der Mutter freudig öffnen. Kern ift der fremden Beugen robe Schaar. Die zwischen uns fich tampfgeruftet ftellte -Der Waffen Mang erschredt mein Dhr nicht mehr, Und wie der Gulen nachtgewohnte Brut Bon der zerstörten Brandstatt, wo fie lang Mit altverjährtem Eigenthum geniftet, Auffliegt in dufterm Schwarm, ben Tag verdunkelnd. Wenn sich die lang vertriebenen Bewohner Beimtehrend nahen mit ber Frende Schall, Den nenen Ban lebendig zu beginnen: Co flicht der alte Sag mit feinem nächtlichen Gefolge, dem hobläugigten Berdacht. Der Scheelen Miggunft und dem bleichen Reide, Mus diejen Thoren murrend zu der Solle, Und mit dem Frieden gieht geselliges Bertraun und holde Gintracht lächelnd ein. (Gie halt inne.) - Doch nicht genug, daß diefer hent'ge Tag Jedem von beiden einen Bruder ichenkt, Auch eine Schwester hat er euch geboren. - 3hr staunt? 3hr seht mich mit Verwundrung an? Ja, meine Cohne! Es ift Zeit, daß ich Dlein Schweigen breche und bas Siegel lofe Bon einem lang verschloffenen Beheimniß. - Auch eine Tochter hab' ich Eurem Bater Beboren - eine jungre Schwester lebt Ench noch - Ihr follt noch hente fie umarmen.

Don Cefar. Bas fagst bu, Mutter? Gine Schwester lebt uns, Und nie vernahmen wir von dieser Schwester! Don Manuel. Wohl hörten wir in früher Kinderzeit, Daß eine Schwester uns geboren worden; Doch in der Wiege icon, fo ging die Sage, Nahm fie der Tod hinmeg. Die Sage lügt! Mabella. Sie lebt! Don Cesar. Sie lebt, und du verschwiegest uns? Isabella. Bon meinem Schweigen geb' ich Rechenschaft, Bort, was gefaet ward in frührer Beit Und jetzt zur frohen Ernte reifen foll. — Ihr wart noch zarte Knaben, aber schon Entzweite euch ber jammervolle Zwift, Der ewig nie mehr wiederkehren moge, Und häufte Gram auf eurer Eltern Berg. Da wurde eurem Bater eines Tages Gin seltsam wunderbarer Traum. Ihm däuchte, Er fah' aus seinem hochzeitlichen Bette Awei Lorbeerbäume wachsen, ihr Gezweig Dicht in einander flechtend — zwischen beiden Buchs eine Lilie empor — Sie ward Bur Flamme, die, der Baume dicht Gezweig Und das Gebälk ergreifend, prasselnd aufschlug Und, um fich withend, schnell das ganze Haus In ungeheurer Feuerfluth verschlang. Erschreckt von Diesem seltsamen Gesichte, Befragt' ber Bater einen fternekundigen Arabier, ber fein Drakel mar, An dem sein Herz mehr hing, als mir gefiel, Um die Bedentung. Der Arabier Erklärte: wenn mein Schoof von einer Tochter Entbunden murde, todten murde fie ihm Die beiden Söhne und sein ganzer Stamm Durch sie vergehn — Und ich ward Mutter einer Tochter; Der Bater aber gab ben graufamen Befehl, die neugeborene alsbald Jus Meer zu werfen. Ich vereitelte Den blut'gen Vorsatz und erhielt die Tochter Durch eines treuen Rnechts verschwiegnen Dienft. Don Cefar. Gesegnet sei er, der dir hilfreich war! D, nicht an Rath gebricht's der Mutterliebe! Isabella. Der Mutterliebe mächt'ge Stimme nicht Allein trieb mich, das Kindlein zu verschonen. Auch mir ward eines Traumes feltsames Schiller, Werte. II. 29

Drakel, als mein Schoof mit dieser Tochter Besegnet war: Gin Rind, wie Liebesgötter ichon, Sah ich im Grase spielen, und ein Köme Kam aus dem Wald, der in dem blut'gen Rachen Die frisch gejagte Beute trug, und ließ Cie schmeichelnd in den Schoof des Rindes fallen. Und aus den Liften schwang ein Abler sich Berab, ein gitternd Reh in seinen Fangen, Und legt es schmeichelnd in den Schoof des Rindes, Und beide, Low' und Adler, legen, fromm Bepaart, fich zu bes Rindes Giffen nieber. - Des Traums Verständnig löste mir ein Mönch. Ein gottgeliebter Mann, bei dem das Berg Rath fand und Trost in jeder ird'ichen Noth. Der fprach: "Genesen wurd' ich einer Tochter. "Die mir ber Göhne ftreitende Gemuther "In heißer Liebesgluth vereinen wurde." - Im Junersten bewahrt' ich mir dies Wort; Dem Gott der Wahrheit mehr als dem der Lilge Bertrauend, rettet' ich die Gott verheißne. Des Segens Tochter, meiner hoffnung Pfand, Die mir des Friedens Wertzeng follte fein. Uls ener Saß sich wachsend stets vermehrte. Don Manuel (feinen Bruder umarmend). Nicht mehr ber Schwester braucht's, ber Liebe Band Ru flechten, aber fester soll sie's kniipfen. Mabella. Go ließ ich an verborgner Stätte fie, Bon meinen Augen fern, geheimnigvoll Durch fremde Sand erziehn - ben Anblick felbst Des lieben Ungefichts, ben heißerflehten, Berfagt' ich mir, ben ftrengen Bater ichenend, Der, von bes Argwohns ruheloser Bein Und finfter grubelndem Berdacht genagt, Auf allen Schritten mir die Späher pflangte. Don Cefar. Drei Monde aber dedt ben Bater ichon Das stille Grab — Was wehrte bir, o Mutter, Die lang Verborgne an das Licht hervor Bu giehn und unfre Herzen zu erfreuen? Isabella. Bas fonft, als ener unglüchjel'ger Streit, Der, unauslöschlich wiithend, auf dem Grab Des faum entfeelten Baters fich entflammte, Nicht Raum noch Stätte ber Berfohnung gab? Ronnt' ich die Schwester zwischen eure wild Entblößten Schwerter stellen? Ronntet ihr In biesem Sturm die Mutterstimme boren?

Und follt' ich fic, des Friedens theures Bfand, Den letten beit'gen Anter meiner Soffnung, An eures Saffes Wuth unzeitig wagen? - Erst mußtet ihr's ertragen, ench als Brüber Bu fehn, eh' ich bie Schwester zwischen cuch Mis einen Friedensengel stellen konnte. Jetzt fann ich's, und ich führe fie euch zu. Den alten Diener hab' ich ausgesendet, Und ftundlich harr' ich feiner Wiederkehr, Der, ihrer stillen Zuflucht fie entreißend, Burud an meine mutterliche Bruft Sie führt und in die briiderlichen Arme. Don Manuel. Und sie ist nicht die Ginz'ge, die du heut In beine Mutterarme schließen wirst. Es zieht die Freude ein durch alle Pforten, Es füllt sich der verödete Balast Und wird der Sits der blühnden Anmuth werden. - Bernimm, o Mutter, jetzt auch mein Geheimniß. Eine Schwester gibst du mir — Ich will dafür Dir eine zweite liebe Tochter ichenken. Ja, Mutter! Segne deinen Sohn! — Dies Herz, Es hat gewählt; gefunden hab' ich fie, Die mir durchs Leben foll Gefährtin fein. Eh dieses Tages Sonne sinkt, führ' ich Die Gattin dir Don Manuels zu Sugen. Nabella. An meine Brust will ich fie freudig schließen. Die meinen Erstgebornen mir beglückt; Auf ihren Pfaden foll die Freude fpriegen, Und jede Blume, die das Leben schmückt, Und jedes Blud foll mir den Sohn belohnen, Der mir die schönste reicht der Mutterfronen! Don Cefar. Berichwende, Mutter, beines Segens Fülle Nicht an ben einen erftgebornen Sohn! Wenn Liebe Segen gibt, so bring' auch ich Dir eine Tochter, folder Mutter werth. Die mich der Liebe neu Gefiihl gelehrt. Eh dieses Tages Sonne finkt, führt auch Don Cefar feine Gattin dir entgegen. Don Manuel. Allmächt'ge Liebe! Göttliche! Wohl nennt Man dich mit Recht die Königin der Seelen! Dir unterwirft sich jedes Element. Du fannst das Feindlichstreitende vermählen; Nichts lebt, was beine Sobeit nicht erkennt, Und auch des Bruders wilden Sinn haft bu Besiegt, der unbezwungen stets geblieben. (Don Cefar umarmend.)

Nett glanb' ich an bein Berg und schließe bich Mit Hoffnung an die bruderliche Bruft; Richt zweifl' ich mehr an dir, denn du fannst lieben. Isabella. Dreimal gesegnet sei mir diefer Tag, Der mir auf einmal jede bange Gorge Bom ichwer beladnen Bufen hebt - Gegründet Auf festen Gäulen seh' ich mein Weschlecht, Und in der Beiten Unermeglichkeit Rann ich hinabsehn mit zufriednem Beift. Hoch gestern sah ich mich im Wittwenschleier, (Bleich einer Abgeschiednen, finderlos, In diesen oben Galen gang allein, Und heute werden in der Jugend Glang Drei blühnde Töchter mir gur Geite fteben. Die Mutter zeige sich, Die glückliche Bon allen Weibern, die geboren haben, Die sich mit mir an Berrlichkeit vergleicht! - Doch welcher Kürsten königliche Töchter Erblühen denn an dieses Landes Grenzen, Davon ich Kunde nie vernahm? — denn nicht Unwürdig mählen fonnten meine Göhne! Don Manuel. Dur heute, Mutter, fordre nicht, ben Schleier Simmegguheben, ber mein Glud bededt. Es tommt der Tag, der Alles lofen wird, Um besten mag die Braut fich felbst verkunden, Deß sei gewiß, du wirst fie würdig finden. Fabella. Des Vaters eignen Sinn und Geist erkenn' ich In meinem erftgebornen Cohn! Der liebte Bon jeher, fich verborgen in fich felbst Bu spinnen und den Rathschluß zu bewahren Im ungugangbar fest verschloffenen Gemuth! Bern mag ich bir die furze Frift vergonnen; Doch mein Cohn Cefar, deg bin ich gewiß, Wird jett mir eine Königstochter nennen. Don Cefar. Nicht meine Weise ift's, geheinnifvoll Mich zu verhüllen, Mutter. Frei und offen, Wie meine Stirne, trag' ich mein Bemuth; Doch, was du jett von mir begehrst zu wissen, Das, Mutter - lag mich's redlich bir geftehn, Sab' id) mid) felbst noch nicht gefragt. Fragt man, Woher Der Conne Simmelsfener flamme? Die alle Welt vertlart, ertlart fich felbft, Ihr Licht bezengt, daß fie vom Lichte ftamme. Ins flare Huge fab ich meiner Brant, Ans Berg bes Bergens hab' ich ihr geschaut,

Am reinen Glang will ich die Perle kennen; Doch ihren Namen fann ich dir nicht nennen. Isabella. Wie, mein Sohn Cefar? Rläre mir das auf. Zu gern dem ersten mächtigen Gefühl Bertranteft bu, wie einer Götterstimme. Auf rascher Jugendthat erwart' ich bich, Doch nicht auf thöricht kindischer - Lag hören, Was beine Wahl gelenkt. Wahl, meine Mutter? Don Cefar. Ift's Wahl, wenn des Geftirnes Macht ben Menschen Greilt in der verhängnigvollen Stunde? Nicht, eine Braut zu suchen, ging ich aus, Richt mahrlich foldes Gitle konnte mir Ru Sinne kommen in dem haus des Todes, Denn dorten fand ich, die ich nicht gesucht. Gleichgültig war und nichts bedeutend mir Der Frauen leer geschwätziges Geschlicht, Denn eine zweite sah ich nicht, wie dich. Die ich alcich wie ein Götterbild verehrc. Es war des Baters ernste Todtenfeier; Im Bolksgedräng verborgen, wohnten wir Ihr bei, du weißt's, in unbekannter Kleidung; So hattest bu's mit Weisheit angeordnet, Daß unsers Haders wild ausbrechende Gewalt des Teftes Würde nicht verlete. — Mit schwarzem Klor behangen war das Schiff Der Rirche, zwanzig Genien umftanden, Mit Fadeln in den Sanden, den Altar, Vor dem der Todtensarg erhaben ruhte. Mit weißbekreuztem Grabestuch bedectt. Und auf bem Grabtuch fahe man ben Stab Der Berrschaft liegen und die Fürstenkrone, Den ritterlichen Schmuck der goldnen Sporen, Das Schwert mit diamantenem Gehäng. - Und Alles lag in stiller Andacht knieend, Alls ungesehen jett vom hohen Chor Berab die Orgel anfing fich zu regen, Und hundertstimmig ber Befang begann -Und als der Chor noch fortklung, stieg der Sara Mit sammt dem Boden, der ihn trug, allmählich Berfinkend in die Unterwelt hinab, Das Grabtuch aber überschleierte, Weit ausgebreitet, die verborgne Mündung, Und auf der Erde blieb der ird'iche Schmuck Buriid, dem Niederfahrenden nicht folgend -

Doch auf ben Seraphsflügeln bes Wefangs Schwang die befreite Scele fich nach oben, Den himmel suchend und ben Schoof der Unade, - Dies alles, Mutter, ruf' ich bir, genau Beidreibend, ins Bedachtniß jest gurud, Daß du erfenneft, ob zu jener Stunde Gin weltlich Bunichen mir im Bergen war. Und diesen festlich ernsten Augenblick Erwählte fich ber Lenker meines Lebens. Mich zu berühren mit ber Liebe Strahl. Wic cs geschah, frag' ich mich selbst vergebens. Isabella. Bollende dennoch! Lag mich Alles hören! Don Cefar. Woher fie tam, und wie fie fich zu mir Befunden, dieses frage nicht - Ms ich Die Augen mandte, ftand fie mir gur Geite. Und dunkel mächtig, wunderbar ergriff Im tiefften Innersten mich ihre Rabe. Richt ihres Wefens ichoner Angenschein, Nicht ihres Lächelns holder Bauber war's, Die Reize nicht, die auf der Wange schweben, Selbst nicht der Glang der göttlichen Gestalt -Es war ihr tiefftes und geheimftes Leben, Bas mich ergriff mit heiliger Bewalt, Bie Baubers Kräfte unbegreiflich weben -Die Geelen ichienen ohne Bortestant Sich ohne Mittel geistig zu berühren, Als fich mein Athem mischte mit dem ihren; Fremd war fie mir und innig doch vertraut, Und flar auf einmal fühlt' ich's in mir werden, Die ist es oder Reine sonft auf Erden! Don Manuel (mit Tener einfallend). Das ift der Liebe heil'ger Götterftrahl, Der in die Geele ichlägt und trifft und gundet. Wenn fich Berwandtes jum Berwandten findet, Da ift kein Widerstand und keine Wahl, Es löst der Mensch nicht, mas der himmel bindet. - Dem Bruder fall' ich bei, ich muß ihn loben. Mein eigen Schicffal ift's, mas er erzählt. Den Schleier hat er gliidlich aufgehoben Bon bem Gefühl, bas bunkel mich befeelt. Mabella. Den eignen freien Weg, ich feh' es wohl, Will das Verhängniß gehn mit meinen Kindern. Bom Berge fturgt ber ungeheure Strom, Bühlt fich sein Bette selbst und bricht fich Bahn, Richt bes gemegnen Pfabes achtet er, Den ihm die Alnaheit vorbedachtig bant.

So unterwerf' ich mich — wie kann ich's ändern? — Der unregiersam stärkern Götterhand, Die meines Hauses Schicksal dunkel spinnt. Der Söhne Herz ist meiner Hoffnung Pfand, Sie benken groß, wie sie geboren sind.

### Sechster Auftritt.

Ifabella. Don Manuel. Don Cefar. Diego zeigt fich an der Thüre. Isabella. Doch, sieh, da kommt mein treuer Anccht zuruck! Nur näher, näher, redlicher Diego! Wo ist mein Rind? — Sie wiffen Alles! Sier Ist kein Geheimniß mehr — Wo ist sie? Sprich! Berbirg fie langer nicht! Wir find gefaßt, Die höchste Freude zu ertragen. Romm! (Sie will mit ihm nach der Thure geben.) Was ist das? Wie? Du zögerst? Du verstummst? Das ist kein Blick, der Gutes mir verkundet! Was ist dir? Sprich! Ein Schander faßt mich an. Wo ist fie? Wo ist Beatrice? (Win hinaus.) Don Manuel (für fich betroffen). Beatrice! Diego (halt fie gurud). Bleib! Pfabella. Wo ift fie? Mich entfectt die Angst. Sie folgt Dieno. Mir nicht. Ich bringe dir die Tochter nicht. Isabella. Was ift geschehn? Bei allen Beil'gen, rede! Don Cefar. Wo ist die Schwester? Unglitchfel'ger, redc! Diego. Sie ist geranbt! Gestohlen von Corfaren! D, hätt' ich nimmer diesen Tag gesehn! Don Manuel. Faß dich, o Mutter! Don Cefar. Mutter, sei gefaßt! Bezwinge bich, bis du ihn gang vernommen! Diego. Ich machte schnell mich auf, wie du befohlen, Die oft betretne Straße nach dem Rloster Zum letztenmal zu gehn — Die Freude trug mich Auf leichten Flügeln fort. Don Cefar. Rur Sache! Don Manuel. Mede! Diego. Und da ich in die wohlbekannten Höfe Des Klosters trete, die ich oft betrat, Rach deiner Tochter ungeduldig frage, Seh' ich des Schreckens Bild in jedem Auge. Entfett vernehm' ich das Entfetiliche. (Sabella fintt bleich und gitternd auf einen Seffel, Don Manuel ift um fie beschäftigt.) Don Cefar. Und Mauren, fagst bu, raubten sie hinweg? Sah man die Mauren? Wer bezengte bies?

Diego. Gin maurisch Ränberschiff gewahrte man In einer Bucht, unfern dem Klofter ankernd. Don Cefar. Manch Segel rettet fich in biefe Buchten Vor des Orkanes Wuth — Wo ist das Schiff? Diego. heut friihe fah man es in hober Gee Mit voller Segel Rraft bas Weite fuchen. Don Cefar. Hört man von anderm Ranb noch, ber geschehn? Dem Mauren gnligt einfache Beute nicht. Diego. hinmeg getrieben murde mit Gewalt Die Rinderheerde, die bort weidete. Don Cefar. Wie tonnten Ränber aus des Rlofters Mitte Die Wohlverschloßne heimlich raubend stehlen? Diego. Des Alostergartens Mauern waren leicht Muf hoher Leiter Oproffen überftiegen. Don Cofar. Wie brachen fie ins Innerste der Zollen? Denn fromme Ronnen halt ber ftrenge Zwang. Diego. Die noch durch tein Belübde fich gebunden, Gie durfte frei im Freien fich ergeben. Don Cefar. Und pflegte fie des freien Rechtes oft Sich zu bedienen? Dieses sage mir. Diego. Oft fab man fie des Gartens Stille fuchen; Der Abliederkehr vergaß fie heute nur. Don Cefar (nachdem er fich eine Weile bedacht). Rand, fagst du? War fie frei genug dem Ranber, So konnte fie in Freiheit auch entfliehen. Isabella (ficht auf). Es ift Bewalt! Es ift verwegner Raub! Nicht pflichtvergeffen tounte meine Tochter Aus freier Reigung dem Entführer folgen! - Don Manuel! Don Cefar! Gine Schwester Dacht' ich ench zuzuffihren; boch ich felbft Coll jett fie eurem Helbenarm verdanken. In enrer Kraft erhebt euch, meine Göhne! Midt ruhig buldet cs, daß enre Schwester Des frechen Diebes Beute fei - Ergreift Die Waffen! Rüstet Schiffe ans! Durchforscht Die gange Riifte! Durch alle Meere fett Dem Ranber nach! Erobert euch die Schwester! Don Cefar. Leb wohl! Bur Rache flieg' ich, gur Entbedung! (Er geht ab. Don Manuel aus einer tiefen Berftreuung erwachend, wendet fich

Don Manuel. Wann, sagst bu, sei sie unsichtbar geworden? Diego. Seit diesem Worgen erst ward sie vermisst. Don Manuel (311 Donna Isabedar. Und Beatrice nennt sich deine Tochter? Jsabella. Dies ist ihr Name! Sise! Frage nicht! Don Manuel. Anr Sines noch, o Mutter, saß mich wissen —

beunrnhigt ju Diego.)

Fabella. Fliege zur That! Des Bruders Beispiel folge!
Don Manuel. In welcher Gegend, ich beschwöre dich —
Fabella (in fortreibend). Sieh meine Thränen, meine Todesangst!
Don Manuel. In welcher Gegend hieltst du sie verborgen?
Fabella. Berborgner nicht war sie im Schooß der Erde!
Diego. O, jetzt ergreist mich plötplich bange Furcht.
Don Manuel. Furcht, und worüber? Sage, was du weißt.
Diego. Daß ich des Kaubs unschwidzig Ursach sei.
Fabella. Unglücklicher, entdecke, was geschehn!
Diego. Ich bas verhehlt, Gebieterin,

Dein Mutterherz mit Sorge zu verschonen. Am Tage, als der Kürst beerdigt ward, Und alle Welt, begierig nach dem Neuen, Der eruften Feier fich cutgegendrängte, Lag beine Tochter — benn bie Kunde war Auch in des Klofters Mauern eingebrungen -Lag fie mir an mit unabläß'gem Flehn, Ihr dieses Festes Anblick zu gewähren. . Id Unglückseliger ließ mich bewegen, Berhüllte fie in ernfte Trauertracht, Und also war sie Zengin jenes Festes. Und bort, befürcht' ich, in des Bolfs Gewiiht, Das fich herbeigedrängt von allen Enden. Ward fie vom Aug des Ränbers ausgespäht. Denn ihrer Schönheit Glang birgt feine Sille. Don Manuel (vor fich, erleichtert).

Gliicfel'ges Wort, das mir das Herz befreit! Das gleicht ihr nicht! Dies Zeichen trifft nicht zu. Fabella. Wahnsinn'ger Alter! So verriethst du mich! Diego. Gebieterin! Ich dacht' es gut zu machen.

Die Stimme der Natur, die Macht des Bluts Glaubt' ich in diesem Bunsche zu erkennen; Ich hielt es sir des himmels eignes Werk, Der mit verborgen ahnungsvollem Juge Die Tochter hintried zu des Baters Grab! Der frommen Pflicht wollt' ich ihr Recht erzeigen,

Und jo, aus guter Meinung, schafft' ich Bojes! Don Manuel wor fich. Was fieb' ich bier in Furcht und Zweiselsqualen ?

Schnell will ich Licht mir schaffen und Gewißheit. (Will gehen). Don Cesar (der guruckstommt).

Berzieh, Don Manuel; gleich folg' ich dir. Don Manuel. Folge mir nicht! Hinweg! Mir folge Nicmand! (Er geht ab.) Don Cesar (fieht ihm verwundert nach).

Bas ift bem Bruder? Mutter, sage mir's. Fabella. Ich tenn' ihn nicht mehr. Ganz verkenn' ich ihn.

Don Cefar. Du fiehst mich wiederkehren, meine Mutter: Denn in des Gifers heftiger Begier Bergaß ich, um ein Zeichen bich zu fragen, Woran man die verlorne Schwester fennt. Wie find' ich ihre Spuren, eh' ich weiß, Mus welchem Ort die Räuber fie geriffen? Das Klofter nenne mir, bas fie verbarg. Bfabella. Der beiligen Cecilia ift's gewidmet, Und hinterm Baldgebirge, bas gum Metna Sich langsam steigend hebt, liegt es verstedt, Wie ein verschwiegner Aufenthalt ber Geelen. Don Cefar. Sei gutes Muths! Bertraue deinen Gohnen! Die Schwester bring' ich bir gurud, mußt' ich Durch alle lander fie und Meere suchen. Doch eines, Mutter, ift es, was mich fummert: Die Braut verließ ich unter fremdem Schut. Mur dir tann ich das theure Pfand vertranen, Id) fende fie dir her, du wirft fie ichauen; Un ihrer Bruft, an ihrem lieben. Bergen Wirft du des Grams vergeffen und der Schmerzen. (Er geht ab.) Rabella. Wann endlich wird der alte Fluch fich lofen, Der iber diesem Saufe laftend ruht? Mit meiner hoffnung spielt ein tudisch Wefen, Und nimmer ftillt fich feines Reides Buth. Co nabe glaubt' ich mich bem fichern Safen, Co fest vertraut' ich auf des Blückes Bfand. Und alle Stürme glaubt' ich eingeschlafen, Und frendig winkend sah ich schon das Land Im Abendglang ber Sonne fich erhellen; Da fommt ein Sturm, aus heitrer Luft gesandt, Und reißt mich wieder in den Kampf der Wellen! (Sie geht nach dem innern Saufe, wohin ihr Diego folgt.)

# Drifter Aufzug.

Die Scene verwandelt fich in den Garten.

### Cefter Auftritt.

#### Beibe Chore. Bulegt Beatrice.

(Der Chor des Don Mannel fommt in festlichem Aufzug, mit Kränzen geschmudt und die oben beschriebnen Brantgeschente begleitend; der Chor des Don Cefar will ihm ben Eintritt verwehren.)

Erfter Chor. (Cajetan.) Du würdest wohl thun, diesen Platz zu leeren. Sweiter Chor. (Bobemund.)

3ch will's, wenn begre Manner es begehren.

Erster Chor. (Cajetan.) Du könntest merken, daß du lästig bist. Iweiter Chor. (Bobemund.) Deswegen bleib' ich, weil es dich verdricht. Erster Chor. (Cajetan.) Hen in Plag. Wer darf zurück mich halten. Iweiter Chor. (Bobemund.) Ich darf es thun, ich habe hier zu walten. Erster Chor. (Cajetan.) Mein Herrscher sendet mich, Don Manuel! Iweiter Chor. (Bobemund.) Ich stern Bruder nunß der jüngre weichen. Iweiter Chor. (Cajetan.) Dem ältern Bruder nunß der jüngre weichen. Iweiter Chor. (Bobemund.) Dem Erstbesitzenden gehört die Welt. Erster Chor. (Cajetan.) Verhaßter, geh und räume mir das Feld. Iweiter Chor. (Bobemund.)

Nicht, bis fich unfre Schwerter erft vergleichen.

Erster Chor. (Cajetan.) Find' ich dich ilberall in meinen Wegen? Aweiter Chor. (Bohemund.) Wo mir's gefällt, da tret' ich dir entgegen. Erster Chor. (Cajetan.) Was hast du hier zu horchen und zu hitten? Aweiter Chor. (Cajetan.) Was hast du hier zu fragen, zu verdieten? Crster Chor. (Cajetan.) Dir steh' ich nicht zu Ned und Antwort hier. Imeiter Chor. (Cajetan.) Ehrsturcht gedishrt, o Füngling, meinen Jahren. Erster Chor. (Cajetan.) Ehrsturcht gedishrt, o Füngling, meinen Jahren. Beatrice (Nürzt heraus.) Weh mir! Was wolsen diese wilden Schaaren? Erster Chor (Cajetan) zum zweiten.

Richts acht' ich dich und deine stolze Miene! Bweiter Chor. (Bohenund.) Ein bestrer ist der Herrscher, dem ich diene. Beatrice. D, weh mir, weh mir, wenn er setzt erschiene! Erster Chor. (Cajetan.) Du liigst! Don Manuel besiegt ihn weit! Iweiter Chor. (Bohemund.)

Den Preis gewinnt mein Herr in jedem Streit. Beatrice. Jetz wird er kommen, dies ist seine Zeit! Erster Char. (Cajetan.) Wäre nicht Friede, Recht verschafst' ich mir! Iweiter Chor. (Bobemund.)

Bar's nicht die Furcht, kein Friede wehrte dir. Reatrice. D, war' er tausend Meilen weit von hier! Erfter Chor. (Cajetan.)

Das Gesetz fürcht' ich, nicht beiner Blicke Trutz.

Bweiter Chor. (Bohemund.)

Bohl thust du dran, es ist des Feigen Schutz. Erster Chor. (Cajetan.) Fang' an, ich folge! Imeiter Chor. (Bobemund.) Mein Schwert ist beraus!

Beatrice (in ber heftigften Beangstigung).

Sie werden handgemein, die Degen bligen! Ihr Himmelsmächte, haltet ihn zurück! Werft euch in seinen Weg, ihr Hindernisse, Gine Schlinge legt, ein Netz um seine Füße, Daß er versehle diesen Augenblick! Ihr Engel alle, die ich siehend bat,

Ihn herzuführen, tauschet meine Bitte, Weit, weit von hier entsernet seine Schritte! (Sie eitt hinein. Indem die Chöre einander anfallen, erjcheint Don Manuel.)

### Aweiter Auftritt. Don Manuel. Der Chor.

Don Manuel. Was seh' ich! Haltet ein! Erster Chor (Cajetan, Berengar, Manfred) jum zweiten.

Komm an! Komm an!

Bweiter Chor. (Bohemund, Noger, Hippotht.) Nieder mit ihnen! Nieder!

Don Manuel (tritt gwischen fie, mit gezognem Schwert).

Haltet ein!

Erfter Chor. (Cajetan.) Es ift ber Fürft.

Ameiter Chor. (Bohemund.) Der Bruder! Haftet Friede!-Don Manuel. Den streck ich todt auf dieses Rasens Grund,

Der nit gezucker Augenwimper nur Der nit gezucker Augenwimper nur Die Helbe fortsetzt und dem Gegner droht! Rast ihr? Was für ein Dämon reizt end, an, Des alten Zwistes Flanmen aufzublasen, Der zwischen uns, den Fürsten, abgethan Und ausgeglichen ist auf immerdar?

— Wer fing den Streit an? Redet! Ich will's wissen. Erster Chor. (Cajetan, Berengar.) Sie flanden hier — Imeiter Chor (Roger, Vohemund unterbrechend). Sie kamen —

Don Manuel (zum ersten Chor). Rebe bu! Erster Chor. (Cajetan.) Wir kamen her, mein Fürst, die Hochzeitgaben

Bu überreichen, wie du uns befahlst. Geichmückt zu einem Feste, keineswegs Bum Krieg bereit, du siehst es, zogen wir In Frieden unsern Weg, nichts Arges denkend Und trauend dem beschworenen Vertrag; Da fanden wir sie seindlich hier gelagert Und uns den Eingang sperrend mit Gewalt. Don Manuel. Unsinnige, ist keine Freistatt sicher

Genug vor eurer blinden, tollen Buth? Auch in der Unschuld fill verborgnen Sitz Bricht euer Hader friedestörend ein? (Jum zweiten Chor.)

Weiche gurlid! hier find Geheimniffe, Die deine fühne Gegenwart nicht dulben. (Da berfelbe gogert.)

Burnd! Dein herr gebietet dir's durch mich, Denn wir find jett ein Haupt und ein Gemitth,

Und mein Befehl ift anch ber seine. Beh! (Zum erften Chor.) Du bleibst und wahrst des Eingangs.

Bweiter Char. (Bohemund.) Bas beginnen?

Die Fürsten sind versöhnt, das ist die Wahrheit, Und in der hohen Häupter Spahn und Streit Sich unberusen, vielgeschäftig drängen, Bringt wenig Dank und öfterer Gefahr. Denn wenn der Mächtige des Streits ermüdet, Wirft er behend auf den geringen Mann, Der arglos ihm gedient, den blut'gen Mantel Der Schuld, und leicht gereinigt steht er da. Drum mögen sich die Fürsten selbst vergleichen, Ich acht' es für gerathner, wir gehorchen.

(Der zweite Chor geht ab, der erste zieht sich nach dem hintergrund der Scene zurild. In demselben Augenblide stürzt Beatrice heraus und wirft sich in Don Manuels Arme.)

### Dritter Auftritt.

Beatrice. Du bist's. Ich habe bich wieder — Grausamer!

#### Beatrice. Don Manuel.

Du hast mich lange, lange schmachten laffen, Der Kurcht und allen Schredniffen zum Ranb Dahin gegeben — Doch nichts mehr davon! 3d habe bich - in beinen lieben Armen Ift Schutz und Schirm vor jeglicher Gefahr. Romm! Sie find weg! Wir haben Raum gur Mucht, Fort, lag uns feinen Angenblid verlieren! (Sie will ihn mit fich fortgieben und fieht ihn jest erft genauer an.) Was ist dir? So verschlossen feierlich Empfängst du mich - entziehst bich meinen Urmen, MIS wollteft du mich lieber gang verftoßen? Ich kenne dich nicht mehr - Ist dies Don Manuel, Mein Gatte, mein Geliebter? Don Manuel. Beatrice! Beatrice. Nein, rede nicht! Jelt ift nicht Zeit zu Worten! Fort lag uns eilen, schnell, der Augenblick Ist kostbar — Don Manuel. Bleib! Untworte mir! Fort, Fort! Beatrice. Eh diese milden Männer wiederkehren! Don Manuel. Bleib! Jene Männer werden uns nicht ichaden. Beatrice. Doch, doch! Du fennst fie nicht. D, fomm! Entfliehe! Don Manuel. Bon meinem Arm beschützt, was kannst du fürchten? Beatrice. D, glaube mir, es gibt hier macht'ge Menschen! Don Manuel. Geliebte, keinen mächtigern als mich. Beatrice. Du, gegen diese Vielen ganz allein? Don Mannel. Ich ganz allein! Die Männer, die du fürchtest — Beatrice. Du tennst fie nicht, bu weißt nicht, wem fie bienen.

Don Manuel. Mir bienen fie, und ich bin ihr Gebieter. Beatrice. Du bist - Ein Schrecken fliegt durch meine Seele! Don Manuel. Lerne mich endlich fennen, Beatrice! Ich bin nicht Der, der ich dir schien zu sein, Der arme Ritter nicht, der unbekannte, Der liebend nur um beine Liebe marb. Wer ich wahrhaftig bin, was ich vermag, Woher ich stamme, hab' ich bir verborgen. Beatrice. Du bist Don Mannel nicht! Weh mir, wer bist bu? Don Manuel. Don Manuel beif' ich - boch ich bin ber Bochfte, Der diesen Damen führt in biefer Stadt, Ich bin Don Manuel, Fürst von Meffing. Beatrice. Du wärst Don Manuel, Don Cesars Bruder? Don Manuel. Don Cefar ift mein Bruder. Beatrice. Ift bein Bruber! Don Manuel. Wie? Dies erschredt dich? Rennst du ben Don Cefar? Rennst du noch sonsten Jemand meines Bluts? Beatrice. Du bist Don Manuel, ber mit dem Bruder In Haffe lebt und unversöhnter Fehde? Don Manuel. Wir find verfohnt, feit hente find wir Bruder, Richt von Geburt nur, nein, von Bergen auch. Bentrice. Berfohnt, feit heute! Don Manuel. Sage mir, was ift bas? Was bringt dich so in Aufruhr? Kennst du mehr Mis nur den Namen blog von meinem Saufe? Weiß ich bein gang Webeimniß? Saft bu nichts. Michts mir verschwiegen ober vorenthalten? Bentrice. Was denkst du? Wie? Was hatt' ich zu gestehen? Don Manuel. Bon deiner Mutter hast du mir noch nichts Befagt. Wer ift fie? Wlirdest du fie fennen. Wenn ich fie dir beschriebe - dir fie zeigte? Beatrice. Du tenuft fie - fennst fie und verbargest mir? Don Manuel. Weh dir und wehe mir, wenn ich fie fenne! Beatrice. D, sie ist gutig, wie das Licht der Sonne! 3d fch' fie vor mir, die Erinnerung Belebt fich wieder, aus der Geele Ticfen Erhebt fich mir bie gottliche Beftalt. Der braunen Locken dunkle Ringe seh' ich Des weißen Salfes edle Form beschatten, Ich feh' ber Stirne rein gewolbten Bogen, Des großen Auges buntelhellen Glaug, Anch ihrer Stimme scelenvolle Tone Erwachen mir -Don Manuel. Weh mir! Du schilderst fie! Seatrice. Und ich entfloh ihr! Konnte fie verlaffen.

Dielleicht am Morgen eben biefes Tags. Der mich auf ewig ihr vereinen follte! D, felbst die Mutter gab ich hin für bich! Don Manuel. Meffinas Fürstin wird dir Mutter sein. Bu ihr bring' ich bich jett; fie wartet beiner. Beatrice. Was fagst du? Deine Mutter und Don Cesars? Bu ihr mich bringen? Nimmer, nimmermehr! Don Manuel. Du schauderft? Was bedeutet dies Entsetzen? Ist meine Mutter feine Fremde bir? Beatrice. D unglüdselig traurige Entdedung! D, hatt' ich nimmer diesen Tag gesehn! Don Manuel. Was fann bich angstigen, nun bu mich kennst, Den Fürsten findeft in dem Unbekannten? Beatrice. D, gib mir diesen Unbekannten wieder, Mit ihm auf ödem Giland mar' ich felig! Don Cefar (hinter ber Scene). Burud! Welch vieles Volt ift hier versammelt? Beatrice. Gott! Diese Stimme! Wo verberg' ich mich? Don Manuel. Erkennst du diese Stimme? Nein, du haft Sie nie gehört und fannst sie nicht erkennen! Beatrice. D, lag uns fliehen! Komm und weile nicht! Don Manuel. Was fliehn? Es ift bes Bruders Stimme, der Mich sucht; zwar wundert mich, wie er entdeckte — Beatrice. Bei allen Heiligen des Himmels, meid' ihn! Begegne nicht dem heftig Stürmenden, Laß dich von ihm an diesem Ort nicht finden. Don Manuel. Beliebte Seele, dich verwirrt die Furcht! Du hörst mich nicht, wir find versöhnte Brüber! Beatrice. D himmel, rette mich aus biefer Stunde! Don Manuel. Was ahnet mir! Welch ein Gedanke faßt Mich schaudernd? — Wär es möglich — Wäre dir Die Stimme feine fremde? - Beatrice, Du warft? - Mir granet, weiter fort zu fragen! Du warst — bei meines Baters Leichenfeier? Beatrice. Weh mir! Don Manuel. Du warst zugegen? Beatrice. Allrne nicht! Don Manuel. Unglückliche, du warft? Beatrice. Ich war zugegen. Don Manuel. Entfeten! Die Begierde war zu mächtig! Beatrice.

Bergib mir! Ich gestand dir meinen Bunsch; Doch, plöglich ernst und sinster, ließest du Die Bitte fallen, und so schwieg auch ich. Doch weiß ich nicht, welch bösen Sternes Macht Did trieb mit unbezwinglichem Gelüften.

Des Bergens heißen Drang mußt' ich vergnugen;

Der alte Diener lieh mir seinen Beiffand, Ich war dir ungehorsam, und ich ging.

(Gie schmiegt fic an ihn, indem tritt Don Cefar herein, von dem gangen Chorbegleitet.)

## Vierter Auftritt.

Beibe Brüber. Beibe Chore. Beatrice.

Bweiter Chor (Bohemund) ju Don Cefar.

Du glaubst uns nicht — Glaub deinen eignen Augen!

Don Cefar (tritt heftig ein und fährt beim Anblid feines Bruders mit Entsehen gurud.) Blendwert der Hölle! Was? In seinen Armen!

(Näher tretend, ju Don Manuel.)

Giftvolle Schlange! Das ist beine Liebe!

Defiwegen logst du tückisch mir Versöhnung! D, eine Stimme Gottes war mein Haß!

Fahre zur Hölle, falsche Schlangensecle! (Er erfticht ihn.)

Don Alanucl. Ich bin bes Todes — Beatrice — Bruder! (Er fintt und flirbt. Beatrice fällt neben ihm ohnmächtig nieder.)

Erfler Chor. (Cajctan.)

Mord! Mord! Berbei! Greift zu den Waffen alle!

Mit Blut gerächet sei die blut'ge That! (Alle ziehen die Degen.)

Bweiter Chor. (Bobemund.)

Seil uns! Der lange Zwiespalt ift geendigt.

Mur einem Berricher jetzt gehorcht Meffina.

Erfler Chor. (Cajetan, Berengar, Manfred.)

Rade! Rade! Der Mörder falle! falle, Ein sühnend Opfer dem Gemordeten!

Bweiter Chor. (Bohemund, Roger, Sippolyt.)

Berr, fürchte nichts, wir fteben tren gu bir!

Don Cesar (mit Anschen zwischen fie tretend).

Burild — Ich habe meinen Feind getödtet, Der mein vertrauend redlich herz betrog,

Die Bruderliebe mir gum Fallftrick legte.

Gin furchtbar gräßlich Unfehn hat Die That,

Doch ber gerechte himmel hat gerichtet.

Erfter Chor. (Cajetan.) Weh dir, Meffina! Wehe! Wehe! Wehe!

Das gräßlich Ungeheure ift geschehn

In deinen Mauern — Webe beinen Müttern Und Rindern, beinen Jinglingen und Greisen!

Und wehe ber noch ungebornen Frucht!

Don Cefar. Die Rlage tommt zu fpat - Sier ichaffet Silfe!

(Auf Beatricen zeigend.)

Ruft fie ins Leben! Schnell entfernet fie

Bon diesem Ort des Schreckens und des Todes. - Ich kann nicht länger weilen, benn mich ruft Die Sorge fort um die geraubte Schwester. - Bringt sie in meiner Mutter Schloß und sprecht:

Es sei ihr Sohn Don Cesar, der fie sende!

(Er geht ab; die ohnmächtige Beatrice wird von dem zweiten Chor auf eine Bant gefest und so hinweg getragen; der erste Chor bleibt bei dem Leichnam fzurud, um welchen auch die Knaben, die die Brautgefchente tragen, in einem halbtreis herumfteben.)

### Fünfter Auftritt.

(Cajetan.) Sagt mir! Jah kann's nicht fassen und beuten, Wie es so schnell sich erfüllend genaht. Längst wohl sah ich im Beist mit weiten Schritten das Schreckensgespenst herschreiten Dieser entsetzlichen, blutigen That. Dennoch übergießt mich ein Grauen. Da fie vorhanden ift und geschehen, Da ich erfüllt muß vor Angen ichanen. Was ich in ahnender Furcht nur gegeben. All mein Blut in den Abern erftarrt Bor ber gräßlich entschiedenen Segenwart. Einer aus dem Chor. (Manfred.) Laffet erschallen die Stimme ber Rlage! Holder Jingling! Da liegt er entseclt, Singestrectt in der Blüthe der Tage, Schwer umfangen von Todesnacht, Un der Schwelle der bräutlichen Kammer! Aber über bem Stummen erwacht Lauter, unermeglicher Jammer. Ein Bweiter. (Cajetan.) Bir fommen, wir fommen Mit festlichem Prangen Die Braut zu empfangen, Es bringen die Anaben Die reichen Gewande, die bräutlichen Gaben, Das Fest ift bereitet, es warten die Bengen; Aber ber Brantigam höret nicht mehr, Nimmer erwedt ihn der frohliche Reigen, Denn der Schlummer der Todten ift schwer. Sanzer Chor. Schwer und tief ift ber Schlummer ber Tobten. Mimmer erwedt ihn die Stimme der Braut,

Starr und fühllos liegt er am Boden! Ein Dritter. (Cajetan.) Was find hoffnungen, was find Entwürfe, 30 Shiller, Werte, Il.

Nimmer des Hifthorns fröhlicher Laut,

Die ber Menich, ber vergängliche, baut? Beute umarmtet ihr euch als Bruder, Einig gestimmt mit Bergen und Munde, Diese Conne, die jeto nieder Beht, fie leuchtete eurem Bunde! Und jett liegst du, bem Staube vermählt, Bon des Brudermords Sanden entfeelt. In dem Bufen die gräßliche Wunde! Was find hoffnungen, was find Entwürfe, Die der Menich, der flüchtige Sohn der Stunde, Aufbaut auf bem betrüglichen Grunde? Chor. (Berengar.) Ru ber Mitter will ich bich tragen, Eine unbeglückende Laft! Diefe Enpresse laßt uns zerschlagen Mit der morderischen Schneide der Urt, Gine Bahre zu flechten aus ihren Bweigen, Mimmer foll fie Lebendiges zeugen, Die die tödtliche Frucht getragen. Nimmer in frohlichem Wuchs fich erheben, Reinem Wandrer mehr Schatten geben; Die fich genährt auf des Mordes Boden, Soll verflucht sein zum Dienst der Todten! Erster. (Cajetan.) Aber webe dem Morder, webe. Der dahin geht in thorichtem Muth! Sinab, hinab in der Erde Riten Rinnet, rinnet, rinnet bein Blut. Drunten aber im Tiefen fiten Lichtlos, ohne Gefang und Sprache, Der Themis Töchter, die nie vergeffen, Die Untruglichen, Die mit Berechtigkeit meffen, Fangen es auf in ichwarzen Befagen, Rühren und mengen die schreckliche Rache. Bweiter. (Berengar.) Leicht verschwindet ber Thaten Spur Bon der fonnenbelenchteten Erde, Wie aus dem Antlit die leichte Geberde -Aber nichts ift verloren und verschwunden, Bas die geheimnigvoll maltenden Stunden In den dunkel schaffenden Schoof aufnahmen — Die Reit ist eine blühende Flur, Ein großes Lebendiges ift die Natur, Und alles ift Frucht, und alles ift Samen. Dritter. (Cafetan.) Wehe, wehe bem Mörder, wehe, Der sich gesät die tödtliche Saat! Gin andres Untlit, eh fie geschehen, Ein anderes zeigt die vollbrachte That,

Muthvoll blidt fie und fühn dir entgegen, Wenn der Rache Gefithte den Bufen bewegen; Aber ift fie geschehn und begangen, Blidt fie bich an mit erbleichenden Wangen. Selber die ichredlichen Furien ichwangen Begen Dreftes die höllischen Schlangen, Reizten den Sohn zu dem Muttermord an; Mit der Gerechtigkeit heiligen Bugen Bußten fie listig sein Herz zu betrügen, Bis er die tödtliche That nun gethan — Aber, ba er den Schooß jetzt geschlagen, Der ihn empfangen und liebend getragen, Siehe, ba fehrten fie Begen ihn felber Schredlich fich um -Und er erkannte die furchtbaren Jungfraun Die den Mörder ergreifend faffen, Die von jett an ihn nimmer laffen, Die ihn mit ewigem Schlangenbig nagen, Die von Meer zu Meer ihn ruhelos jagen Bis in das delphische Beiligthum. (Der Chor geht ab, ben Leidnam Don Manuels auf einer Bahte tragend.)

# Bierter Aufzug.

Die Caufenhalle. — Es ift Racht; Die Scene ift von oben herab burch eine große Lampe erleuchtet.

### Erfter Auftritt.

Donna Isabella und Diego treten auf.

Afabella. Noch keine Kunde kam von meinen Söhnen, Ob eine Spur sich fant von der Versornen?
Diego. Noch nichts, Gebieterin! — doch hoffe Alles Von deiner Söhne Ernst und Emsigkeit.
Fabella. Wie ist mein Herz geängstiget, Diego!
Es stand bei mir, dies Unglück zu verhüten.
Diego. Drück nicht des Vorwurfs Stachel in dein Herz.
An welcher Vorsicht ließest du's ermangeln?
Asabella. Hätt' ich sie früher an das Licht gezogen,
Wie mich des Herzens Stimme mächtig trieb!
Diego. Die Klugheit wehrte dir's, du thatest weise;
Doch der Ersolg ruht in des Hinnels Hand.

Mabella. Ad, so ist feine Freude rein! Mein Glud Bar' ein volltommnes ohne diesen Bufall. Diego. Dies Glud ift nur verzögert, nicht zerflort; Benieße du jett beiner Cohne Frieden. Mabella. Ich habe fie einander Berg an Berg Umarmen sehn - ein nie erlebter Anblick! Diego. Und nicht ein Schauspiel bloß, es ging von Herzen, Denn ihr Beradfinn haßt der Lüge Zwang. Pfabella. Ich feh' and, daß fie gartlicher Gefühle, Der schönen Neigung fähig sind; mit Wonne Entded' ich, daß fie ehren, mas fie lieben. Der ungebundnen Freiheit wollen fie Entsagen, nicht bem Zügel bes Wesetzes Entzicht fich ihre brausend milde Jugend. Und sittlich selbst blich ihre Leidenschaft. - Ich will dir's jetzo gern gestehn, Diego, Daß ich mit Sorge biesem Augenblick, Der aufgeschlofinen Blume des Gefühls Mit banger Furcht entgegen fah - Die Liebe Wird leicht zur Wuth in heftigen Naturen. Wenn in den aufgehäuften Feuerzunder Des alten Saffes auch noch biefer Blitz, Der Gifersucht feindsel'ge Klamme ichlug -Mir ichaudert, es zu denten - ihr Gefühl, Das niemals einig war, gerade hier Zum erstenmal unselig sich begegnet -Wohl mir! Auch diese donnerschwere Wolfe, Die über mir schwarz drohend niederhing. Sie führte mir ein Engel ftill vorüber. Und leicht nun athmet die befreite Bruft. Diego. Ra, freue deines Werkes dich. Du hast Mit zartem Sinn und ruhigem Verstand Vollendet, mas der Vater nicht vermochte Mit aller seiner Gerrscher Macht - Dein ist Der Ruhm; doch auch dein Glücksstern ist zu loben! Nabella. Vieles gelang mir! Viel auch that das Glück! Nichts Meines war es, solche Heimlichkeit Berhüllt zu tragen diese langen Sahre, Den Mann zu täuschen, den umfichtigften Der Menschen, und ins herz gurudgudrangen Den Trieb des Bluts, der machtig, wie des Keners Berichlofiner Gott, aus feinen Banden ftrebte! Dicgo. Gin Pfand ift mir des Gludes lange Gunft. Daß Alles sich erfreulich lösen wird. Mabella. Ich will nicht eher meine Sterne loben,

Bis ich das Ende dieser Thaten sab. Dag mir ber bose Genius nicht schlummert, Erinnert warnend mich ber Tochter Flucht. - Schilt oder lobe meine That, Diego! Doch dem Betreuen will ich nichts verbergen. Richt tragen konnt' ich's, hier in muß'ger Ruh Bu harren bes Erfolgs, indeg die Gohne Beschäftig forschen nach ber Tochter Spur. Behandelt hab' auch ich - Wo Menschenkunft Richt zureicht, hat ber himmel oft gerathen. Diego. Entbede mir, was mir gu wiffen giemt. Mabella. Ginfiedelnd auf des Actna Soben haust Ein frommer Rlausner, von Uralters ber Der Greis genannt bes Berges, welcher, naber Dem himmel wohnend, als der andern Menschen Tief mandelndes Geschlecht, den ird'ichen Sinn In leichter, reiner Aetherluft geläutert Und von dem Berg der aufgewälzten Jahre Binabfieht in bas aufgelöste Spiel Des unverständlich frummgewundnen Lebens. Nicht fremd ift ihm das Schicksal meines Saufes, Oft hat der heil'ge Mann für uns den Simmel Gefragt und manchen Fluch hinweggebetet. Bu ihm hinauf gesandt hab' ich alsbald Des raschen Boten jugendliche Rraft, Daß er mir Runde von ber Tochter gebe, Und stündlich harr' ich deffen Wiederkehr. Diego. Trügt mich mein Auge nicht, Gebieterin. Go ift's berfelbe, der bort eilend naht, Und Lob fürwahr verdient der Emfige!

### Bweiter Auftritt. Bote. Die Borigen.

Nabella. Sag' an und weder Schlimmes hehle mir Noch Gutes, sondern schöpfe rein die Wahrheit! Was gab der Greis des Bergs dir zum Bescheide? Bote. Ich soll mich schnell zurückbegeben, war Die Antwort, die Berlorne sei gefunden. Fabella. Glückselfger Mund, erfreulich himmelswort, Stets hast du das Erwünschte mir verkündet! Und welchem meiner Söhne war's verliehen, Die Spur zu sinden der Versornen? Bote. Die Tiefverborgne sand dein ältster Sohn. Isabella. Don Manuel ist es, dem ich sie verdanse! Uch, slets war dieser mir ein Kind des Segens!

- Sast du bem Greis auch die geweihte Rerze Bebracht, die gum Beschent ich ihm gesendet, Sie anzugunden feinem Beiligen? Denn, was von Gaben fonft der Menfchen Bergen Erfrent, verschmäht der fromme Gottesdiener. Bote. Die Kerze nahm er schweigend von mir an, Und zum Altar hintretend, wo die Lampe Dem Beil'gen brannte, gundet' er fie flugs Dort an, und ichnell in Brand ftedt' er Die Sutte. Worin er Gott verehrt feit neunzig Jahren. Mabella. Was fagft du? Welches Schrednif nennft. bu mir? Bote. Und breimal Wehe! Wehe! rufend, ftieg er Berab vom Berg; mir aber winkt' er schweigend, Ihm nicht zu folgen, noch zurückzuschauen. Und so, gejagt von Grausen, eilt' ich ber! Mabella. In neuer Zweifel wogende Bewegung Und ängstlich ichwankende Bermorrenbeit Stürzt mich das Widersprechende gurud. Gefunden sei mir die verlorne Tochter Bon meinem ältsten Sohn, Don Manuel? Die gute Rede tann mir nicht gedeihen, Begleitet von der ungliidfel'gen That. Bote. Blid' hinter bich, Gebieterin! Du fiehft Des Rlausners Wort erfillt vor beinen Augen; Denn Alles mußt' mich trugen, ober dies Ift die verlorne Tochter, die du suchft, Bon deiner Cohne Ritterschaar begleitet. (Beatrice wird von dem zweiten Salbdor auf einem Tragfeffel gebracht und auf der vordern Buhne niedergeseht. Gie ift noch ohne Leben und Bewegung.)

### Dritter Auftritt.

Ifabella. Diego. Bote. Beatrice. Chor. (Bohemund, Roger, Sippolyt und die neun andern Ritter Don Cefars.)

Chor. (Bobemund.) Des Herrn Geheiß erfüllend, setzen wir. Die Jungfran hier zu beinen Füßen nieder, Gebieterin — Also befahl er uns

Bu thun und dir zu melden dieses Wort:

Es sci dein Sohn Don Cesar, der sie sende!

Afabella (ift mit ausgebreiteten Armen auf fie zugeeilt und tritt mit Schreden gurud). D hinnmel! Sie ist bleich und ohne Leben!

Chor. (Bohemund.) Sie lebt! Sie wird erwachen! Gönn' ihr Zeit, Bon dem Erstannlichen sich zu erholen,

Das ihre Beifter noch gebunden halt.

Nabella. Mein Kind! Kind meiner Schmerzen, meiner Sorgen! So sehen wir uns wieder! So mußt du

Den Gingua halten in des Baters Saus! D. laß an meinem Leben mich das beinige Angunden! An die mutterliche Bruft Will ich dich pressen, bis, vom Todesfrost Gelöst, die warmen Abern wieder schlagen! (Bum Chor.) D, sprich! Welch Schreckliches ift hier geschehn? Wo fandst du fie? Wie tam das theure Rind In diesen kläglich jammervollen Bustand? Chor. (Bohemund.) Erfahr' es nicht von mir, mein Mund ift ftumm. Dein Sohn Don Cesar wird dir Alles deutlich Berkilndigen, denn er ift's, der fie fendet. Mein Sohn Don Manuel, so willst du sagen? Chor. (Bobemund.) Dein Sohn Don Cefar fendet fie dir 311. Bfabella (gu dem Boten). War's nicht Don Manuel, den der Seher nannte? Bote. So ist es, Herrin, das war seine Rede. Isabella. Welcher es fei, er hat mein Berg erfreut: Die Tochter dant' ich ihm, er sei gesegnet! D. muß ein neid'scher Damon mir die Wonne Des beiß erflehten Augenblicks verbittern! Anfampfen muß ich gegen mein Entzücken! Die Tochter feh' ich in des Baters Saus. Sie aber fieht nicht mid, vernimmt mich nicht. Sie fann ber Mutter Freude nicht erwiedern. D, öffnet euch, ihr lieben Augenlichter! Erwärmet euch, ihr Sande! Sebe bich. Leblofer Bufen, und ichlage der Luft! Diego! Das ist meine Tochter - Das Die Langverborgne, die Gerettete, Bor aller Welt kann ich sie jetzt erkennen! Chor. (Bohemund.) Ein feltsam neues Schredniß glaub' ich ahnend Bor mir zu fehn und stehe mundernd, wie Das Krrfal fich entwirren foll und lofen. Isabella (jum Chor, der Befturgung und Berlegenheit ausdrudt) D. ihr seid undurchdringlich harte Bergen! Bom ehrnen Sarnisch eurer Bruft, gleichwie Bon einem ichroffen Meeresfelfen, ichlagt Die Freude meines herzens mir gurud! Umjouft in diesem ganzen Kreis umber Spah' ich nach einem Auge, bas empfindet. Wo weilen meine Göhne, daß ich Untheil In einem Auge lese; benn mir ift, Als ob der Wifte unmitleid'ge Schaaren. Des Meeres Ungeheuer mich umftänden! Diego. Sie Schlägt die Augen auf! Sie regt fich, lebt!

Beatrice.

Isabella.

Mabella. Gie lebt! Ihr erfter Blick fei auf bie Mutter! Diego. Das Muge Schließt fie Schaubernd wieder gu. Rabella (zum Chor). Weichet gurud! Sie schreckt der fremde Anblid. Chor (tritt jurud). (Bobemund.) Bern meid' ich's, ihrem Blide zu begegnen. Mit großen Angen mißt fie staunend bich. Beatrice. Wo bin ich? Diese Buge follt' ich tennen. Langfam fehrt bie Befinnung ihr gurud. Fabella. Bas macht fie? Auf die Rnice fentt fie fich. Diego. Beatrice. D, ichones Engelsantlit meiner Mutter! Kind meines Bergens! Romm in meine Urme! Mabella. Bu beinen Bugen fieh die Schuldige. Beatrice. Mabella. Ich habe bich wieder! Alles fei vergeffen! Diego. Betracht' auch mich! Erfennst du meine Buge? Beatrice. Des redlichen Diego greises Saupt! Mabella. Der treue Wächter beiner Rinderjahre. Beatrice. So bin ich wieder in dem Schoof der Meinen? Pfabella. Und nichts foll uns mehr scheiden, als ber Tod. Beatrice. Du willst mich nicht mehr in die Fremde ftogen? Mabella. Richts trennt uns mehr, das Schicfal ift befriedigt. Beatrice (fintt an ihre Bruft). Und find' ich wirklich mich an beinem Bergen? Und Alles war ein Traum, was ich erlebte? Ein schwerer, fürchterlicher Traum - D Mutter! Ich fah ihn todt zu meinen Rugen fallen! - Wie komm' ich aber hieher? Ich befinne Mich nicht — Ach, wohl mir, wohl, daß ich gerettet In beinen Urmen bin! Gie wollten mich Bur Kürstin Mutter von Messing bringen. Eher ins Grab! Mabella. Romm zu bir. meine Tochter! Meffinas Fürftin -Nenne fie nicht mehr! Mir gießt sich bei dem ungludsel'gen Namen Gin Kroft bes Todes burch die Blieder. Ifabella. Höre mich. Bentrice. Sie hat zwei Söhne, die fich tödtlich haffen; Don Manuel, Don Cefar nennt man fie. Isabella. Ich bin's ja selbst! Erkenne beine Mutter! Was fagst du? Welches Wort haft du geredet? Beatrice. Id), deine Mutter, bin Meffinas Fürstin. Blabella. Du bist Don Mannels Mutter und Don Cefars? Beatrice. Mabella. Und deine Mutter! Deine Bruder nennft bu!

Weh, weh mir! D, entsetensvolles Licht!

Was ist dir? Was erschüttert dich so feltsam?

Seatrice (witd um sich her schauend, erblickt den Chor).

Das sind sie, ja! Jetzt, jetzt crkenn' ich sie.
Mich hat kein Traum getäuscht — Die sind's! Die waren Jugegen — Es ist sürchterliche Wahrheit!
Unglickliche, wo habt ihr ihn verborgen?
(Sie geht mit heftigem Schritt auf den Chor zu, der sich von ihr abwendet. Gin Trauermarih läht sich in der Ferne hören.)

Chor. Weh! Wehe!
Isabella. Wen verborgen? Was ist wahr?
Ihr schweigt bestürzt — Ihr scheint sie zu verstehn.
Ich sel' in euren Augen, eurer Stimme

Ich in einen Augen, einer Stilling Gebrochnen Tönen etwas Ungliichel'ges, Das mir zurückgehalten wird — Was ist's? Ich will es wissen. Warum hestet ihr So schreckenvolle Blicke nach der Thüre?

Und was für Töne hör' ich da erschallen?

Chor. (Bohemund.) Es nicht fich! Es wird fich mit Schrecken erklären.

Sei stark, Gebieterin, stähle dein Herz! Mit Fassung ertrage, was dich erwartet, Mit männlicher Seele den tödtlichen Schmerz!

Fabella. Was naht sich? Was erwartet mich? — Ich höre

Der Todtenklage fürchterlichen Ton

Das hans durchdringen — Wo find meine Sohne? (Der erste halbor bringt den Leichnam Don Manuels auf einer Bahre getragen, die er auf der leer gesassennen Seite der Seene niedersetht. Gin schwarzes Tuch ist darüber gebreitet.)

### Dierter Auftritt.

### Ifabella. Beatrice. Diego. Beibe Chorc.

Erster Chor. (Cajetan.) Durch die Strafen der Städte.

Vom Jammer gefolget,
Schreitet das Unglitch —
Lauernd unischleicht es
Die Häuser der Menschen,
Heute an dieser
Pforte pocht es,
Morgen an jener,
Aber noch feinen hat es verschout.
Die unerwünsche Botschaft,
Frisher oder später,
Bestellt es an jeder

Schwelle, wo ein Lebendiger wohnt. (Berengar.) Wenn die Blätter fallen

In des Jahres Kreise, Wenn zum Grabe wallen

Entnervte Greise, Da gehorcht die Natur Ruhig nur Ihrem alten Gesetze, Ihrem ewigen Brauch, Da ist nichts, was den Menschen entsetze! Aber das Ungeheure auch Lerne erwarten im irdischen Leben! Mit gewaltsamer Sand Lofet der Mord auch bas heiligfte Band, In sein stnaisches Boot Raffet der Tod Much der Jugend blühendes Leben! (Cajetan.) Benn die Bolken gethürmt den himmel schwärzen, Wenn dumpftosend der Donner hallt, Da, da fühlen sich alle Herzen In bes furchtbaren Schickfals Gewalt. Aber auch aus entwölfter Sobe Rann der gundende Donner ichlagen Darum in beinen fröhlichen Tagen Kürchte des Unglücks tückische Nähe! Richt an die Gnter hange bein Berg, Die das Leben vergänglich zieren! Wer besitt, ber lerne verlieren, Wer im Glück ist, der lerne den Schmerz. Isabella. Was soll ich hören? Was verhillt dies Tuch? (Sie macht einen Schritt gegen die Bahre, bleibt aber unfchluffig gaubernd fteben.) Es zieht mich grausend hin und zieht mich schandernd Mit dunfler, falter Schredenshand gurud. (Bu Beatrice, welche fich zwischen fie und bie Bahre geworfen.) Laß mich! Bas es auch fei, ich will's enthillen!
(Sie hebt das Tuch auf und entbedt Don Manuels Leichnam.) D himmlische Machte, es ist mein Sohn! (Gie bleibt mit ftarrem Entfeken fteben - Beatrice fintt mit einem Gorei bes Schmergens neben ber Bahre nieder.) Chor. (Cajetan. Berengar. Manfred.) Unalückliche Mutter! Es ist dein Sohn! Du haft es gesprochen, das Wort des Jammers, Nicht meinen Lippen ift es entflohn. Pfabella. Mein Sohn! Mein Manuel! - D, ewige Erbarmung — So muß ich bich wieder finden! Mit beinem Leben mußtest bu die Schwester Erfaufen aus des Räubers Sand! — Wo mar Dein Bruder, daß sein Arm dich nicht beschützte? - D, Fluch der hand, die diese Bunde grub! Much ihr, die den Berderblichen geboren,

Der mir den Sohn erschling! Fluch seinem gangen Geschlecht! Chor. Wehl Wehel Wehel Wehel Fabella. So haltet ihr mir Wort, ihr himmelsmächte? Das, bas ift eure Bahrheit? Wehe Dem, Der euch vertraut mit redlichem Gemüth! Worauf hab' ich gehofft, wovor gezittert, Wenn bies der Ausgang ift! - D, die ihr hier Mich schreckenvoll umfteht, an meinem Schmerz Die Blide weidend, fernt die Lugen tennen, Womit die Träume uns, die Seher täuschen! Blaube noch einer an ber Götter Minud! - Als ich mich Mutter fühlte dieser Tochter, Da träumte ihrem Bater eines Tags, Er fah' aus seinem hochzeitlichen Bette Awei Lorbeerbäume wachsen — Awischen ihnen Buchs eine Lilie empor; sie ward Bur Mamme, die der Banme bicht Gezweig ergriff Und, um sich wüthend, schnell das ganze Haus In ungeheurer Fenerfluth verschlang. Erschreckt von diesem seltsamen Gesichte, Befrug der Vater einen Vogelschauer Und ichwarzen Magier um die Bedeutung. Der Magier erklärte: wenn mein Schooß Bon einer Tochter sich entbinden wurde, So würde fie die beiden Söhne ihm Ermorden und vertilgen seinen Stamm! Chor. (Cajetan und Bohemund.) Gebieterin, was fagst du? Wehe! Wehe! Mabella. Darum befahl der Bater, fie gu todten; Doch ich entriickte fie bem Jammerschicksal. - Die arme Unglüchselige! Berftogen Ward sie als Kind aus ihrer Mutter Schooß, Daß fie, erwachsen, nicht die Bruder morde! Und jetzt durch Räubershände fällt der Bruder, Nicht die Unschuldige hat ihn getödtet! Chor. Weh! Wehe! Wehe! Wehe! Reinen Glauben Isabella. Berdiente mir des Götzendieners Spruch, Ein befres hoffen stärfte meine Seele. Denn mir verkundigte ein andrer Mund, Den ich für wahrhaft hielt, von dieser Tochter: "In heißer Liebe wurde fie dereinft "Der Göhne Bergen mir vereinigen." - So widersprachen die Drakel sich,

Den Kluch zugleich und Segen auf bas haupt Der Tochter legend — Nicht ben Fluch hat fie Berichuldet, die Unglückliche! Richt Zeit Ward ihr gegonnt, den Segen zu vollziehen. Gin Mand hat, wie der andere, gelogen! Die Runft der Ceber ift ein citles Richts, Betrüger find fie ober find betrogen. Richts Wahres läßt fich von ber Zukunft wiffen, Du schöpfest drunten an der hölle Flüssen, " Du schöpfest droben an dem Duell des Lichts. Erfter Chor. (Cajetan.) Weh! Webe! Was fagft du? Salt ein, halt ein! Bezähme der Zunge verwegenes Toben! Die Dratel feben und treffen ein. Der Ausgang wird die Wahrhaftigen loben! Ifabella. Nicht gahmen will ich meine Bunge, laut, Wie mir bas Berg gebietet, will ich reben. Warum besuchen wir die heil'gen Saufer Und heben zu dem himmel fromme hande? Butmuth'ge Thoren, was gewinnen wir Mit unferm Glauben? Go nnmöglich ift's, Die Götter, die hochwohnenden, gu treffen, Mis in den Mond mit einem Pfeil gu Schießen. Bermauert ift dem Sterblichen Die Bufunft, Und fein Gebet durchbohrt den ehrnen Simmel. Db rechts die Bogel fliegen oder links, Die Sterne fo fich ober anders fügen, Nicht Sinn ift in dem Buche der Matur, Die Traumfunft träumt, und alle Zeichen trugen. Imeiter Chor. (Bohemund.) Halt ein, Unglückliche! Wehe! Wehe! Du leugnest der Sonne leuchtendes Licht Mit blinden Augen! Die Götter leben, Ertenne fie, die dich furchtbar umgeben! (nue Riner.) Die Götter leben, die Götter leben, Erfenne fic, die dich furchtbar umgeben! Centrice. D Mutter! Mutter! Warum hast du mich Gerettet! Warum warfft du mich nicht bin Dem Fluch, der, eh' ich war, mich schon verfolgte? Biodficht'ge Mutter! Warum buntteft bu Dich weiser, als die Alles Schauenden, Die Nah' und Fernes an einander knüpfen Und in der Butunft späte Saaten febn? Dir felbst und mir, uns allen gum Berderben Saft du den Todesgöttern ihren Ranb, Den fie gefordert, frevelud vorenthalten! Rett nehmen fie ihn zweifach, dreifach felbft.

Nicht dank' ich dir das traurige Geschenk, Dem Schmerz, bem Jammer haft bu mich erhalten! Erster Chor (Cajetan) (in heftiger Bewegung nach ber Thure sehend) Brechet auf, ihr Bunden, Fließet, fließet! In schwarzen Giiffen Stürzet hervor, ihr Bache des Bluts! (Berengar.) Cherner Kuße Rauschen vernehm' ich, Höllischer Schlangen Zischendes Tönen, Ich erkenne der Furien Schritt! (Cajetan.) Stilrzet ein, ihr Bande! Berfink, o Schwelle, Unter der schrecklichen Küße Tritt! Schwarze Dampfe, entsteiget, entsteiget Qualmend dem Abgrund! Berschlinget des Tages Lieblichen Schein! Schützende Götter bes Hauses, entweichet! Laffet die rächenden Göttinnen ein!

### Junfter Auftritt.

Don Cefar. Ifabella. Bentrice. Der Chor.

Beim Gintritt des Don Cefar zertheilt fich der Chor in fliehender Bewegung vor ihm; er bleibt allein in der Mitte der Scene ftehen.

Beatrice. Weh mir, er ift's!

Ffabella (tritt ihm entgegen). O mein Sohn Cesar! Muß ich so Dich wiedersehen — D, blick her und sieh

Den Frevel einer gottverfluchten Sand!

(Fiihrt ihn ju bem Leichnam.)

Don Cefar (tritt mit Entsehen zurud, das Cesicht verhüllend). Erster Chor. (Cajetan, Berengar.) Brechet auf, ihr Bunden!

Fließet, fließet!

In schwarzen Guffen Strömet hervor, ihr Bache bes Bluts!

Afabella. Du schauderst und erstarrst! — Ja, das ist Alles Was dir noch übrig ist von deinem Bruder!

Da liegen meine Hoffnungen — Sie stirbt Im Keim, die junge Blume eures Friedens,

Und feine schöne Früchte sollt' ich schauen.

Don Cefar. Tröste dich, Mutter! Redlich wollten wir Den Frieden, aber Blut beschloß der himmel.

Nabella. O, ich weiß, du liebtest ihn, ich sah entzuat Die schönen Bande zwischen euch sich flechten!

An deinem Bergen wolltest du ihn tragen,

Ihm reich ersetzen die verlornen Jahre. Der blut'ge Mord fam beiner ichonen Liebe Buvor - Jetzt kannst bu nichts mehr, als ihn rachen. Don Cefar. Romm, Mutter, tomm! Sier ift fein Ort für bich. Entreiß dich diesem ungludsel'gen Anblid! (Er will fie fortziehen.) Sfabella (fällt ihm um ben Sals). Du lebst mir noch! Du, jett mein Einziger! Beatrice. Web, Mutter! Was beginnst bu? Don Cefar. Weine dich aus Un Diesem treuen Bufen! Unverloren Ist dir der Sohn, denn seine Liebe lebt Unfterblich fort in beines Cefars Bruft. Erfter Chor. (Cajetan, Berengar, Manfred.) Brechet auf, ihr Wunden! Redet, ihr stummen! In schwarzen Fluthen Stürzet hervor, ihr Bache bes Bluts! Bfabella (Beiber Sande faffenb). D, meine Rinder! Don Cefar. Wie entzlickt es mich, In beinen Armen fie gu feben, Mutter! Ja, laß fie beine Tochter fein! Die Schwester -Mabella (unterbricht ibn). Dir bant' ich bie Gerettete, mein Sohn! Du hieltest Wort, bu hast fie mir gesendet. Don Cesar (erstaunt). Wen, Mutter, sagst bu, hab' ich bir gesendet? Mabella. Sie mein' ich, die du vor dir fiehst, die Schwefter. Don Cesar. Sie meine Schwester! Blabella. Welche andre fonft? Don Cofar. Dleine Schwefter? Die du felber mir gesendet. Mabella. Don Cesar. Und seine Schwester! Chor. Wehe! Wehe! Wehe! Beatrice. D, meine Mutter! Mabella. Ich erstaune — Redet! Don Cesar. So sei der Tag verflucht, der mich geboren! Mabella. Bas ift bir? Gott! Verflucht ber Schooß, ber mich Don Cefar. Betragen! - Und verflucht fei beine Beimlichkeit. Die all bies Bräftiche verschuldet! Kalle Der Donner nieder, ber bein Berg gerschmettert, Nicht länger halt' ich schonend ihn zurück — Ich felber, wiss' cs, ich erschlug ben Bruder, In ihren Armen überrascht' ich ihn; Sie ift es, die ich liebe, die gur Brant Ich mir gewählt - ben Bruder aber fand ich In ihren Armen - Alles weißt bu nun!

- Ift fle mahrhaftig feine, meine Schwester, So bin ich schuldig einer Gräuelthat, Die feine Reu' und Bilfung tann verfohnen! Chor. (Bobemund.) Es ift gesprochen, bu hast es vernommen, Das Schlimmste weißt du, nichts ist mehr gurud! Wie die Seher verkundet, so ist es gekommen, Denn noch niemand entfloh dem verhängten Geschick. Und wer sich vermißt, es flüglich zu wenden, Der muß es felber erbauend vollenden. Isabella. Was fummert's mich noch, ob die Götter fich Als Lügner zeigen, oder sich als wahr Beftätigen? Mir haben fie bas Mergfte Gethan - Trot biet' ich ihnen, mich noch harter Bu treffen, als fie trafen - Wer für nichts mehr Bu zittern hat, der fürchtet sie nicht mehr. Ermordet liegt mir ber geliebte Gobn, Und von dem lebenden scheid' ich mich selbst. Er ift mein Sohn nicht - Ginen Bafilisten Sab' ich erzeugt, genährt an meiner Bruft, Der mir den beffern Sohn zu Tode stach. - Romm, meine Tochter! Bier ift unfers Bleibens Nicht mehr - ben Rachegeistern überlass' ich Dies hans - Ein Frevel führte mich herein, Ein Frevel treibt mich aus - Mit Widerwillen Hab' ich's betreten und mit Jurcht bewohnt, Und in Berzweiflung raum' ich's - Alles dies Erleid' ich schuldlos; doch bei Ehren bleiben Die Drakel, und gerettet find die Götter. (Sie geht ab. Diego folgt ihr.)

#### Sechster Auftritt. Beatrice. Don Cefar. Der Chor.

Don Cesar (Beatricen zurüchaltenb).
Bleib, Schwester! Scheide du nicht so von mir!
Mag mir die Mutter sluchen, mag dies Blut
Anklagend gegen mich zum Himmel rusen,
Mich alle Welt verdammen! Aber du
Fluche mir nicht! Bon dir kann ich's nicht tragen!
Beatrice (zeigt mit abgewandtem Gesicht auf den Leichnam).
Don Cesar. Nicht den Geliebten hab' ich dir getödtet!
Den Bruder hab' ich dir und hab' ich mir
Gemordet — Dir gehört der Abgeschiedne jecht
Nicht näher an, als ich, der Lebende,
Und ich din mitseldswürdiger, als er,
Denn er schied rein hinweg, und ich bin schuldig.
Beatrice (bricht in heftige Thränen auß).

Don Cefar. Weine um den Bruder, ich will mit dir weinen, Und mehr noch - rächen will ich ihn! Doch nicht Um den Geliebten weine! Diesen Borgug, Den du dem Todten gibst, ertrag' ich nicht. Den einz'gen Troft, ben letten, lag mich ichopfen Mus unfers Jammers bodentofer Tiefe, Daß er dir näher nicht gehört, als ich . Denn unser furchtbar aufgelöstes Schicksal Macht unfre Rechte gleich, wie unfer Unglück. In einen Fall verstrickt, drei liebende Geschwister, geben wir vereinigt unter Und theilen gleich ber Thränen tranrig Recht. Doch wenn ich deuten muß, daß deine Trauer Mehr dem Geliebten als bem Bruder gilt, Dann mischt sich Wuth und Neid in meinen Schmerz, Und mich verläßt der Wehmuth letter Troft. Nicht freudig, wie ich gerne will, kann ich Das lette Opfer seinen Manen bringen; Doch sanft nachsenden will ich ihm die Secle, Weiß ich nur, daß du meinen Staub mit seinem In einem Afchenfruge sammeln wirft. (Den Urm um fie ichlingend, mit einer leidenschaftlich gartlichen Beftigkeit.) Dich liebt' ich, wie ich nichts zuvor geliebt, Da bu noch eine Fremde für mich warft. Weil ich dich liebte liber alle Grengen, Trag' ich den schweren Fluch des Brudermords, Liebe zu dir war meine gange Schuld. - Jest bift du meine Schwester, und bein Mitleid Fordr' ich von dir als einen heil'gen goll. (Er sieht sie mit aussorigenden Bliden und schmerzlicher Erwartung an, dann wendet er fich mit Beftigfeit von ihr.) Mein, nein, nicht sehen kann ich diese Thränen — In Diefes Todten Wegenwart verläßt Der Muth mich, und die Bruft zerreißt ber Zweifel -- Lag mich im Grrthum! Weine im Berborgnen! Sieh nie mich wieder — niemals mehr — Nicht bich. Richt beine Mutter will ich wieder feben, Gie hat mich nie geliebt! Berrathen endlich Sat fich ihr Berg, der Schmerz hat es geöffnet. Sie nannt' ihn ihren beffern Sohn! - So hat fie Berftellung ausgeübt ihr ganges Leben! - Und du bist falsch, wie fie! Zwinge bich nicht! Beig' beinen Abichen! Mein verhaftes Untlit Collft du nicht wieder fehn! Beh bin auf ewig! (Er geht ab. Sie ficht unschluffig, im Rampf widersprechender Gefühle, dann reift fie fich los und geht.)

## Siebenter Auftritt.

Chor. (Ca jetan.) Bohl Dem! Gelig muß ich ihn preisen, Der in der Stille der ländlichen Flur, Fern von des Lebens verworrenen Kreisen, Rindlich liegt an der Bruft der Natur. Denn das Berg wird mir schwer in der Fürsten Palaften, Wenn ich herab vom Gipfel des Glücks Stürzen sehe die Bochsten, die Besten In der Schnelle des Augenblicks! Und auch Der hat sich wohl gebettet, Der aus der fturmischen Lebenswelle, Zeitig gewarnt, sich heraus gerettet In des Rlosters friedliche Zelle, Der die stachelnde Sucht der Ehren Bon sich warf und die eitle Luft Und die Wünsche, die ewig begehren, Gingeschläfert in ruhiger Bruft. Ihn ergreift in dem Lebensgewühle Nicht der Leidenschaft wilde Gewalt, Nimmer in seinem stillen Afple Sieht er der Menschheit traur'ge Gestalt. Nur in bestimmter Sohe ziehet Das Berbrechen hin und das Ungemach, Wie die Pest die erhabnen Orte flichet, Dem Qualm ber Städte malgt es fich nach. (Berengar, Bobemund und Danfred.) Auf den Bergen ist Freiheit! Der Hauch der Grüfte Steigt nicht hinauf in die reinen Lufte; Die Welt ift vollkommen überall, Wo der Mensch nicht hinkommt mit seiner Qual. (Der gange Chor wiederholt.) Auf ben Bergen u. f. w.

### Achter Auftritt. Don Cefar. Der Chor.

Don Cesar (gesaßter). Das Recht des Herrschers üb' ich aus zum sehten Mal, Dem Grab zu übergeben diesen theuren Leib, Denn dieses ist der Todten sehte Herrschöffeit.
Bernehmt denn meines Willens ernstlichen Beschluß, Und wie ich's euch gebiete, also übt es aus Genau — Guch ist in frischem Angedenken noch Das ernste Amt, denn nicht von langen Zeiten ist's, Daß ihr zur Gruft begleitet eures Fürsten Leib.
Die Todtenklage ist in diesen Manern kaum Schlifer, Werte. 11.

Berhallt, und eine Leiche drängt die andre fort Jus Grad, daß eine Fackel an der andern sich Anzünden, auf der Treppe Stusen sich der Zug Ter Klagemänner sast begegnen mag. So ordnet denn ein seierlich Begrädnisssesses Staub Berwahrt, geräuschlos dei verschlossnen Pforten an, Und Alles werde, wie es damals war, vollbracht.

Chor. (Bohemund.) Mit schnellen händen soll dies Werk bereitet sein, O herr — denn aufgerichtet steht der Katasalk, Ein Denkmal jener ernsten Festlichkeit, noch da, Und an den Bau des Todes rührte keine hand.

Don Cesar. Das war kein glücklich Zeichen, daß des Grabes Mund Geöffnet blieb im Hause der Lebendigen. Wie kam's, daß man das unglückselige Gerüst Nicht nach vollbrachtem Dienste alsobald zerbrach?

Chor. (Bohemund.) Die Noth der Zeiten und der jammervolle Zwift, Der gleich nachher, Messina seindlich theisend, sich Entstammt, zog unfre Augen von den Todten ab, Und öde blieb, verschlossen dieses Heiligthum.

Don Cesar. Ans Werk benn eilet ungesäumt! Roch biese Racht Bollende sich bas mitternächtliche Geschäft!

Die nächste Sonne finde von Berbrechen rein Das Haus und leuchte einem fröhlichern Geschlecht.

Ter zweite Chor entfernt sich mit Don Manuels Leichnam.)

Erster Chor. (Egictan.) Soll ich der Mönche fromme Brüderschaft hieher Berusen, daß sie nach der Kirche altem Brauch Tas Sectenant verwalte und mit heil'gem Lied Jur ew gen Ruh verwage ein Begrachenen?

Don Cesar. Ihr frommes Lied mag sort und sort an unserm Grab Auf ewige Zeiten schallen bei der Kerze Schein; Doch heute nicht bedarf es ihres reinen Amis,

Der blut'ge Mord verscheucht das Beilige.

Chor. (Caietan.) Beschließe nichts gewaltsam Blutiges, o Herr, Wider dich selber wüthend mit Berzweiflungsthat; Denn auf der Welt lebt Niemand, der dich strafen kann, Und fromme Bugung kauft den Zorn des himmels ab.

Don Cefar. Nicht auf der Welt lebt, wer mich richtend ftrafen kann, Trum muß ich selber an mir selber es vollziehn. Bugsert'ge Gubne, weiß ich, nimmt der himmel an;

Doch nur mit Blute bußt sich ab der blut'ge Mord. Chor. (Caician.) Des Jammers Fluthen, die auf dieses Haus gestürmt, Ziemt dir zu brechen, nicht zu häusen Leid auf Leid.

Don Cefar. Den alten Fluch des Haufes toff ich sterbend auf, Der freie Tod unr bricht die Kette des Geschicks. Chor. (Cajetan.) Jum Herrn bist du dich schuldig dem verwaisten Land, Weil du des andern Herrscherhauptes uns berandt.
Don Cesar. Juerst den Todesgöttern zahl' ich meine Schuld, Sin andrer Gott mag sorgen für die Lebenden.
Chor. (Cajetan.) So weit die Sonne leuchtet, ist die Hosssung auch, Nur von dem Tod gewinnt sich nichts! Bedenk' es woh!!
Don Cesar. Du selbst bedenke schweigend deine Dienerpsticht!
Mich sas dem Geist gehorchen, der mich surchtbar treibt,
Denn in das Innre kann kein Glücklicher mir schaun.
Und ehrst du sürchtend auch den Herrscher nicht in mir,
Den Verbrecher sürchte, den der Flüche schwerster drückt!
Das Haupt verehre des Unglücklichen,
Das auch den Göttern heitig ist — Wer das ersuhr,
Was ich erseide und im Busen sichle,

#### Neunter Auftritt.

#### Donna Sfabella. Don Cefar. Der Chor.

Ifabella (fommt mit zögernden Schritten und wirft unschlüffige Blide auf Don Cefar. Endlich tritt fie ihm naber und fpricht mit gefaßtem Ton). Dich sollten meine Augen nicht mehr schauen, So hatt' ich mir's in meinem Schmerz gelobt; Doch in die Luft verwehen die Entschlüffe. Die eine Mutter, unnatürlich wüthend, Wider des Herzens Stimme faßt — Mein Sohn! Mich treibt ein unglückseliges Gerücht Mus meines Schmerzens öden Wohnungen Hervor - Soll ich ihm glauben? Ift es wahr. Daß mir ein Tag zwei Göhne rauben foll? Chor. (Caietan.) Entichloffen fiehst du ihn, festen Muths, hinab zu geben mit freiem Schritte Ru des Todes traurigen Thoren. Erprobe du jett die Kraft des Bluts, Die Gewalt der rührenden Mutterbitte! Meine Worte hab' ich umsonft verloren. Mabella. Ich rufe die Bermunichungen gurud, Die ich im blinden Wahnsinn der Bergweiflung Auf bein geliebtes Saupt herunter rief. Gine Mutter tann bes eignen Bufens Rind, Das fie mit Schmerz geboren, nicht verfluchen. Nicht hört der Himmel solche sündige Bebete; ichwer von Thränen, fallen fie Burud von feinem leuchtenden Bewolbe. - Lebe, mein Sohn! Ich will den Mörder lieber fehn Des einen Rindes, als um beide meinen.

Don Cefar. Richt wohl bedenkst du, Mutter, was du wünschest Dir felbst und mir - Mein Plat fann nicht mehr fein Bei den Lebendigen - Ja, konntest du Des Mörbers gottverhaften Unblid auch Ertragen, Mutter, ich ertruge nicht Den ftummen Bormurf beines em'gen Grams. Mabella. Rein Borwurf foll dich franten, feine laute, Noch stumme Rlage in das Herz dir schneiden. In milder Wehmuth wird ber Schmerz fich lofen, Bemeinsam trauernd, wollen wir das Ungliich Beweinen und bededen das Berbrechen. Don Cefar '(fast ihre Sand, mit fanfter Stimme). Das wirst du, Mutter. Also wird's geschehn. In milder Wehmuth wird bein Schmerz fich lösen .-Dann, Mutter, wenn ein Todtenmal den Mörder Augleich mit dem Gemordeten umschließt, Gin Stein fich wolbet über beider Staube, Dann wird ber Fluch entwaffnet fein - Dann wirft Du deine Cohne nicht mehr unterscheiden, Die Thränen, die dein schönes Auge weint, Gie werden einem wie dem andern gelten, Gin machtiger Bermittler ift ber Tod. Da löjden alle Bornesflammen aus, Der Sag verföhnt fich, und das ichone Mitleid Reigt fich, ein weinend Schwesterbild, mit fanft Unschmiegender Umarmung auf die Urne. Drum; Mutter, wehre du mir nicht, daß ich Hinuntersteige und den Kluch versöhne. Mabella. Reich ift die Chriftenheit an Gnadenbildern, Bu denen wallend ein gequältes Berg Rann Rube finden. Manche ichwere Burde Ward abgeworfen in Lorettos Saus, Und jegensvolle himmelstraft umweht Das heil'ge Grab, das alle Welt entstündigt. Bielfräftig auch ift das Webet ber Frommen, Sie haben reichen Borrath an Berdienst, Und auf der Stelle, wo ein Mord geschah, Rann fich ein Tempel reinigend erheben. Don Cefar. Bohl läft der Pfeil fich aus dem Bergen giebn, Doch nie wird das verlette mehr gefunden. Lebe, mer's fann, ein Leben der Berfnirschung, Mit ftrengen Buffasteiungen allmählich Abichöpfend eine em'ge Schuld - Ich fann Richt leben, Mitter, mit gebrochnem Bergen. Aufbliden muß ich freudig zu den Froben

Und in den Aether greifen über mir Mit freiem Beift - Der Neid vergiftete mein Leben, Da wir noch beine Liebe gleich getheilt. Dentst du, daß ich den Borgug werde tragen, Den ihm bein Schmerz gegeben über mich? Der Tod hat eine reinigende Kraft, In seinem unvergänglichen Palaste Bu echter Tugend reinem Diamant Das Sterbliche zu läutern und die Flecken Der mangelhaften Menschheit zu verzehren. Weit, wie die Sterne abstehn von der Erde. Wird er erhaben fteben über mir, Und hat der alte Reid uns in dem Leben Getrennt, da wir noch gleiche Brüder waren, So wird er rastlos mir das Herz zernagen, Nun er das Ewige mir abgewann Und, jenfeits alles Wettstreits, wie ein Gott In der Erinnerung der Menschen wandelt. Isabella. D, hab' ich euch nur darum nach Meffina Berufen, um euch Beide gu begraben! Euch zu versöhnen, rief ich euch hieher, Und ein verderblich Schickfal kehret all Mein hoffen in sein Gegentheil mir um! Don Cefar. Schilt nicht den Ausgang, Mutter! Es erfüllt Sich Alles, was versprochen ward. Wir zogen ein Mit Friedenshoffnungen in diese Thore, Und friedlich werden wir zusammen ruhn, Bersöhnt auf ewig, in dem Haus des Todes. Isabella. Lebe, mein Sohn! Lag beine Mutter nicht Freundlos im Land der Fremdlinge zurück, Řohherziger Berhöhnung preisgegeben, Weil sie der Söhne Kraft nicht mehr beschützt. Don Cefar. Wenn alle Welt dich herzlos falt verhöhnt So flüchte du dich hin zu unserm Grabe Und rufe beiner Sohne Gottheit an; Denn Götter sind wir dann, wir hören dich, Und wie bes himmels Zwillinge, dem Schiffer Gin leuchtend Sternbild, wollen wir mit Troft Dir nahe fein und beine Seele stärken. Isabella. Lebe, mein Sohn! Für deine Mutter lebe! Ich tann's nicht tragen, Alles gu verlieren! (Gie ichlingt ihre Urme mit leibenichaftlicher heftigleit um ibn; er macht fich fauft von ihr los und reicht ihr die Sand mit abgewandtem Weficht) Don Cefar. Leb wohl! Bfabella. Ad, wohl erfahr' ich's schmerzlich fühlend nun,

 $\mathsf{Hosted}\,\mathsf{by}\,Google$ 

Daß nichts die Mutter über dich vermag! Gibt's keine andre Stimme, welche dir Zum herzen mächt'ger als die meine dringt? (Sie geht nach dem Eingang der Seene.) Komm, meine Tochter! Wenn der todte Bruder Ihn so gewaltig nachzieht in die Gruft, So mag vielleicht die Schwester, die geliebte, Mit schwer Lebenshoffnung Zauderschein Zurück ihn socken in das Licht der Sonne.

#### Letter Auftritt.

Beatrice ericeint am Eingange ber Scene. Donna Ffabella. Don Cofar und ber Chor.

Don Cefar (bei ihrem Anblid heftig bewegt fich verhüllend). D Mutter! Mutter! Was ersannest du? Pfabella (führt fie vorwarts). Die Mutter hat umsonft zu ihm gefleht, Beschwöre du, erfich' ihn, daß er lebe! Don Cefar. Arglift'ge Mutter! Also priifft bu mich! In neuen Rampf willst du gurud mich sturgen? Das Licht der Sonne mir noch theuer machen Auf meinem Wege gu der ew'gen Nacht? — Da steht der holde Lebensengel mächtig Bor mir, und tausend Blumen ichuttet er Und tausend goldne Früchte lebenduftend Mus reichem Kullhorn stromend vor mir aus, Das Herz geht auf im warmen Strahl der Sonne, Und neu erwacht in der erstorbnen Bruft Die hoffnung wieder und die Lebensluft. Pfabella. Fleh' ihn, dich oder Niemand wird er hören, Daß er den Stab nicht raube bir und mir. Beatrice. Gin Opfer fordert ber geliebte Todte; Es foll ihm werden, Mutter - Aber mich Laß dieses Opser sein! Dem Tode war ich Beweiht, eh' ich das Leben fah. Mich fordert Der Fluch, der diefes Baus verfolgt, und Raub Am himmel ift das Leben, das ich lebe. Ich bin's, die ihn gemordet, eures Streits Entschlafne Furien gewedet - Mir Webührt es, feine Manen gu verfohnen! Chor. (Cajetan.) D jammervolle Mutter! hin zum Tod Drängen fich eifernd alle beine Rinder Und laffen dich allein, verlaffen fteben Im freudlos öben, liebelecren Leben. Bentrice. Du, Bruder, rette bein geliebtes Saupt! Für deine Mutter lebe! Sie bedarf

Des Sohns; erst heute fand sie eine Tochter, Und leicht entbehrt sie, was sie nie besaß. Dan Cesar (mit tief verwundeter Seele).

Wir mögen leben, Mutter, oder sterben, Wenn sie nur dem Geliebten sich vereinigt! Beatrice. Beneidest du des Bruders todten Staub? Don Cesar. Er lebt in deinem Schnerz ein selig Leben,

Ich werde ewig todt sein bei den Todten.

Beatrice. D Bruder!

Don Cefar (mit dem Ausdrud ber heftigften Leidenschaft).

Schwester, weinest du um mich?

Beatrice. Lebe für unfre Mutter!

Don Cefar (läßt ihre hand los, zurudtretend). Für die Mutter? Beatrice (neigt fic an seine Bruft).

Lebe für fie und trofte beine Schwester.

Chor. (Bohemund.) Sie hat gesiegt! Dem rührenden Flehen

Der Schwester konnt' er nicht widerstehen. Trostlose Mutter! Gieb Raum der Hoffnung, Er erwählt das Leben, dir bleibt dein Sohn!

(In diesem Augenblid läßt fich ein Chorgelang boren, die Fligelthure wird gebifnet, man fieht in der Rirche den Ratafalt aufgerichtet und den Sarg von Canbelabern imngeben.)

Don Cefar (gegen ben Sarg gewenbet).

Nein, Bruder! Nicht dein Opfer will ich dir Entziehen — deine Stimme aus dem Sarg Ruft mächt'ger dringend als der Nutter Thränen Und mächt'ger als der Liebe Flehn — Ich halte In meinen Armen, was das ird'sche Leben Ju einem Loos der Götter machen fann — Doch ich, der Mörder, sollte glücklich sein, Und deine heil'ge Unschuld ungerächet Im tiesen Grade liegen? — Das verhüte Der allgerechte Lenker unsper Tage, Daß solche Theilung sei in seiner West — — Die Thränen sah ich, die auch mir gestossen, Verriedigt ist mein Kerz, ich solge dir.

(Er durchsticht sich mit einem Dold und gleitet sterbend an seiner Schwester nieder, die fich der Mutter in die Arme wirft.)

-----

Chor (Cajetan) (nach einem tiefen Schweigen).

Erschüttert steh' ich, weiß nicht, ob ich ihn Bejammern ober preisen soll sein Loos. Dies Eine fühl' ich und erkenn' es klar: Das Leben ist der Güter höchstes nicht, Der Uebel größtes aber ist die Schuld.

# Wilhelm Tell.

## Schauspiel.

#### Personen.

```
hermann Beffler, Reichebogt in Schmit und Uri.
 Berner, Freiherr von Attinghaufen, Bannerherr.
 Ulrich von Rudeng, fein Meffe.
 Werner Stauffacher,
 Ronrad Sunn,
 Itel Reding,
 Sans auf der Mauer,
Sörg im Hofe,
Ulrich der Schmid,
                              Landleute aus Schwig.
 Joft von Beiler,
 Walther Fürft, Wilhelm Tell,
 Doffelmann, der Pfarrer, Betermann, der Sigrift,
                                aus Uri.
 Ruoni, der hirte,
Werni, der Jäger.
Ruodi, der Fijder,
 Arnold vom Meldthal,
 Ronrad Baumgarten,
 Maier von Sarnen,
Struth von Wintelrieb,
                                 aus Unterwalben.
Rlaus bon der Flue,
Burthardt am Bühel,
Arnold bon Sewa,
Bfeifer bon Lugern.
Rung bon Gerfau.
Benni, Fifcherinabe.
Ceppi, hirtenfnabe.
Gertrub, Stauffachers Gattin.
Bedwig, Tells Gattin, Fürfts Tochter.
Bertha von Bruned, eine reiche Erbin.
Armgard,
 Medthild,
                Bauerinnen.
Elsbeth,
Silbegard,
Walther, ( Tells Anaben.
Frieghardt, | Soldner.
Leuthold,
Rudolph der Sarras, Beflers Stallmeifter.
Johannes Parricida, Bergog von Schwaben.
Stuffi, der Flurichug.
Der Stier von Uri.
Gin Reichsbote.
Frohnvoat.
Meifter Steinmen, Befellen und Sandlanger. Deffent:
    liche Ausrufer. Barmbergige Bruder. Beglerifche
    und Landenbergifche Reiter.
Biele Landlente, Danner und Weiber aus den Balbitatten.
```

## Erfter Aufzug.

#### Erfte Scene.

Hohes Relfenufer des Vierwaldstätterfees, Schwyk gegenüber.

Der See macht eine Bucht ins Land, eine gutte ist unweit dem Ufer, Fischerfnabe fahrt sich in einem Rahn. Ueber den See hinweg sieht man die grünen Matten, Dörfer und hofe von Schwuh im hellen Sonnenschein liegen. Zur Linten bes Juschauers zeigen sich die Spihen des Haten, mit Wolken umgeben; zur Rechten im sernen hintergrund sieht man die Eisgebirge. Roch ehe der Borhang aufgeht, hört man den Kuhreihen und das harmonische Gesäut der heerdensolden, welches fid aud bei eröffneter Scene noch eine Beitlang fortfekt.

Lischerknabe (fingt im Rahn). Melodie bes Ruhreihens.

Es lächelt der See, er ladet zum Bade, Der Anabe ichlief ein am grunen Weftabe,

Da hört er ein Klingen,

Wie Floten fo fuß,

Wie Stimmen ber Engel Im Baradies.

Und wie er erwachet in seliger Lust.

Da spulen die Waffer ihm um die Bruft,

Und es ruft aus den Tiefen:

Lieb Rnabe, bist mein!

Ich lode den Schläfer,

3ch zieh' ihn herein.

Birte (auf dem Berge). (Bariation des Ruhreihens.)

Ihr Matten, lebt wohl!

Ihr sonnigen Weiden! Der Senne muß scheiden,

Der Sommer ift bin.

Wir fahren zu Berg, wir kommen wieder.

Wenn der Rufut ruft, wenn erwachen die Lieder,

Wenn mit Blumen die Erde fich fleidet neu. Wenn die Brunnlein fliegen im lieblichen Mai.

Ihr Matten, lebt wohl!

Ihr sonnigen Weiden! Der Senne muß scheiden,

Der Sommer ift bin.

Alpenjager (ericheint gegenüber auf der Sohe bes Felfen.) Zweite Bariation.

Es donnern die Sohen, es gittert der Stea.

Nicht grauet dem Schützen auf schwindlichtem Beg.

Er idreitet verwegen

Auf Feldern bon Gis,

Da pranget fein Frühling,

Da grunet fein Reis;

Und unter den Fissen ein neblichtes Meer, Erkennt er die Städte der Menschen nicht mehr; Durch den Riß nur der Wolken Erblickt er die Welt, Tief unter den Wassern Das grünende Feld.

(Die Landichaft verandert fich, man hört ein dumpfes Rrachen von den Bergen, Schatten bon Wolten laufen über die Gegend.)

Ruobi, der Fischer, tommt aus der hütte. Werni, der Jager, fteigt vom gelfen. Ruoni, der Sirt, tommt mit dem Melfnapf auf der Schulter, Seppi,

fein Handbube, folgt thm.
Ruodi. Mach' hurtig, Jenni. Zieh die Nane ein.

Der graue Thalvogt tommt, Dumpf brullt der Firn, Der Mythenstein gieht feine hanbe an,

Und falt ber blast es aus dem Wetterloch;

Der Sturm, ich mein', wird da fein, eh wir's benten. Auoni. 's tommt Regen, Fahrmann. Meine Schafe freffen

Mit Begierde Gras, und Wächter scharrt die Erde.

Werni. Die Fische springen, und das Wasserhuhn Tancht unter. Ein Gewitter ist im Anzug.

Auoni (jum Buben). Lug, Seppi, ob das Bieh sich nicht verlaufen.

Seppi. Die braune Lisel kenn' ich am Geläut.

Ruoni. Go fehlt uns feine mehr, die geht am weitsten.

Ruodi. Ihr habt ein schon Geläute, Meister Birt.

Werni. Und schmuckes Bieb - Ift's Ener eignes, Landsmann? Knoni. Bin nit so reich - 's ist meines gnab'gen Herrn,

Des Uttinghäusers, und mir zugezählt.

Ruodi. Wie schön der Ruh das Band zu Halse steht.

kinoni. Das weiß sie auch, daß sie den Reihen führt,

Und, nahm' ich ihr's, fie hörte auf zu freffen. Ruodi. Ihr feib nicht flug, ein unvernünft'ges Bieh -

Werni. Ift bald gesagt. Das Thier hat auch Bernunft,

Das wiffen wir, die wir die Gemsen jagen. Die stellen flug, wo sie zur Weide gehn,

'ne Borhut aus, die ipitt das Ohr und warnet

Mit heller Pfeife, wenn der Jäger naht. Ruodi (zum Sirien). Treibt Ihr jett heim?

Kuoni. Die Alp ist abgeweidet.

Werni. Gliidfel'ge Beimtehr, Senn!

Kuoni. Die wünsch' ich Euch; Bon Eurer Jahrt kehrt sich's nicht immer wieder.

Ruodi. Dort kommt ein Mann in voller Haft gelaufen.

Werni. Ich fenn' ihn, 's ist der Baumgart von Alzellen.

Konrad Baumgarten (gthemlos hereinstürzend). Baumgarten. Um Gotteswillen, Fährmann, Euren Rahn!

Ruodi. Run, nun, was gibt's fo eilig? Bindet los! Baumgarten. Ihr rettet mich vom Tode! Setzt mich über! Kuoni. Landsmann, was habt Ihr? Werni. Wer verfolgt Euch denn? Banmaarten (zum Fifcher). Gilt, eilt, fie find mir dicht schon an den Fersen! Des Landvogts Reiter fommen hinter mir; Ich bin ein Mann des Tods, wenn sie mich greifen. Ruodi. Warum verfolgen Guch die Reifigen? Baumgarten. Erst rettet mich, und dann fteh' ich Euch Rede. Werni. Ihr feid mit Blut beflect, mas hat's gegeben? Baumgarten. Des Raifers Burgvogt, der auf Rogberg faß -Ruoni. Der Wolfenschießen! Läßt Euch ber verfolgen? Baumgarten. Der schadet nicht mehr, ich hab' ihn erschlagen. Alle (fahren gurud). Gott sei Euch gnädig! Was habt Ihr gethan? Baumgarten. Was jeder freie Mann an meinem Blat! Mein gutes Sausrecht hab' ich ausgeübt Um Schänder meiner Ehr' und meines Beibes. Kuoni. Hat Euch der Burgvogt an der Ehr' geschädigt? Baumgarten. Daß er fein bos Beluften nicht bollbracht, Sat Gott und meine gute Art verhütet. Werni. Ihr habt ihm mit der Art den Ropf zerspalten? Auoni. D, laft uns Alles hören, Ihr habt Reit, Bis er den Rahn vom Ufer losgebunden. Baumgarten. Ich hatte Holz gefällt im Wald, da kommt Mein Beib gelaufen in der Angst des Todes. "Der Burgvogt lieg' in meinem Saus, er hab' Ihr anbefohlen, ihm ein Bad gu riiften. Drauf hab' er Ungebührliches von ihr Berlangt, sie sei entsprungen, mich zu suchen." Da lief ich frisch hinzu, so wie ich war, Und mit der Art hab' ich ihm 's Bad gesegnet. Werni. Ihr thatet wohl, fein Mensch fann Guch drum schelten. kuoni. Der Butherich! Der hat nun feinen Lohn! hat's lang verdient um's Volk von Unterwalden. Baumgarten. Die That ward ruchtbar; mir wird nachgesetzt -Indem wir sprechen - Gott - verrinnt die Zeit -

(Es fängt an zu donnern.) Knoni. Frisch, Fährmann — schaff' den Biedermann hinüber! Ruodi. Geht nicht. Ein schweres Ungewitter ist Im Anzug. Ihr müßt warten. Saumgarten. Heil'ger Gott!

Ich kann nicht warten. Jeder Aufschub tödtet --

Kinoni (zum Fischer). Greif an mit Gott! Dem Nächsten muß man helsen, Es kann uns allen Gleiches ja begegnen. (Brausen und Donnern.)

Ruodi. Der Föhn ist los, Ihr seht, wie hoch ber See geht; Ich tann nicht steuern gegen Sturm und Bellen.

Baumgarten (umfaßt feine Aniee).

So helf' Euch Gott, wie Ihr Euch mein erbarmet — Werni. Es geht ums Leben. Sei barmherzig, Fährmann. Kuoni. 's ist ein Hausvater und hat Weib und Kinder!

Nuodi. Was? Ich hab' auch ein Leben zu verlieren, Huodi. Was? Ich hab' auch ein Leben zu verlieren, Hab' Weib und Kind daheim, wie er — Seht hin, Wie's brandet, wie es wogt und Wirbel zieht und alle Wasser aufrührt in der Tiese.

— Ich wollte gern den Biedermann erretten; Doch es ist rein unmöglich, ihr seht selbst.

Baumgarten (noch auf den Knieen).

So muß ich fallen in des Feindes Hand, Das nahe Rettungsufer im Gesichte!
— Dort liegt's! Ich fann's erreichen mit den Augen, Honiüberdringen kann der Stimme Schall, Da ist der Rahn, der mich hinübertrüge, Und muß hier liegen, hilstos, und verzagen! Kuoni. Scht, wer da kommt!
Werni.

#### Sell mit ber Armbruft.

Tell. Ber ift der Mann, der hier um Silfe fleht? Ruoni. 's ift ein Migeller Mann; er hat fein' Chr Bertheidigt und den Bolfenschieß erschlagen, Des Königs Burgvogt, ber auf Rogberg faß -Des Landvogts Reiter find ihm auf den Ferfen. Er fleht den Schiffer um die Ueberfahrt; Der fürcht sich vor dem Sturm und will nicht fahren. Ruodi. Da ift der Tell, er führt das Ruder auch, Der foll mir's zeugen, ob die Fahrt zu wagen. Cell. Bo's Noth thut, Fährmann, läßt fich alles magen. (Seftige Donnerichtage, ber Gee raufcht auf.) Ruodi. Ich foll mich in den Sollenrachen fturgen? Das thate Reiner, der bei Ginnen ift. Cell. Der brave Mann denkt an fich felbst gulett, Bertran' auf Gott und rette ben Bedrangten. Ruodi. Bom fichern Port läßt fich's gemächlich rathen. Da ift der Rahn, und bort ber Gee! Berfucht's! Cell. Der Gee tann fich, der Landvogt nicht erbarmen. Berfuch' es, Kährmann!

Airten und Jäger. Rett' ihn! Nett' ihn! Rett' ihn! Ruodi. Und wär's mein Bruder und mein leiblich Kind, Es kann nicht sein; 's ist heut Simons und Judä, Da rast der See und will sein Opfer haben. Tell. Mit eitler Rede wird hier nichts geschafft;

Die Stunde dringt, dem Mann muß hilfe werden. Sprich, Kährmann, willft but fahren?

Ich will's mit meiner schwachen Rraft versuchen.

Kuoni. Ha, wadrer Tell!

Werni. Das gleicht dem Waidgesellen! Baumgarten. Mein Retter seid Ihr und mein Engel, Tell! Tell. Wohl aus des Bogts Gewalt errett' ich Euch!

Aus Sturmes Nöthen niuß ein Andrer helfen. Doch beffer ist's, Ihr fallt in Gottes Hand

Mis in ber Menichen! (Bu bem Sirten.) Landsmann, tröftet Ihr Mein Weib, wenn mir was Menichliches begegnet.

Ich hab' gethan, was ich nicht laffen tonnte. (Er springt in den Rahn.) Knoni (jum Fischer). Ihr seid ein Meister Steuermann. Was sich

Der Tell getraut, das konntet Jhr nicht wagen? Knodi. Wohl bestre Männer thun's dem Tell nicht nach,

Es gibt nicht zwei, wie der ist, im Gebirge.

Werni (ist auf ben Fels gestiegen). Er stößt schon ab. Gott helf bir, braver Schwimmer! Sieh, wie das Schifflein auf den Wellen schwankt!

kuoni (am ufer). Die Fluth geht drüber weg — Ich seh's nicht mehr.

Doch, halt, da ist es wieder! Kräftiglich Arbeitet sich der Wackre durch die Brandung, Seppi. Des Landvogts Reiter kommen angesprengt. Kuoni. Weiß Gott, sie sind's! Das war hilf' in der Noth.

#### Gin Trupp Landenbergischer Reiter.

Erster Reiter. Den Mörder gebt heraus, den ihr verborgen! sweiter. Des Wegs kam er, umsonst verhehlt Ihr ihn. Kuoni und Kuodi. Wen nieint Ihr, Reiter? Erster Reiter (entdedt den Nachen). Ha, was seh' ich! Tenfel! Werni (oben). Ji's Der im Nachen, den Ihr sucht? — Neit zu, Wenn Ihr frisch beilegt, holt Ihr ihn noch ein.

Bweiter. Berwünscht! Er ist entwischt. Erster (zum hirten und Fischer). Ihr habt ihm fortgeholsen.

The sollt uns büßen — Kallt in ihre Heerde!

Die Hutte reißet ein, breunt und schlagt nicber! (Gilen fort.) Seppi (fiürzt nach). O meine Lämmer! Kuoni (folgt). Weh mir! Meine Hecerde! Werni. Die Wiithriche! Ruodi (ringt die Sande). Gerechtigkeit des Himmels! Bann wird der Retter kommen diesem Lande? (Folgt ihnen.)

#### Iweite Scene.

Bu Steinen in Sommy, eine Linde vor bes Stauffachers Saufe an ber Landstraße, nachst ber Brude.

Werner Stauffacher, Pfeifer von Lugern fommen im Gefpräch.

Pscifer. Ja, ja, Herr Stauffacher, wie ich Euch sagte. Schwört nicht zu Destreich, wenn Jhr's könnt vermeiben. Haltet sest am Reich und wacker, wie bisher. Gott schirme Euch bei Eurer alten Freiheit!

(Driidt ihm herzlich die Hand und will gehen.)
Staufsacher. Bleibt doch, bis meine Wirthin kommt — Ihr seid Mein Gast zu Schwyh, ich in Luzern der Eure.
Pseiser. Biel Dauk! Rüß heute Gersau noch erreichen.
— Was Ihr auch Schweres mögt zu seiden haben
Bon Eurer Bögte Geiz und Nebermuth,
Tragt's in Geduld! Es kann sich ändern, schnell,
Ein andrer Kaiser kann ans Neich gelangen.
Eeid Ihr erst Desterreichs, seid Ihr's auf immer.

Er geht ab. Stauffacher setzt fich tummervoll auf eine Bank unter der Linde. So sindet ihn Gertrub, seine Frau, die sich neben ihn ftellt und ihn eine Zeitlang schweigend betrachtet.

Gertrud. Co ernft, mein Freund? Ich kenne bich nicht mehr. Schon viele Tage feh' ich's schweigend an. Wie finstrer Trubfinn beine Stirne furcht. Muf deinem Bergen brudt ein ftill Webreften. Bertrau' es mir; ich bin bein trenes Weib. Und meine Galfte fordr' ich beines Grams. (Stauffacher reicht ihr bie Sand und fdweigt.) Bas tann bein Berg betlemmen, fag' es mir. Wesegnet ift bein Bleiß, bein Gludsftand blüht, Boll sind die Schounen, und der Rinder Schaaren. Der glatten Pferde wohlgenährte Bucht Ift von den Bergen gludlich heimgebracht Bur Winterung in den bequemen Ställen. - Da steht bein Saus, reich, wie ein Edelsitg; Bon iconem Stammholg ift es neu gegimmert Und nach bem Richtmaß ordentlich gefügt; Bon vielen Jenstern glänzt es wohnlich, hell; Mit bunten Wappenschildern ift's bemalt Und weisen Sprüchen, die der Wandersmann Berweilend liest und ihren Ginn bewundert.

Stauffacher. Wohl fteht das Saus gezimmert und gefügt, Doch, ach - es wantt der Grund, auf dem wir bauten. Gertrud. Mein Werner, fage, wie verstehst du das? Stauffacher. Bor dieser Linde faß ich jungft, wie heut, Das icon Bollbrachte freudig überdenkend, Da kam daher von Rugnacht, seiner Burg, Der Boat mit seinen Reisigen geritten. Bor diesem Sause hielt er wundernd an; Doch ich erhub mich schnell, und unterwürfig, Wie sich's gebührt, trat ich dem Herrn entgegen, Der uns des Kaisers richterliche Macht Vorstellt im Lande. Weffen ift dies Saus? Fragt' er bosmeinend, denn er wußt' es wohl. Doch schnell besonnen ich entgegn' ihm so: Dies haus, herr Bogt, ist meines herrn bes Raisers Und Eures und mein Leben - Da versetzt er: "Ich bin Regent im Land an Kaisers Statt Und will nicht, daß der Bauer häuser bane Auf seine eigne Sand und also frei Hinleb', als ob er Herr war' in dem Lande: Ich werd' mich unterstehn, Guch das zu wehren." Dies sagend, ritt er trutiglich von dannen, Ich aber blieb mit kummervoller Seele. Das Wort bedenkend, das der Bose sprach. Bertrud. Mein lieber Berr und Chemirth! Magft bu Ein redlich Wort von deinem Weib vernehmen? Des ebeln Ibergs Tochter rühm' ich mich, Des vielerfahrnen Manns. Wir Schwestern fagen, Die Wolle spinnend, in den langen Nachten, Wenn bei dem Bater fich des Bolfes Saupter Berfammelten, die Bergamente lafen Der alten Kaiser und des Landes Wohl Bedachten in vernünftigem Gespräch. Aufmerkend hört' ich da manch kluges Wort. Was der Verständ'ge denkt, der Gute wünscht. Und still im Herzen hab' ich mir's bewahrt. So hore denn und acht' auf meine Rede! Denn, was bich prefte, fieh, bas wußt' ich längst. - Dir grollt der Landvogt, möchte gern dir schaden Denn du bist ihm ein hinderniß, daß sich Der Schwytzer nicht dem neuen Fürstenhaus Will unterwerfen, sondern treu und fest Beim Reich beharren, wie die würdigen Altvordern es gehalten und gethan. — Mit's nicht so, Werner? Sag' es, wenn ich lüge!

Stauffacher. Go ist's, bas ift bes Geftlers Groll auf mich. Gertrud. Er ift bir neibisch, weil bu glüdlich wohnst, Gin freier Mann auf beinem eignen Erb, - Denn er hat keins. Bom Kaiser seibst und Reich Trägft bu bies Saus gu Lehn; bu barfft es zeigen, Co gut ber Reichsfürst seine Lander zeigt; Denn über dir erfennst du feinen Berrn, Mls nur den Höchsten in der Christenheit -Er ift ein jüngrer Sohn nur feines Saufes, Richts neunt er sein als seinen Rittermantel; Drum fieht er jedes Biedermannes Blüd Mit icheelen Augen gift'ger Miggunft an. Dir hat er längst ben Untergang geschworen -Noch stehst du unversehrt - Willst du erwarten. Bis er die bofe Luft an dir gebuft? Der fluge Mann baut vor. Stauffacher. Was ist zu thun! Bertrud (tritt naber). Go hore meinen Rath! Du weißt, wie hier Ru Schwytz fich alle Redlichen beklagen Db dieses Landvogts Beiz und Bütherei. Co zweifle nicht, daß fie bort brüben auch In Unterwalden und im Urner Land Des Dranges miid' find und des harten Jochs -Denn, wie der Begler hier, fo ichafft es frech Der Landenberger drüben überm Sec -Es fommt fein Tifcherfahn zu uns herüber, Der nicht ein neues Unbeil und Bewalt-Beginnen von den Bogten uns verfündet. Drum that es gut, daß eurer Etliche, Die's redlich meinen, still zu Rathe gingen, Wie man des Druds sich mocht' erledigen; So acht' ich wohl. Gott wurd' Ench nicht verlaffen Und der gerechten Sache gnadig fein -Saft du in Uri keinen Gastfreund, sprich, Dem du dein Berg magst redlich offenbaren? Stauffacher. Der madern Manner fenn' ich viele bort Und angesehen große herrenlente, Die mir geheim find und gar wohl vertraut. (Er fteht auf.) Fran, welchen Sturm gefährlicher Bedanken Wedft bu mir in der stillen Bruft! Mein Innerstes Rehrst du ans Licht bes Tages mir entgegen, Und was ich mir zu denten still verbot, Du sprichst's mit leichter Zunge fedlich aus. - Saft du auch wohl bedacht, was du mir rathft? Die wilde Zwietracht und ben Klang der Waffen

1

Schiller, Werte. Il.

Rufft du in dieses friedgewohnte Thal -Wir wagten es, ein schwaches Bolf der Birten, In Kampf zu gehen mit dem Beren der Welt? Der gute Schein nur ift's, worauf fie warten, Um loszulaffen auf dies arme Land Die wilden Horden ihrer Kriegesmacht, Darin zu schalten mit bes Siegers Richten Und unterm Schein gerechter Buchtigung Die alten Freiheitsbriefe zu vertilgen. Gertrud. Ihr feid auch Männer, wiffet eure Art Bu führen, und dem Muthigen hilft Gott! Stauffacher. D Weib! Gin furchtbar muthend Schredniß ift Der Krieg; die Beerbe ichlägt er und den Birten. Gertrud. Ertragen muß man, mas der himmel sendet; Unbilliges erträgt fein edles Berg. Stauffacher. Dies Saus erfreut bid, das wir nen erbauten. Der Rrieg, der ungeheure, brennt es nieder. Bertrud. Buft' ich mein Berg an zeitlich Gut gefeffelt, Den Brand warf' ich hinein mit eigner Sand. Stauffacher. Du glaubst an Menschlichkeit! Es schont ber Rriea Auch nicht das garte Rindlein in der Wiege. Gertrud. Die Unschuld hat im himmel einen Freund! - Sieh vorwärts, Werner, und nicht hinter bich! Stauffacher. Wir Manner tonnen tapfer fechtend fterben, Welch Schicksal aber wird das eure sein? Die lette Wahl fteht auch dem Schwächsten offen, Gertrud. Gin Sprung von Diefer Brude macht mich frei. Stauffacher (fturgt in ihre Urme). Wer folch ein Berg an feinen Bufen drückt, Der tann für Berd und hof mit Freuden fechten. Und keines Königs Heermacht fürchtet er -Rach Uri fahr' ich ftehnden Fußes gleich, Dort lebt ein Gastfreund mir, herr Walther Fürst, Der über diese Beiten denft, wie ich. Much find' ich bort ben edeln Bannerherrn Bon Attinghaus - obgleich von hohem Stamm, Liebt er das Bolt und ehrt die alten Sitten. Mit ihnen beiden pfleg' ich Raths, wie man Der Landesfeinde muthig sich erwehrt -Leb wohl - und, weil ich fern bin, führe du Mit klugem Ginn das Regiment des Hauses -Dem Bilger, der gum Gotteshause wallt, Dem frommen Mönch, der für sein Kloster sammelt, Bib reichlich und entlaß ihn wohlgepflegt. Stauffachers Saus verbirgt fich nicht. Bu angerft

32

Um offnen Heerweg steht's, ein wirthlich Dach Für alle Wandrer, die des Weges fahren.

Indem sie nad bem hintergrunde abgehen, tritt Wilhelm Tell mit Baumgarten vorn auf die Scene.

Eell (311 Baumgarten). Ihr habt jetzt meiner weiter nicht vonnöthen, Zu jenem Haufe gehet ein, dort wohnt Der Stauffacher, ein Bater der Bedrängten.
— Doch sieh, da ist er selber — Folgt mir, kommt!
(Gehen auf ihn zu; die Seene vervandelt sich.)

#### Dritte Scene.

#### Deffentlicher Plat bei Altorf.

Auf einer Anhöhe im hintergrund sieht man eine Feste bauen, welche schon so weit gedieben, daß sich die Form des Ganzen darfiellt. Die hintere Seite ist fertig, an der vordern wird eben gebaut, das Geruffe steht noch, an welchem die Wertseute auf und nieder seizen; auf dem höchsten Dach hängt der Schieserdeer — alles ist in Belvegung und Arbeit.

Frohnvogt. Meifter Steinmes. Gefellen und Sandlanger.

Frohnvogt (mit dem Stabe, treibt die Arbeiter). Richt lang gefeiert, frisch! Die Mauersteine Herbei, den Kalk, den Mörtel zugefahren!

Wenn der Herr Landvogt kommit, daß er das Werk Gewachsen sieht — Das schlendert wie die Schnecken.

Beißt das geladen? Gleich das Doppelte!

Wie die Tagdiebe ihre Pflicht bestehlen!

Erster Gefell. Das ift doch hart, daß wir die Steine felbst

Zu unserm Twing und Kerker sollen sahren!

Frohnvogt. Was murret ihr? Das ist ein schlechtes Bolf, Ju nichts anstellig, als das Bieh zu melken

Und faul herum zu schlendern auf den Bergen.

Alter Mann (ruht aus). Ich fann nicht mehr.

Frohnvogt (schüttelt ihn). Frisch, Alter, an die Arbeit!

Erfter Gesell. Habt Ihr benn gar fein Gingeweid, daß Ihr

Den Greis, der taum fich felber ichleppen tann,

Bum harten Frohndienst treibt?

Meister Steinmen und Gesellen. 's ift himmelschreiend! Frohnvogt. Sorgt ihr fur end; ich thu', was meines Amts.

Sweiter Gesell. Frohnvogt, wie wird die Feste denn sich nennen,

Die wir da baun?

Frohnvogt. Zwing Uri foll fie heißen! Denn unter dieses Joch wird man euch beugen.

Gefellen. Zwing Uri!

Frohnvogt. Run, was gibt's dabei zu lachen? Sweiter Gesell. Mit diesem Hänslein wollt Ihr Uri zwingen?

Erster Gesell. Laß sehn, wie viel man solcher Maulwurfshausen Muß über 'nander setzen, bis ein Berg Draus wird, wie der geringste nur in Uri! (Frohnbogt geht nach dem Hintergrund.)

Meister Steinmet. Den hammer werf' ich in den tiefften See, Der mir gedient bei diefem Fluchgebaude!

#### Tell und Stauffacher fommen.

Stauffacher. D, hätt' ich nie gelebt, um das zu schauen! Eell. Hier ift nicht gut sein. Laßt uns weiter gehn. Stauffacher. Bin ich zu Uri, in der Freiheit Land? Meister Steinmet. D Herr, wenn Ihr die Keller erst gesehn Unter den Thürmen! Ja, wer die bewohnt, Der wird den Hahn nicht fürder krähen hören.
Stauffacher. D Gott!
Steinmet. Seht diese Flanken, diese Strebepseiser, Die stehn, wie für die Ewigkeit gebaut!
Tell. Was hände bauten, können hände stürzen.

(Nach den Bergen zeigend.) Das Haus der Freiheit hat uns Gott gegründet.

Man hört eine Trommel, es kommen Leute, die einen Hut auf einer Stange tragen; ein Ausrufer folgt ihnen, Weiber und Kinder dringen tumultuarisch nach. Erster Gesell. Was will die Trommel? Gebet Ucht! Meister Steinmeh.

Sin Fastnachtsaufzug, und was soll der Hut? Ausrufer. In des Kaisers Namen! Höret!

Gesellen. Sie fohet Siesen Sut Männen von Uril

Ausrufer. Ihr sehet diesen Hut, Männer von Uri! Aufrichten wird man ihn auf hoher Säule, Mitten in Altorf, an dem höchsten Ort, Und dieses ist des Landvogts Will' und Meinung: Dem Hut soll gleiche Ehre, wie ihm selbst, geschehn,

Man soll ihn mit gebognem Knie und mit Entblößtem Haupt verehren — Daran will Der König die Gehorsamen erkennen. Berfallen ist mit seinem Leib und Gut

Dem Könige, mer das Gebot verachtet.

(Das Bolf ladt laut auf, die Trommel wird gerührt, fle geben vorüber.) Erster Gefell. Welch neues Unerhörtes hat der Vogt

Sid ausgesonnen! Wir 'nen Hut verehren! Sagt! Hat man je vernommen von dergseichen?

Meister Steinmeh. Wir unsre Uniee beugen einem Hut! Treibt er sein Spiel mit ernsthaft würd'gen Leuten? Erster Gesell. Wär's noch die kaiserliche Kron'! So ist's

Der hut von Oesterreich; ich sach ibn hangen Ueber dem Thron, wo man die Leben gibt!

Meister Steinmet. Der hut von Defferreich! Webt Acht, es ist Ein Kallstrid, uns an Destreich zu verrathen! Gefellen. Rein Ehrenmann wird fich ber Schmach bequemen. Meifter Steinmet. Kommt, lagt uns mit den Undern Abred nehmen.

(Sie geben nad) ber Tiefc,) Cell (jum Stauffadjer).

Ihr wiffet nun Bescheid. Lebt wohl, Berr Werner! Stauffacher. Wo wollt Ihr bin? D, eilt nicht so von dannen. Mein Saus entbehrt des Baters. Lebet wohl. Stauffacher. Mir ist das Berg so voll, mit Euch zu reden. Tell. Das schwere Berg wird nicht durch Worte leicht. Stauffacher. Doch tonnten Borte uns zu Thaten führen. Tell. Die einz'ge That ist jett Geduld und Schweigen. Stauffacher. Coll man ertragen, mas unleidlich ift? Cell. Die ichnellen Berricher find's, die furz regieren.

- Wenn fich der Fohn erhebt aus feinen Schlünden, Loidt man die Fener aus, die Schiffe suchen Gilends ben Safen, und ber macht'ge Beift Beht ohne Schaden fpurlos über die Erde. Gin Jeder lebe ftill bei fich dabeim; Dem Friedlichen gewährt man gern ben Frieden.

Stauffacher. Meint Ihr?

Cell. Die Schlange fticht nicht ungereist. Gie werden endlich boch von felbst ermuden, Wenn fie die Lande ruhig bleiben febn.

Stauffacher. Wir tounten viel, wenn wir gusammen stünden. Cell. Beim Schiffbruch hilft der Ginzelne fich leichter. Stauffacher. Go talt verlaßt Ihr Die gemeine Sache?

dell. Gin Jeder gablt nur ficher auf fich felbft.

Stauffacher. Berbunden werden auch die Schwachen mächtig. Tell. Der Starke ift am machtigften allein.

Stauffacher. Go fann bas Baterland auf Ench nicht gahlen. Wenn es verzweiflungsvoll zur Rothwehr greift?

Ecll (gibt ibm die Sand).

Der Tell holt ein verlornes Lamm vom Abgrund, Und sollte feinen Freunden fich entziehen? Doch, was ihr thut, lagt mich aus enrem Rath, Ich tann nicht lange prufen ober mablen; Bedürft ihr meiner gu bestimmter That, Dann ruft den Tell, es foll an mir nicht fehlen. (Geben ab ju verschiedenen Seiten. Gin plothlicher Auflauf entsteht um bas Berufte.)

Meifter Steinmet (eilt bin). Bas gibt's? Erfter Gefell (fommt vor, rufend). Der Schieferbeder ift vom Dach gestürzt.

#### Bertha fturgt herein. Gefolge.

Sertha. Fst er zerschmettert? Rennet; rettet, helft — Wenn Hilfe möglich, rettet, hier ist Gold — (Wirft ihr Geschmetbe unter das Volt.)

Meister. Mit Eurem Golde — Alles ist Such seil Um Gold; wenn Jhr den Vater von den Kindern Gerissen und den Mann von seinem Weibe, Und Janumer habt gebracht über die Welt, Denkt Jhr's mit Golde zu vergüten — Geht! Wir waren frohe Menschen, eh' Jhr kamt, Mit Such ist die Berzweissung eingezogen.
Gertha (zu dem Frohnvogt, der zurücksommt). Lebt er?

D unglüchel'ges Schloß, mit Flüchen Erbaut, und Flüche werden dich bewohnen! (Geht ab.)

#### Dierte Scene.

Walther Fürfts Wohnung.

Balther Fürft und Arnold vom Meldthal treten zugleich ein von verschiedenen Seiten.

Meldthal. Herr Wather Kürst — Walther Fürft. Wenn man uns überraschte! Bleibt, wo Ihr feid. Wir find umringt von Spähern. Meldthal. Bringt Ihr mir nichts von Unterwalden? nichts Bon meinem Bater? Richt ertrag' ich's langer, Mis ein Befangner mußig bier zu liegen. Was hab' ich denn fo Sträfliches gethan, Um mich gleich einem Mörder zu verbergen? Dem frechen Buben, der die Ochsen mir, Das trefflichste Gespann, vor meinen Augen Weg wollte treiben auf des Bogts Beheiß, Bab' ich den Finger mit dem Stab gebrochen. Walther Burft. Ihr seid zu rasch. Der Bube war bes Bogts; Bon Enrer Obrigfeit mar er gesendet. Ihr wart in Straf' gefallen, mußtet Ench, Wie schwer sie war, der Buße schweigend fügen. Meldthal. Ertragen follt' ich die leichtfert'ge Rede Des Unverschämten: "Wenn der Bauer Brod Wollt' effen, mög' er felbst am Pfluge giehn!" In die Seele schnitt mir's, als ber Bub die Ochsen, Die schönen Thiere, von dem Pfluge spannte; Dumpf brüllten fie, als hätten fie Wefühl Der Ungebühr, und stießen mit den Görnern; Da übernahm mich ber gerechte Born, Und meiner selbst nicht herr, schlug ich den Boten.

Walther Kurft. D, faum bezwingen wir das eigne Berg; Wie foll die rasche Jugend sich bezähmen! Meldthal. Did jammert nur der Bater - Er bedarf Co fehr der Pflege, und fein Sohn ift fern. Der Bogt ift ihni gehäffig, weil er ftets Wir Recht und Freiheit redlich hat geftritten. Drum werden fie den alten Dann bedrängen. Und Riemand ift, der ihn vor Unglimpf schütze. - Werde mit mir, was will, ich muß hinüber. Walther Furft. Erwartet nur und faßt Euch in Geduld, Bis Radricht uns herüber kommt vom Walde. - Ich hore flopfen, geht - Bielleicht ein Bote Lom Landvogt - Geht hinein - Ihr feid in Uri Richt ficher bor des Landenbergers Urm. Denn die Inrannen reichen fich die Sande. Meldthal. Sie lehren uns, mas wir thun sollten. Walther Burft. Seht! 3d ruf Euch wieder, wenn's hier ficher ift. (Meldthal geht hinein.) Der Unglitdselige, ich darf ihm nicht Westehen, was mir Boses schwant - Wer klopft? So oft die Thure rauscht, erwart' ich Unglud. Berrath und Argwohn lauscht in allen Eden; Bis in das Junerfte der Baufer dringen Die Boten der Gewalt; bald that' es Noth. Wir hatten Schloß und Riegel an den Thuren. Er öffnet und tritt erstaunt jurud, ba Werner Stauffacher bereintritt. Was feh' ich? Ihr, Herr Werner! Run, bei Gott!

Was seh' ich? Ihr, Herr Werner! Nun, bei Gott! Ein werther, theurer Gast — fein begrer Mann Ist über diese Schwelle noch gegangen. Seid hoch willkommen unter meinem Dach! Was sührt Euch her? Was sucht Ihr hier in Uri? Stauffacher (ihm die hand reicend).

Die alten Zeiten und die alte Schweiz.
Walther Kürst. Die bringt Ihr mit Euch — Sieh, mir wird so wohl, Warm geht das Herz mir auf bei Eurem Anblick.
— Sehr Euch, Herr Werner — Wie verließet Ihr Frau Gertrud, Eure angenehme Wirthiu, Des weisen Ibergs hochverständige Tochter?
Von allen Wandrern aus dem deutschen Land, Die über Meinrads Zell nach Welschand sahren, Nühmt zeder Euer gastlich Haus — Doch, sagt, Romint Ihr so eben frijch von Fluelen her, Und habt Euch nirgend sonst noch umgeschn, Eh' Ihr den Kuß gesett auf diese Schwelle?

Stauffacher (fest fic). Wohl ein erstaunlich neues Werk hab' ich Bereiten sehen, bas mich nicht erfreute. Walther Burft. D Freund, da habt Thr's gleich mit einem Blice! Stauffacher. Gin foldes ift in Uri nie gewesen -Seit Menschendenken war kein Twinghof hier, Und fest war feine Wohnung, als das Grab. Walther Burft. Ein Grab der Freiheit ift's. Ihr nennt's mit Ramen. Stauffacher. Berr Walther Fürst, ich will Gud nicht verhalten, Nicht eine muß'ge Neugier führt mich ber; Mich drücken schwere Sorgen — Drangsal hab' ich Ru Saus verlaffen, Drangfal find ich hier. Denn ganz unleidlich ist's, was wir erdulden, Und dieses Dranges ist tein Ziel zu sehn. Trei war der Schweizer von Uralters her, Wir find's gewohnt, daß man uns gut begegnet. Gin Solches war im Lande nie erlebt, Solang ein hirte trieb auf diesen Bergen. Walther Burft. Ja, es ist ohne Beispiel, wie sie's treiben! Auch unser edler herr von Attinghausen, Der noch die alten Zeiten hat gegebn, Meint selber, es sei nicht mehr zu ertragen. Stauffacher. Auch driiben unterm Wald geht Schweres vor, Und blutig wird's gebüßt — Der Wolfenschießen, Des Raisers Bogt, ber auf bem Rogberg hauste. Gelüsten trug er nach verbotner Frucht! Baumgartens Weib, der haushält zu Alzellen, Wollt' er zu frecher Ungebühr migbrauchen. Und mit der Urt hat ihn der Mann erschlagen. Walther Burft. D, die Gerichte Gottes find gerecht! - Baumgarten, fagt Ihr? ein bescheidner Mann! Er ift gerettet boch und wohl geborgen? Stauffacher. Ener Gidam hat ihn übern Gee geflüchtet; Bei mir zu Steinen halt' ich ihn verborgen -- Noch Gränlichers hat nir derselbe Mann Berichtet, was zu Sarnen ist geschehn, Das Berg muß jedem Biedermanne bluten. Walther Fürst (aufmerksam). Sagt an, was ist's? Stauffacher. Im Melchthal, da, wo man Eintritt bei Rerns, wohnt ein gerechter Mann, Sie nennen ihn ben Beinrid bon der Salden, Und feine Stimm' gilt mas in ber Bemeinde. Walther Burft. Wer fennt ihn nicht? Was ift's mit ihm? Bollendet! Stauffacher. Der Landenberger bufte feinen Sohn

Um fleinen Jehlers willen, ließ die Ochsen,

Das beste Paar, ihm aus dem Psluge spannen; Da schlug der knab den knecht und wurde slüchtig. Walther Lürst (in höchster Spannung).

Der Vater aber — sagt, wie steht's um den?
Stauffacher. Den Vater läßt der Landemberger fordern.
Jur Stelle schaffen soll er ihm den Sohn,
Und da der alte Mann mit Bahrheit schwört,
Er habe von dem Fliichtling feine Kunde,
Da läßt der Bogt die Folterknechte kommen —
Walther Fürst springt auf und will ihn auf die andre Seite führen).
D, still, nichts mehr!

Stauffacher (mit steigendem Ton). "Jft mir der Sohn entgangen, So hab' ich dich!" — läßt ihn zu Boden werfen, Den spik'gen Stahl ihm in die Augen bohren —

Walther Fürft. Barmherz'ger Himmel!

Meldithal (fiürzt heraus).

Stauffacher (erstaunt zum Walther Fürst). Ber ist der Jüngling?
Meldithal (fast ihn mit trampfhaster Heftigteit). In die Angen? Medet!
Walther Fürst. O der Bejammernswürdige!
Stauffacher.

(Da Walther Fürst ihm ein Zeichen gibt.)

Der Sohn ist's? Allgerechter Gott!

Muß ferne sein! — In seine beiden Augen? Walther Fürst. Bezwinget Cuch! Ertragt es, wie ein Mann! Melchthal. Um meiner Schuld, um meines Frevels willen!

- Blind also! Birklich blind und gang geblendet? Stauffacher. Ich sagt's. Der Quell des Sehns ift ausgefloffen,

Das Licht der Sonne schaut er niemals wieder.

Walther Fürst. Schont seines Schmerzens! Melchthal. Niema

Meldthal. Niemals! niemals wieder! (Er drüdt die Hand vor die Angen und schweigt einige Momente; dann wendet er sich von dem Einen zu dem Andern und spricht mit sanster, von Thränen erstickter Stimme.)

D, eine edle himmelsgabe ist Tas Licht des Auges — Alle Wesen leben Vom Lichte, sedes glückliche Geschöpf — Die Pflanze selbst tehrt frendig sich zum Lichte. Und er muß sitzen, sühlend, in der Nacht, Im ewig Finstern — ihn erquickt nicht mehr Ter Matten warmes Grün, der Blumen Schmelz, Die rothen Firnen kann er nicht mehr schauen — Sterben ist nichts — doch leben und nicht sehen, Das ist ein Unglück — Warum seht ihr mich So jammernd an? Ich hab' zwei frische Augen

Und fann bem blinden Bater feines geben, Nicht einen Schimmer von dem Meer des Lichts, Das glanzvoll, blendend mir ins Ange bringt. Stauffacher. Ach, ich muß Enren Jammer noch vergrößern, Statt ihn zu heilen - Er bedarf noch mehr! Denn Alles hat der Landvogt ihm geraubt; Richts hat er ihm gelaffen, als den Stab, Um nackt und blind von Thür zu Thür zu wandern. Meldthal. Nichts als den Stab bem augenlosen Breis! Alles geraubt und auch das Licht der Sonne, Des Aermsten allgemeines Gut — Jett rede Mir Reiner mehr von Bleiben, von Berbergen! Was für ein feiger Glender bin ich, Dag ich auf meine Sicherheit gedacht, Und nicht auf beine! - bein geliebtes Sanpt Mis Pfand gelaffen in des Wuthrichs Sanden; Teigherz'ge Vorsicht, fahre hin — Auf nichts Mis blutige Bergeltung will ich denken. Sinuber will ich - Reiner foll mich halten -Des Baters Auge von dem Landvogt fordern -Aus allen seinen Reisigen beraus Will ich ihn finden — Nichts liegt mir am Leben, Wenn ich den heißen, ungeheuren Schmerg In seinem Lebensblute kuble. (Er will geben.) Walther Jürft. Bleibt! Was könnt Ihr gegen ihn? Er sitt zu Garnen Auf seiner hohen Berrenburg und spottet Dhnmacht'gen Borns in feiner fichern Wefte. Meldthal. Und wohnt' er droben auf dem Gispalaft Des Schrechorns ober höher, wo die Jungfrau Seit Emigfeit verschleiert fitt - ich mache Mir Bahn zu ihm; mit zwanzig Jünglingen, Befinnt, wie ich, gerbrech' ich feine Sefte. Und wenn mir Niemand folgt, und wenn ihr Alle, Für eure Bütten bang und eure Beerden, Euch dem Tyrannenjoche beugt — die Hirten Will ich zusammenrufen im Gebirg. Dort, unterm freien himmelsdache, wo Der Sinn noch frisch ift und das Berg gesund, Das ungeheuer Gräßliche erzählen. Stauffacher (zu Walther Fürst). Es ist auf seinem Gipfel - Wollen wir Erwarten, bis das Aeugerfte -Welch Meukerftes Meldthal. Ift noch zu fürchten, wenn der Stern des Muges In seiner Sohle nicht mehr sicher ift?

- Sind wir benn mehrlos? Wogn lernten mir Die Armbruft fpannen und die fdmere Bucht Der Streitart schwingen? Jedem Befen mard Gin Rothgewehr in der Bergweiflungsangft. Es stellt sich der erschöpfte Sirfd und zeigt Der Meute fein gefürchtetes Beweih, Die Bemfe reißt den Jäger in den Abgrund -Der Pflugftier felbit, der fanfte Sausgenoß Des Menschen, der die ungeheure Rraft Des Halfes duldsam unters Joch gebogen, Springt auf, gereigt, west fein gewaltig Sorn Und ichlendert feinen Reind ben Wolfen gu. Walther Burft. Wenn die drei Lande dachten, wie wir drei, Co möchten wir vielleicht etwas vermögen. Stauffacher. Wenn Uri ruft, wenn Unterwalden hilft, Der Schwytzer wird die alten Biinde ehren. Aleldthal. Groß ift in Unterwalden meine Freundschaft, Und Jeder wagt mit Freuden Leib und Blut, Wenn er am Andern einen Rücken hat Und Schirm - D fromme Bater Diefes Landes! Ich ftebe, nur ein Jungling, zwischen euch, Den Vielerfahrnen - meine Stimme muß Bescheiden schweigen in der Landsgemeinde. Nicht, weil ich jung bin und nicht viel erlebte, Berachtet meinen Rath und meine Rede; Nicht lüstern jugendliches Blut, mich treibt Des höchsten Jammers schmerzliche Gewalt, Das auch den Stein des Felfen muß erbarmen. Ihr selbst feid Bater, Saupter eines Saufes Und wünscht euch einen tugendhaften Sohn, Der eures hauptes heil'ge Loden ehre Und end den Stern des Anges fromm bewache. D, weil ihr felbst an eurem Leib und But Noch nichts erlitten, eure Augen fich Noch frisch und hell in ihren Kreisen regen, Co sei euch darum unfre Noth nicht fremd. And über euch hängt das Thrannenschwert, Ihr habt das Land von Deftreich abgewendet; Rein anderes war meines Baters Unrecht, Ihr seid in gleicher Mitschuld und Berdammnig. Stauffacher (ju Balther Gurft). Beschließet Ihr! Ich bin bereit, zu folgen. Walther fürft. Wir wollen horen, mas die edeln Berrn Bon Gillinen, von Attinghausen rathen -Ihr Rame, dent' ich, wird uns Freunde werben.

Meldthal. Wo ift ein Rame in dem Waldgebirg' Chrwfirdiger, als Eurer und der Eure? Un solcher Namen echte Währung glaubt Das Bolt, fie haben guten Mang im Lande. Ihr habt ein reiches Erb von Batertugend Und habt es selber reich vermehrt — Was brancht's Des Edelmanns? Laft's uns allein vollenden! Waren wir doch allein im Land! Ich meine, Wir wollten uns ichon felbst zu schirmen wiffen. Stauffacher. Die Edeln drängt nicht gleiche Roth mit uns; Der Strom, der in den Niederungen muthet, Bis jetzt hat er die Höhn noch nicht erreicht — Doch ihre Silfe wird uns nicht entstehn, Wenn fie das Land in Waffen erft erblicen. Walther Fürst. Bare ein Obmann zwischen uns und Destreich, Co modte Recht enticheiden und Befet. Doch, ber uns unterdrückt, ift unfer Kaiser Und höchster Richter - fo muß Gott uns helfen Durch unfern Urm - Erforschet Ihr die Männer Bon Schwytz, ich will in Uri Freunde werben. Wen aber senden wir nach Unterwalden? --Meldthal. Mich sendet bin - Wem läg' es näher an -Walther Burft. Ich geb's nicht zu; Ihr seid mein Gaft, ich muß Kiir Gure Sicherheit gewähren! Meldthal. Laßt mich! Die Schliche fenn' ich und die Felfenfteige; Auch Freunde find' ich gnug, die mich dem Feind Berhehlen und ein Obdach gern gewähren. Stauffacher. Lagt ihn mit Gott hinüber gehn. Dort drüben Ist fein Berrather - So verabscheut ift Die Thrannei, daß fie fein Wertzeng findet. Auch der Alzeller soll uns nid dem Wald Genoffen werben und das Land erregen. Meldthal. Wie bringen wir uns fichre Runde gu, Daß wir den Argwohn der Thrannen täuschen? Stauffacher. Wir fonnten uns zu Brunnen ober Treib Bersammeln, wo die Raufmannsschiffe landen. Walther Burft. Go offen durfen wir das Wert nicht treiben. - bort meine Meinung. Links am Sce, wenn man Nach Brunnen fahrt, dem Mytheustein grad' über, Liegt eine Matte heimlich im Behölz, Das Rütli beißt fie bei dem Bolt der Birten, Weil dort die Waldung ausgereutet ward. Dort ift's, wo unfre Landmark und die Eure (ju Meldithat) Busammen grenzen, und in furzer Kahrt (zu Stauffacher)

Trägt Guch ber leichte Rahn von Schwytz herüber. Auf öden Pfaden fonnen wir dahin Bei Nachtzeit wandern und uns ftill berathen. Dahin mag Jeder gehn vertraute Männer Mitbringen, die herzeinig find mit uns, Go tonnen wir gemeinsam bas Gemeine Beiprechen und mit Gott es frisch beschließen. Stauffacher. Go fei's. Jett reicht mir Gure biedre Rechte, Reicht Ihr die Eure ber, und fo, wie wir Drei Manner jeto unter uns die Sande Zusammen flechten, redlich ohne Kalich. So wollen wir drei Länder auch zu Schutz Und Trut zusammen stehn auf Tod und Leben. Walther Fürst und Alelchthal. Auf Tod und Leben! (Sie halten bie Sande noch einige Paufen lang gusammengeflochten und ichmeigen.) Meldithal. Blinder, alter Bater, Du fannst ben Dag ber Freiheit nicht mehr ich anen; Du follst ihn hören. - Wenn von Alp zu Alp Die Tenerzeichen flammend fich erheben. Die fosten Schlöffer der Eprannen fallen, In deine Gutte foll der Schweizer mallen. Ru deinem Ohr die Freudenkunde tragen, Und hell in deiner Nacht soll es dir tagen! (Sie gehen auseinander.)

# Zweiter Aufzug.

Erfte Scene.

Edelhof des Freiherrn von Attinghaufen.

Ein gothischer Saal, mit Wappenschilbern und helmen verziert. Der Freiherr, ein Vreis von fünf und achtzig Jahren, von hoher edler Statut, an einem Stabe, worauf ein Gemsenhorn, und in ein Pelzwams gestleibet. Anoni und noch sechne Knechte stehen um ihn her mit Rechen und Sensen. Ulrich von Rubenztritt ein in Kitterkleidung.

Rudenz. Hier bin ich, Oheim — Was ist Euer Wille? Attinghausen. Erlaubt, daß ich nach altem Hausgebrauch Den Frühtrunk erst mit meinen Knechten theise. (Er trinkt aus einem Becher, der dann in der Reihe herumgeht.)

Conft war ich selber mit in Fest und Wald, Mit meinem Ange ihren Fleig regierend, Wie sie mein Banner sührte in der Schlacht; Jest tann ich nichts nicht, als den Schasser machen, Und kommt die warme Sonne nicht zu mir, Ind kann sie nicht mehr suchen auf den Bergen. Und so, in enger stets und engern Kreis, Beweg' ich mich dem engesten und letzten, Wo alles Leben still steht, langsam zu.

Mein Schatte bin ich nur, balo nur mein Name. Knoni (zu Rudenz mit dem Becher). Ich bring's Euch, Junker. (Da Rudenz zaudert, den Becher zu nehmen.)

Trinket frisch! Es geht

Ans einem Bedjer und aus einem Herzen. Attinghaufen. Geht, Kinder, und wenn's Feierabend ist, Dann reden wir auch von des Lands Geschäften. (Knochte gehen ab.)

#### Attinghaufen und Rubeng.

Attinghausen. Ich sehe Dich gegürtet und gerüftet, Du willst nach Altorf in die Herrenburg? Rudenz. Ja, Dheim, und ich darf nicht länger säumen -Attinghausen (jest fich). Saft du's fo eilig? Wie? Ist beiner Jugend Die Zeit so farg gemeffen, daß du fic An deinem alten Oheim mußt ersparen? Rudeng. Ich febe, daß Ihr meiner nicht bedürft, Ich bin ein Fremdling nur in diesem Hause. Attinghausen (bat ibn lange mit den Augen gemuftert). Ja, leider bist du's. Leider ist die Heimath Bur Fremde dir geworden! -- Uli! Uli! Ich kenne dich nicht mehr. In Seide prangst du, Die Pfauenfeder trägst du stolg zur Schau Und ichlägft ben Burpurmantel um die Schultern; Den Landmann blickst du mit Verachtung an Und schämst dich seiner traulichen Begrüßung. Andenz. Die Ehr', die ihm gebührt, geb' ich ihm gern; Das Recht, das er sich nimmt, verweigr' ich ihm. Attinghausen. Das ganze Land liegt unterm schweren Born Des Rönigs - jedes Biedermannes Berg Ift kummervoll ob der thrannischen Gewalt, Die wir erdulden — Dich allein rührt nicht Der allgemeine Schmerz - Dich siehet man Abtrunnig von den Deinen, auf der Seite Des Landesfeindes stehen, unfrer Noth Sohnsprechend, nach der leichten Freude jagen Und buhlen um die Fürstengunft, indeß Dein Baterland von schwerer Beifel blutet. Rudenz. Das Land ist schwer bedrängt — Warum, mein Obeim? Wer ift's, der es gestürzt in diese Roth? Es kostete ein einzig leichtes Wort, Um augenblicks des Dranges los zu sein Und einen gnäd'gen Raifer zu gewinnen.

Beh ihnen, die dem Bolf die Angen halten. Daß es dem mabren Beften miderstrebt. Um eignen Bortheils willen hindern fie, Daß die Waldstätte nicht zu Deftreich schwören, Wie ringeum alle Lande doch gethan. Wohl thut es ihnen, auf der herrenbank Zu sitzen mit dem Sdelmann — den Kaiser Will man zum herrn, um feinen herrn zu haben. Attinghausen. Muß ich das hören und aus deinem Munde? Rudenz. Ihr habt mich aufgefordert, laßt mich enden. - Welche Berfon ift's, Dheim, die Ihr felbst hier fpielt? Sabt Ihr nicht höhern Stolz, als hier Landammann oder Bannerherr gut fein Und neben diesen Hirten zu regieren? Die? Ift's nicht eine rühmlichere Wahl, Bu huldigen dem foniglichen Berrn, Sich an fein glangend Lager anguschließen. 2118 Gurer eignen Rnechte Bair gu fein Und zu Gericht zu sitzen mit dem Baner? Attinghausen. Uch, Uli, Uli! Ich erkenne fie, Die Stimme ber Berführung! Gie ergriff Dein offnes Ohr, sie bat dein Berg vergiftet! Andenz. Ja, ich verberg' es nicht — in tiefer Seele Schmerzt mich der Spott der Fremdlinge, die uns Den Baurenadel schelten — Richt ertrag' ich's, Indeß die edle Jugend rings umber Gich Chre fammelt unter Sabsburgs Kahnen, Auf meinem Erb hier mußig ftill gu liegen Und bei gemeinem Tagewerk den Leng Des Lebens zu verlieren — Anderswo Welchehen Thaten, eine Welt des Ruhms Bewegt fich glänzend jenseits biefer Berge -Mir roften in der Halle Belm und Schild; Der Kriegstrommete muthiges Beton, Der Berolderuf, der gum Turniere ladet, Er dringt in diese Thaler nicht herein; Nichts als den Anhreihn und der Hecrdeglocken Einformiges Gelaut' vernehm' ich bier. Attinghausen. Berblendeter, vom eiteln Glang verführt, Berachte dein Geburtsland! Schäme bich Der uralt frommen Gitte Deiner Bater! Mit beißen Thränen wirst du dich dereinst Beim sebnen nach ben väterlichen Bergen, Und diefes Scerdenreihens Melodie, Die du in folgem lleberdruß verschmähft,

Mit Schmerzenssehnsucht wird fie bich ergreifen, Wenn sie dir anklingt auf der fremden Erde. D, machtig ift ber Trieb des Baterlands! Die fremde, falsche Welt ift nicht für dich; Dort an dem stolzen Kaiserhof bleibst du Dir ewig fremd mit beinem trenen Bergen! Die Welt, fie fordert andre Tugenden, Als du in diesen Thälern dir erworben. - Weh hin, verkaufe beine freie Geele, Rimm Land gu Leben, werd' ein Fürstenknicht, Da du ein Gelbstherr sein kannst und ein Fürst Auf beinem eignen Erb' und freien Boden. Ach, Uli! Uli! Bleibe bei den Deinen! Weh nicht nach Altorf - D, verlaß sie nicht, Die heil'ge Sache beines Baterlands! - Ich bin der Letzte meines Stamms - Mein Name Endet mit mir. Da hängen helm und Schild; Die werden fie mir in das Grab mitgeben. Und muß ich benten bei dem letzten Sauch, Daß du mein brechend Auge nur erwartest, Um hinzugehn vor diesen neuen Lebenhof Und meine edeln Guter, die ich frei Bon Gott empfing, von Destreich zu empfangen! Rudeng. Bergebens miderftreben mir bem Ronig, Die Welt gehört ihm; wollen wir allein Uns eigensinnig steifen und verstoden, Die Landerkette ihm gu unterbrechen, Die er gewaltig rings um uns gezogen? Sein find die Martte, die Gerichte, fein Die Raufmannsstraßen, und das Saumroß selbst, Das auf dem Gotthardt ziehet, muß ihm zollen. Von seinen Ländern wie mit einem Rets Sind wir umgarnet rings und eingeschloffen. - Wird uns das Reich beschützen? Rann es felbst Sich schützen gegen Deftreichs wachsende Bewalt? Silft Gott uns nicht, fein Raifer fann uns helfen. Bas ift zu geben auf der Raifer Wort, Benn fie in Geld = und Rriegesnoth die Städte, Die untern Schirm des Adlers fich geflüchtet, Berpfänden dürfen und dem Reich veräußern? - Dein, Dheim! Wohlthat ift's und weise Borficht. In diesen schweren Zeiten der Parteinng Sich anzuschließen an ein mächtig Sanpt. Die Raiferfrone geht von Stamm zu Stamm. Die hat für treue Dienste fein Bedachtniß.

Doch, um ben mächt'gen Erbherrn wohl verdienen. Beißt Caaten in die Butunft ftreun. Attinghausen. Bift du fo weise? Willst heller febn, als beine ebeln Bater. Die um der Freiheit toftbarn Edelftein Mit But und Blut und helbenfraft geftritten? - Schiff nach Lugern hinunter, frage bort, Wie Destreichs Herrschaft laftet auf den ländern! Gie werden fommen, unfre Schaf' und Rinder Zu zählen, unfre Alpen abzumeffen, Den Sochflug und das Hochgewilde bannen In unsern freien Wäldern, ihren Schlagbaum Un unfre Briiden, unfre Thore fetsen. Dit unfrer Armuth ibre Länderfäufe. Dit unferm Blute ihre Kriege gablen -- Rein, wenn wir unfer Blut dran feten follen, Co fei's für uns - wohlfeiler kaufen wir Die Freiheit als die Anechtschaft ein! Rudeng. Was fonnen wir. Gin Bolt der Sirten, gegen Albrechts Beere! Attinghausen. Lern' dieses Bolt ber Sirten fennen, Knabe! Ich fenn's, ich hab' es angeführt in Schlachten. Ich hab' es fechten feben bei Favenz. Gie follen tommen, uns ein Jod aufzwingen, Das wir entschlossen sind nicht zu ertragen! - D, lerne fühlen, welches Stamms du bift! Wirf nicht für eiteln Glang und Flitterschein Die echte Berle beines Werthes hin -Das haupt zu beißen eines freien Bolfs, Das dir ans Liebe nur fich herzlich weiht, Das treulich zu dir steht in Kampf und Tod -Das fei bein Stolz, des Abels ruhme bich -Die angebornen Bande fnüpfe fest. Uns Baterland, ans theure, ichließ bich an, Das halte fest mit beinem gangen Bergen. Bier find die ftarten Burgeln beiner Rraft; Dort in der fremden Welt ftehft du allein, Gin schwantes Rohr, das jeder Sturm gerfnictt. D, tomm, du haft uns lang nicht mehr gesehn, Berfuch's mit uns nur einen Tag - nur heute Weh nicht nach Altorf - hörst du? hente nicht; Den einen Tag nur ichenke bich ben Deinen! (Er faßt feine Sand.) Rudenz. Ich gab mein Wort — Last mich — Sch bin gebunden. Attinghaufen (tägt feine Sand los, mit Ernft). Du bist gebunden - Ja, Unglücklicher,

Du bist's, doch nicht durch Wort und Schwur, Webunden bift du durch ber Liebe Seile! (Rudeng wendet fich weg.) - Berbirg dich, wie du willft. Das Fraulein ift's, Bertha von Bruned, die gur Berrenburg Dich zieht, dich feffelt an des Raifers Dienft. Das Ritterfräulein willst du dir erwerben Mit beinem Abfall von bem Land - Betriig bich nicht! Did anguloden, zeigt man bir bie Braut; Doch beiner Unschuld ift fie nicht beschieden. Rudenz. Genug hab' ich gehört, Gehabt Euch wohl. (Er geht ab.) Attinghausen. Wahnsinn'ger Jüngling, bleib! Er geht bahin! Ich fann ihn nicht erhalten, nicht erretten -So ist der Wolfenschießen abgefallen Von seinem Land - so werden Andre folgen, Der fremde Zauber reift die Jugend fort, Bewaltsam ftrebend über unfre Berge. - D unglücksel'ge Stunde, da das Fremde In diese still beglückten Thaler fam, Der Sitten fromme Unschuld zu gerftoren! Das Nene bringt herein mit Macht, das Alte. Das Burd'ge icheidet, andre Beiten fommen, Es lebt ein andersdenkendes Geschlicht! Was thu' ich hier? Sie find begraben alle, Mit benen ich gewaltet und gelebt. Unter ber Erbe icon liegt meine Beit; Wohl Dem, ber mit der neuen nicht mehr braucht zu leben! (Geht ab.)

## Bweite Scene.

Eine Wiese von hohen Felsen und Wald umgeben.

Auf ben Felsen sind Steige mit Geländern, auch Leitern, von denen man nachter die Landleute herabsteigen sieht. Im hintergrunde zeigt sich der See, über welchem ansangs ein Mondregenbogen zu sehen ist. Den Prospect schliegen hohe Berge, hinter welchen noch höhere Gekgebirge ragen. Es ist völlig Nacht auf der Seene, nur der See und die weißen Gletscher teuchten im Mondenlicht.

Meldthal, Baumgarten, Winkelrieb, Meier von Sarnen, Burkhart am Bühel, Arnold von Sewa, Alaus von der Flüc und noch vier andere Landleute, alle bewaffnet.

Meldthal (noch hinter ber Scene).

Der Bergweg öffnet sich, nur frisch mir nach, Den Fels erkenn' ich und das Areuzlein drauf;

Wir sind am Ziel, hier ist bas Niitli. (Treten auf mit Windlichtern.) Winkelried. Horch!

Sema. Gang feer.

Meier. 's ist noch sein Landmann da. Wir sind

Die Ersten auf dem Plat, wir Unterwaldner. Schiller, Berte. II.

33

Meldthal. Wie weit ift's in ber Nacht? Baumgarten. Der Feuerwächter

Bom Gelisberg hat eben 3mei gerufen. (Man hört in der Gerne läuten.)

Meier. Still! Borch! Am Buhel.

Das Mettenglöcklein in der Waldkapell Klingt hell heriiber aus dem Schwytzerland.

Don der Blue. Die Luft ift rein und trägt den Schall fo weit.

Meldthal. Gehn Einige und gunden Reisholz an,

Daß es loh brenne, wenn die Männer kommen. (Bwei Landleute gehn.) Sema. 's ist eine icone Mondennacht. Der Gee

Liegt ruhig da, als wie ein ebner Spiegel.

Am Buhel. Gie haben eine leichte Jahrt.

Winkelried (zeigt nach bem Gee).

Sa, seht!

Seht dorthin! Seht ihr nichts?

Meier. Was benn? - Ja, wahrlich Ein Regenbogen mitten in der Nacht!

Meldthal. Es ist das Licht des Mondes, das ihn bildet. Von der flue. Das ift ein feltsam munderbares Zeichen!

Es leben Biele, Die das nicht gefehn.

Bema. Er ift doppelt; feht, ein blafferer fteht druber. Baumgarten. Gin Nachen fahrt so eben drunter weg, Meldthal. Das ift der Stauffacher mit feinem Rabn.

Der Biedermann läßt fich nicht lang erwarten. (Beht mit Baumgarten nad) bem Ufer.)

Meier. Die Urner find es, die am lanaften fanmen. Am Buhel. Gie miffen weit umgeben burchs Gebirg.

Daß sie des Landvogts Rundschaft hintergeben. (Unterdeffen haben die zwei Landleute in der Mitte des Plages ein Feuer angegundet.) Meldthal (am ufer). Wer ift ba? Webt das Wort!

Stauffacher (von unten). Freunde des Landes.

Alle geben nad ber Tiefe, ben Rommenben entgegen. Aus bem Rahn fteigen Stauffacher, Itel Rebing, Sans auf ber Maner, Borg im Bofe, Ronrad Bunn, Mlrich ber Schmib, Joft von Beiler und noch drei andere Landleute, gleichfalls bewaffnet.

Willfommen! Alle (rufen).

(Andem die Uebrigen in der Tiefe verweilen und fich begrufen, tommt Meldthat mit Stauffacher vorwarts.)

D herr Stauffacher! Ich hab' ihn Meldthal.

Beschn, der mich nicht wiedersehen fonnte! Die Sand hab' ich gelegt auf feine Augen,

Und glithend Rachgefühl hab' ich gefogen Mus ber erlofdnen Conne feines Blids.

Stauffacher. Sprecht nicht von Rache. Nicht Welchebnes rächen. Bedrohtem Uebel wollen wir begegnen.

- Rett fagt, was Ihr im Unterwaldner Land Geschafft und für gemeine Cach' geworben, Wie die Landleute denken, wie Ihr felbst Den Striden des Berraths entgangen seid. Meldthal. Durch der Surennen furchtbares Webirg, Muf weit verbreitet oben Gifcsfeldern, Wo nur der heisre Lämmergeier frachzt, Gelangt' ich zu der Allpentrift, wo fich Mus Uri und vom Engelberg die Birten Anrufend grußen und gemeinsam weiden, Den Durft mir stillend mit ber Gletscher Milch, Die in den Runfen schäumend niederquillt. In den einsamen Sennhütten fehrt' ich ein, Mein eigner Wirth und Gaft, bis daß ich fam Bu Wohnungen gesellig lebender Menschen. - Erschollen war in diesen Thälern ichon Der Ruf des neuen Gränels, ber geschehn, Und fromme Chrfurcht schaffte mir mein Unglud Bor jeder Pforte, wo ich wandernd flopfte. Entruftet fand ich biefe graben Geelen Db dem gewaltsam neuen Regiment: Denn fo wie ihre Allpen fort und fort Dieselben Rrauter nahren, ihre Brunnen Bleichförmig fließen, Wolfen felbst und Winde Den gleichen Strich unwandelbar befolgen. So hat die alte Sitte hier vom Ahn Zum Enkel unverändert fort bestanden. Nicht tragen sie verwegne Neuerung Im altgewohnten gleichen Bang des Lebens. — Die harten Hände reichten sie mir dar, Bon ben Banben langten fie bie roft'gen Schwerter. Und aus den Angen blitzte freudiges Gefühl des Muths, als ich die Namen nannte. Die im Gebirg bem Landmann beilig find, Den Eurigen und Walther Kürst's — Was Guch Recht würde dunfen, schwuren fie gu thun, Guch schwuren fie bis in den Tod zu folgen. - Go eilt' ich ficher unterm heil'gen Schirm Des Gaftrechts von Gehöfte gn Gehöfte -Und als ich fam ins heimathliche Thal, Wo mir die Bettern viel verbreitet wohnen --Als ich den Vater fand, beraubt und blind, Auf fremdem Stroh, von der Barmbergigfeit Mildthät'ger Menschen lebend -Stauffacher. herr im himmel!

Meldthal. Da weint' ich nicht! Nicht in ohnmächt'gen Thränen Bog ich die Kraft des heißen Schmerzens aus, In tiefer Bruft, wie einen theuren Schat, Berichloß ich ihn und dachte nur auf Thaten. Id froch durch alle Krümmen des Gebirgs. Rein Thal war so verstedt, ich spaht' es aus; Bis an der Gletscher eisbedeckten Tuft Erwartet' ich und fand bewohnte Sutten, Und überall, wohin mein Juß mich trug, Kand ich den gleichen Saß der Thrannei; Denn bis an diese lette Grenze felbst Belebter Schöpfung, wo der ftarre Boden Aufhört zu geben, raubt ber Bogte Beis -Die Bergen alle diefes biedern Bolts Erregt' ich mit bem Stachel meiner Worte, Und unser sind sie all mit Berg und Mund. Stauffacher. Großes habt Ihr in furzer Frist geleistet. Meldthal. Ich that noch mehr. Die beiden Festen find's, Rogberg und Sarnen, die ber Landmann fürchtet; Denn hinter ihren Felsenwällen schirmt Der Feind fich leicht und schädiget bas Land. Mit eignen Angen wollt' ich es erkunden; Ich war zu Sarnen und befah bie Burg. Stauffacher. Ihr wagtet Guch bis in Des Tigers Sohle? Meldthal. Ich war vertleidet dort in Bilgerstracht. Ich sah den Landvogt an der Tafel schwelgen — Urtheilt, ob ich mein Berg bezwingen fann; Ich sah den Feind, und ich erschlug ihn nicht. Stauffacher. Kurwahr, das Glud war Eurer Rühnheit hold. (Unterdeffen find die andern Landleute vorwarts gefommen und nabern fich Beiden.) Doch jetzo sagt mir, wer die Freunde sind Und die gerechten Manner, die Guch folgten? Macht mich befannt mit ihnen, daß wir uns Butraulich nahen und die Bergen öffnen. Meier. Wer fennte Euch nicht, Berr, in den drei Landen? Ich bin der Mei'r von Garnen; dies hier ift Mein Schwestersohn, Der Struth von Wintelried. Stauffacher. Ihr nennt mir feinen unbefannten Namen. Gin Wintelried war's, ber ben Drachen fchlug Im Sumpf bei Weiler und fein Leben ließ Ju diesem Strauß. Das war mein Ahn, Berr Werner. Winkelried. Meldthal (zeigt auf zwei Landleute). Die wohnen hinterm Wald, find Klofterleute Bom Engelberg - Ihr werdet fie drum nicht

Berachten, weil sie eigne Leute sind Und nicht, wie wir, frei sitzen auf dem Erbe — Sie lieben's Land, sind soust auch wohl berufen. Staussacher (zu den Beiden).

Webt mir Die Sand. Es preise fich, wer Reinem

Mit seinem Leibe pflichtig ist auf Erden; Doch Redlichkeit gebeiht in jedem Stande.

Konrad Hunn. Das ift Herr Rebing, unser Altsandammann. Meier. Ich fenn' ihn wohl. Er ist mein Widerpart,

Der um ein altes Erbstück mit mir rechtet.

— Herr Reding, wir sind Feinde vor Gericht; Hier sind wir einig. (Schüttelt ihm die hand.) Stauffacher. Das ist brav gesprochen.

Winkelried. Hört ihr? Sie kommien, Hört das Horn von Uri! (Rechts und lints sieht man bewaffnet Männer init Windlichkern die Felsen herab-

gleigen.) Auf der Mauer. Seht! Steigt nicht selbst der fromme Diener Gottes, Der würd'ge Pfarrer nit herab? Nicht scheut er Des Weges Milhen und das Graun der Nacht, Ein treuer Hirte das Volk zu sorgen.

Baumgarten. Der Sigrift folgt ihm und Herr Walther Fürst; Doch nicht ben Tell erblick' ich in ber Menge.

Walther Fürst, Röffelmann, ber Pfarrer, Petermann, der Sigrift, Kuoni, der Sirt, Werni, der Jäger, Anobi, der Fischer, und noch fünf andere Landlente. Alle zusammen, drei und dreißig an der Zahl, treten vorwärfs und stellen fich um das Feuer.

Walther Fürst. So müffen wir auf unsern eignen Erb'
Und väterlichen Boden uns verstohlen Zusammen schleichen, wie die Mörder thun, Und bei der Nacht, die ihren schwarzen Mantel Nur dem Berbrechen und der sonnenschenen Berschwörung seihet, unser gutes Recht Uns holen, das doch sauter ist und flar, Gleichwie der glanzvoll offine Schooß des Tages. Aleschhal. Laßt's gut sein. Was die dunkse Nacht gesponnen, Soll frei und fröhlich an das Licht der Sonnen.

Rösselmann. Hört, was mir Gott ins Herz gibt, Sidgenossen! Wir stehen hier statt einer Landsgemeinde Und können gesten sür ein ganzes Bolk. So laßt uns tagen nach den alten Bräuchen Des Lands, wie wir's in ruhigen Zeiten pslegen; Was ungesehich ist in der Verjaumslung, Entschuldige die Noth der Zeit. Doch Gott If überall, wo man das Necht verwaltet, Und unter seinem Himmel stehen wir.

Stauffacher. Wohl, laßt uns tagen nach ber alten Sitte; Ift es gleich Nacht, so leuchtet unser Recht.

Meldthal. Ift gleich bie Bahl nicht boll, bas Berg ift hier Des gangen Bolls, die Besten find gugegen.

Konrad hunn. Sind auch die alten Buder nicht gur Sand, Gie find in unfre Bergen eingeschrieben.

Röffelmann. Bohlan, fo fei der Ring fogleich gebildet.

Man pflanze auf die Schwerter ber Gewalt!

Auf der Mauer. Der Landesammann nehme feinen Plat, Und feine Baibel fteben ihm gur Seite!

Sigrift. Es find ber Bolfer breie. Welchem nun Gebührt's, bas haupt zu geben ber Gemeinde?

Meier. Um diese Chr' mag Schwytz mit Uri streiten,

Wir Unterwaldner stehen frei zurück.

Meldthal. Wir siehn gurud; wir find die Flebenden, Die hilfe beifchen von den macht'gen Freunden.

Stauffucher. Go nehme Uri denn das Schwert; sein Banner Bieht bei ben Römerzugen uns voran.

Walther Furst. Des Schwertes Ehre werde Schwhtz zu Theil; Denn seines Stammes rühmen wir uns Alle.

Nöffelmann. Den edlen Wettstreit laßt mich freundlich schlichten; Schwytz soll im Rath, Uri im Felde führen.

Walther Burft (reicht dem Stanffacher die Schwerter).

So nehmt!

Stauffacher. Richt mir, bem Alter fei die Ehre.

Im hofe. Die meisten Jahre gahlt Ulrich ber Schmid.

Auf der Mauer. Der Diann ist wader, boch nicht freien Stands; stein eigner Mann tann Richter sein in Schwyts.

Stauffacher. Steht nicht Gerr Reding hier, der Altlandammann? Was suchen wir noch einen Bürdigern?

Walther Furft. Er fei der Ammann und des Tages Saupt! Wer bagu ftimmt, erhebe feine Sande.

(Aus heben die rechte Hand auf.) Reding (tritt in die Mitte). Ich kann die Hand nicht auf die Bücher legen, So schwör' ich droben bei den ewigen Sternen,

Dag ich mich nimmer will vom Recht entfernen.

(Man ricbtet die zwei Schwerter vor ibm auf, ber Ring bildet fich um ibm ber, Schwitz bie Mitte, rechts stellt fich Uri und links Unterwalden. Er fieht auf fein Schachfichvert gefight.)

Was ist's, das die drei Bölfer des Gebirgs Hier an des Sees unwirthlichem Gestade Zusammensührte in der Geisterstunde? Was soll der Juhalt sein des neuen Bunds, Den wir hier unterm Sternenhimmel stiften?

Stauffacher (tritt in den Ring).

Wir fiften feinen nenen Bund; es ift

Ein uralt Bündniß nur von Bater Zeit, Das wir ernenern! Wiffet, Gidgenoffen! Db uns ber See, ob uns die Berge icheiben, Und jedes Bolk sich für sich selbst regiert, So find wir eines Stammes boch und Bluts. Und eine Beimath ift's, aus ber wir zogen. Winkelricd. Go ift es mahr, wie's in den Liedern lautet, Daß wir von fern her in das Land gewallt? D, theilt's uns mit, was Ench davon befannt, Daß fich ber neue Bund am alten ftarte. Stauffacher. hört, was die alten hirten fich erzählen. - Es war ein großes Bolf, hinten im Lande Nach Mitternacht, das litt von schwerer Theurung. In dieser Noth beschloß die Landsgemeinde, Daß je der zehnte Bürger nach dem Loos Der Bater Land verlasse - Das geschah! Und zogen aus, wehklagend, Manner und Weiber. Gin großer Beergug, nach der Mittagfonne, Mit dem Schwert fich schlagend durch das deutsche Land, Bis an das Hochland diefer Waldgebirge. Und eher nicht ermiidete der Bug, Bis daß fie kamen in das wilde Thal, Wo jett die Muotta zwischen Wiesen rinnt --Richt Menschenspuren maren hier zu sehen, Mur eine Sutte stand am Ufer einsam. Da faß ein Mann und wartete der Fahre -Doch heftig wogete ber Ger und war Richt fahrbar; da besahen sie das Land Sich näher und gewahrten schöne Kulle Des Solzes und entdecten gute Brunnen Und meinten, sich im lieben Baterland Bu finden - Da beschlossen fie gu bleiben. Erbaueten ben alten Fleden Schwnt Und hatten manchen fauren Tag, den Wald Mit weitverschlungnen Wurzeln auszuroden -Drauf, als der Voden nicht mehr Unugen that Der Bahl des Volks, da zogen fte hinüber Bum ichwarzen Berg, ja, bis ans Weißland bin, Wo, hinter ew'gem Gifesmall verborgen, Gin andres Bolt in andern Bungen fpricht. Den Fleden Stang erbanten fie am Rernwald, Den Flecken Altorf in dem Thal der Reuß -Doch blieben fie des Uriprungs ftets gedent; Aus all den fremden Stämmen, die seitdem In Mitte ihres Lands fich angesiedelt,

Finden die Schwhter Männer fich heraus, Es gibt das Berg, das Blut fich zu erkennen. (Reicht rechts und linta bie Sand bin.) Auf der Mauer. Ja, wir find eines Bergens, eines Bluts! Alle (fid) die Bande reichenb). Wir find ein Bolf, und einig wollen wir handeln. Stauffacher. Die andern Bolter tragen fremdes Jody, Gie haben fich bem Sieger unterworfen. Es leben felbst in unfern Landesmarten Der Caffen viel, die fremde Pflichten tragen, Und ihre Anechtschaft erbt auf ihre Rinder. Doch wir, ber alten Schweizer echter Stamm, Wir haben ftets die Freiheit uns bewahrt. Richt unter Fürften bogen wir das Anie, Freiwillig wählten wir den Schirm der Raiser. Nöffelmann. Frei wählten wir bes Reiches Schutz und Schirm; Co fteht's bemerkt in Kaiser Friedrichs Brief. Stauffacher. Denn herrenlos ift auch der Freiste nicht. Gin Oberhaupt muß sein, ein höchster Richter, Wo man das Recht mag schöpfen in dem Streit. Drum haben unfre Bater für den Boden, Den fie der alten Wildniß abgewonnen, Die Chr' gegonnt dem Raifer, ber ben Berrn Sich nennt der deutschen und der welschen Erde, Und, wie die andern Freien seines Reichs, Sich ihm zu edelm Waffendienft gelobt; Denn Diefes ift ber Freien einz'ge Pflicht, Das Reich zu schirmen, bas fie felbst beschirmt. Meldthal. Was drüber ift, ift Merkmal eines Rnechts. Stauffacher. Gie folgten, wenn ber Beribann erging, Dem Reichspanier und schlugen seine Schlachten. Nach Welschland zogen sie gewappnet mit, Die Romerfron' ihm auf das haupt gu feten. Daheim regierten fie fich fröhlich felbst Nach altem Branch und eigenem Geset; Der höchste Blutbann mar allein des Raifers. Und dazu ward bestellt ein großer Graf, Der hatte seinen Gitz nicht in dem Lande. Wenn Blutschuld fam, so rief man ihn herein, Und unter offnem himmel, schlicht und flar, Sprach er das Recht und ohne Furcht der Menschen, Wo find hier Spuren, daß wir Anechte find? Rit Einer, der es anders weiß, der rede! Im hofe. Nein, so verhalt fich Alles, wie Ihr sprecht,

Gewaltherrschaft ward nie bei uns geduldet.

Stauffacher.

Dem Raifer felbst versagten wir Behorsam, Da er das Recht zu Gunft der Pfaffen bog. Denn als die Leute von dem Gotteshaus Einsiedeln uns die Alp in Anspruch nahmen, Die wir beweidet seit der Bater Beit, Der Abt herfürzog einen alten Brief, Der ihm die herrenlose Wifte schenkte -Denn unser Dasein hatte man verhehlt -Da sprachen wir: "Erschlichen ift der Brief! Rein Raiser fann, was unser ift, verschenken; Und wird und Recht versagt vom Reich, wir konnen In unfern Bergen auch des Reichs entbehren." - So fprachen unfre Bater! Sollen wir Des neuen Jodes Schandlichkeit erdulben, Erleiden bon dem fremden Rnecht, was uns In feiner Macht fein Raifer durfte bieten? - Wir haben biefen Boden uns erschaffen Durch unfrer Sande Fleiß, den alten Wald, Der sonst der Baren wilde Wohnung war, Zu einem Sitz für Menschen umgewandelt; Die Brut des Drachen haben wir getödtet, Der aus den Siimpfen giftgeschwollen stieg; Die Nebeldede haben wir gerriffen, Die ewig grau um diese Wildniß hing, Den harten Fels gesprengt, über den Abgrund Dem Wandersmann den fichern Steg geleitet; Unser ist durch tausendjährigen Besitz Der Boden - und der fremde herrenknecht Soll fommen durfen und uns Retten ichmieden Und Schmach anthun auf unfrer eignen Erbe? Ift feine Hilfe gegen solchen Drang?

(Gine große Bewegung unter den Landleuten.) Rein, eine Grenze hat Tyrannenmacht. Wenn der Gedrücke nirgends Recht kann sinden, Wenn nerträglich wird die Last — greift er Hinauf getrosten Muthes in den Hinden, Die droben hangen unveräußerlich lind holt herunter seine ew'gen Rechte, Die droben hangen unveräußerlich lind unzerdrechlich, wie die Sterne selbst — Der alte Urstand der Natur kehrt wieder, Wo Mensch dem Menschen gegenüber steht — Zum letzten Mittel, wenn kein andres mehr Versangen will, ist ihm das Schwert gegeben — Der Güter höchstes dürsen wir vertheid'gen

Gegen Gewalt — Wir stehn vor unser Land, Wir ftehn vor unfre Weiber, unfre Kinder! Alle (an ihre Schwerter ichlagend). Wir stehn vor unfre Beiber, unfre Rinder! Röffelmann (tritt inden Ring). Ch' ihr gum Schwerte greift, bedentt es mohl! Ihr fonnt es friedlich mit dem Raiser schlichten. Es fostet euch ein Wort, und die Tyrannen, Die end jett schwer bedrängen, schmeicheln euch. - Ergreift, mas man euch oft geboten hat, Trennt euch vom Reich, ertennet Deftreichs Sobeit -Auf der Mauer. Bas fagt der Pfarrer? Wir zu Deftreich ichwören Am Buhel. Hört ihn nicht an! Winkelried. Das rath uns ein Verräther. Ein Feind des Landes! Reding. Ruhig, Gidgenoffen! Sema. Wir Destreich hulbigen, nach solcher Schmach! Non der Blue. Wir uns abtroten laffen durch Gewalt, Was wir der Gitte weigerten! Meier. Dann mären Wir Stlaven und verdienten, es gu fein! Auf der Mauer. Der fei gestoßen aus dem Recht der Schweizer, Wer von Ergebung spricht an Desterreich! - Landammann, ich bestehe brauf, dies sei Das erfte Landsgesetz, bas wir hier geben. Meldthal. Go fei's. Wer von Ergebung fpricht an Deftreich, Coll rechtlos fein und aller Ehren baar. Siein Landmann nehm' ihn auf an seinem Feuer. Alle (heben die rechte Sand auf). Wir wollen es, Das fei Wefet! Reding (nach einer Baufe). Röffelmann. Jett feid ihr frei, ihr feid's durch dies Gefet. Micht durch Gewalt soll Desterreich ertroten. Was es durch freundlich Werben nicht erhielt — Jost von Weiler. Bur Tagesordnung, weiter! Reding. Gidgenoffen! Sind alle fanften Mittel auch versucht? Bielleicht weiß es der Ronig nicht; es ift Wohl gar sein Wille nicht, mas wir erdulden. Huch Diefes Lette follten wir versuchen, Erft unfre Rlage bringen vor fein Ohr, Ch wir zum Schwerte greifen. Schrecklich immer, Huch in gerechter Gache, ift Wewalt. Gott hilft nur dann, wenn Menschen nicht niehr helfen. Stauffacher (ju Ronrad Sunn). Run ift's an End, Bericht zu geben. Redet! Bionrad hunn. Ich war zu Rheinfeld an des Kaisers Pfalz, Wider der Bögte harten Drud gu flagen,

Den Bricf zu holen unfrer alten Freiheit, Den jeder neue Ronig fonft bestätigt. Die Boten vieler Städte fand ich dort, Bom schwäb'schen Lande und vom Lauf des Rheins, Die all' erhielten ihre Bergamente Und tehrten freudig wieder in ihr Land. Mid, euren Boten, wies man an die Rathe, Und die entließen mich mit leerem Troft: "Der Raiser habe diesmal feine Zeit; "Er würde sonft einmal wohl an uns denken." - Und als ich traurig durch die Gale ging Der Königsburg, da sah ich Herzog Hausen In einem Erter weinend ftehn, um ibn Die edlen herrn von Wart und Tegerfeld. Die riefen mir und sagten: "Belft euch selbst! "Gerechtigkeit erwartet nicht vom König. "Beraubt er nicht des eignen Bruders Kind "Und hinterhalt ihm fein gerechtes Erbe? "Der Herzog fleht' ihn um sein Mütterliches, "Er habe feine Jahre voll, es wäre "Nun Beit, auch Land und Leute gu regieren. "Was ward ihm zum Bescheid? Gin Kranzlein setzt ihm "Der Raiser auf: Das sei die Zier der Jugend." Auf der Mauer. Ihr habt's gehört. Recht und Gerechtigkeit Erwartet nicht vom Kaiser! Helft cuch selbst! Reding. Nichts andres bleibt uns übrig. Nun gebt Rath, Wie wir es flug jum frohen Ende leiten. Walther Burft (tritt in den Ring). Abtreiben wollen wir verhaften Amana; Die alten Rechte, wie wir fie ererbt Bon unsern Batern, wollen wir bewahren, Richt ungezigelt nach dem Neuen greifen. Dem Raifer bleibe, mas des Raifers ift, Wer einen herrn hat, dien' ihm pflichtgemäß. Meier. Ich trage Gut von Desterreich zu Lehen. Walther Burft. Ihr fahret fort, Destreich die Pflicht zu leisten. Jost von Weiler. Ich steure an die herrn von Rappersweil. Walther Burft. Ihr fahret fort, zu zinsen und zu steuern. Nöffelmann. Der großen Frau zu Burch bin ich bereibet. Walther Fürst. Ihr gebt bem Kloster, mas des Klosters ift. Stauffacher. Ich trage keine Lehen, als des Reichs. Walther Kurft. Was sein muß, das geschehe, doch nicht drüber. Die Boate wollen wir mit ihren Anechten Berjagen und die fosten Schlöffer brechen; Doch, wenn es fein mag, ohne Blut. Es febe

Der Raiser, daß wir nothgedrungen nur Der Chrinicht fromme Pflichten abgeworfen. Und sieht er uns in unsern Schranken bleiben. Bielleicht besiegt er staatstlug feinen Born; Denn bill'ge Furcht erwedet fich ein Bolt, Das mit dem Schwerte in der Faust sich mäßigt. Reding. Doch laffet hören, wie vollenden wir's? Es hat der Feind die Waffen in der Sand, llud nicht fürwahr in Frieden wird er weichen. Stauffacher. Er wird's, wenn er in Waffen uns erblict; Wir überraschen ihn, eh' er fich ruftet. Meier. Ift bald gesprochen, aber schwer gethan. Uns ragen in dem Land zwei feste Schlöffer, Die geben Schirm dem Feind und werden furchtbar, Wenn uns der König in das Land follt' fallen. Rogberg und Sarnen muß bezwungen fein, Eh man ein Schwert erhebt in ben drei Landen. Stauffacher. Gaumt man fo lang, fo wird ber Feind gewarnt; Bu Biele find's, die das Geheimniß theilen. Meier. In den Waldstätten find't fich fein Berrather. Röffelmann. Der Gifer auch, ber gute, taun verrathen. Walther Fürst. Schiebt man es auf, so wird der Twing vollendet In Altorf, und der Bogt befestigt fich. Meier. Ihr benft an Ench. Und Ihr feid ungerecht. Sigrift. Alcier (auffahrend). Wir ungerecht! Das barf uns Uri bieten! Reding. Bei Gurem Gide, Ruh! Ja, wenn sich Schwytz Berfteht mit Ilri, muffen wir wohl schweigen. lieding. Ich muß ench weisen bor ber Landsgemeinde, Daß ihr mit heft'gem Ginn den Frieden ftort! Stehn wir nicht Alle für Diefelbe Cache? Winkelried. Wenn wir's verschieben bis zum Fest bes Berrn. Dann bringt's die Gitte mit, daß alle Gaffen Dem Bogt Weichente bringen auf bas Schloß. Co fonnen zehen Manner oder zwölf Cich unverdächtig in der Burg versammeln, Die führen beimlich fpitige Gifen mit, Die man geschwind tann an die Stabe fteden, Denn Niemand tommt mit Waffen in die Burg. Bunadit im Bald halt bann ber große Saufe, Und, wenn die Andern glücklich sich des Thors Ermächtiget, fo wird ein Sorn geblasen. Und Bene brechen aus dem hinterhalt. Co wird das Schloß mit leichter Arbeit unfer.

Meldthal. Den Rogberg übernehm' ich zu ersteigen, Denn eine Dirn' des Schloffes ift mir hold, Und leicht bethör' ich fie, zum nächtlichen Besuch die schwanke Leiter mir zu reichen; Bin ich droben erst, gieh' ich die Freunde nach. Reding. Ift's Aller Wille, daß verschoben werde? (Die Mehrheit erhebt die Sand.) Stanffacher (zählt die Stimmen). Es ist ein Mehr von Zwanzig gegen Zwölf! Walther Fürst. Wenn am bestimmten Tag die Burgen fallen, So geben wir von einem Berg gum andern Das Reichen mit bem Rauch; ber Landsturm wird Aufgeboten, schnell, im Sauptort jedes Landes; Wenn dann die Bogte febn der Waffen Ernft, Glaubt mir, fie werden fich bes Streits begeben Und gern ergreifen friedliches Geleit, Aus unsern Landesmarken zu entweichen. Stauffacher. Nur mit bem Beffler fürcht' ich schweren Stand. Kurchtbar ist er mit Reisigen umgeben; Nicht ohne Blut ränmt er das Keld, ja, selbst Vertrieben bleibt er furchtbar noch dem Land. Schwer ist's und fast gefährlich, ihn zu schonen. Baumgarten. Wo's halsgefährlich ift, da stellt mich bin, Dem Tell verdant' ich mein gerettet Leben. Wern schlag' ich's in die Schanze für das Land, Mein' Ehr' hab' ich beschützt, mein Herz befriedigt. Reding. Die Beit bringt Rath. Erwartet's in Geduld, Man muß dem Augenblick auch was vertrauen. - Doch feht, indeg wir nächtlich hier noch tagen, Stellt auf den höchsten Bergen schon der Morgen Die glüh'nde Hochwacht aus - Kommt, laßt uns scheiden. Eh' uns des Tages Leuchten überrascht. Walther Burft. Sorgt nicht, die Nacht weicht langfam aus den Thälern. (Alle haben unwillfürlich die Sute abgenommen und betrachten mit ftiller Sammlung die Morgenröthe.) Röstelmann. Bei biesem Licht, bas uns zuerst begrüßt Bon allen Bölkern, die tief unter uns Schwer athmend wohnen in dem Qualm der Städte.

Son dien Sottern, die tief inter tief die Schwer athmend wohnen in dem Qualin der Städte, Laßt uns den Sid des neuen Bundes schwören.

— Wir wollen sein einzig Volk von Brüdern, In keiner Noth uns trennen und Gesahr.

— Wir wollen frei sein, wie die Käter waren,

Sher den Tod, als in der Knechtschaft leben. (Wie oben.)

— Wir wollen trauen auf den höchsten Gott Und uns nicht fürchen vor der Macht der Menschen.

(Wie oben. Die Landseute umarmen einander.)

Staussacher. Jeht gehe Jeder seines Weges still 311 seiner Freundschaft und Genoßsame. Wer hirt ist, wintre ruhig seine Heerde lind werb' im Stillen Freunde sür den Bund.

-- Was noch dis dahin muß erduldet werden, Erduldet's! Laßt die Rechnung der Tyrannen Unwachsen, die ein Tag die allgemeine Und die besondre Schuld auf einmal zahlt. Bezähnte Jeder die gerechte Wath Und spare sür das Ganze seine Kache:
Denn Rand begeht am allgemeinen Gut, Wer selbs sich hist in seiner eignen Sache.

(Andem sie zu drei berschiedenen Seiten in größter Rube abgehen, fällt das Orcheiter mit einem prachbollen Schwung ein; die leere Scene bleibt noch eine Zeitlang offen und zeigt das Schauspiel der aufgehenden Sonne über dem Eisgebirgen.

# Dritter Aufzug.

Erfte Scene.

Sof bor Tells Saufe.

Tell ift mit ber Zimmerart, Sebwig mit einer hauslichen Arbeit beschäftigt. Walther und Wilhelm in der Tiefe fpielen mit einer tleinen Armbruft.

Walther (fingt). Mit dem Pfeil, bem Bogen,

Durch Gebirg und Thal Kommt der Schütz gezogen Früh am Morgenstrahl. Wie im Neich der Lüfte König ist der Weih, — Durch Gebirg und Klüfte Herricht der Schütze frei. Ihm gehört das Weite, Was sein Pfeil erreicht, Das ist seine Beute, Was de kreucht und fleugt.

Der Strang ist mir entzwei. Mach mir ihn, Bater. Ecll. Ich nicht. Ein rechter Schütze hilft sich selbst. (Knaben entsernen sich.)

siedwig. Die Knaben fangen zeitig an zu schießen. Eell. Frilh übt sich, was ein Meister werden will. siedwig. Ach, wollte Gott, sie sernten's nie! Eell. Sie sollen Alles sernen. Wer durchs Leben Sich frisch will schlagen, muß zu Schutz und Trutz Gerüstet sein.

Bedwig. Ad, es wird Reiner feine Ruh Bu Saufe finden. Mutter, ich kann's auch nicht, Zum hirten hat Natur mich nicht gebildet; Nastlos muß ich ein flüchtig Ziel verfolgen. Dann erft genieß' ich meines Lebens recht, Wenn ich mir's jeden Tag aufs Ren' erbeute. Bedwig. Und an die Angst der Hausfran dentst du nicht, Die fich indeffen, beiner wartend, harmt. Denn mich erfüllt's mit Grausen, was die Knochte Bon euren Wagcfahrten fich erzählen. Bei jedem Abschied gittert mir das Berg, Daß du mir nimmer werdest wiederkehren. Ich sehe dich, im wilden Eisgebirg Berirrt, von einer Alippe zu der andern Den Fehlsprung thun, seh', wie die Gemse bich Rudfpringend mit fich in den Abgrund reißt, Wie eine Windlawine bich verschifttet, Wie unter dir der trugerische Firn Ginbricht und du hinabsintst, ein lebendig Begrabner, in die schauerliche Gruft -Ach, den verwegnen Alpenjäger hascht Der Tod in hundert wechselnden Geftalten! Das ift ein unglückseliges Gewerb', Das halsgefährlich führt am Abgrund bin! Tell. Ber frisch umherspäht mit gesunden Ginnen, Auf Gott vertraut und die gelente Rraft, Der ringt fich leicht aus jeder Fahr und Roth; Den schreckt der Berg nicht, der darauf geboren. (Er hat feine Arbeit vollendet, legt bas Berath hintveg.) Jetzt, mein' ich, halt das Thor auf Jahr und Tag. Die Art im Baus erspart ben Zimmermann. (nimmt ben But.) Bedwig. Wo gehft bu bin? Cell. Rach Altorf zu bem Bater. Bedwig. Sinnst bu auch nichts Gefährliches? Gesteh mir's! Tell. Wie kommft du darauf, Frau? Bedwig. Es spinnt sich etwas Gegen die Bogte - Auf dem Ritli ward Getagt, ich weiß, und du bift auch im Bunde. Tell. Ich war nicht mit dabei — boch werd' ich mich Dem Lande nicht entziehen, wenn es ruft. hedwig. Gie werden dich hinstellen, wo Wefahr ift; Das Schwerste wird dein Antheil sein, wie immer. Tell. Gin Jeder wird besteuert nach Bermögen. fiedmig. Den Unterwaldner haft bu auch im Sturme

Ueber den See geschafft — Ein Wunder war's, Daß ihr entsommen — Dachtest du denn gar nicht An Kind und Weib?

Ecll. Lieb Beib, ich bacht' an euch; Drum rettet' ich ben Bater seinen Kinbern.

Hedwig. Zu schiffen in dem wüth'gen See! Das heißt Nicht Gott vertrauen! Das heißt Gott versuchen! Eell. Wer gar zu viel bedenkt, wird wenig leisten. Hedwig. Za, du bist gut und hilfreich, dienest Allen,

Und wenn du selbst in Noth kommst, hilft dir Reiner. Dell. Berhüt' es Gott, daß ich nicht Hilfe branche!

(Er ninnt die Armbruff und Pfeite.) Hedwig. Was willst du mit der Armbrusse? Las sie hier! Cell. Mir sehlt der Arm, wenn mir die Wasse sehlt. (Die Knaden tommen gurück.)

Walther. Bater, wo gehst du hin?

Tell. Nach Altorf, Knabe,

Jum Ehni — Willst du mit? Walther. Ja, freilich will ich. Hedwig. Der Landvogt ist jeht dort. Bleib weg von Altors. Eell. Er geht, noch heute.

Hedwig. Drum laß ihn erst fort sein. Gemahn' ihn nicht an dich, du weißt, er grollt uns.

Tell. Mir soll sein boser Wille nicht viel schaden,

Ich thue recht und schene feinen Feind. Bedwig. Die recht thun, eben die haßt er am meisten. Eckl. Weil er nicht an sie kommen kann — Mich wird

Der Nitter wohl in Frieden laffen, mein' ich. Hedwig. Co. weißt bu bas?

Tell. Es ist nicht lange her, Da ging ich jagen durch die wilden Gründe Des Schächenthals auf menschenkerrer Spur, Und da ich einsam einen Kelsensteig

tind bu in einfall einen Zweicheit war, Benn über mir hing schroff die Felswand her, Und unten rauschte fürchterlich der Schächen,

(Die Anaben drangen fich rechts und links an ihn und sehen mit gespannter Neugier an ihm hinauf.)

Da fam der Landvogt gegen mich daher, Er ganz allein mit mir, der auch allein war, Bloß Mensch zu Mensch, und neben uns der Abgrund. Und als der Herre mein ansichtig ward Und mich erkannte, den er kurz zuvor Unt keiner Ursach willen schwer gebüßt, Und sah mich mit dem stattlichen Gewehr Daher geschritten kommen, da verblaßt' er,

Die Anie versagten ihm, ich sah es kommen, Daß er jetzt an die Welswand würde finfen. — Da jammerte mich scin, ich trat zu ihm Bescheidentlich und sprach: Ich bin's, herr Landvogt. Er aber konnte keinen armen Laut Aus seinem Munde geben — Mit der hand nur Winkt' er mir schweigend, meines Wegs zu gehn; Da ging ich fort und fandt' ihm fein Gefolge. Hedwig. Er hat vor dir gezittert — Wehe dir! Daß du ibn schwach gefehn, vergibt er nie. Tell. Drum meid' ich ihn, und er wird mich nicht suchen. Bedwig. Bleib heute nur dort weg. Weh lieber jagen. Tell. Was fällt bir ein? Bedwig. Mich ängstigt's. Bleibe weg. dell. Wie kannst du dich so ohne Ursach qualen? Hedwig. Weil's keine Ursach hat — Tell, bleibe hier! Tell. Ich hab's versprochen, liebes Weib, zu kommen. hedwig. Mußt du, so geh - nur laffe mir den Knaben! Walther. Nein, Mütterchen. Ich gehe mit dem Bater. Bedwig. Walti, verlaffen willft bu deine Mutter? Walther. Ich bring' dir auch was Bubiches mit vom Ehni. (Beht mit bem Bater.) Wilhelm. Mutter, ich bleibe bei bir! Bedwig (umarmt ihn). Ja, du bist

## (Sie geht an das Hofthor und folgt den Abgehenden lange mit den Augen.) Bweite Brene.

Mein liebes Kind, du bleibst mir noch allein!

Eine eingeschlossen wilde Waldgegend, Staubbäche ftürzen von den Felsen. Bertha im Jagdleid. Gleich barauf Rudenz.

Bertha. Er folgt mir. Endlich kann ich mich erklären. Rudenz (tritt rasch ein). Fräulein, jetzt endlich find' ich Ench allein, Abgrunde schließen rings umber uns ein; In diefer Wildniß fürcht' ich feinen Bengen, Bom Bergen walg' ich biefes lange Schweigen -Bertha. Seid Ihr gewiß, daß uns die Jagd nicht folgt? Andens. Die Jago ift dort hinaus - Jetzt ober nic! Ich muß den theuren Augenblick ergreifen -Entschieden sehen muß ich mein Beschick, Und follt' es mich auf ewig von Euch scheiben. - D, waffnet Gure gut'gen Blide nicht Mit dieser finstern Strenge - Ber bin ich, Dag ich den fühnen Wunsch zu Guch erhebe? Mich hat der Ruhm noch nicht genannt; ich darf 34 Schiller, Werte. II.

Rudens.

Mich in die Reih' nicht stellen mit den Rittern, Die fiegberühmt und glänzend Euch umwerben. Nichts hab' ich, als mein Berg voll Treu und Liebe -Bertha (ernft und ftreng). Dürft Ihr von Liebe reden und von Trenc, Der treulos wird an seinen nächsten Bslichten? (Rubens tritt zurück.) Der Stlave Desterreichs, der sich dem Fremdling Berkanft, dem Unterdrücker feines Bolks? Undeng. Bon Guch, mein Fraulein, hor' ich diesen Borwurf? Wen such' ich denn, als Euch, auf jener Seite? Bertha. Mich bentt Ihr auf ber Seite bes Berraths Bu finden? Eher wollt' ich meine Hand Dem Begler felbst, dem Unterdrücker, ichenken, Als dem naturvergefinen Sohn der Schweig, Der fich zu seinem Wertzeug machen fann! Undenz. O Gott, was muß ich hören? Scrtha. Wie? Was lient Dem guten Meuschen näher, als die Seinen? Bibt's iconre Pflichten für ein edles Berg, Mls ein Vertheidiger der Unschuld sein, Das Recht des Unterdrückten zu beschirmen? - Die Seele blutet mir um Ener Bolt. Ich leide mit ihm, benn ich muß es lieben, Das fo bescheiben ift und doch voll Rraft; Es zieht mein ganges Berg mich zu ihm bin, Mit jedem Tage lern' ich's mehr verehren. - Thr aber, den Natur und Ritterpflicht Ihm gum geborenen Beschitter gaben. lind der's verläßt, der trenlos übertritt Bum Feind und Retten fcmiedet feinem Land, Shr feid's, der mich verlett und frantt; ich muß Mein Berg bezwingen, daß ich Euch nicht haffe. Andenz. Will ich benn nicht das Beste meines Bolfs? Ihm unter Deftreichs macht'gem Scepter nicht Den Frieden -Bertha. Auechtschaft wollt Ihr ihm bereiten! Die Freiheit wollt Ihr aus dem letten Schloß, Das ihr noch auf ber Erbe blieb, verjagen. Das Bolt versteht sich beffer auf fein Glück, Stein Schein verführt fein ficheres Befilhl. Euch haben sie das Netz ums haupt geworfen -Rudeng. Bertha! Ihr haßt mich, Ihr verachtet mich! Bertha. That' ich's, mir mare beffer - Aber Den Berachtet fehen und verachtungswerth. Den man gern lieben möchte -

Bertha! Bertha!

Ihr zeiget mir das höchste Himmelsgliick Und fturgt mid tief in einem Angenblick. Bertha. Rein, nein, das Edle ift nicht gang erstickt In End! Es schlummert nur, ich will es weden; Ihr miißt Bewalt ausiiben an Euch felbft, Die angestammte Tugend zu ertodten; Doch, wohl Euch, fie ift machtiger, als Ihr, Und trotz Euch felber feid Ihr gut und edel! Rudenz. Ihr glaubt an mich? D Bertha, Alles läßt Mich Gure Liebe fein und werden! Bertha. Seid. Wogn die herrliche Natur End machte! Erfüllt den Plat, wohin fie Euch gestellt, Bu Gurem Bolte fteht und Gurem Lande Und fampft für Guer heilig Recht! Undeng. Weh mir! Wie kann ich Euch erringen, Guch besitzen, Wenn ich der Macht des Raifers widerstrebe? Mis der Berwandten mächt'ger Wille nicht, Der über Eure Sand tyrannisch waltet? Bertha. In den Waldstätten liegen meine Buter, Und ist der Schweizer frei, so bin auch ich's. Rudenz. Bertha, welch einen Blick thut Ihr mir auf! Bertha. Sofft nicht burch Deftreichs Bunft mich zu erringen, Rach meinem Erbe ftreden fie die Sand. Das will man mit dem großen Erb vereinen. Dieselbe Ländergier, die eure Freiheit Berschlingen will, sie brobet auch der meinen! - O Freund, zum Opfer bin ich ausersehn, Bielleicht, um einen Gunftling zu befohnen -Dort, wo die Falschheit und die Rante wohnen, Sin an den Raiserhof will man mich giebn, Dort harren mein verhaßter Che Retten; Die Liebe nur - die Eure fann mich retten! Rudenz. Ihr konntet Gud entschließen, bier zu leben, In meinem Baterlande mein zu sein? D Bertha, all mein Sehnen in das Weite, Was war es, als ein Streben nur nach Euch? Euch sucht' ich einzig auf bem Weg des Ruhms, Und all mein Chrgeiz war nur meine Liebe. Könnt Ihr mit mir Euch in dies stille Thal Einschließen und ber Erde Glang entsagen -D, bann ift meines Strebens Biel gefunden; Dann mag ber Strom ber wildbewegten Welt Ans sichre Ufer biefer Berge schlagen -

Rein flüchtiges Berlangen hab' ich mehr Hinaus zu fenden in des Lebens Weiten -Dann mogen diese Felsen um uns ber Die undurchdringlich feste Mauer breiten, Und dies verschloßne sel'ge Thal allein Zum himmel offen und gelichtet sein! Bertha. Jest bist du gang, wie dich mein ahnend Herz Beträumt, mich hat mein Glaube nicht betrogen! Rudenz. Fahr bin, du eitler Wahn, der mich bethört! 3ch foll das Glud in meiner Beimath finden. hier, wo der Anabe frohlich aufgeblüht, Wo tausend Freudespuren mich umgeben, Wo alle Quellen mir und Bäume leben. Im Baterland willst du die Meine werden! "Uch, wohl hab" ich es stets geliebt! Ich fühl's, Es fehlte mir zu jedem Glück der Erden. Bertha. Wo wär' die sel'ge Jusel aufzufinden, Wenn sie nicht hier ift, in der Unschuld Land? Hier, wo die alte Treue heimisch wohnt, 280 sich die Falschheit noch nicht hingefunden? Da trübt fein Neid die Quelle unsers Bluds, Und ewig hell entflichen uns die Stunden. - Da seh' ich bich im echten Männerwerth, Den Ersten von den Freien und den Gleichen, Mit reiner, freier Suldigung verehrt, Groß, wie ein König wirft in seinen Reichen. Rudeng. Da feh' ich dich, die Krone aller Frauen, In weiblich reigender Beschäftigfeit, In meinem haus ben himmel mir erbauen Und, wie der Frühling seine Blumen ftreut, Mit schöner Annuth mir bas Leben schmücken Und Alles rings beleben und beglücken! Bertha. Sich, theurer Freund, warum ich tranerte, Als ich dies höchste Lebensgliick dich selbst Berftoren sah — Web mir! Wie stünd's um mich, Wenn ich bem ftolgen Ritter milfte folgen, Dem Landbedriicker, auf sein finstres Schloß! — Hier ist kein Schloß. Mich scheiden keine Manern Bon einem Bolt, das ich beglücken fann! Rudenz. Doch wie mich retten - wie die Schlinge lösen, Die ich mir thoricht felbst ums Saupt gelegt? Gertha. Zerreiße sie mit männlichem Entschluß! Was auch draus werde - fteh zu deinem Bolt' Es ift bein angeborner Plat. (Jagdhörner in der Ferne.) Die Jagb

Kommt näher — fort, wir mussen scheiden — Kämpfe Fürs Vaterland, du kämpfst für beine Liebc! Es ist ein Feind, vor dem wir Alle zittern, Und eine Freiheit macht uns Alle frei! (Gehen ab.)

### Dritte Scene.

Wiefe bei Allorf. — Im Bordergrund Baume, in der Tiefe der hut auf einer Stange. Der Prospect wird begrenzt durch den Bannberg, über welchem ein Schnecgebirg emporragt.

Ariegharbt und Leutholb halten Wache.

Frießhardt. Wir paffen auf umsonst. Es will sich Niemand Beran begeben und dem But fein' Revereng Erzeigen. 's war doch sonst wie Jahrmarkt hier; Jetzt ift ber gange Anger wie verobet, Seitbem der Popang auf der Stange hangt. Lenthold. Dur ichlecht Gefindel läßt fich febn und ichwingt Uns jum Berdrieße die zerlumpten Mitten. Was rechte Leute find, die machen lieber Den langen Umweg um den halben Fleden, Eh fie den Riiden bengten vor dem But. Brieghardt. Gie muffen über biefen Blatz, wenn fie Vom Rathhaus tommen um die Mittagsstunde. Da meint' ich schon, 'nen guten Fang gu thun, Denn Reiner bachte bran, ben hut gu grußen. Da sieht's der Pfaff, ber Röffelmann - tam just Von einem Kranken ber — und ftellt' fich hin Mit dem Hochwürdigen, grad' vor die Stange -Der Sigrift mußte mit dem Glöcklein schellen: Da fielen All' aufs Rnie, ich felber mit, Und grüßten die Monstranz, doch nicht den hut. — Leuthold. Höre, Befell, es fangt mir an zu dauchten, Wir ftehen hier am Branger vor dem Sut; 's ift boch ein Schimpf für einen Reitersmann, Schildwach zu stehn vor einem leeren hut -Und jeder rechte Kerl muß uns verachten. - Die Reverenz zu machen einem hut, Es ift doch, traun, ein narrifcher Befehl! Frieghardt. Warum nicht einem leeren, hohlen Sut? Büdft du dich boch vor mandem hohlen Schabel.

Sildegard, Medthild und Elsbeth treten auf mit Kindern und fleden fich um die Stange,

Leuthold. Und du bift auch so ein dienstfert'ger Schurte und brachtest wactre Leute gern ins Ungliich.

Mag, wer da will, am hut vorübergebn, 3d briid' die Mugen gu und feh' nicht bin. Medthild. Da hängt der Landvogt - habt Respect, ihr Buben! Elabeth. Wollt's Gott, er ging' und ließ' uns feinen Sut; Es follte brum nicht schlechter ftehn ums Land! Frieghardt (verideudt fie). Wollt ihr vom Plat! Bermunichtes Bolf ber Beiber! Ber fragt nach euch! Schickt eure Manner ber, Wenn fie der Muth fticht, dem Befehl zu troten. (Weiber geben.)

Eell mit der Armbruft tritt auf, ben Rnaben an ber Sand führend; ffie geben an

bem but vorbei gegen die vordere Scene, ohne darauf ju achten. Walther (zeigt nad) bem Bannberg). Bater, ist's wahr, daß auf bem Berge bort Die Bäume bluten, wenn man einen Streich Drauf führte mit ber Art -Wer fagt das, Rnabe? Walther. Der Meifter Birt ergabit's - Die Baume feien Bebannt, fagt er, und wer fie ichabige, Dem machfe feine Sand heraus gum Grabe. Cell. Die Baume find gebannt, bas ift die Wahrheit. - Giehft du die Firnen dort, die weißen Gorner, Die hoch bis in den himmel sich verlieren? Walther. Das find die Gletscher, die des Nachts so donnern Und und die Schlaglawinen niedersenden. Cell. Co ift's, und Die Lawinen hätten langft Den Fleden Altorf unter ihrer Last Berschüttet, wenn der Wald dort oben nicht Mls eine Landwehr fich bagegen ftellte. Walther (nad einigem Befinnen). Bibt's Lander, Bater, wo nicht Berge find? Wenn man hinunter steigt von unsern Soben llud immer tiefer fteigt, den Stromen nach, Belangt man in ein großes, ebnes Land, Wo die Waldwasser nicht mehr brausend schäumen, Die Flüffe ruhig und gemächlich ziehn; Da ficht man frei nach allen himmelsräumen, Das Rorn machst bort in langen, schönen Auen, Und wie ein Garten ist das Land zu schauen. Walther. Gi, Bater, warum steigen wir denn nicht Weschwind hinab in dieses schone Land, Statt daß wir uns hier angstigen und plagen? Cell. Das Land ift fcon und gutig, wie ber Simmel; Doch, die's bebauen, sie genießen nicht Den Segen, ben fie pflangen.

Wohnen fie Walther. Richt frei, wie bu, auf ihrem eignen Erbe? Tell. Das Feld gehört dem Bischof und dem König. So dürfen fie doch frei in Balbern jagen? Tell. Dem Berrn gebort das Wild und das Gefieder. Walther. Sie durfen doch frei fischen in dem Strom? Tell. Der Strom, bas Meer, bas Salz gehört bem König. Walther. Wer ist ber König benn, ben Alle fürchten? Tell. Es ist der Gine, der fie schützt und nährt. Walther. Sie konnen fich nicht muthig felbst beschiltzen? Tell. Dort barf ber Rachbar nicht dem Nachbar trauen. Walther. Bater, es wird mir eng im weiten Land; Da wohn' ich lieber unter den Lawinen. dell. Ja, wohl ist's beffer, Kind, die Gletscherberge Im Ruden haben, als die bofen Menschen.

(Sie wollen vorübergeben.)

Walther. Gi, Bater, fieh ben But dort auf der Stange. Tell. Was kummert uns der Sut? Romm, lag uns gehen. (Inbem er abgeben will, tritt ihm Frieghardt mit vorgehaltener Bite entgegen.) Frieghardt. In des Raifers Ramen! Saltet an und fteht! Tell (greift in die Vite). Was wollt Ihr? Warum haltet Ihr mich auf? Frieghardt. Ihr habt's Mandat verlett; Ihr mußt uns folgen. Tenthold. Ihr habt dem But nicht Reverenz bewiesen. Freund, lag mich geben. Tell. Frießhardt. Fort, fort ins Gefängniß! Walther. Den Bater ins Gefängniß! Gilfe! Gilfe! (In Die Scene rufend.) Berbei, ihr Manner, gute Leute, helft!

Roffelmann, ber Pfarrer, und Petermann, ber Sigrift, tommen berbei, mit drei andern Mannern.

Sigrift. Was gibt's? Röffelmann. Bas legft du Sand an diefen Mann? Frieghardt. Er ist ein Feind des Raisers, ein Berrather! Tell (faßt ihn heftig). Gin Berrather, ich! Röffelmann. Du irrst dich, Freund. Das ist Der Tell, ein Chrenmann und guter Bilrger. Walther (erblidt Balther Fürften und eilt ihm entgegen).

Großvater, hilf! Gewalt geschieht dem Bater. Frieghardt. Ins Gefangniß, fort!

Bewalt! Bewalt! Gie führen ihn gefangen.

Walther Fürst (herbeieilend). Ich leifte Bürgichaft, haltet! - Um Gottes willen, Tell, was ist geschehen?

### Meldthal und Stauffacher tommen.

Frießhardt. Des Landvogts oberherrliche Gewalt Berachtet er und will fie nicht erkennen.

Stauffacher. Das hätt' der Tell gethan?
Melchthal. Das lügst du, Bube!
Leuthold. Er hat dem Hut nicht Reverenz bewiesen.
Walther Kurst. Und darum soll er ins Gefängniß? Freund, Ninm meine Bürgschaft an und laß ihn ledig. Frieshbardt. Bürg du für dich und deinen eignen Leib! Wir thun, was unsers Amtes — Fort mit ihm! Melchthal (zu den Landseuten).

Nein, das ift schreiende Gewalt! Ertragen wir's, Daß man ihn sortstihrt, frech, vor unsern Augen? Sigrist. Wir sind die Stärkern. Freunde, duldet's nicht! Bir haben einen Rischen an den Andern. Friesihardt. Wer widersetzt sich dem Befehl des Bogts? Noch drei Landleute (herbeteitend).

Wir helsen ench. Was gibt's? Schlagt sie zu Boden! (Hibegard, Mechisto und Elseth kommen zurüch.) Tell. Ich helse mir schon selbst. Geht, gute Leute.

Meint ihr, wenn ich die Kraft gebrauchen wollte, Ich würde mich vor ihren Spiegen fürchten?

Meldthal (zu Frießhardt). Wag's, ihn aus unsver Mitte wegzuführen! Walther Fürst und Staussacher. Gelassen! Ruhig! Frießhardt (schreit).

(Man hort Jagdhörner.) Weiber. Da kommt der Landvogt! Frieschardt (erhet die Stimme). Menterci! Empörung! Stauffacher. Schrei, bis du berstest, Schurke! Rösselmann und Alelchthal. Willst du schweigen? Frieschardt (ruft noch lauter).

Bu hilf, gu hilf ben Dienern bes Gesches! Walther Furft. Da ift ber Bogt! Weh uns, was wird bas werden!

Gefier ju Pferd, den Falten auf der Fauft, Rubolph der Garras, Bertha und Rubeng, ein großes Gefolge von bewaffneten Knechten, welche einen freis von Piten um die gange Scene schließen

Rudolph der Harras. Plat, Plat dem Landvogt! Gehler. Treibt fie auseinander! Was läuft bas Volt zusammen? Wer ruft Hilfe? (Augemeine Stille.)

Wer war's? Ich will es wissen. (Zu Frießhardt.) Du tritt vor!

Wer bist du, und was hältst du diesen Mann?
(Er gibt den Falten einem Diener.) Friesshardt. Gestrenger Herr, ich bin dein Wassenkinecht Und wohlbestellter Wächter bei dem Hut. Diesen Mann ergriss ich über frijder That,

Wie er dem Hut den Chrengruß versagte. Berhaften wollt' ich ihn, wie du befahlst, Und mit Gewalt will ihn das Bolt entreißen.

Hosted by Google

Gefiler (nad) einer Pause). Berachteft du fo beinen Raiser, Tell, Und mid, ber bier an seiner Statt gebietet, Daß du die Ehr' versagst dem Hut, den ich Bur Prüfung des Gehorsams anfgehangen? Dein boses Trachten haft du mir verrathen. Tell. Berzeiht mir, lieber Herr! Aus Unbedacht, Richt aus Berachtung Eurer ift's geschehn. War' ich besonnen, hieß ich nicht der Tell. 3ch bitt' um Gnad', es foll nicht mehr begegnen. Befler (nad) einigem Stillichweigen). Du bift ein Meifter auf der Urmbruft, Tell. Man sagt, du nehmst es auf mit jedem Schützen? Walther Cell. Und das muß wahr fein, Berr, 'nen Apfel schießt Der Bater dir vom Baum auf hundert Schritte. Gekler. Ist das dein Anabe. Tell? Tell. Ja, lieber Herr. Geftler. Saft du ber Rinder niehr? Tell. Zwei Anaben, Herr. Beftler. Und welcher ift's, ben du am meiften liebst? Tell. Berr, beide find fie mir gleich liebe Rinder. Beftler. Run, Tell! weil du den Apfel triffft vom Baume Auf hundert Schritt, so wirst du deine Runft Vor mir bewähren müffen — Nimm die Armbruft — Du hast sie gleich zur Hand — und mach bich fertig, Einen Apfel von des Knaben Ropf gu Schießen -Doch, will ich rathen, ziele gut, daß du Den Apfel treffest auf den ersten Schuß; Denn fehlst du ihn, so ist bein Ropf verloren. (Mue geben Beiden des Schredens.) Tell. Herr — welches Ungeheure finnet Ihr Mir an? - Ich soll vom Haupte meines Kindes -- Nein, nein boch, lieber Herr, bas tommt Euch nicht Zu Sinn — Berhüt's der gnäd'ge Gott — Das könnt Ihr Im Ernst von einem Bater nicht begehren! Gefler. Du wirst den Apfel schießen von dem Ropf Des Knaben — ich begehr's und will's. Ach foll Tell. Mit meiner Armbruft auf bas liebe Saupt Des eignen Rindes gielen? - Cher fterb' ich! Gefler. Du ichiegeft ober ftirbft mit beinem Anaben. Tell. Ich foll der Mörder werden meines Rinds! Berr, Ihr habt feine Rinder - wiffet nicht, Bas fich bewegt in eines Baters Bergen. Geftler. Ei, Tell, du bist ja plötslich so besonnen! Man sagte mir, daß du ein Träumer seist

Und dich entfernst von andrer Menschen Weise. Du liebst das Seltsame - brum hab' ich jett Gin eigen Wagftiid für bich ausgesucht. Gin Undrer wohl bedachte fich - bu brudft Die Angen gu und greifft es herzhaft an. Bertha. Scherzt nicht, o Herr, mit diesen armen Leuten! Ihr feht fie bleich und gitternd ftehn - Go wenig Sind fie Rurgiveils gewohnt aus Gurem Munde. Gefiler. Wer fagt Euch, daß ich fcherze? (Greift nach einem Baumzweige, der über ihn berhängt.)

Bier ift ber Apfel. Man mache Raum - er nehme feine Beite. Wic's Brauch ist — achtzig Schritte geb' ich ihm —

Nicht weniger, noch mehr - Er rühmte fich. Muf ihrer hundert seinen Mann gu treffen -Jett, Schütze, triff und fehle nicht das Ziel!

lindolph der harras.

(Bott, das wird ernsthaft - Falle nieder, Knabe, Es gilt, und fleh' den Landvogt um bein Leben! Walther Furft (beifeite zu Meldthal, ber taum feine Ungeduld bezwingt).

Haltet an Euch, ich fleh' Euch drum, bleibt ruhig! Bertha (jum Landvogt). Laßt es genug sein, Herr! Unmenschlich ist's, Mit eines Baters Angft alfo gu fpielen. Wenn dieser arme Mann auch Leib und Leben Berwirft durch seine leichte Schuld, bei Gott!

Er hatte jest gehnfachen Tod empfunden. Entlagt ihn ungefrantt in feine Sutte, Er hat Euch fennen lernen; Diefer Stunde Wird er und feine Rindestinder benten.

Gefter. Deffnet die Gaffe - Frisch, was zauderst du? Dein Leben ift verwirkt, ich kann bich todten; Und fieh, ich lege gnädig bein Beschick In Deine eigne funstgeubte Sand. Der fann nicht flagen über harten Spruch, Den man gum Meifter seines Schicffals macht. Du rühmft dich beines fichern Blids. Wohlan! Bier gilt es, Schitze, beine Runft gu zeigen; Das Biel ift wiirdig, und der Preis ift groß!

Das Edwarze treffen in ber Scheibe, das Stann auch ein Undrer; ber ift mir ber Deifter, Der seiner Runft gewiß ift überall,

Dem 's Berg nicht in die Sand tritt, noch ins Auge. Walther fürft (wirft nich vor ihm nieber).

Berr Landvogt, wir erkennen Eure Sobeit; Doch laffet Gnad' vor Necht ergehen, nehmt

Die Sälfte meiner Sabe, nehmt fie gang! Mur Diefes Bragliche erlaffet einem Bater! Walther Tell. Großvater, fuie nicht vor dem falschen Mann! Sagt, wo ich hinstehn soll. Ich fürcht' mich nicht. Der Bater trifft den Bogel ja im Mlug, Er wird nicht fehlen auf das Berg des Rindes. Stauffacher. Herr Landvogt, ruhrt Euch nicht des Rindes Unichuld? Röffelmann. D, bentet, daß ein Gott im Simmel ift, Dem Ihr mußt Rede stehn für Eure Thaten. Befiler (zeigt auf ben Anaben). Man bind ihn an die Linde dort! Mich binden! Walther Tell. Dein, ich will nicht gebunden fein. Ich will Still halten, wie ein Lamm, und auch nicht athmen. Wenn ihr mich bindet, nein, fo fann ich's nicht, So werd' ich toben gegen meine Bande. Rudolph der Harras. Die Augen nur lag dir verbinden, Knabe! Walther Tell. Warum die Augen? Denket Ihr, ich fürchte Den Pfeil von Baters Hand? Ich will ihn fest Erwarten und nicht guden mit den Wimpern. - Frisch, Bater, zeig's, daß du ein Schütze bift! Er glaubt bir's nicht, er benft uns zu verderben -Dem Buthrich jum Verdruffe ichieß und triff! (Er geht an die Linde, man legt ihm den Upfel auf.) Meldthal (zu den Landleuten). Was? Soll der Frevel sich vor unsern Augen Bollenden? Wogn haben wir geschworen? Stauffacher. Es ist umsonft. Wir haben feine Waffen; Ihr seht den Wald von Lanzen um uns her. Meldthal. D, hatten wir's mit frischer That vollendet! Bergeih's Gott Denen, die jum Anfichub ricthen! Gefter (jum Ten). Uns Wert! Dan führt die Waffen nicht vergebens. Gefährlich ift's, ein Mordgewehr zu tragen, Und auf ben Schützen springt ber Pfeil gurud. Dies stolze Recht, das sich der Bauer nimmt, Beleidiget den höchsten Herrn des Landes. Bewaffnet fei Niemand, als wer gebietet. Freut's euch, den Pfeil zu führen und ben Bogen, Wohl, so will ich das Ziel euch dazu geben. Tell (fpannt die Armbruft und legt ben Pfeil auf). Deffnet die Gaffe! Blat!

Deffnet die Gasse! Platz! Stauffacher. Was, Tell? Ihr wolltet — Nimmermehr — Ihr zittert, Die Hand erbebt Euch, Eure Kniec wanken — Tell (läßt die Armbrust sinken). Wir schwimmt es vor den Angen! Weiber. Gott im Himmel! Eell (jum Landvogt). Erlaffet mir ben Schuß. Bier ift mein Berg! (Er reift bie Bruft auf.) Ruft Eure Reifigen und ftoft mich nieder! Ich will dein Leben nicht, ich will den Schuf. - Du tanust ja Alles, Tell, an nichts verzagst bu; Das Stenerrnder führst du wie den Bogen. Dich schrectt fein Sturm, wenn es gu retten gilt. Jett, Metter, hilf dir felbst - du rettest Alle! (Tell sieht in fürchterlichem Kampf, mit den Händen zudend und die rollenden Angen bald auf den Landvogt, bald zum himmel gerichtet. — Plöhlich greift er in seinen Köcher, nimmt einen zweiten Pfeil heraus und stedt ihn in seinen Goller. Der Land-vogt bemertt alle diese Bewegungen.) Walther Cell (unter ber Linde). Bater, ichieß zu! Ich fürcht' mich nicht. O ell Es muß! (Er rafft fid) gufammen und legt an.) Ruden; (ber die gange Beit über in der heftigsten Spannung gestanden und mit Bewalt an fich gehalten, tritt herbor). Berr Landvogt, weiter werdet Ihr's nicht treiben, Ihr werdet nicht - Es war nur eine Brufung -Den Zwed habt Ihr erreicht — Zn weit getrieben, Berfehlt die Strenge ihres weisen Zwecks, Und allzustraff gespannt, zerspringt der Bogen. Geftler. Ihr schweigt, bis man Euch aufruft. Rudeni. Ich will reden! 3d barf's! Des Königs Ehre ift mir beilig; Doch foldes Regiment muß haß erwerben. Das ist des Königs Wille nicht — ich barf's Behanpten — Solche Grausamkeit verdient Mein Bolf nicht, dazu habt 3hr feine Bollmacht. Gefler. Sa, Ihr erführt End! 3d hab' ftill geschwiegen Rudens. Ru allen schweren Thaten, die ich sab; Mein febend Ange hab' ich zugeschloffen, Dein überschwellend und emportes Sera Sab' ich hinabgedrudt in meinen Bufen. Doch länger fdweigen war' Berrath gugleich Mu meinem Baterland und an dem Raifer. Bertha (wirft fich gwifden ihn und ben Landvogt). D Gott, Ihr reigt ben Withenden noch mehr. Andeng. Mein Bott verließ ich, meinen Blutsverwandten Entjagt' ich, alle Bande der Ratur Berrig ich, um an Euch mich anguschließen — Das Beste Muer glaubt' ich zu befördern, Da ich des Raisers Macht befestigte -Die Binde fällt von meinen Augen - Schaudernd Seh' ich an einen Abgrund mich geführt -

Mein freies Urtheil habt Fhr irr geleitet,
Mein redlich Herz versührt — Ich war daran,
Mein Volk in bester Meinung zu verderben.
Gester. Verwegner, diese Sprache deinem Herrn?
Kudenz. Der Kaiser ist mein Herr, nicht Ihr — Frei bin ich
Wie Ihr geboren, und ich niesse mich
Mit Euch in seder ritterlichen Tugend.
Und stündet Ihr nicht hier in Kaisers Namen,
Den ich verehre, selbst, wo man ihn schändet,
Den Handschul wärf ich vor Euch hin, Ihr solltet
Nach ritterlichen Brauch mir Antwort geben.
— Ja, winkt nur Euren Keissen — Ich sehe
Nicht wehrlos da, wie die — (Auf das Volk zeigend.)
Ich hab' ein Schwert,

Und wer mir naht — Stauffacher (ruft). Der Apfel ist gefallen! (Indem sich alle nach dieser Seite gewendet und Bertha zwischen Andenz und den Landvogt sich geworfen, hat Tell den Pfeil abgedrückt.) Rösschmann. Der Knabe lebt!

Viele Stimmen. Der Apfel ist getroffen! (Walther Fürst schwantt und droht zu sinten, Vertha hält ihn.) Gestler (erstaunt). Er hat geschoffen? Wie? Der Rasende! Bertha. Der Knabe lebt! Kommt zu Guch, guter Vater! Walther Tell (tommt mit dem Apfel gesprungen).

Bater, hier ist der Apfel — Bugt' ich's ja, Du wurdest beinen Knaben nicht verleten.

Tell (stand mit vorgebognem Leib, als wollt' er dem Afeil solgen — die Armbrust entsinkt seiner Hand — wie er den Knaden kommen sieht, eitt er ihm mit ausgebreiteten Armen entgegen und hebt ihn mit heftiger Indrunst zu seinem Herzen hinauf; in dieser Stellung sinkt er traftlos zusammen. Alle siehen gerührt).

Bertha. D giit'ger Himmel!

Walther Fürst (zu Vater und Sohn). Kinder! meine Kinder!

Stauffacher. Gott sei gelobt!

Leuthold. Das war ein Schuß! Davon

Wird man noch reden in den spätsten Zeiten.

Audolph der Harras. Erzählen wird man von dem Schitzen Tell, So lang die Berge stehn auf ihrem Grunde.

(Reicht dem Landvogt ben Apfel.)

Geftler. Bei Gott, der Apfel mitten durch geschoffen! Es war ein Meisterschuß, ich muß ihn loben.

Röffelmann. Der Schuß war gut; boch wehe Dem, ber ihn

Dazu getrieben, daß er Gott versuchte.

Stauffacher. Kommt zu Euch, Tell, sieht auf, Ihr habt Euch männlich Gelöst, und frei könnt Ihr nach Hauf gehen.

Röffelmann. Kommt, kommt und bringt ber Mutter ihren Cohn! (Sie wollen ihn weglühren.)

Gefiler. Tell, höre!

Cell (tomint gurud). Bas befehlt Ihr, herr? GeBler. Du ftedteft Roch einen zweiten Pfeil zu dir — Ja, ja, Ach sah es wohl — Was meintest du damit? Cell (verlegen). Berr, das ift also brauchlich bei den Schützen. Gefiler. Dein, Tell, die Antwort laff' ich bir nicht gelten; Es wird was anders wohl bedeutet haben. Cag mir die Wahrheit frisch und frohlich, Tell; Was es auch sei, dein Leben fichr' ich bir. Wozu der zweite Bfeil? Wohlan, o Herr, Beil Ihr mich meines Lebens habt gefichert -Co will ich Euch die Wahrheit grundlich fagen. (Er zieht den Pfeil aus dem Goller und fieht den Landbogt mit einem furchtbaren Blid an.) Mit diesem zweiten Pfeil durchschoß ich - Euch, Wenn ich mein liebes Rind getroffen hatte, Und Eurer - wahrlich, hatt' ich nicht gefehlt. Geftler. Wohl, Tell! Des Lebens hab' ich bich gefichert, Ich gab mein Ritterwort, das will ich halten -Doch weil ich beinen bosen Sinn erfaunt, Will ich dich führen laffen und verwahren, Wo weder Mond noch Sonne dich bescheint. Damit ich ficher sei vor beinen Bfeilen. Ergreift ihn, Anechte! Bindet ihn! (Tell wird gebunden.) Stauffacher. Wie. Herr? Go fonntet Ihr an einem Manne handeln, Un dem fich Gottes Sand fichtbar verfündigt? Gefter. Lag febn, ob fie ibn zweimal retten wird. - Man bring' ihn auf mein Schiff! Ich folge nach Sogleich, ich felbst will ihn nach Rugnacht führen. Röffelmann. Das durft Ihr nicht, das darf ber Raifer nicht, Das widerstreitet unsern Freiheitsbriefen! Geftler. Wo find fie? Sat der Raifer fie bestätigt? Er hat fie nicht bestätigt - Diese Bunft Dank erft erworben werden durch Behorfam. Rebellen feid ihr Alle gegen Raifers Bericht und nahrt verwegene Emporung. Ich fenn' ench Alle — ich durchschau' ench gang — Den nehm' ich jetzt herans aus eurer Mitte; Doch Alle feid ihr theilhaft feiner Schuld. Wer fing ift, ferne ichmeigen und gehorchen. (Er entfernt fich), Bertha, Rudens, Harras und anechte folgen, Frießhardt und Leuthold bleiben zurud.) Walther fürft (in beftigem Schmerg). Es ift vorbei; er hat's beichloffen, mich Mit meinem gangen Saufe gu verderben!

Stauffacher (zum Tell). O, warum nußtet Ihr den Wüthrich reizen! Tell. Bezwinge sich, wer meinen Schnerz gefühlt! Stauffacher. O, nun ist Alles, Alles hin! Mit Euch

Sind wir gefeffelt Alle und gebunden!

Kandleute (umringen den Teu). Mit Euch geht unser letzter Trost dahin. Keuthold (nähert sich).

Tell, es erbarmt mich — Doch ich muß gehorchen.

Tell. Lebt wohl!

Walther Tell (sich mit heftigem Schmerz an ihn schmiegend).

D Bater! Bater! lieber Bater! Och (bebt die Arme aum Simmed Dort droben ift dein Ra

Tell (hebt die Arme zum Himmel). Dort droben ist dein Bater! Den ruf au! Stauffacher. Tell, sag' ich Eurem Weibe nichts von Euch? Tell (hebt den Anaben mit Inbrunst an seine Brust).

Der Knab' ist unverletzt; mir wird Gott helsen. (Reißt fich schned los und folgt den Waffentnechten.)

# Vierter Aufzug.

## Erfte Scene.

Deftliches Ufer des Bierwaldstätterfees.

Die seltsam gestatteten schroffen Feljen im Weften ichliegen den Prospect. Der See ift bewegt, heftiges Raufchen und Tosen, bazwischen Blige und Donnerschläge.

### Rung von Gerfan. Fifder und Fifderfnabe.

Kung. Ich sah's mit Augen au, Ihr könnt mir's glauben; 's ist Alles so geschehn, wie ich Euch fagte. Fischer. Der Tell gefangen abgeführt nach Rugnacht, Der beste Mann im Land, der bravfte Arm, Wenn's einmal gelten follte für die Freiheit. Rung. Der Landvogt führt ihn felbst ben Gee herauf; Sie waren eben bran, fich einzuschiffen, Als ich von Flüelen abfuhr; doch der Sturm, Der eben jest im Angug ift und ber Auch mich gezwungen, eilends hier zu landen, Mag ihre Abfahrt wohl verhindert haben. Fischer. Der Tell in Fesseln, in des Bogts Gewalt! D, glaubt, er wird ihn tief genug vergraben, Daß er des Tages Licht nicht wieder fieht! Denn fürchten muß er die gerechte Rache Des freien Mannes, den er schwer gereigt! Kung. Der Altlandammann auch, ber edle Berr Bon Attinghausen, sagt man, lieg' am Tode. Fischer. Go bricht der lette Unter unfrer Soffnung!

Der mar es noch allein, ber seine Stimme Erheben durfte für des Bolfes Rechte! Rung. Der Sturm nimmt überhand. Gehabt Ench wohl! Id nehme Berberg' in dem Dorf; benn heut Bit boch an feine Abfahrt mehr zu benten. (Geht ab.) Fischer. Der Tell gefangen, und der Freiherr todt! Erheb' die freche Stirne, Thrannei, Wirf alle Scham hinweg! Der Mund der Wahrheit Ift frumm, das febnde Auge ift geblendet, Der Urm, der retten follte, ift gefeffelt! Linabe. Es hagelt schwer. Kommit in die Hitte, Bater, Es ift nicht tommlich, hier im Freien hausen. Fischer. Raset, ihr Winde! Flammt herab, ihr Blitze! Ihr Wolfen, berftet! Gießt herunter, Strome Des himmels, und erfäuft das Land! Zerftort Im Keim die ungeborenen Weschlechter! Ihr wilden Elemente, werdet Berr! Ihr Bären, kommt, ihr alten Wölfe wieder Der großen Wiftel ench gehört bas Land. Wer wird hier leben wollen ohne Freiheit! Anabe. Hort, wie der Abgrund tost, der Wirbel briillt, So hat's noch nie gerast in diesem Schlunde! Fischer. Zu zielen auf des eignen Kindes Haupt, Solches ward feinem Bater noch geboten! Und die Natur soll nicht in wildem Grimm Sid drob emporen - D, mich foll's nicht wundern, Wenn sich die Telfen bilden in den See, Wenn jene Baden, jene Gifcsthurme, Die nie aufthauten seit dem Schöpfungstag, Von ihren hohen Kulmen niederschmelzen, Wenn die Berge brechen, wenn die alten Rlufte Einstürzen, eine zweite Gundfluth alle Wohnstätten der Lebendigen verschlingt! (Man bort fäuten.) Anabe. Bort 3hr, fie lauten droben auf dem Berg. Bewiß hat man ein Schiff in Noth gesehn Und gieht die Glocke, daß gebetet werde. (Steigt auf eine Anhohe.) Fischer. Webe bem Fahrzeng, das, jetzt unterwegs, In dieser furchtbarn Wiege wird gewiegt! Bier ift das Steuer unnut und ber Steurer, Der Sturm ift Meifter, Wind und Welle fpielen Ball mit dem Menschen - Da ift nah und fern Rein Busen, der ihm freundlich Schut gewährte! Sandlos und ichroff aufteigend starren ihm Die Kelsen, die unwirthlichen, entgegen Und weisen ihm nur ihre steinern schroffe Bruft.

Anabe (beutet linke). Bater, ein Schiff; es fommt von Flüelen ber. Fifcher. Gott belf ben armen Leuten! Wenn ber Sturm In dieser Wasserkluft sich erst verfangen, Dann rast er um sich mit des Raubthiers Angst, Das an des Bitters Gifenftabe ichlägt! Die Pforte sucht er heulend sich vergebens; Denn ringsum ichranten ihn die Felfen ein, Die himmelhoch den engen Pag vermauern. (Er fteigt auf die Anhöhe.) Knabe. Es ist das Herrenschiff von Uri, Bater, Ich kenn's am rothen Dach und an der Kahne. Fischer. Berichte Gottes! Sa, er ift es felbit, Der Landvogt, der da fährt — Dort schifft er hin Und führt im Schiffe fein Berbrechen mit! Schnell hat der Arm des Rächers ihn gefunden. Reist fennt er über fich den stärkern Beirn. Diese Wellen geben nicht auf feine Stimme, Diese Kelsen buden ihre häupter nicht Bor feinem Bute - Anabe, bete nicht, Greif nicht dem Richter in den Arm! Anabe. Ich bete für den Landvogt nicht - Ich bete Kür den Tell, der auf dem Schiff sich mit besindet. Bischer. D Unvernunft des blinden Glements! Mußt du, um einen Schuldigen zu treffen, Das Schiff mit fammt bem Stenermann verderben! Anabe. Sieh, fieh, fie maren gludlich fcon borbei Um Buggisgrat; doch die Gewalt des Sturmes. Der von dem Tenfelsmünfter widerprallt, Wirft fie gum großen Arenberg gurud. - Sch feh' fie nicht mehr. Fifcher. Dort ift das Sadmeffer, Wo ichon ber Schiffe mehrere gebrochen. Wenn fie nicht weislich dort vorüberlenken, So wird das Schiff zerschmettert an der Rlub. Die sich gähstotig absenkt in die Tiefe. - Gie haben einen guten Stenermann Um Bord; fonnt' einer retten, war's der Tell; Doch dem find Urm' und Sande ja gefesselt.

#### Wilhelm Tell mit ber Armbruft.

(Er tommt mit raschen Schritten, blidt erstaunt umber und zeigt die heftigsie Bewegung. Wenn er mitten auf ber Scene ift, wirft er fich nieber, die hande gu der Erde und bann jum Simmel ausbreitend.)

Knabe (bemertt ihn). Sieh, Bater, wer der Mann ift, ber dort fnict? Fischer. Er faßt die Erbe an mit seinen Sanden Und scheint wie außer sich zu sein.

Schiller, QBerte. II.

Anabe (tommt vorwärts). Was feh' id)! Bater! Bater, fommt und feht! Fischer (nähert fich). Wer ift es? - Gott im himmel! Bas? ber Tell? Wie kommt Ihr hieher? Redet! Rnabe. Wart Ihr nicht Dort auf bem Schiff gefangen und gebunden? Fischer. Ihr wurdet nicht nach Rugnacht abgeführt? Cell (fteht auf). Ich bin befreit. Fifther und Linabe. Befreit! D Wunder Gottes! Anabe. Wo fommt 3hr ber? Eell. Dort aus bem Schiffe. Lifcher. Was? Linabe (jugleich). Wo ist der Landvogt? Auf den Wellen treibt er. Fischer. Ift's möglich? Aber Ihr? Wie feid Ihr hier? Geid Euren Banden und dem Sturm entkommen? Cell. Durch Gottes gnad'ge Fürschung — Sort an! Fischer und Linabe. D, redet, redet! Was in Altorf sich Begeben, wißt Ihr's? Fifder. Alles weiß ich, redet! Mell. Daß mich ber Landvogt faben ließ und binden, Rach seiner Burg gu Rugnacht wollte führen. Fifder. Und fich mit Euch zu Flüelen eingeschifft. Wir wiffen Alles. Sprecht, wie Ihr entfommen? Cell. Ich lag im Schiff, mit Stricken fest gebunden, Wehrlos, ein aufgegebner Mann — Nicht hofft' ich. Das frohe Licht der Sonne mehr zu fehn, Der Gattin und der Kinder liebes Antlit, Und trostlos blickt' ich in die Wasserwilste -Fischer. D armer Mann! S.cll. So fuhren wir bahin, Der Bogt, Rudolph ber Harras und die Rucchte. Mein Röcher aber mit ber Armbruft lag Um hintern Granfen bei dem Steuerruber. Und als wir an die Ede jetzt gelangt Beim fleinen Aren, da verhängt' es Gott, Daß fold ein granfam mördrifch Ungewitter Gahlings herfürbrach aus des Gotthards Schlünden, Daß allen Ruderern das Berg entsank, Und meinten Alle, elend zu ertrinken. Da hört' ich's, wie der Diener einer fich Zum Landvogt wendet' und die Worte sprach: Ihr febet Eure Noth und unfre, Berr, Und daß wir all' am Rand des Todes schweben -Die Steuerleute aber miffen fich

Vor großer Kurcht nicht Rath und find bes Kahrens Nicht wohl berichtet — Nun aber ift der Tell Ein ftarter Mann und weiß ein Schiff zu ftenern. Wie, wenn wir sein jett branchten in der Roth? Da sprach der Bogt zu mir: Tell, wenn du dir's Betrauteft, uns zu helfen aus bem Sturm, So möcht ich bich ber Banbe wohl entled'gen. Ich aber sprach: Ja, Herr, mit Gottes Hilfe Getrau' ich mir's und helf' uns wohl hiedannen. Co ward ich meiner Bande los und ftand Um Steuerrnder und fuhr redlich bin. Doch schielt' ich seitwärts, wo mein Schiefzeug lag, Und an dem Ufer merkt' ich scharf umber, Bo fich ein Bortheil aufthat' gum Entspringen. Und wie ich eines Felsenriffs gewahre, Das abgeplattet vorsprang in den See -Fischer. Ich fenn's, es ist am Fuß des großen Aren, Doch nicht für möglich acht' ich's - fo gar fteil Weht's an — vom Schiff es springend abzureichen — Tell. Schrie ich ben Anechten, handlich guzugehn, Bis daß wir vor die Felsenplatte famen, Dort, rief ich, fei das Mergfte ilberftanden -Und als wir sie frischrudernd bald erreicht, Fleh' ich die Unade Gottes an und drifde, Mit allen Leibeskräften augestemmt, Den hintern Gransen an die Felswand hin. Jetzt, schnell mein Schießzeng faffend, schwing' ich selbst Hochspringend auf die Platte mich hinauf, Und mit gewalt'gem Fußstoß hinter mich Schleudr' ich das Schifflein in den Schlund der Wasser --Dort mag's, wie Gott will, auf ben Wellen treiben! So bin ich hier, gerettet aus des Sturms Gewalt und aus ber schlimmeren ber Menschen. Fischer. Tell, Tell! ein sichtbar Wunder hat der herr Un Euch gethan; kaum glaub' ich's meinen Sinnen -Doch, saget! Wo gedenket Ihr jetzt hin? Denn Sicherheit ift nicht für Euch, wofern Der Landvogt lebend diesem Sturm entfommt. Tell. Ich hört' ihn fagen, ba ich noch im Schiff Bebunden lag, er woll' bei Brunnen landen Und über Schwytz nach feiner Burg mich führen. Fischer. Will er den Weg dahin zu Lande nehmen? dell. Er benft's." Fischer. D. so verbergt Euch ohne Säumen! Richt zweimal hilft Euch Gott aus seiner Sand.

Tell. Nennt mir ben nächsten Weg nach Arth und Kugnacht. Fifcher. Die offne Strafe zieht fich iiber Steinen; Doch einen fürzern Weg und heimlichern Rann Euch mein Anabe über Lowerz führen. Cell (gibt ihm die Sand). Gott lohn' Gud Gure Gutthat. Lebet wohl. (Weht und fehrt wieder um.) - Sabt Ihr nicht auch im Rutli mitgeschworen? Mir daucht, man nannt' Euch mir. Ich war dabei Fischer. Und hab' den Eid des Bundes mit beschworen. Cell. Co eilt nach Burglen, thut die Lieb mir an, Mein Weib verzagt um mich; verkundet ihr, Daß ich gerettet sei und wohl geborgen. Fischer. Doch wohin sag' ich ihr daß Ihr geflohn? Cell. Ihr werdet meinen Schwäher bei ihr finden Und Andre, die im Rutli mit geschworen -Gie follen mader fein und gutes Muths, Der Tell fei frei und feines Armes machtig; Bald werden fie ein Weitres von mir horen. Fischer. Was habt Ihr im Gemuth? Entdeckt mir's frei.

## Er führt's zum Ziel, was er auch unternommen. (Geht ab.) Ameite Scene.

Cell. Bft es gethan, wird's auch zur Rebe kommen. (Geht ab.) Fischer. Zeig' ihm den Weg, Jenni — Gott steh' ihm bei!

Ebelhof zu Attinghaufen.

Der Freiherr, in einem Armseffel, sterbend. Walther Fürst, Stauffacher, Meldithal und Baumgarten um ihn beschäftigt. Walther Tell, fnieend vor dem Sterbenden.

Walther Fürst. Es ist vorbei mit ihm, er ist hinüber. Staufsacher. Er liegt nicht, wie ein Todter — Seht, die Feder Auf seinen Lippen regt sich! Ruhig ist Sein Schlaf, und friedlich lächeln seine Züge. (Vaumgarten geht an die Thüre und spricht mit Jemand.)

(Baumgarten geht an die Thire und fpricht mit Jemand.) Walther Fürft (zu Baumgarten). Wer ist's?

Saumgarten (tommt zurud). Es ist Frau Hedwig, Eure Tochter; Sie will Euch sprechen, will den Knaben sehn.
(Walther Tell richtet sich auf.)

Walther Fürst. Kann ich sie trösten? Sab' ich selber Trost? Häuft alles Leiden sich auf meinem Haupt? Hedwig (hereindringend).

Wo'ist mein Lind? Last mich, ich muß es sehn — Stauffacher. Faßt Euch! Bedenkt, daß Ihr im Haus des Todes — Hedwig (ftürzt auf den Anaben). Wein Wälti! D, er lebt mir!

Urme Mutter! Walther Tell (hängt an ihr). Bedwig. Ift's auch gewiß? Bift bu mir unverlett? (Betrachtet ihn mit ängstlicher Sorgfalt.) Und ift es möglich? Konnt' er auf dich zielen? Wie konnt' er's? D, er hat kein Berg - Er konnte Den Pfeil abdruden auf fein eignes Rind! Walther Burft. Er that's mit Angft, mit ichmerggerrifner Geele; Wezwungen that er's, benn es galt das Leben. Bedwig. D, hatt' er eines Baters Berg, ch' er's Bethan, er mare taufendmal geftorben! Stauffacher. Ihr folltet Gottes gnad'ge Schickung preisen, Die cs so aut gelenkt — Rann ich vergeffen, Bedwig. Die's batte fommen fonnen? - Gott bes himmels! Und lebt' ich achtzig Jahr - ich feh' den Knaben ewig Gebunden ftehn, ben Bater auf ihn zielen, Und ewig fliegt der Pfeil mir in das Berg. Meldthal. Frau, wüßtet Ihr, wie ihn der Bogt gereizt! Bedwig. D robes Berg ber Manner! Wenn ihr Stol3 Beleidigt wird, dann achten fie nichts mehr; Sie setzen in der blinden Buth bes Spiels Das Haupt des Kindes und das Herz der Mutter! Baumgarten. Ist Eures Mannes Loos nicht hart genug, Daß Ihr mit schwerem Tadel ihn noch frankt? Kur feine Leiden habt Ihr kein Gefühl? Bedwig (tehrt fid nach ihm um und fieht ihn mit einem großen Blid an). Saft du nur Thränen für bes Freundes Ungliid? — Wo waret ihr, da man den Trefflichen In Bande schlug? Wo war da eure Hilfe? Ihr fahet zu, ihr ließt das Gräßliche geschehn; Geduldig littet ihr's, daß man den Freund Aus eurer Mitte führte — Hat der Tell Auch so an euch gehandelt? Stand er auch Bedauernd da, als hinter dir die Reiter Des Landvogts brangen, als ber witth'ge Gee Bor bir erbrauste? Nicht mit muß'gen Thränen Betlagt' er dich, in den Nachen sprang er, Weib Und Kind vergaß er und befreite dich -Walther Fürst. Was konnten wir zu seiner Rettung wagen, Die fleine Bahl, die unbewaffnet war! hedwig (wirft fich an feine Bruft). D Bater! Und auch du hast ihn verloren! Das Land, wir alle haben ihn verloren! Uns allen fehlt er, ach, wir fehlen ihm!

Bott rette feine Geele por Bergweiflung.

Zu ihm hinab ins öde Burgverließ Dringt feines Freundes Troft — Wenn er erkrankte! Ud, in des Kerfers feuchter Tinfterniß Muß er erfranten — Wie die Alpenrose Bleicht und verfümmert in ber Sumpfesluft. Co ist für ibn fein Leben als im Licht Der Conne, in dem Balfamftrom der Liifte. Gefangen! Er! Sein Uthem ist die Freiheit, Er tann nicht leben in dem Sauch der Brufte. Stauffacher. Bernhigt Euch. Wir alle wollen handeln, Um seinen Kerter aufzuthun. Hedwig. Was fount ihr schaffen ohne ihn? — So lang Der Tell noch frei war, ja, da war noch Hoffnung, Da hatte noch die Unschuld einen Freund, Da hatte einen Selfer der Berfolgte, Euch alle rettete der Tell - Ihr alle Busammen konnt nicht feine Fesseln losen! (Der Freiherr erwacht.) Baumgarten. Er regt fich, ftill! Attinghausen (sich aufrichtenb). Wo ift er? Wer? Stauffacher. Attinghausen. Er fehlt mir, Berläßt mich in dem letzten Angenblict! Stauffacher. Er meint ben Junter - Schickte man nach ihm? Walther Fürst. Es ist nach ihm gesendet — Tröstet Euch! Er hat fein Berg gefunden, er ift unfer. Attinghausen. Sat er gesprochen für fein Baterland? Stauffacher. Dit Belbenfühnheit. Warum fommt er nicht, Attinahausen. Um meinen letten Segen zu empfangen? 3ch fühle, daß es schleunig mit mir endet. Stauffacher. Richt alfo, edler Berr! Der furze Schlaf Sat Ench erquidt, und hell ift Guer Blid. Attinghausen. Der Schmerg ift Leben, er verließ mich auch. Das Leiden ift, jo wie die hoffnung, aus. (Er bemertt den Anaben.) Wer ist der Anabe? Segnet ihn, o Berr! Walther Eurft. Er ift mein Entel und ift vaterlos. (Dedwig fintt mit dem Anaben bor bem Sterbenden nieder.) Attinghausen. Und vaterlos laff' ich euch alle, alle Burnd - Weh mir, daß meine letten Blide Den Untergang des Baterlands gesehn! Mingt' ich des Lebens hochstes Mag erreichen, Um gang mit allen hoffnungen gu fterben! Stauffacher (ju Balther Fürft). Soll er in Diejem finftern Aummer icheiden?

Erhellen wir ihm nicht die lette Stunde Mit schönem Strahl der Hoffnung? — Edler Freiherr! Erhebet Euren Beift! Wir find nicht gang Berlaffen, find nicht rettungslos verloren. Attinghausen. Wer soll Guch retten? Walther Fürft. Wir uns felbft. Bernehmt! Es haben die drei Lande sich das Wort Gegeben, die Thrannen zu veriagen. Beschloffen ift ber Bund; ein heil'ger Schwnr Berbindet uns. Es wird gehandelt werden, Ch noch das Jahr den neuen Rreis beginnt. Ener Stand wird ruhn in einem freien Lande. Attinghausen. D, faget mir! Beschloffen ift ber Bund? Meldthal. Um gleichen Tage werden alle brei Waldstätte fich erheben. Alles ift Bereit, und das Geheimnig wohlbewahrt Bis jett, obgleich viel hunderte es theilen. Sohl ift der Boden unter den Tyrannen. Die Tage ihrer Herrschaft sind gezählt, Und bald ist ihre Spur nicht mehr zu finden. Attinghausen. Die festen Burgen aber in den Landen? Meldthal. Gie fallen alle an dem gleichen Tag. Attinghausen. Und sind die Edeln dieses Bunds theilhaftig? Stauffacher. Wir harren ihres Beiftands, wenn es gilt; Sett aber hat der Landmann nur geschworen. Attinghausen (richtet fich langfam in die Sohe mit großem Erstaunen). Hat sich der Landmann solcher That verwogen. Mus eignem Mittel, ohne Silf der Edeln, hat er der eignen Rraft so viel vertraut -Ja, dann bedarf es unserer nicht mehr. Betröftet konnen wir zu Grabe fteigen, Es lebt nach uns — durch andre Kräfte will Das Herrliche der Menschheit fich erhalten. (Er legt feine Sand auf das Saupt des Rindes, das vor ihm auf den Anieen liegt.) Aus diesem Saupte, wo der Apfel lag, Wird ench die neue begre Freiheit grunen; Das Mite fturgt, es andert fich die Beit, Und neues Leben blüht aus den Ruinen. Stauffacher (ju Walther Würft). Seht, welcher Glanz sich um sein Aug' ergießt! Das ist nicht das Erlöschen der Natur, Das ift der Strahl ichon eines neuen Lebens. Attinghausen. Der Udel steigt von seinen alten Burgen Und schwört ben Städten seinen Bürgereid; Im lechtland ichon, im Thurgan hats begonnen,

Die edle Bern erhebt ihr herrichend Saupt. Freiburg ift eine fichre Burg ber Freien. Die rege Burich waffnet ihre Bunfte Zum friegerischen Beer - es bricht die Macht Der Könige sich an ihren ewgen Wällen —

(Gr fpricht das Folgende mit dem Jon eines Schers - feine Rede fleigt bis gur

Begeisterung.) Die Kürften feh' ich und bie edeln Berrn In Sarnischen herangezogen fommen, Gin harmlos Bolt von Birten gu befriegen. Auf Tod und Leben wird getampft, und herrlich Wird mancher Pag durch blutige Entscheidung. Der Landmann fturgt fich mit ber nachten Bruft, Gin freies Opfer in die Schaar ber Laugen! Er bricht fie, und des Mdels Blüthe fällt, Es hebt die Freiheit siegend ihre Fahne.

(Walther Gurits und Stauffachers Sande faffend.) Drum haltet fest zusammen - fest und ewig -Rein Ort der Freiheit sei dem andern fremd -Sochwachten ftellet aus auf euren Bergen,

Daß sich der Bund zum Bunde rasch versammte -Scid einig - einig - einig -

(ffr fallt in das Riffen gurud - feine Banbe halten entfeelt noch die andern gefaßt. Rürft und Stanffacher betrachten ihn noch eine Zeit lang schweigend; dann treten sie hinweg, jeder seinem Schmerz überlassen. Unterdessen sind die Anches fill sereingebrungen, sie nähren sich mit Zeichen eines killern oder heftigern Schmerzeits, einige Inicen bei ihm nieder und weinen auf seine Kand; während dieser summen Scene wird die Burgglode geläutet.)

#### Rudeng gu ben Borigen.

Rudenz (rasch eintretend). Lebt er? D, saget, kann er mich noch hören? Walther Fürst (deutet hin mit weggewandtem Geficht).

Ihr feid jett unfer Lebensherr und Schirmer, Und dieses Schloß hat einen andern Namen.

Rudens (erblidt ben Leichnam und fteht von heftigem Schmerz ergriffen).

D gut'ger Gott! - Kommt meine Ren gu fpat? Stount' er nicht wen'ge Bulje langer leben, Um mein geändert Berg gu febn? Berachtet hab' ich feine treue Stimme, Da er noch wandelte im Licht — er ist Dabin, ist fort auf immerdar und läßt mir Die schwere, unbezahlte Schuld! - D, saget! Schied er dahin im Unmuth gegen mich?

Stauffacher. Er hörte fterbend noch, was Ihr gethan, Und segnete den Muth, mit dem Ihr spracht!

Rudens (tniet an dem Todten nieder). Ja, beil'ge Refte eines theuren Mannes! Entjeelter Leidmam! hier gelob' ich bir's

In deine kalte Todtenhand — zerriffen Hab' ich auf ewig alle fremden Bande; Furückgegeben bin ich meinem Volk, Ein Schweizer bin ich, und ich will es sein Von ganzer Seele — (Aufstehend.)

Trauert um den Freund,

Den Bater Aller, doch verzaget nicht! Nicht bloß sein Erbe ist mir zugefallen, Es steigt sein Herz, sein Geist auf mich herab, Und leisten soll ench meine frische Jugend, Was euch sein greises Alter schuldig blieb.

— Chrwurd'ger Bater, gebt mir Eure Hand! Gebt mir die Eurige! Meldthal, and Ihr! Bedenkt Euch nicht! D, wendet Euch nicht weg! Empfanget meinen Schwur und mein Gelübde.

Walther Fürst. Gebt ihm die hand. Sein wiederkehrend Herz

Berdient Bertraun.

Meldithal. Ihr habt den Landmann nichts geachtet. Sprecht, wessen soll man sich zu Euch versehn? Andenz. D, denket nicht des Frethums meiner Fugend!

Stauffacher (zu Moldsthal). Seid einig, war das letzte Wort des Vaters.

Bedenket deffen!

Meldthal. Sier ist meine Hand! Des Bauern Handschlag, edler Herr, ist auch Ein Manneswort! Was ist der Nitter ohne uns?

Und unser Stand ist alter, als der Eure. Audenz. Ich ehr' ihn, und mein Schwert soll ihn beschützen.

Meldthal. Der Arm, Herr Freiherr, der die harte Erde

Sich unterwirft und ihren Schoof befruchtet, Kann auch des Mannes Brust beschützen. Audenz.

Sollt meine Brust, ich will die eure schülzen, So sind wir einer durch den andern stark.

— Doch wozu reden, da das Baterland

Ein Naub noch ist der fremden Tyrannei? Benn erst der Boden rein ist von dem Feind, Dann wollen wir's in Frieden schon vergleichen. (Nachdem er einen Angenbiid inne gehalten.)

Thr schweigt? Ihr habt mir nichts zu sagen? Wie? Verdien' ich's noch nicht, daß ihr mir vertraut? So muß ich wider euren Willen mich In das Geheimniß eures Bundes drängen.

— Ihr habt getagt — geschworen auf dem Nütli — Ich weiß — weiß Alles, was ihr dort verhandelt, Und, was mir nicht von euch vertrauet ward,

Ich hab's bewahrt gleichwie ein heilig Pfand. Die war ich meines Landes Feind, glaubt mir, Und niemals hätt' ich gegen euch gehandelt. - Doch übel thatet ihr, cs zu verschieben, Die Stunde dringt, und rascher That bedarf's -Der Tell ward ichon das Opfer eures Säumens -Stauffacher. Das Christfest abzuwarten, schwuren wir. Undenz. Ich war nicht dort, ich hab' nicht mitgeschworen. Wartet ihr ab, ich handle. Meldthal. Was? Ahr wolltet — Rudeng. Des Landes Batern gahl' ich mich jetzt bei, Und meine erfte Pflicht ift, ench zu schützen. Walther fürft. Der Erde Diesen theuren Stand zu geben. Ist Eure nachfte Pflicht und beiligfte. Rudenz. Wenn wir das Land befreit, bann legen wir Den frischen Rrang des Siegs ihm auf die Bahre. D Frennde! eure Sache nicht allein. 3d habe meine eigne auszufechten Mit dem Tyrannen - hort und wißt! Berschwunden Ift meine Bertha, heimlich weggeraubt, Mit tecter Frevelthat, aus unfrer Mitte! Stauffacher. Solder Gewaltthat hatte der Thrann Wider Die freie Edle fich verwogen? Rudeng. D meine Freunde! ench versprach ich Silfe, Und ich zuerst muß sie von euch erflehn. Beraubt, entriffen ift mir die Beliebte. Wer weiß, wo sie der Wüthende verbirgt, Welcher Bewalt fie frevelnd fich erfühnen, Ihr Berg zu zwingen zum verhaßten Band! Berlagt mich nicht, o, helft mir fie erretten -Gie liebt euch! o, fie hat's verdient ums Land, Daß alle Urme fich filr fie bewaffnen -Walther Fürst. Bas wollt Ihr unternehmen? Rudeng. Weiß ich's? Ach In Diefer Racht, Die ihr Geschick umhüllt, In dieses Zweisels ungeheurer Angst, 280 ich nichts Teftes zu erfaffen weiß, Ift mir nur bicfes in ber Geele flar: Unter den Trümmern der Tyrannenmacht Allein fann sie hervorgegraben werden; Die Testen alle müffen wir bezwingen, Db wir vielleicht in ihren Kerter bringen. Meldthal. Rommt, führt uns an! Wir folgen Euch. Warum Bis morgen fparen, was wir hent vermögen? Frei war der Tell, als wir im Rütli schwuren,

Das Ungeheure war noch nicht geschehen.
Es bringt die Zeit ein anderes Geset;
Wer ist so seig, der jetzt noch könnte zagen!
Unden; (zu Staussaufender und Walther Fürst).
Indes bewassnet und zum Werk bereit,
Erwartet ihr der Berge Fenerzeichen,
Denn, schneller als ein Votensegel sliegt,
Soll euch die Votschaft unsers Siegs erreichen,
Und seht ihr leuchten die wilksommen Flammen,
Dann auf die Feinde stürzt, wie Wetters Strahl,
Und decht den Van der Tyrannei zusammen. (Geben ab.)

#### Dritte Scene.

#### Die hohle Gaffe bei Rugnacht.

Man fleigt von hinten zwischen Felsen herunter, und die Wanderer werden, ehe fle auf der Scene erscheinen, ichon von der Höhe gesehen. Felsen umschließen die ganze Scene; auf einem der vordersten ist ein Vorsprung mit Gesträuch bewachsen.

#### Tell tritt auf mit der Armbruft.

Durch diese hohse Gasse muß er kommen; Es sührt kein andrer Weg nach Kispnacht — Hier Boslend' ich's — Die Gelegenheit ist günstig. Dort der Hollunderstranch verbirgt mich ihm, Bon dort herab kann ihn mein Pseil erlangen; Des Weges Enge wehret den Verfolgern. Mach deine Rechnung mit dem Himmel, Vogt, Fort mußt du, deine Uhr ist abgelausen.

Ich lebte still und harmlos — Das Geschoß War auf des Waldes Thiere nur gerichtet, Meine Gedanken waren rein von Mord — Du hast aus meinem Frieden mich heraus Geschreckt, in gährend Drachengist hast du Die Mich der frommen Denkart mir verwandelt; Jun Ungeheuren hast du mich gewöhnt — Ber sich des Kindes Haupt zum Ziele setzte, Der kann auch tressen in das Herz des Feinds.

Die armen Kindlein, die unschuldigen, Das treue Weib muß ich vor deiner Wuth Beschützen, Landvogt! — Da, als ich den Bogenstrang Anzog — als mir die Hand erzitterte — Als du mit gransam tenselischer Lust Wich zwangst, aufs Hanpt des Kindes anzulegen — Als ich ohnmächtig stehend rang vor dir, Damals gelobt' ich mir in meinem Junern Mit furchtbarm Gibschwur, den nur Gott gehört, Daß meines nächsten Schusses erstes Ziel Dein Herz sein sollte — Bas ich mir gelobt Ju jenes Augenblickes Höllenqualen, Ift eine heil'ge Schuld — ich will sie zahlen.

Du bist mein Herr und meines Kaisers Bogt; Dech nicht der Kaiser hätte sich erlaubt, Was du — Er sandte dich in diese Lande, Um Necht zu iprechen — strenges, denn er zürnet — Doch nicht, um mit der mörderischen Lust Dich jedes Gränels strassos zu ersrechen; Es lebt ein Gott, zu strassen und zu rächen.

Komm du hervor, du Bringer bittrer Schmerzen, Mein theures Kleinod jetzt, mein höchster Schatz — Sin Ziel will ich dir geben, das bis jetzt Der frommen Vitte undurchdringlich war — Doch dir soll es nicht widerstehn — Und du, Kertraute Bogensehne, die so oft Mir treu gedient hat in der Frende Spielen, Verlaß mich nicht im sürchterlichen Ernst!
Nur jetzt noch halte sest, du treuer Strang, Der mir so oft den herben Pfeil beslügelt — Entränu' er jeho frasstos meinen Händen,

Auf dieser Bank von Stein will ich mich setzen, Dem Wanderer zur kurzen Ruh bereitet — Denn bier ist feine heimath — Jeder treibt Sich an dem andern rasch und fremd vorüber Und fraget nicht nach seinem Schmerz — hier geht Der sorgenwolle kausunann und der leicht Geschürzte Pilger — der andächt'ge Mönch, Der düstre Rauber und der heitre Spielmann, Der Säumer mit dem schwerbeladnen Roß, Der ferne herkommt von der Menschen Ländern, Denn sede Straße führt ans End' der Welt. Sie alle ziehen ihres Weges fort An ihr Geschäft — und meines ist der Mord! (Seht sich.)

Sonst, wenn der Bater auszog, siebe Kinder, Da war ein Freuen, wenn er wieder kam; Denn niemals kehrt' er heim, er bracht' euch etwas, War's eine schöne Alpenblume, war's Ein seltner Bogel oder Ammonshorn, Wie es der Wanderer sindet auf den Bergen —

Fetzt geht er einem andern Waidwerf nach, Am wilden Weg sitzt er mit Mordgedanken; Des Feindes Leben ist's, worauf er lauert. — Und doch an euch nur denkt er, liebe Kinder, Auch jetzt — euch zu vertheid'gen, eure holde Unschuld Zu schüllen vor der Rache des Tyrannen, Will er zum Morde jetzt den Bogen spannen. (Steht aus.)

Ich taure auf ein edles Wild — Läßt sich's Der Jäger nicht verdrießen, Tage tang lang llimber zu streisen in des Winters Strenge, Bon Jels zu Fels den Wagesprung zu thun, hinan zu klimmen an den glatten Wänden, Wo er sich anleimt mit dem eignen Blut, — Ilm ein armselig Gratthier zu erjagen. Hier gilt es einen tösslicheren Preis, Das herz des Todseinds, der mich will verderben.

Mein ganzes Leben lang hab' ich den Bogen Gehandhabt, mich geübt nach Schützenregel; Ich habe oft geschossen in das Schwarze Und manchen schönen Preis mir heimgebracht Bom Freudenschießen — Aber heute will ich Den Meisterschuß thun und das Beste mir Jm ganzen Umfreis des Gebirgs gewinnen.

Eine Hochzeit zieht über die Scene und durch ben hohlweg hinauf. Tell betrachtet fie, auf seinen Bogen gelehnt; Stüffi, der Flurichuh, gesellt fich zu ihm.

Stuffi. Das ift der Klostermei'r von Mörlischachen,
Der hier den Brantsauf hält — ein reicher Mann,
Er hat wohl zehen Senten auf den Alpen.
Die Brant holt er jetzt ab zu Jnisse,
Und diese Nacht wird hoch geschwelgt zu Küßnacht.
Kommt mit! 's ist jeder Biedermann geladen.
Tell. Ein ernster Gast stimmt nicht zum Hochzeithaus.
Stuffi. Drückt Euch ein Kunnner, werst ihn frisch vom Herzen!

Nehmt mit, was kommt; die Zeiten sind jegt schwer; Drum muß der Mensch die Frende leicht ergreisen.

Hier wird gefreit und anderswo begraben. Tell. Und oft kommt gar das Sine zu dem Andern. Stüffi. So geht die Welt nun. Es gibt allerwegen

Unglücks genug — Ein Ruffi ist gegangen Im Glarner Land und eine ganze Seite

Bom Glärnisch eingesunken.

ell. Banken auch Die Berge selbst? Es steht nichts fest auf Erden. Stuffi. Auch anderswo vernimmt man Wunderdinge. Da sprach ich Einen, der von Baden tam. Ein Ritter wollte gu dem Ronig reiten. Und unterwegs begegnet ihm ein Schwarm Bon Borniffen: Die fallen auf fein Rog, Daß es für Marter todt zu Boben fintt, Und er zu Juge ankommt bei dem König. Ecll. Dem Schwachen ift fein Stachel auch gegeben. Armgard tommt mit mehreren Rindern und ftellt fich an den Gingang des Hohlwegs. Man deutet's auf ein großes Landesungliick, Auf schwere Thaten wider die Ratur. Cell. Dergleichen Thaten bringet jeder Tag; Bein Wunderzeichen braucht fie zu vertünden. Stuffi. Ja, wohl bem, ber fein Feld bestellt in Ruh, Und ungefränkt babeim figt bei ben Seinen. Cell. Es tann ber Frominfte nicht im Frieden bleiben, Wenn es bem bosen Nachbar nicht gefällt. (Iell fieht oft mit unruhiger Erwartung nach der Sobe des Weges.) Stuffi. Gehabt Euch wohl - Ihr wartet hier auf Jemand. Cell. Das thu' ich. Frobe Beimtehr gu ben Enren! Stuffi. - Ihr seid aus Uri? Unser guad'ger Berr, Der Landvogt, wird noch heut von dort erwartet. Wanderer (tommt). Den Bogt erwartet heut nicht mehr. Die Waffer Sind ausgetreten von dem großen Regen, Und alle Brücken hat der Strom zerriffen. (Tell fieht auf.) Armgard (tommt vorwärts). Der Landvogt fommt nicht! Sucht Ihr was an ihn? Stuffi. Armgard. Ach freilich! Warum ftellet Ihr Euch benn Stuffi. In dieser hohlen Gaff' ihm in den Weg? Armgard. Hier weicht er mir nicht aus, er muß mich hören. frieghardt (tommt eilfertig den Boblweg berab und ruft in die Scene). Man fahre aus bem Weg - Mein gnad'ger Berr, Der Landvogt, tommt dicht hinter mir geritten. (Tell geht ab.) Armgard (febhaft). Der Landvogt fommt! Bie geht mit ihren Rindern nach der vordern Scene. Gefter und Rudolph der

Armgard (lebhaft). Der Landbogt tommt!

1. Zie geht mit ihren Kindern nach der vordern Seene. Gekler und Rudolph
Harras zeigen sich zu Pierd auf der Höhe des Wegs.)

Stüsst (zum Frieshard). Wie kamt ihr durch das Wasser,
Da doch der Strom die Brücken fortgesührt?
Frieshhardt. Wir haben mit dem See gesochten, Freund,
Und fürchten uns vor keinem Alpenwasser.

Stüsst. Ihr wart zu Schiff in dem gewalt'gen Sturm?
Frieshhardt. Das waren wir. Wein Lebtag denk' ich dran

Stüfft. D, bleibt, erzählt!
Frießhardt.
Laßt mich, ich muß voraus,
Den Landvogt muß ich in der Burg verfünden. (Nb.)
Stüfft. Wär'n gute Leute auf dem Echiff gewesen,
In Grund gesunken wär's mit Mann und Maus;
Dem Volk kann weder Wasser bei noch Fener. (Er sicht sich um.)
Wo kam der Waidmann hin, mit dem ich sprach? (Geht ab.)

Geffler und Rudolph der Harras gu Pferd.

Gestler. Sagt, was Ihr wollt, ich bin des Kaisers Diener Und muß drauf deuten, wie ich ihm gesalle. Er hat mich nicht ins Land geschieft, dem Bolk Zu schmeicheln und ihm sanft zu thun — Gehorsam Erwartet er; der Streit ist, ob der Bauer Soll Herr sein in dem Lande oder Kaiser. Armgard. Jetzt ist der Augenblick! Fetzt bring' ich's an!

Gester. Ich hab den Hut nicht aufgesteckt zu Altorf Des Scherzes wegen, oder um die Kerzen Des Bolks zu prüfen; diese kenn' ich läugst. Ich hab' ihn aufgesteckt, daß sie den Nacken Mir lernen bengen, den sie ausrecht tragen — Das Unbequeme hab' ich hingepstanzt Auf ihren Weg, wo sie vorbeigehn müssen, Daß sie drauf stoßen mit dem Aug und sich Serinnern ihres Herrn, den sie vergessen. Und sich Serinnern ihres Herrn, den sie vergessen. Undolph. Das Bolk hat aber doch gewisse Meckte —

Gefler. Die abzuwägen, ist jetzt keine Zeit!

— Weitschicht'ge Dinge sind im Werk und Werden;
Das Kaiserhaus will wachsen; was der Bater
Glorreich begonnen, will der Sohn vollenden.

Dies kleine Bolk ist uns ein Stein im Weg — So ober so — es muß sich unterwerfen.

(Sie wollen voriiber. Die Frau wirft sich vor dem Landvogt nieder.) Armgard. Barmherzigkeit, Herr Landvogt! Gnade! Gnade! Gester. Was dringt Ihr Euch auf offner Straße mir In Weg — Zuruck!

Armgard. Mein Mann liegt im Gefängniß; Die armen Waisen schrein nach Brod — Habt Milleid, Gestrenger Herr, mit unserm großen Clend. Undolph. Wer seid Ihr? Wer ist Euer Mann? Armaard.

Wildhener, guter Herr, vom Rigiberge, Der überm Abgrund weg das freie Gras Abmähet von den schroffen Felsenwänden, Wohin das Vieh sich nicht getraut zu steigen — Rudolph (jum Landvogt). Bei Gott, ein elend und erbarmlich Leben, 3ch bitt' Euch, gebt ihn los, ben armen Mann! Bas er auch Schweres mag verschuldet haben, Strafe genug ist sein entsetzlich Handwerk. (Bu der Frau.) Euch foll Richt werben - Drinnen auf ber Burg Mennt Eure Bitte - Sier ift nicht ber Ort. Armgard. Dein, nein, ich weiche nicht von Diesem Plat, Bis mir der Bogt den Mann gurudgegeben! Schon in den sechsten Mond liegt er im Thurm Und harret auf den Richterspruch vergebens. Geftler. Weib, wollt Ihr mir Gewalt anthun? Hinweg! Armgard. Gerechtigfeit, Landvogt! Du bist ber Richter Im Lande an bes Raifers Statt und Gottes. Thu deine Pflicht! So du Gerechtigkeit Bom himmel hoffest, so erzeig' fie uns! Geftler. Fort! Schafft bas freche Bolt mir aus ben Augen! Armgard (greift in die Bügel des Pferdes). Mein, nein, ich habe nichts mehr zu verlieren. - Du tommft nicht von der Stelle, Bogt, bis bu Mir Recht gesprochen - Falte beine Stirne, Rolle die Angen, wie du willst - Wir sind Co grengenlos ungliidlich, daß wir nichts Nach beinem Born mehr fragen -Weib, mach Blatz. Gekler. Oder mein Roß geht über dich hinweg. Armgard. Laß es über mich bahin gehn - Da -(Sie reift ihre Rinder gu Boden und wirft fich mit ihnen ihm in den Beg.) Sier lieg' ich Mit meinen Kindern - Lag bie armen Waisen Bon beines Pferdes Suf gertreten werden! Es ist das Meraste nicht, was du gethan -Rudolph. Weib, jeid Ihr rasend? Tratest du doch längst Armgard (heftiger fortfahrend). Das Land Des Raifers unter beine Ruge! - O, ich bin nur ein Beib. Bar' ich ein Mann, 3d wiißte wohl was Befferes, als hier 3m Stanb gu liegen -(Man hort die vorige Mufit wieder auf ber Sohe des Wegs, aber gedampft.) Wo find meine Anechte? Gefter. Man reiße fie von hinnen, oder ich Bergeffe mich und thue, mas mich reuet. Rudolph. Die Anechte konnen nicht hindurch, o Berr, Der Sohlmeg ift gesperrt durch eine Sochzeit. Gefter. Gin allzu milber herricher bin ich noch Wegen dies Bolt - Die Bungen find noch frei,

Es ist noch nicht ganz, wie es soll, gebändigt — Doch es soll anders werden, ich gelob' es: Jch will ihn brechen, diesen starren Sinn, Den kecken Geist der Freiheit will ich beugen, Ein nen Geset will ich in diesen Landen Berkündigen — Jch will — Ein Pfeit durchbohrt ihn; er fährt mit der hand ans herz un

(Ein Pfeil durchbohrt ihn; er fahrt mit der hand ans herz und will finken. Mit matter Stimme.)

Gott sei mir gnädig!

Undolph. Herr Landvogt — Gott? Was ist das? Woher kam das? Armgard (auffahrend). Mord! Mord! Er taumelt, finkt! Er ist getroffen! Witten ins Herz hat ihn der Pseil getroffen!

Rudolph (fpringt vom Pferde).

Welch gräßliches Ereigniß — Gott — Herr Ritter — Ruft die Erbarmung Gottes an! Ihr seid

Gin Mann des Todes!

Geftler. Das ift Tells Geichoft.

(Ift vom Pferd herab dem Rudolph Harras in den Arm gegleitet und wird auf der Bant niedergelassen.)

Tell (erideint oben auf der Sohe des Felfen).

Du kennst den Schützen, suche keinen andern! Frei sind die Hitten, sicher ist die Unschuld Bor dir, du wirft been kande nicht mehr schaden.
Angefichnindet nur ber Silbe Mal Kliert bereit

(Berschwindet von der Höhe. Bolt stürzt herein.) Stuffi (voran). Was gibt es hier? Was hat sich zugetragen! Armgard. Der Landvogt ist von einem Pfeil durchschoffen.

Dolk (im hereinstürzen). Wer ist erschoffen?

(Indem die Bordersten von dem Brautzug auf die Scene kommen, find die hintersten noch auf der höhe, und die Musik geht fort.)

Rudolph der Harras. Er verblutet sich.

Fort, schaffet Silfe! Setzt dem Mörder nach!
— Berlorner Mann, so muß es mit dir enden;

Doch meine Warnung wolltest du nicht hören! Stuffi. Bei Gott, da liegt er bleich und ohne Leben.

Diele Stimmen. Wer hat die That gethan?

Rudolph der Harras. Rast dieses Bolk, Daß es dem Mord Musik macht? Laßt sie schweigen!

(Mufit bricht plöglich ab, es tommt noch mehr Bolt nach.)

herr Landvogt, redet, wenn Ihr könnt — Habt Ihr

Mir nichts mehr zu vertraun?

(Gekler gibt Zeichen mit der hand, die er mit Heftigkeit wiederholt, da fie nicht gleich verstanden werben.)

Wo soll ich hin?
— Nach Küßnacht? Ich versteh' Euch nicht — D, werdet Nicht ungeduldig — Laßt das Frdische,

Denkt jett, Guch mit bem himmel zu versöhnen.

(Die gange hochzeitgesellichaft umfteht ben Sterbenden mit einem fühllosen Grausen.) Schiller, Werte. 11.

Stuffi. Sieh, wie er bleich wird — Jott, jetzt tritt der Tod Ihm an das Herz — die Augen sind gebrochen. Armgard (hebt ein Aind empor). Seht, Kinder, wie ein Wütherich verscheidet!

Scht, Kinder, wie ein Witherich verscheidet! Rudolph der Harras. Wahnsinn'ge Weiber, habt ihr kein Gefühl, Daß ihr den Blick an diesem Schreckniß weidet? — Helft — leget Hand an — Steht mir Niemand bei, Ten Schmerzenspfeil ihm auß der Brust zu ziehn? Weiber (treten zurüch). Wir ihn berühren, welchen Gott geschlagen! Rudolph der Harras. Fluch treff' euch und Verdammniß! (Zieht das Schwert.)

Stuff (fällt ihm in den Arm). Wagt es, Herr! Eu'r Walten hat ein Ende. Der Thrann Tes Landes ist gesallen. Wir erdulden Keine Gewalt mehr. Wir sind freie Menschen. Alle (tumuttuarisch). Das Land ist frei! Rudolph der Harras.

Fit es dahin gekommen? Endet die Furcht so schness und der Gehorsam? (Zu den Wassenkenken, die hereindringen.)

Ihr seht die grausenvolle That des Mords, Die hier geschehen — Hilfe ist umsonst — Vergeblich ist's, dem Mörder nachzusetzen. Uns drängen andre Sorgen — Auf, nach Küßnacht, Daß wir dem Kaiser seine Feste retten! Denn aufgelöst in diesem Augenblick Sind aller Ordnung, aller Pflichten Bande, Und keines Mannes Treu ist zu vertrauen.

Indem er mit den Waffenknechten abgeht, erscheinen fechs barmherzige Brüber.

Armgard. Plat! Plat! Da kommen die barmherz'gen Brüber. Stüssi. Das Opfer liegt — die Naben steigen nieder. Garmherzige Grüder (schließen einen halbtreis um den Todten und singen in tiesem Ton). Nasch tritt der Tod den Menschen an, Es ist ihm keine Frist gegeben; Es stürzt ihm mitten in der Bahn,
Es reißt ihn sort von vollen Leben.
Bereitet oder nicht, zu gehen,
Er muß vor seinen Richter stehen!

(Indem die legten Beilen wiederholt werden, fällt der Borhang.)

## Jünfter Aufzug.

### Erfte Scene.

Deffentlicher Blag bei Altorf.

Im hintergrunde rechts die Feste Zwing Uri mit dem noch stehenden Vaugerüsste wie in der driften Scene des ersten Aufzugs; links eine Aussicht in viele Berge hinein, auf welchen allen Signalfeuer brennen. Se sif eben Tagesanbruch, Gloden ertönen aus verschiedenen Fernen.

Rnodi, Anoni, Werni, Meister Steinmet und viele andere Land. leute, auch Weiber und Kinder.

Ruodi. Seht ihr die Feuersignale auf den Bergen? Steinmet. hört ihr die Gloden drüben überm Bald? Die Feinde find verjagt. Ruodi. Steinmet. Die Burgen sind erobert. Ruodi. Und wir im Lande Uri dulden noch Auf unserm Boden das Thrannenschloß? Sind wir die Letten, die fich frei erklaren? Steinmet. Das Joch foll fteben, das uns zwingen wollte? Auf, reißt es nieder! Alle. Mieder! nieder! nieder! Ruodi. Wo ist ber Stier von Uri? Stier von Uri. hier. Was soll ich? Rnodi. Steigt auf die Sochwacht, blast in Guer Sorn, Daß es weitschmetternd in die Berge schalle Und, jedes Echo in den Felsenklüften Aufweckend, schnell die Manner des Gebirgs Rusammenrufe.

Stier von Uri geht ab. Balther Fürst fommt.

Walther Fürst. Haltet, Freunde! Haltet!

Noch fehlt uns Kunde, was in Unterwalden Und Schwyt geschehen. Laßt uns Boten erst Erwarten. Muodi. Was erwarten? Der Tyrann Herbeit ist erschienen. Steinmet. Ist's nicht genug an diesen stammenden Boten, Die rings herum auf allen Bergen seuchten? Unodi. Kommt alse, kommt, legt Hand an, Männer und Weiber! Brecht das Gerüste! Sprengt die Bogen! Keißt Die Manern ein! Kein Stein bleib' auf dem andern. Steinmet. Gesellen, kommt! Wir haben's aufgebaut, Wir wissen, Arrfiören. Alle.

Kommt, reißt nieder!

(Sie stürzen sich von allen Seiten auf den Bau.) Walther Fürst. Es ist im Lauf. Ich kann sie nicht mehr halten.

#### Meldthal und Baumgarten fommen.

Meldthal. Was? Steht die Burg noch, und Schloß Sarnen liegt In Afche, und der Roßberg ist gebrochen? Walther Kurst.

Seid Jhr es, Melchthal? Bringt Ihr uns die Freiheit? Sagt! Sind die Lande alle rein vom Feind?

Melchthal (umarmt ihn).

Rein ist der Boden. Freut Euch, alter Bater! In diesem Augenblicke, da wir reden, Ist kein Tyrann mehr in der Schweizer Land.

Walther Fürst. D, sprecht, wie wurdet ihr der Burgen mächtig? Melchthal. Der Rudenz war es, der das Sarner Schloß

Mit männlich kühner Wagethat gewann, Den Roßberg hatt' ich Nachts zuvor erstiegen.
— Doch höret, was geschah. Als wir das Schloß Vom Feind geleert, nun freudig angezündet, Die Flamme prassellen schon zum himmel schlug, Da stürzt der Diethelm, Geßlers Bub, hervor Und ruft, daß die Bruneckerin verbrenne.

Walther Surft. Gerechter Gott!

(Man hört die Balfen des Gerüftes fturgen.)

Meldithal. Sie war es selbst, war heimlich Hier eingeschlossen auf des Bogts Geheiß. Rasend erhub sich Rudenz — denn wir hörten Die Balten schon, die sesten Pfosten stürzen Und aus dem Rauch hervor den Jammerrus

— Der Unglückseligen. Walther Fürst. Sie ist gerettet?

Melchthal. Da galt Geschwindsein und Entschlossenheit!

— War' er nur unser Ebelmann gewesen, Wir hätten unser Leben wohl gelicht; Doch er war unser Eidgenoß, und Bertha Shrte das Bolf — So setzen wir getrost Das Leben dran und stürzten in das Feuer.

Walther Fürst. Sie ist gerettet? Melchthal. Sie ist's. Rubenz und ich,

Wir trugen sie selbander aus den Flammen, und hinter uns fiel trachend das Gebälk.

— Und jetzt, als sie gerettet sich erkannte, Die Augen ausschlug zu dem himmelslicht, Rett fürzte mir der Freiherr an das Herz,

Und schweigend ward ein Bundniß jetzt beschworen, Das, fest gehärtet in des Feners Gluth, Bestehen wird in allen Schicksalsproben — Walther Jürst. Wo ift der Landenberg? Ueber den Brünia. Melchthal. Nicht lag's an mir, daß er das Licht der Augen Davontrug, der den Bater mir geblendet. Nach jagt' ich ihm, erreicht' ihn auf der Flucht Und riß ihn zu den Fußen meines Baters. Geschwungen über ihn war schon das Schwert; Bon der Barmherzigkeit des blinden Greises Erhielt er flehend das Geschenk des Lebens. Urphede ichwur er nie gurud gu fehren; Er wird fie halten; unfern Arm hat er Gefühlt.

Walther Burft. Wohl euch, daß ihr den reinen Sieg Mit Blute nicht geschändet!

Kinder (eilen mit Trümmern des Gerüstes über die Scene). Freiheit! Freiheit!

(Das Jorn von Uri wird mit Macht geblasen.) Walther Kürst. Seht, welch ein Fest! Des Tages werden sich Die Kinder spät als Greise noch erinnern. (Mädchen bringen den Qut auf einer Stange getragen; die ganze Scene füllt sich mit Bolf an.)

Ruodi. Hier ist der Hut, dem wir uns bengen mußten. Baumgarten. Gebt uns Bescheid, was damit werden soll. Walther Fürst. Gott! Unter diesem Hute stand mein Enkel. Mehrere Stimmen. Zerstört das Denkmal der Thrannenmacht! Ins Feuer mit ihm!

Walther Burft. Nein, laßt ihn aufbewahren! Der Thrannei mußt' er zum Wertzeug bienen, Er soll ber Freiheit ewig Zeichen sein!

(Die Landleute, Männer, Weiber und Kinder siehen und fiten auf ben Ballen bes gerbrochenen Geruftes malerisch gruppirt in einem großen halbtreis umber.)

Melchthal. So stehen wir nun fröhlich auf den Trümmern Der Tyrannei, und herrlich ist's erfüllt,

Was wir im Rütli schwuren, Eidgenoffen! Walther Fürst. Das Werk ist angesangen, nicht vollendet.

Fest ist uns Muth und feste Cintracht noth; Denn, seid gewiß, nicht saumen wird der König, Den Tod zu rächen feines Noots und den

Den Tod gu rächen seines Bogts und ben Bertriebnen mit Gewalt gurud gu führen.

Meldthal. Er zieh' heran mit seiner Heeresmacht, Ift aus dem Innern doch der Feind verjagt; Dem Feind von außen wollen wir begegnen. Ruodi. Nur wen'ge Pässe öffnen ihm das Land, Die wollen wir mit unsern Leibern decken. Saumgarten. Wir sind vereinigt durch ein ewig Band, Und seine Heere sollen uns nicht schrecken!

#### Roffelmann und Stauffacher tommen.

Rösselmann (im Gintreten). Das sind des himmels furchtbare Gerichte. Kandleute. Was gibt's? In welchen Zeiten leben wir! Röffelmann. Walther Fürft. Sagt an, was ift es? Sa, feid Ihr's, Berr Werner? Bas bringt Ihr uns? Landlente. Was gibt's? Röffelmann. Hört und erstaunet! Stauffacher. Bon einer großen Furcht find wir befreit -Röffelmann. Der Raifer ift ermordet. Walther Burft. Unäd'ger Gott! (Landleute machen einen Aufftand und umbrangen ben Stauffacher.) Alle. Ermordet! Was! Der Raiser! Bort! Der Raiser! Meldthal. Nicht möglich! Woher fam Euch diese Runde? Stauffacher. Es ift gewiß. Bei Brud fiel Ronig Albrecht Durch Mörders hand - ein glaubenswerther Mann, Johannes Diller, bracht' es von Schaffhaufen. Walther Fürst. Wer wagte solche grauenvolle That? Stauffacher. Sie wird noch grauenvoller durch den Thater, Es war fein Neffe, feines Bruders Rind, herzog Johann von Schwaben, ber's vollbrachte. Meldithal. Was trieb ihn zu der That des Batermords? Stauffacher. Der Raifer hielt das väterliche Erbe Dem ungeduldig Mahnenden gurud; Es hieß, er dent' ihn gang barum zu furgen, Dit einem Bischofshut ihn abzufinden. Wie dem auch sei - der Jüngling öffnete Der Waffenfreunde bofem Rath fein Dhr, Und mit den edeln herrn von Efchenbach, Bon Tegerfelden, von der Wart und Palm Beschloß er, da er Recht nicht konnte finden, Cich Rach' zu holen mit der eignen Sand. Walther Fürft. D, sprecht, wie ward bas Gräßliche vollendet? Stauffacher. Der König ritt herab vom Stein gu Baben, Ben Ilheinfeld, mo die Hofstatt war, ju gichn, Mit ihm die Gurften Sans und Leopold Und ein Gefolge hochgeborner herren. Und als fie famen an die Reuß, wo man Auf einer Fahre fich läßt übersetzen, Da drängten fich die Morder in das Schiff,

Daß fie den Raiser vom Gefolge trennten. Drauf, als der Fürst durch ein geackert Feld hinreitet - eine alte große Stadt Soll brunter liegen aus ber Beiben Zeit -Die alte Feste Habsburg im Gesicht, Wo seines Stammes Hoheit ausgegangen -Stößt Bergog Sans ben Dold ihm in die Rehle. Rudolph von Balm durchrennt ihn mit dem Speer, Und Eschenbach zerspaltet ihm das haupt, Daß er heruntersinkt in seinem Blut, Bemorbet von ben Seinen, auf bem Seinen. Am andern Ufer sahen sie die That; Doch, durch"den Strom geschieden, konnten sie Rur ein ohnmächtig Wehgeschrei erheben; Am Wege aber faß ein armes Weib, In ihrem Schooß verblutete der Raiser. Meldthal. So hat er nur sein frühes Grab gegraben, Der unersättlich Alles wollte haben! Stauffacher. Gin ungeheurer Schrecken ift im Land umber; Beiperrt find alle Baffe bes Bebirgs, Jedweder Stand verwahret seine Grenzen; Die alte Zürich selbst schloß ihre Thore, Die dreißig Jahr lang offen ftanden, gu, Die Mörder fürchtend und noch mehr - die Rächer. Denn, mit des Bannes Fluch bewaffnet, kommt Der Ungarn Königin, Die strenge Agnes, Die nicht die Milde kennet ihres zarten Geschlechts, des Vaters königliches Blut Ru rachen an ber Morber gangem Stamm, An ihren Anechten, Rindern, Rindestindern, Ja, an ben Steinen ihrer Schlöffer felbft. Geschworen hat sie, ganze Zeugungen Sinabzusenden in des Baters Brab, In Blut sich, wie in Maienthau zu baben. Meldthal. Weiß man, wo fich die Mörder hingeflüchtet? Stauffacher Sie flohen alsbald nach vollbrachter That Auf fünf verschiednen Strafen auseinander Und trennten sich, um nie sich mehr zu sehn -Bergog Johann soll irren im Gebirge. Walther Fürst. Go trägt die Unthat ihnen keine Frucht! Rache trägt feine Frucht! Sich selbst ist fie Die fürchterliche Nahrung, ihr Genuß Ift Mord, und ihre Gattigung bas Braufen. Stauffacher. Den Mördern bringt die Unthat nicht Gewinn: Wir aber brechen mit der reinen Sand

Des blut'gen Frevels segenvolle Frucht.

Denn einer großen Furcht sind wir entledigt;
Gesallen ist der Freiheit größter Feind,
Und wie verlautet, wird das Scepter gehn
Aus Habsburgs Haus zu einem andern Stamm,
Das Reich will seine Wahlfreiheit behaupten.
Walther Kürst und Mehrere. Vernahmt Ihr waß?

Staufsacher. Der Graf von Luxemburg
Ist von den mehrsten Stimmen schon bezeichnet.
Walther Kürst. Wohl uns, daß wir beim Reiche treu gehalten;
Jetz ist zu hoffen auf Gerechtigkeit!
Staufsacher. Dem neuen Herrn thun tapfre Freunds noth;
Er wird uns schirmen gegen Destreichs Rache.

(Die Landseute umarmen einander.)

#### Sigrift mit einem Reichsboten.

Sigrift. Sier find bes Landes wurd'ge Oberhaupter. Röffelmann und Mehrere. Sigrift, mas gibt's? Gin Reichsbot bringt dies Schreiben. Sigrift. Alle (ju Walther Fürft). Erbrecht und lefet. Walther Burft (liest). Den bescheidnen Männern "Bon Uri, Schwyt und Unterwalden bietet "Die Rönigin Elsbeth Gnad' und alles Gutes." Viele Stimmen. Was will die Königin? Ihr Reich ift aus. Walther Furft (liest). "In ihrem großen Schmerz und Wittwenleib. "Worein der blut'ge Binfcheid ihres Berrn "Die Königin versett, gedenkt sie noch "Der alten Tren' und Lieb der Schwytzerlande." Meldthal. In ihrem Glud hat fie das nie gethan. Röffelmann. Still! Laffet hören! Walther Fürst (liest). "Und sie versieht sich zu dem treuen Volk, "Daß es gerechten Abschen werde tragen "Bor den verfluchten Thätern dieser That; "Darum erwartet fie von den drei Landen, "Daß fie den Mordern nimmer Borfchub thun, "Bielmehr getreulich dazu helfen merden, "Gie auszuliefern in des Rachers Sand, "Der Lieb gedenfend und ber alten Bunft. "Die fie von Rudolphs Fürstenhaus empfangen." (Beiden bes Unwillens unter ben Landleuten.) Diele Stimmen. Der Lieb und Bunft! Stauffacher. Wir haben Bunft empfangen bon bem Bater; Doch weffen rühmen wir uns von dem Sohn? Sat er den Brief der Freiheit uns bestätigt,

Wie por ihm alle Kaiser doch gethan? Sat er gerichtet nach gerechtem Spruch Und der bedrängten Unichuld Schutz verliebn? Sat er auch nur die Boten wollen hören, Die wir in unfrer Angst gu ihm gesendet? Nicht eins von diesem allen hat der Ronig Un uns gethan, und hatten wir nicht felbft Uns Recht verschafft mit eigner muth'ger Sand, Ihn rührte unfre Noth nicht an - Ihm Dank? Nicht Dank hat er gefät in diesen Thalern. Er ftand auf einem hohen Plat, er konnte Gin Bater feiner Bolfer fein; doch ihm Befiel es, nur ju forgen für die Geinen. Die er gemehrt hat, mogen um ihn weinen! Walther Fürst. Wir wollen nicht frohloden seines Kalls. Nicht des empfangnen Bofen jett gedenken. Fern fei's von uns! Doch, daß wir rachen follten Des Königs Tod, der nie uns Gutes that, Und Die verfolgen, die uns nie betrübten, Das ziemt uns nicht und will uns nicht gebühren. Die Liebe will ein freies Opfer fein; Der Tod entbindet von erzwungnen Pflichten, - Ihm haben wir nichts weiter zu entrichten. Meldthal. Und weint die Königin in ihrer Rammer, Und klagt ihr wilder Schmerz den himmel an, So feht ihr hier ein anasthefreites Bolk Bu eben diesem Simmel dankend fleben -Wer Thränen ernten will, muß Liebe faen. (Reichsbote geht ab.) Stauffacher (zu dem Bolf). Wo ift der Tell? Soll er allein uns fehlen, Der unfrer Freiheit Stifter ift? Das Größte Sat er gethan, das Sartefte erduldet. Kommt Alle, fommt! nach seinem Saus zu wallen, Und rufet Seil dem Retter von uns allen. (Alle geben ab.)

#### Bweite Scene.

Tells hausflur.

Ein Feuer brennt auf bem herb. Die offensiehende Thilre zeigt ins Freie. Hebwig. Walther und Wilhelm.

Hedwig. Hent kommt der Bater. Kinder, liebe Kinder! Er lebt, ist frei, und wir sind frei und alles! Und euer Bater ist's, der's Land gerettet. Walther. Und ich bin auch dabei gewesen, Mutter! Mich muß man auch mit nennen. Baters Pfeil Ging mir am Leben hart vorbei, und ich hab' nicht gezittert.

Hedwig (umarmt ihn). Ja, du bist mir wieder Gegeben! Zweimal hab' ich dich geboren! Zweimal litt ich den Mutterschmerz um dich! Es ist vorbei — ich hab' ench beide, beide! Und heute konnnt der liebe Bater wieder!

#### Gin Din in ericheint an ber Sausthure.

Wilhelm. Sieh, Mutter, sieh — dort steht ein frommer Bruder; Gewiß wird er um eine Gabe flehn.

Hedwig. Führ' ihn herein, damit wir ihn erquicken; Er fühl's, daß er ins Freudenhaus gekommen.

(Weht hinein und tommt balo mit einem Becher wieber.)

Wilhelm (jum Mond).

Kommt, guter Mann. Die Mutter will Euch laben. Walther. Kommt, ruht Euch aus und geht gestärkt von dannen.

Mond) (icheu umberblidend mit zerftorten Bügen).

Wo bin ich? Saget an, in welchem Lande? Walther. Seid Ihr verirret, daß Ihr das nicht wißt? Ihr seid zu Bürglen, Herr, im Lande Uri, Wo man hineingeht in das Schächenthal.

Mond (jur Sedwig, welche jurudtommt).

Seid Ihr allein? Ist Ener Herr zu Hause? Hedwig. Ich erwart' ihn eben — doch was ist Euch, Mann? Ihr seht nicht aus, als ob Ihr Gutes brächtet. — Wer Ihr auch seid; Ihr seid bedürstig, nehmt!

(Reicht ihm den Becher.)

Mond. Wie auch mein lechzend Herz nach Labung schmachtet, Nichts rühr' ich an, bis Ihr mir zugesagt — Hedwig. Berührt mein Kleid nicht, tretet mir nicht nah,

Bleibt ferne stehn, wenn ich Ench hören soll.

Mond. Bei Diesem Fener, das hier gaftlich lobert, Bei Eurer Kinder theurem Haupt, das ich

Umfaffe - (Ergreift bie Anaben.)

Hedwig. Mann, was sinnet Jhr? Zurud Bon meinen Kindern! — Ihr seid kein Mönch! Ihr seid Es nicht! Der Friede wohnt in diesem Kleide! In Euren Zügen wohnt der Friede nicht.

Mond. Ich bin ber ungludfeligfte ber Menschen. Gedwig. Das Unglud spricht gewaltig ju bem Bergen;

Doch Ener Blid schnürt mir das Finne zu. Walther (aufspringend). Mutter, der Bater! (Gitt hinaus.) Hedwig. O mein Gott!

(Will nach, gittert und halt fich an.)

Der Bater! Wilhelm (eilt nach). Walther (braugen). Da bift du wieder! Bater, lieber Bater! Wilhelm (braugen). Tell (draugen). Da bin ich wieder — Wo ift eure Mutter? (Treten herein.) Walther. Da steht sie an der Thur' und kann nicht weiter; So gittert fie vor Schreden und vor Freude. Tell. D Hedwig! Hedwig! Mutter meiner Kinder! Gott hat geholfen - uns trennt kein Tyrann mehr. Bedwig (an feinem Salfe). D Tell! Tell! Welche Angst litt ich um dich! (Mond) wird aufmertfam.) Tell. Bergiß fie jest und lebe nur der Freude! Da bin ich wieder! Das ift meine Gutte! Ich stehe wieder auf dem Meinigen! Wilhelm. Wo aber hast du deine Armbrust, Bater? Ich seh' sie nicht. Tell. Du wirst sie nie mehr sehn. An heil'ger Stätte ift fie aufbewahrt; Sie wird hinfort zu feiner Jagd mehr bienen. hedwig. D Tell! Tell! (Tritt jurud, läßt seine hand los.) Was erschreckt dich, liebes Weib? Tell. hedwig. Wie - wie tommft du mir wieder? - Diese Sand - Darf ich fie faffen? - Diese Sand - o Gott! Tell (herzlich und muthig). Sat euch vertheidigt und bas Land gerettet; 3d barf fie frei hinauf gum himmel heben. (Mond) macht eine raiche Bewegung, er erblidt ibn.) Wer ist der Bruder bier? Ad, ich vergaß ihn! hedwia. Sprich du mit ihm, mir graut in feiner Dabe. Mond (tritt näher). Seid Ihr der Tell, durch den der Landvogt fiel? Tell. Der bin ich, ich verberg' es feinem Menschen. Mond. Ihr seid der Tell! Ach, es ift Gottes Sand, Die unter Guer Dach mich hat geführt. Tell (mißt ihn mit den Augen). Ihr feid fein Monch! Wer feid Ihr? Mönd). Ihr erschlugt Den Landvogt, der Euch Boses that - Auch ich Sab' einen Feind erschlagen, der mir Recht Bersagte - Er war Euer Feind, wie meiner -3ch hab' bas Land von ihm befreit. Tell (gurudfahrend). Ihr seid — Entfeten! - Rinder! Rinder, geht hinein! Beh, liebes Weib! Beh, geh! — Ungliidlicher! Ihr wäret -Hedwig. Gott, wer ist es? Frage nicht! Tell.

Fort, fort! Die Rinder burfen es nicht hören. Beh aus dem Sause — weit hinweg — Du barfft Richt unter einem Dach mit diesem wohnen. Bedwig. Weh mir, mas ist bas? Kommt! (Geht mit den Rindern.) Cell (gu bem Dlond). Ihr seid der Herzog Bon Desterreich - Ihr seid's! Ihr habt den Raiser Erichlagen, Guern Ohm und herrn. Pohannes Parricida. Er war Der Räuber meines Erbes. Euern Ohm Erichlagen, Guern Raifer! Und Guch trägt Die Erde noch! Euch leuchtet noch die Sonne! Parricida. Tell, hört mich, eh' Ihr -Cell. Bon bem Blute triefend Des Batermordes und bes Raisermords, Bagft du zu treten in mein reines Saus? Du magft's, bein Antlit einem guten Menichen Ru zeigen und das Gastrecht zu begehren? Parricida. Bei Gud hofft' ich Barmbergigteit gu finden; Much Ihr nahmt Rach' an Gurem Feind. Tell. Unglücklicher! Darfft du der Chrincht blut'ge Schuld vermengen Dlit der gerechten Nothwehr eines Baters? Saft du der Kinder liebes Saupt vertheidigt? Des Berbes Beiligthum beschitt? bas Schrecklichfte. Das Lette von den Deinen abgewehrt? - Bum himmel beb' ich meine reinen hände. Berfluche dich und beine That - Gerächt Sab' ich die heilige Ratur, die bu Beichandet - Richts theil' ich mit dir - Gemordet Saft du, ich hab' mein Theuerstes vertheidigt. Ihr ftogt mich von Euch, trofilos, in Berzweiflung? Parricida. Cell. Mich faßt ein Grausen, ba ich mit bir rede. Fort! Bandle deine fürchterliche Strafe! Lag rein die Hütte, wo die Unschuld wohnt! Parricida (wendet fid) zu gehen). So tann ich, und so will ich nicht mehr leben! Tell. Und doch erbarmt mich beiner - Gott des Simmels! So jung, von foldem abeligen Stamm, Der Entel Rudolphs, meines Berrn und Raifers. Mis Morder flüchtig, bier an meiner Schwelle, Des armen Mannes - flehend und verzweifelnd -(Berhüllt fid) das Weficht.) parricida. D, wenn Ihr weinen tonnt, lagt mein Geschick Euch jammern; es ift fürchterlich - Ich bin

Ein Fürst — ich war's — ich konnte allicklich werden. Wenn ich der Wünsche Ungeduld bezwang. Der Neid zernagte mir das Berg - Ich fah Die Jugend meines Betters Leopold Befront mit Ehre und mit Land belohnt, Und mich, der gleiches Alters mit ihm war, In stlavischer Unmundigkeit gehalten -Tell. Unglücklicher, wohl kannte dich dein Ohm. Da er dir Land und Leute weigerte! Du selbst mit rascher, wilder Wahnstunsthat Rechtfertigst furchtbar seinen weisen Schluß. - Wo find die blut'gen Helfer beines Mords? Parricida. Wohin die Rachegeister fie geführt; Ich sah sie seit der Unglücksthat nicht wieder. Tell. Weißt du, daß dich die Acht verfolgt, daß du Dem Freund verboten und dem Feind erlaubt? Parricida. Darum vermeib' ich alle offne Stragen; An keine hütte mag' ich anzupochen -Der Bufte fehr' ich meine Schritte gn; Mein eignes Schreckniß irr' ich burch die Berge Und fahre schaudernd vor mir felbst zurück, Zeigt mir ein Bach mein unglückselig Bild. D. wenn Ihr Mitleid fühlt und Menschlichkeit -(Fällt bor ihm nieder.) Tell (abgewendet). Steht auf! Steht auf! Parricida. Nicht bis Ihr mir die Sand gereicht zur Silfe. Tell. Rann ich Euch helfen? Rann's ein Mensch ber Gunde? Doch stehet auf — Was Ihr auch Gräßliches Berübt - Ihr seid ein Mensch - Ich bin es auch; Bom Tell foll Reiner ungetröftet icheiden -Was ich vermag, das will ich thun. Parricida (aufspringend und seine Sand mit Seftigleit ergreifend). D Tell! Ihr rettet meine Seele von Berzweiflung. Tell. Lagt meine Sand los - 3hr mußt fort. Sier fonnt Ihr unentdedt nicht bleiben, fonnt entdectt Auf Schutz nicht rechnen — Wo gedenkt Ihr bin? Wo hofft Ihr Ruh zu finden? Parricida. Weiß ich's? Ach! Tell. Hört, mas mir Gott ins Berg gibt - Ihr mußt fort Ins Land Stalien, nach Sanct Peters Stadt; Dort werft Ihr Euch dem Papst zu Kilgen, beichtet Ihm Eure Schuld und löset Eure Secle. Varricida. Wird er mich nicht dem Mächer überliefern? Tell. Bas er Euch thut, das nehmet an von Gott. Parricida. Wie komm' ich in bas unbefannte Land?

Ich bin bes Wegs nicht kundig, wage nicht Zu Wanderern die Schritte zu gesellen. Cell. Den Weg will ich Euch nennen, merfet wohl! Ihr steigt hinauf, bem Strom der Reuß entgegen, Die wildes Laufes von dem Berge fturgt -Parricida (erfdridt). Geh' ich die Reuß? Gie floß bei meiner That. Cell. Um Abgrund geht ber Weg, und viele Rreuze Bezeichnen ihn, errichtet jum Gedachtniß Der Wanderer, die die Lawine begraben. Parricida. Ich furchte nicht bie Schrecken ber Natur, Wenn ich des Herzens wilde Qualen gahme. Cell. Bor jedem Kreuze fallet bin und buget Mit heißen Reuethränen Eure Schuld -Und feid Ihr gludlich durch die Schredensftraße, Cendet der Berg nicht seine Windeswehen Auf Euch herab von dem beeisten Roch, Go tommt 3hr auf die Brude, welche ftaubet. Wenn sie nicht einbricht unter Eurer Schuld, Wenn Ihr fie gludlich hinter Guch gelaffen, Co reißt ein schwarzes Kelsenthor sich auf -Rein Tag hat's noch erhellt - da geht Ihr durch. Es führt Euch in ein heitres Thal ber Freude -Doch ichnellen Schritts mußt Ihr vorüber eilen; Ihr durft nicht weilen, wo die Ruhe wohnt. Parricida. O Rudolph! Rudolph! Königlicher Uhn! So gieht dein Entel ein auf beines Reiches Boden! Tell. Go immer fteigend tommt Ihr auf Die Soben Des Gotthards, wo die em'gen Geen find, Die von des himmels Stromen felbft fich füllen. Dort nehmt Ihr Abschied von der deutschen Erde, Und muntern Laufs führt Euch ein andrer Strom Ins Land Italien hinab, Guch das gelobte -(Man hört ben Ruhreihen von vielen Alphörnern geblafen.) Ich höre Stinimen. Fort! Sedwig (eilt berein). Wo bist du. Tell? Der Bater tommt! Es nahn in frohem Rug Die Eidgenoffen alle -Wehe mir! Varricida (verhüllt sich). 3d barf nicht weilen bei ben Glüdlichen. Cell. Beh, liebes Beib. Erfrische diesen Mann, Belad ibn reich mit Baben, denn fein Weg Aft weit, und feine Berberg findet er. Gile! Gie nahn. Wer ift es? tiedmig. Forsche nicht! Cell.

Und wenn er geht, so wende beine Augen, Daß sie nicht jeben, welchen Weg er wandelt!

Barricida geht auf ben Tell zu mit einer raschen Bewegung; dieser aber bebeutet ihn mit der Hand und geht. Wenn beibe zu verschiedenen Seiten abgegangen, verändert sich ber Schauplatz, und man sieht in der

#### Letten Scene

ben ganzen Thalgrund vor Tells Wohnung, nebst den Anhöhen, welche ihn einschliegen, mit Landleuten besehrt, welche sich zu einem malerischen Ganzen gruppleren. Andre tonmen über einen hohen Sieg, der über den Schächen führt, gezogen. Walther Fürst mit den beiden Anaben, Melchthal und Staufsacher fommen vorwärts, andere drängen nach; wie Tell herauskritt, emsangen ihn alle mit lautem Kroblocken.

Alle. Es lebe Tell! ber Schütz und der Erretter!

(Indem sich die Borbersten um den Tell drängen und ihn umarmen, ericheinen noch Rubenz und Bertha, jener die Landleute, diese die Hebrig umarmend. Die Musik vom Berge begleitet diese ktumme Scene. Wenn sie geendigt, tritt Bertha in die Mitte des Botts.)

Sertha. Landleute! Eidgenossen! Nehmt mich auf In euern Bund, die erste Glückliche, Die Schutz gesunden in der Freiheit Land. In eure tapsre Hand seg' ich mein Recht, Wollt Ihr als eure Bürgerin mich schützen? Landleute. Das wollen wir mit Gut und Blut. Bertha.

Wohlan!

So reich' ich diesem Jüngling meine Rechte, Die freie Schweizerin dem freien Mann! Undenz. Und frei erklär' ich alle meine Knechte.

(Indem die Mufit von neuem rafch einfällt, fällt der Borhang.)

------

Hosted by Google

# Die Huldigung der Künste.

Ein lyrisches Spiel.

Ihrer Kaisers. Soheit der Fran Erbprinzessin von Weimar Maria Baulowna Großfürstin von Augland in Shrfurcht gewidmet

und borgestellt auf dem hoftheater ju Beimar am 12. Robember 1804.

#### Personen.

Bater. Mutter. Chor von Landleuten.

Genius.

Jüngling. Mädden. Die fieben Rünftc.

Die Scene ift eine freie landliche Begend;

in ber Mitte ein Orangenbaum, mit Früchten belaben und mit Bandern geschmudt. Landleute find eben beschäftigt, ihn in die Erde zu pflanzen, indem die Maden und Rinder ihn zu beiden Seiten an Blumentetten halten.

Vater. Wachse, wachse, blühender Baum Mit der goldnen Früchtekrone,
Den wir aus der fremden Zone,
Pstanzen in dem heimischen Raum!
Fülle süßer Früchte beuge
Deine immer grünen Zweige!
Alte kandleute. Wachse, wachse, bsühender Baum
Strebend in den Himmelraum!
Vüngling. Wit der dust'gen Blüthe paare
Prangend sich die goldne Frucht!
Stehe in dem Sturm der Jahre,
Daure in der Zeiten Flucht!
Alte. Stehe in dem Sturm der Jahre,
Tanre in der Zeiten Flucht!
Mutter. Nimm ihn auf, o heil'ge Erde,
Vinnn den zarten Fremdling ein!

Kührer der geflecten Seerde, Soher Flurgott, pflege fein! Madden. Pflegt ihn, gartliche Dryaden! Schitt' ihn, schitt' ihn, Vater Pan! Ilnd ihr freien Oreaden, Daß ihm feine Wetter ichaben. Keffelt alle Stürme an! Alle. Pflegt ihn, gartliche Drhaden! Schüt' ihn, schüt' ihn, Vater Pan! Jüngling. Lächle dir der warme Acther Ewig flar und ewig blau! Sonne, gib ihm beine Strahlen, Erde, gib ihm beinen Than! Alle. Sonne, gib ihm beine Strahlen! Erde, gib ihm beinen Thau! Vater. Treude, Freude, neues Leben Mögst du jedem Wandrer geben; Denn die Freude pflanzte dich. Mögen deine Nettargaben Rod ben spätsten Entel laben, Und erquidet fegn' er bich! Alle. Freude, Freude, neues Leben Mögft du jedem Wandrer geben; Denn die Frende pflanzte bich.

Sie tangen in einem bunten Reihen um den Baum. Die Musit des Orchesters begleitet sie und geht allmählig in einen edlern Sthl über, während daß man im hintegrunde den Genius mit den sieben Göttlunen herabsteigen sieht. Die Landleute ziehen fich nach beiden Seiten der Bishne, inden der Benius in die Mitte tritt und die drei bildenden Kinste sich zu seiner Rechten, die vier redenden und musitalischen sich zu seiner Linten stellen.

Chor der Künste. Wir kommen von fernher, Wir wandern und schreiten Von Bölkern zu Bölkern,
Bon Zeiten zu Zeiten;
Bir suchen auf Erden ein bleibendes Haus.
Um ewig zu wohnen
Auf ruhigen Thronen,
In schaffender Stille,
In wirkender Fülle,
Bir wandern und suchen und finden's nicht aus.
Jüngling. Sieh, wer sind sie, die hier nahen,
Eine göttergleiche Schaar!
Vilber, wie wir nie sie sahen;
Es ergreift mich wunderbar.

Hosted by Google

Genius. Bo die Baffen erflirren Mit eisernem Rlang, Wo der Haß und der Wahn die Herzen verwirren, Wo die Menschen wandeln im ewigen Frren Da wenden wir flüchtig den eilenden Bang. Chor der kunfte. Wir haffen die Falschen, Die Götterverächter; Wir suchen der Menschen Aufricht'ge Geschlechter; Wo tindliche Sitten Uns freundlich empfahn, Da bauen wir Hütten Und fiedeln uns an! Madchen. Wie wird mir auf einmat! Die ift mir geschehn! Es zieht mich zu ihnen mit dunkeln Gewalten; Es find mir befannte, geliebte Geftalten, Und weiß doch, ich habe fie niemals gesehn. Alle Candleute. Wie wird mir auf einmal! Wie ift mir geschehn! Cenius. Aber, still da feh' ich Menschen, Und fie scheinen hoch bealuct: Reich mit Bandern und mit Rrangen, Restlich ift ber Baum geschmückt. - Gind dies nicht der Freude Spuren? Redet! Bas begibt fich bier? Vater. Birten find wir diefer Minren, Und ein Gest begeben wir. Benius. Welches Reft? D laffet boren! Mutter. Unfrer Ronigin gu Ehren, Der erhabnen, gutigen, Die in unser ftilles Thal Riederstieg, uns gu beglüden, Uns dem hoben Raiferfaal. Bungling. Gie, die alle Reize fchmiiden, Butig, wie der Conne Strahl. Genius. Barum pflanzt ihr diesen Baum? Jungling. Uch, fie fommt aus fernem Land, Und ihr Berg blidt in die Ferne! Reffeln möchten wir fie gerne Un das neue Baterland. Genius. Darum grabt ihr biefen Baum Mit den Burgeln in die Erde, Daß die Sohe heimisch werde In bem neuen Baterland?

Madden. Ad, fo viele garte Bande Biehen fie jum Jugendlande! Alles, was fie bort verließ, Ihrer Kindheit Paradies Und den beil'gen Schoof der Mutter Und das große Berg der Briider Und der Schwestern garte Bruft -Rönnen wir es ihr erfeten? Ist ein Preis in der Natur Golden Freuden, folden Schäten? Benius. Liebe greift auch in die Ferne, Liebe feffelt ja kein Ort. Wie die Flamme nicht verarmet, Ründet sich an ihrem Keuer Gine andre machsend fort -Was fie Theures dort befeffen. Unverloren bleibt es ihr; Sat fie Liebe dort verlaffen, Findet fie die Liebe hier. Mutter. Ad, fie tritt aus Marmorhallen, Aus dem goldnen Saal der Pracht. Wird die Sobe sich gefallen Sier, wo über freien Auen Nur die goldne Sonne lacht? Genius. Sirten, euch ift nicht gegeben, In ein schönes Herz zu schauen! Wiffet, ein erhabner Ginn Legt das Große in das Leben, Und er sucht es nicht darin. Büngling. D schöne Fremdlinge! lebrt uns sie binden, D lehret uns, ihr wohlgefällig sein! Bern wollten wir ihr duft'ge Krange winden Und führten sie in unfre Sitten ein! Genius. Ein schönes Berg hat bald sich heim gefunden, Es schafft fich felbst, still wirkend, seine Welt. Und wie der Baum sich in die Erde schlingt Mit seiner Wurzeln Rraft und fest sich kettet, So rankt das Edle fich, das Treffliche, Mit seinen Thaten an das Leben an. Schnell knüpfen sich der Liebe garte Bande, Wo man beglückt, ift man im Baterlande. Alle Candleute. O schöner Fremdling! sag, wie wir fie binden, Die Herrliche, in unsern stillen Grunden? Genius. Es ist gefunden icon, das garte Band, Richt Alles ift ibr fremt in biefem Land;

Mich wird fie wohl und mein Gefolge fennen, Wenn wir uns ihr verfündigen und nennen.

Gier tritt der Genius bis ans Profeenium, die fieben Göttinnen thun das Gleiche, so daß fie gang vorn einen halbtreis bilden. In dem Augenblid, wo sie vortreten, enthüllen sie ihre Uttribute, die sie jest unter den Gewändern verborgen gehalten.)

Genius (gegen die Fürstin). Ich bin der schaffende Benius des Schönen, Und die mir folget, ift ber Runfte Schaar.

Wir find's, die alle Menschenwerte tronen,

Wir schmuden ben Balaft und ben Altar.

Langft mohnten wir bei beinem Raiferstamme,

Und sie, die Herrliche, die dich gebar, Sie nährt uns felbst die beil'ge Opferflamme

Mit reiner Sand auf ihrem Sausaltar.

Wir find bir nachgefolgt, von ihr gesendet;

Denn alles Gliid wird nur durch uns vollendet.

Architektur (mit einer Mauertrone auf bem Saupt, ein goldnes Schiff in ber Mechten). Dich fahft bu thronen an der Newa Strom!

Dein großer Uhnherr rief mich nach dem Norden, Und dort erbaut' ich ihm ein zweites Rom;

Durch mich ift es ein Raifersit geworden.

Ein Baradies der herrlichteit und Größe Stieg unter meiner Zauberruthe Schlag.

Jett rauscht des Lebens lustiges Getose,

Wo vormals nur ein duftrer Nebel lag;

Die ftolze Flottenrüftung seiner Mafte

Erschreckt ben alten Belt in feinem Meerpalafte.

Sculptur (mit einer Bictoria in der Sand).

Much mid haft bu mit Staunen oft gefehen,

Die ernste Bildnerin der alten Götterwelt. Auf einen Felsen — er wird ewig stehen —

Bab' ich fein großes Belbenbild geftellt;

Ilnd diefes Giegesbild, das ich erschaffen, (Die Victoria zeigend)

Dein hoher Bruder schwingt's in macht'ger Sand;

Es fliegt einher vor Alexanders Waffen,

Er hat's auf ewig an fein heer gebannt.

3ch tann aus Thon nur Lebenlofes bilden, Er ichafft fich ein gefittet Bolt aus Wilden.

Malerei. Auch mich, Erhabne! wirft bu nicht verkennen,

Die heitre Schöpferin der täuschenden Bestalt.

Bon Leben blitt es, und die Farben brennen

Auf meinem Ench mit glübender Bewalt. Die Ginne weiß ich lieblich gu betrugen,

Ja, durch die Augen täusch' ich selbst das Berg; Wiit des Geliebten nachgeahmten Zügen

Berfüß' ich oft der Gehnsucht bittern Schmerz.

Die sich getrennt nach Rorben und nach Süben, Gie haben mich - und find nicht gang geschieden. Poefic. Mich halt tein Band, mich feffelt feine Schranke, Frei schwing' ich mich durch alle Räume fort. Mein unermeglich Reich ift der Gedanke, Und mein gefligelt Werkzeug ist das Wort. Bas fich bewegt im himmel und auf Erden, Bas die Natur tief im Berborgnen ichafft, Muß mir entschleiert und entsiegelt werden, Denn nichts beschränkt die freie Dichterkraft; Doch Schönres find' ich nichts, wie lang ich wähle, Mis in der schönen Form — Die schöne Scele. Mufik (mit ber Leier). Der Tone Macht, die aus den Saiten quillet, Du fennst sie wohl, du übst fie machtig aus. Bas ahnungsvoll den tiefen Busen füllet, Es spricht sich nur in meinen Tönen aus; Gin holder Bauber fpielt um deine Sinnen, Ergieß' ich meinen Strom von harmonien, In fußer Wehmuth will das Berg gerrinnen, Und von den Lippen will die Gecle fliehn. Und fet' ich meine Leiter an von Tonen, Ich trage dich hinauf zum höchsten Schönen. Cans (mit der Cymbale). Das hohe Göttliche, es ruht in ernster Stille; Mit stillem Beift will es empfunden fein. Das Leben regt sich gern in üpp'ger Fülle; Die Jugend will sich außern, will sich freun. Die Freude führ' ich an ber Schönheit Bilgel, Die gern die garten Grengen übertritt; Dem ichweren Körper geb' ich Zephyrs Fliigel, Das Gleichmaß leg' ich in des Tanges Schritt. Was sich bewegt, lent' ich mit meinem Stabe, Die Grazie ift meine Schöne Babe. Schanspielkunst (mit einer Doppelmaste). Gin Janusbild laff' ich vor dir erscheinen, Die Frende zeigt es hier und hier den Schmerg. Die Menschheit wechselt zwischen Luft und Weinen, Und mit bem Ernste gattet fich ber Scherg. Mit allen seinen Tiefen, seinen Soben Roll' ich das Leben ab vor deinem Blick. Wenn du das große Spiel der Welt gesehen, So fehrst du reicher in dich selbst gurud; Denn, wer den Ginn aufs Bange halt gerichtet, Dem ift der Streit in seiner Bruft geschlichtet. Benius. Und Alle, die wir hier por dir erschienen. Der hohen Kunfte beil'ger Götterfreis.

Sind wir bereit, o Furftin, dir gu dienen. Bebiete du, und ichnell, auf bein Beheiß, Wie Thebens Mauer bei der Leier Tonen, Belebt fich der empfindungslose Stein, Entfaltet fich bir eine Welt bes Schönen. Architektur. Die Ganle foll fich an die Gaule reihn. Sculptur. Der Marmor ichnielzen unter hammers Schlägen. Malerci. Das Leben frisch sich auf der Leinwand regen. Mufik. Der Strom der harmonieen dir erflingen. Cang. Der leichte Tang ben muntern Reigen fchlingen. Schaufpielkunft. Die Welt fich bir auf Diefer Bubne fpiegeln. Pocfic. Die Phantafie auf ihren macht'gen Flügeln Dich zaubern in das himmlische Gefild! Malerei. Und wie der Gris ichones Farbenbild Sich glänzend aufbaut aus der Sonne Strahlen, Go wollen wir mit ichon vereintem Streben,

Der hohen Schönheit sieben heil'ge Zahlen, Dir, Herrliche, den Lebensteppich weben! Alle Kunste (sich umfassend).

Denn aus der Kräfte schön vereintem Streben Erhebt fich, wirfend, erft das mahre Leben.

# Iphigenie in Aulis.

Uebersett aus dem Euripides.

Personen.

Agamemnon. Menclaus. Chilles. Llytämnestra, Agamemnons Gemahlin. Jphigenic, Agamemnons Tochter. Ein alter Stlave Agamemnons. Ein Botc.

Chor, fremde Frauen aus Chalcis, einer benachbarten Landschaft, die gefommen find, die Aricgs- und Flottenruftung der Griechen in Aulis zu feben.

Die Scene ift das griechifche Lager in Mulis bor dem Belt Ugamenmons.

Scenarium, 1) Agamemnon. Greis. — 2) Chor. — 3) Menelaus. Greis. Chor. — 4) Ngamemnon. Menelaus. Chor. — 5) Agamemnon. Menelaus. Chor. — 5) Agamemnon. Menelaus. Chor. — 5) Agamemnon. Menelaus. Chor. — 7) Chor. — 8) Atytämnestra. Jphigenic. Orest. Begleiter. Chor. — 9) Agamemnon. Athtämnestra. Ishgemic. Chor. — 10) Agamemnon. Athtämnestra. Chor. — 11) Chor. — 12) Achistes. Chor. — 13) Athtämnestra. Achistes. Chor. — 14) Athtämnestra. Achistes. Chor. — 15) Athtämnestra. Achistes. Chor. — 16) And Menelaus. Chor. — 17) Achistes. Chor. — 18) Agamemnon. Chor. Athtämnestra. Orest. — 20) Achtämnestra. Ophigenic. Ohor. — 20) Achtämnestra. Ohor. — 20) Achtämnestra. Ohor. — 21) Athtämnestra. Orest. Achtses. Chor. — 22) Athtämnestra. Orest. Achtses. Chor. — 22) Athtämnestra. Orest. Achtses. Chor. — 22) Athtämnestra. Orest. Aphigenic. Orest. Achtses.

## Erster Akt.

### Erfter Auftritt.

Agamemnon. Der alte Sflave.

Agamemnon (ruft in das Zelt). Hervor aus diesem Zelte, Greis! Sklave (indem er heraustommt). Hier bin ich.

Was sinnst du Neues, König Agamemnon? Agamemnon. Du wirst es hören, komm.

klave. Fch bin bereit. Mein Alter flieht der Schlummer, und noch frisch Sind meine Augen.

Agamennon. Das Gestirn bort oben — Wie beifit's?

Sklave. Du meinst ben Sirius, der nächst Dem Siebensterne der Pleiaden rollt? Noch schwebt er mitten in dem Himmel.

Agamemnon. Auch Läßt noch fein Bogel sich vernehmen, fein Geräusch des Meeres und der Winde. Stumm liegt alles Um den Euripus her.

Sklave. Und doch verlässest Du dein Gezelt, da überall noch Ruhe In Anlis herrscht, und auch die Wachen sich Nicht rühren? König Ugamemnon, komm.

Lag uns hineingehn.

Agamemnon. 3ch beneide dich, Und jeden Sterblichen beneid' ich, der Ein unbekanntes, unberühmtes Leben Frei von Wefahren lebt. Weit weniger Bencid' ich Den, den hohe Burden fronen. Sklave. Doch find es biefe, Die bas Leben gieren. Agamemnon. Zweideut'ge Bier! Berratherische Bobeit! Dem Winfche fuß, doch schmerzhaft dem Besiter! Jett ift im Dienst der Götter was verfebn, Das uns das Leben wuste macht; jetzt ift's Der Deinungen verhaftes Mancherlei, Die Menge, Die es uns verbittert. Sklave. Bon bir, o Berr, dem hochgewaltigen, Bor' ich bas ungern. Sat benn Atrens nur Bu thränenlosen Frenden dich gezengt? D, Agamemnon! Sterblicher, wie wir,

Bift du mit Luft und Leiden ausgestattet. Du magit es anders wollen - also wollen es Die himmtischen. Schon biese ganze Racht Ceh' ich der Lampe Licht von dir genährt, Den Brief, den du in Sanden haft, ju ichreiben. Du löjcheft bas Welchriebne wieder aus, Bett fiegelft bu ben Brief, und gleich barauf Gröffnest du ihn wieder, wirfft die Lampe Ru Boden, und aus beinen Angen bricht Ein Thränenstrom. Wie wenig fehlt, daß dich Richt Bergensangft der Ginne gar beraubt! Was drudt dich, herr? D, fage mir's! Bas ist Co Außerordentliches bir begegnet? Stomm, fage mir's. Du fagft es einem guten, Betreuen Mann, ben Tyndar beiner Gattin Im Beirathsgut mit übermacht, ben er Der Brant jum fichern Bachter mitgegeben.

Agamemnon. Drei Jungfraun hat die Tochter Thosting' Dem Tyndarus geboren. Phöbe hieß Die älteste, die zweite Klytamnestra, Mein Weib, die jüngste Helena. Es warben Um Belenas Befit mit reichen Schäten Die Kürsten Griechenlands, und blut'ger Zwist War von dem Beere ber verschmähten Freier Dem Glüdlichen gedroht. Lang zanderte, Dies fürchtend, bang und ungewiß, der Ronig, Den Chaemahl der Tochter zu entscheiden. Dies Mittel finnt er endlich aus: es milffen Die Freier fich mit hohen Schwüren binden, Trantopfer gießen auf den flammenden Altar und freundlich sich die Rechte bieten. Ein fürchterlich Gelübd' entreißt er ihnen, Das Recht des Glüdlichen - fei auch, wer wolle, Der Glückliche - einträchtig gu beschützen, Rrieg und Verheerung in die beste Stadt Des Griechen oder des Barbaren, der Von Saus und Bette die Gemahlin ihm Bewaltsam rauben würde, zu verbreiten. Als nun gegeben mar der Schwur, durch ihn Der Freier Ginn mit Schlauer Runft gebunden, Berftattet Tyndarns der Jungfrau, felbst Den Gatten sich zu wählen, dem der Liche Belinder Sauch das Berg entgegen neigte. Sie mahlt - o hatte nie und nimmermehr So die Berderbliche gewählt! - fie wählt Den blonden Menelaus zum Gemable, Nicht lang, so läßt in Lacedamons Mauern, In reichem Kleiderstaate blühend, blitzend Bon Gold, im gangen Brunke der Barbaren, Der junge Phrygier fich feben, ber, Wie das Gerücht verbreitet, zwischen brei Böttinnen einft ber Schone Preis entschieden, Bibt Liebe und empfängt und flüchtet nach Des Ida fernen Triften die Geranbte. Es ruft ber Zorn des Schwerbeleidigten Der Kürsten alte Schwüre jett heraus. Zum Streite stürzt ganz Griechenland. In Anlis Bersammelt sich mit Schiffen, Rossen, Wagen Und Schilden schnell ein fürchterlicher Mars. Mich. des Ergurnten Bruder, mählen fic Zu ihrem Oberhaupt. Unsel'ges Scepter, Wärst du in andre Hände doch gefallen!

Run liegt bas gange aufgebotne Beer, Beil ihm die Binde miderftreben, mugig In Aulis' Engen. Unter fürchterlichen Beängstigungen bringt der Seher Kalchas Den Götterspruch hervor, daß, wenn die Winde Cich drehn und Trojas Thurme fallen follen, Auf Artemis' Altar, ber Schützerin Bon Unlis, meine Tphigenia, mein Rind, Mis Opfer bluten muffe; blutcte Sie nicht, dann weder Kahrt, noch Sicg. Sogleich Erhält Talthybins von mir Befehl, Mit lautem Berolderuf bas gange Beer Der Griechen abzudanten. nimmermehr Will ich zur Schlachtbank meine Tochter führen. Durch seiner Grunde Kraft, und Erd' und himmel Bewegend, reißt ber Bruder endlich boch Mich hin, das Gräßliche geschehn zu laffen. Ninn schreib' ich an die Königin, gebiet' Ihr, ungesäumt zur Hochzeit mit Achill Die Tochter mir nach Aulis herzusenden, Boch rühm' ich ihr des Bräutigams Berdienft; Gie rascher anzutreiben, set, ich noch Bingu, es weigre fich Uchill, mit uns Nach Ilion zu ziehn, bevor er fie Als Gattin in sein Phthia beimgesendet. In dieser fälschlich vorgegebnen Hochzeit hab' ich des Kindes Opferung der Mutter Berhüllet. Außer Menelans, Ralchas Und mir weiß nur Ulng um bas Beheimniß. Doch, was ich damals schlimm gemacht, mach' ich In Diesem Briefe wieder gut, den du 3m Dunkel Dieser Nacht mich öffnen und Bersiegeln hast gesehn — Nimm, und gleich Damit nach Argos! — Halt — der Königin Und meinem Baufe, weiß ich, warst du ftets Mit Treu' und Redlichkeit ergeben. Bas Berborgen ift in Diefes Briefes Falten, Will ich mit Worten dir zu wissen thun. (Gr liest.) "Geborene der Leda, meinem erften "Cend' ich dies zweite Schreiben nach" - (Gr halt inne.) Sklave. Lies weiter! Berbirg mir ja nichts, Berr, bag meine Worte Mit dem Geschriebenen gleich lauten. Agamemnon (fährt fort zu lefen). "Die Tochter nicht zum wogenfichern Unlis,

"Euboas Bufen. Die Bermählung bleibt "Gelegeneren Tagen aufgehoben." Sklave. Und glaubst du, daß ber heftige Achill, Dem du die Gattin wieder nimmft, nicht gegen Die Königin und dich in wilder Wuth Ergrimmen werde? Herr, von daher droht Befahr - fag' an, mas haft du hier beschloffen? Agamemnon. Unwiffend leiht Achill mir feinen Ramen; Berborgen, wie der Götterfpruch, ift ihm Die vorgegebne Hochzeit. Ihm also Raubt dieses Opfer feine Braut. O Könia! Sklave. Ein grausenvolles Unternehmen ift's. In bas du dich verftridet haft. Du lodest Die Tochter, als des Göttinsohnes Brant, Ins Lager her, und beine Absicht war, Den Danaern ein Opfer zuzuführen. Agamemnon. Ach, meine Sinne hatten mich verlaffen! - Götter! Versunken bin ich in des Jammers Ticfen. Doch eile, lauf! Mur jetzt bergiß den Greis. Sklave. Herr, fliegen will ich. Agamemnon. Lag nicht Mildigkeit, Nicht Schlaf an eines Laches Ufer, nicht Im Schatten ber Wehölze bich verweilen. Sklave. Denk beffer von mir, Konig. Agamemnon. Bib besonders Wohl Acht, wo sich die Straßen scheiden, ob Nicht etwa schon voraus ist zu ben Schiffen Der Wagen, der sie bringen soll. Es ist Bar etwas Schnelles, wie die Raber laufen. Sklave. Sei meiner Bachsamkeit gewiß. 3ch halte Agamemnon. Dich nun nicht länger. Gil' aus biefen Grenzen -Und — hörst du — trifft sich's, daß dir unterwegs Der Wagen aufstößt, o, so drehe du, Du felbst, die Rosse ruckwärts nach Mycene. (Es ift indessen Tag geworden) Sklave. Wie aber - sprich - wie find' ich Glauben bei Der Jungfrau und der Königin? Agamemnon. Nimm nur Das Siegel wohl in Acht auf diesem Briefe. Hinweg! Schon farbt die lichte Morgenröthe Den himmel weiß, und flammenwerfend fteigen Der Sonne Rader icon herauf - Beh, nimm Die Last von meiner Seelc! (Stlave geht ab.)

Ach, daß keiner

Der Sterblichen sich selig nenne, feiner Sich glücklich bis ans Ende! — Leidenfrei Ward feiner noch geboren! (Er geht ab.)

### Bwischenhandlung.

Chor (tritt auf.) Aus Chalcis, meiner Heimath, bin ich gezogen, Die mit Meeran treibenden Wogen Die ruhmreiche Arethusa beneht. Ueber den Euripus hab' ich geseht, Der Griechen herrliche Schaaren zu sehen Und die Schiffe am lebendigen Strand, Die so rasch und gesehrig sich drehen Unter dieser Halbgötter Hand.

In der Trojer fernes Land Kolgen sie, wie ich daheim ersahren, Ugamennons fürstlichem Haupt Und dem Bruder mit den blonden Haaren Hind dem Bruder mit den blonden Haaren Heimzustissten, die der Phychgier gerandt, Helma vom User der Barbaren. Bon des Eurotas schilfreichem Strand Kibrte sie Paris in Priamus' Land, Paris, dem am thauenden Bach Vingend mit der göttlichen Athene Und mit Heren um den Preis der Schöne, Cypria das schöne Weib versprach.

(Antistrophe.) Ich bin durch die heiligen Haine gegangen, Wo sie Dianen mit Opfern erfreun, Junge Gluth auf den schamhaften Wangen, Mijcht' ich mich in die kriegrischen Keihn, An des Lagers eisernen Schäben, An der Schilde surchtbarer Wehr Weinen bewundernden Blick zu ergößen, An der Rosse freitbarem Heer.

Erst jah ich die tapfern Zeltgenossen, Der Ajare Heldenpaar, vereint Mit Protestlas, dem Freund, Auf den Siken friedlich hingegossen; Des Ditens Sohn, und dich — die Krone Salamis' — surchtbarer Telamone! An des Würfels wechselndem Glück Labte sich der Helden Blück

Gleich nach diesen sah ich Diomeden, Ares' tapfern Sprößling, Merion,

Und Poseidons Eufel, Palameden, Und Laertes' listenreichen Sohn, Seiner Felsen-Ithaka entstiegen, Virens dann, den Schönsten aus dem Zug, An des Diskus mannigsachem Flug Lustig sich verquikgen.

(Spode.) Auch der Thetis Sohn hab' ich geschen, Den der weise Chiron auserzog, Raschen Laufes, wie der Windc Wehen, Mit Erstaunen hab' ich's angesehen, Wie er slüchtig längs dem User stog, Schwergeharnischt mit geschwinden Sohlen Sines Wagens Flug zu überholen, Den die Schnelle von vier Rossen zog. Uebergoldet waren ihre Zügel, Bunte Schenkel, gelbes Nähnenhaar Schmickten das Gespann auf jedem Flügel; Weißgessecket und nicht aus Weisperschelle und mit konten Pusen.

Mit dem Stachel und mit lautem Rufen Trieb die Renner Pheräs König an, Aber immer dicht an ihren Hufen Sing des waffenschweren Läufers Bahn.

(ZweiteStrophe.) Jeht sahien — ein Schauspiel zum Entziscen! — Ihrer Wimpel zahlenloses Wehn; Nein, sein Mund vermag es auszudrücken, Was mein weiblich Auge hier gesehn. Fünfzig Schiffe tapfrer Myrmidonen — Zeus' glorreicher Enkel führt sie an — Zieren rechts der Flotte schönen Plan. Auf erhabenem Berdecke thronen, Zeichen des unsterblichen Peliden, Goldne Nereiden.

(Zweite Antistrophe.) Fünfzig Schiffe zählt' ich, die, regieret Bon Kapanens' und Mecistens Sohn, Der Argiver Mars herangeführet. Sechzig sührt zum Streit nach Flion Thesens' Sohn von der Athener Küste, Pallas mit gestügestem Gespann Ist ihr Zeichen, auf der Wasserwüste Sine Helserin dem Steuermann!

(Dritte Strophe.) Der Böoten fünfzig Schiffe kamen, Kenntlich an des Stifters Schlangenbild. König Leitus, aus der Erde Samen, Bringt sie aus dem phocischen Gefild.

Künfzig Schiffe führte der Dilide, Mjar, aus der Lotrier Bebiete. (Dritte Untiftrophe.) Bon Mycene tam mit hundert Maften Ugamemnon, Atreus' Gohn, Seinen Scepter theilend mit Abraften, Dem Bewaltigen von Sichon. Tren und dienstlich seines Freundes Barme, Folgt' auch er ber Briechen Belbengug, Beimzuholen, die in Räubers Urme Des geflohnen Symens Freuden trug. Deftors Flotte hab' ich jest begrüßet; Alpheus' ichonen Stromgott fieht man bier, Der die Beimath nachbarlich umfließet, Dben Menich und unten Stier. (Dritte Epode.) Mit zwölf Schiffen schließt an die Achaer Buneus, Fürst der Enier, sich an. Elis' Berricher folgen, die Epeer, Des Eurntus Scepter unterthan. Bon den Edinaden, wo zu magen Reine Landung, führt der Taphen Macht, Die das Meer mit weißen Rudern Schlagen, Micges, Cohn des Phyleus, in die Schlacht. Beide Flügel bindend, schließt der Telamone, Den die stolze Salamis gebar, Mit zwölf Schiffen - biefes Zuges Rrone. Co erfragt' ich's, und so nahm ich's wahr. Diefes Bolf, im Anderschlag erfahren, Mit Berwundrung hab' ich's nun erblickt. Weh dem tühnen Fahrzeug der Barbaren, Das die Parze ihm entgegenschickt! In die Bucht der väterlichen Laren hoffe feines freudig einzufahren!

(Bieles wußt' ich schon) hab' ich gesehn, Die Erinnerung an diese Dinge, Nimmer, nimmer wird sie mir vergehn.

# Zweiter Akt.

Erster Auftritt.

Menelaus. Der alte Stlave fommen in heftigem Wortwechsel. Sklave. Das ift Gewalt! Gewalt ift das, du wagest, Was du nicht wagen sollst, Atride!

And das Schlachtgerathe und ber Schiffe Menge

Menelaus. Geh!
Das heißt zu treu an seinem Herrn gehandelt.
Sklave. Sin Vorwurf, der mir Shre bringt.
Menelaus. Du sollst
Nich beulen, Alter, thust du deine Pflicht
Nicht besser.
Du hast keine Briese zu

Erbrechen, die ich trage.

Menelaus. Du haft feine

Bu tragen, die ganz Griechensand verderben. Sklave. Das mache du mit Andern aus. Mir gib Den Brief zurude.

Menelaus. Nimmermehr.

Sklave. Ich lasse

Nicht eher ab — Alenelaus. Nicht weiter, wenn dein Kopf

Nicht unter meinem Scepter bluten soll. Sklave. Maa's! Es ist ehrenvoll, für seinen Herrn

Bu sterben. Menelaus. her den Brief! Dem Sklaven ziemen So viele Borte nicht. (Er entreißt ihm ben Brief.)

Sklave (cufenb). D mein Gebieter!

Gewalt, Gewalt geschieht uns, Agamennon!

Gewaltsan reißt er deinen Brief mir aus

Den händen. Menesaus will die Stimme Der Känden. Menesaus will die Stimme Der Villigkeit nicht hören und entreißt Mir deinen Brief.

### Bweiter Auftritt.

Agamemnon zu den Borigen.

Agamemnon. Wer lärmt so vor den Thoren? Was für ein unanständig Schrei'n? Sklave. Mich, Herr,

Nicht diesen mußt du hören.\* Agamemnon (zu Menelaus.) Nun, was schiltst

Du diesen Mann und zerrst ihn so gewaltsam herum?

Menelaus. Erst sieh mir ins Gesicht; antworten Werd' ich nachher.

Agamemnon. Ich — ein Sohn Atreus' — soll Etwa die Augen vor dir niederschlagen?

Menelaus. Siehft du dies Blatt, das ein verdammliches Geheimniß birgt?

. Es muß angenommen werden, daß der Stlave fich hier gurudgieht ober auch gang entfernt.

Agamemnon. Gib es zurüd, dann fprich! Menelaus. Nicht eher, bis das gange Beer erfahren, Wovon es handelt. Bas? bu unterfingst bich. Agamemnon. Das Siegel zu erbrechen? zu erfahren, Was nicht bestimmt war, dir bekannt zu werden? Menelaus. Und, dich noch schmerzlicher zu franten, sieh, Da dect' ich Ränke auf, die du im Stillen Berübteft, Agamemnon. Gine Frechheit ohne Bleichen! Wo - o ihr Götter! - wo kam dieser Brief An deine Hände? Wo ich beine Tochter Alenelaus. Bon Argos endlich kommen sehen wollte. Agamemnon. Wer hat zu meinem Suter dich bestellt? Ist das nicht frech? Menelaus. Ich übernahm es, weil's Mir so gefiel, denn deiner Anechte bin 3dy feiner! 1 Unerhörte Dreistigkeit! Agamemnon. Bin ich nicht Berr mehr meines Saufes? Alenelaus. Cohn Utreus'! Festen Sinnes bist bu nicht! Beut willst du dieses, gestern mar es jen's, Und etwas anders ift es morgen. Agamemnon. Scharfklug. Das bist du! Unter vielen schlimmen Dingen ist Das ichlimmfte eine icharfe Bunge. Menclaus. Gin ichlimmres ift ein wantelmuth'ger Ginn; Denn der ist ungerecht und undurchschaulich Den Freunden. Den Beweiß will ich gleich führen. Lag nicht, weil jett der Born dich übermeiftert, Die Wahrheit dir zuwider sein. Groß Lob Erwarte nicht. Ift jene Beit dir noch Erinnerlich, da du der Griechen Kührer In den Trojanerfrieg zu heißen branntest? Gehr ernstlich wünschtest du, was du in schlauer Bleichgültigfeit zu bergen dich bemühteft. Wie demuthsvoll, wie fleinlaut marft du da! Wie wurden alle hande da gedrücket! Da hatte, wer es nur verlangte, wer's Much nicht verlangte, freien Bugang, freies Und offnes Dhr bei Atrens' Cohn! Da standen

Geöffnet allen Griechen beine Thore. So faufteft du mit schmeichlerischem Wesen

Den hohen Rang, zu dem man dich erhoben. Was mar bein Dant? Des Wunsches kann gewährt, Sieht man bich plötglich bein Betragen andern. Der Freunde wird nicht mehr gedacht; schwer halt's, Mur vor bein Angesicht zu tommen; felten Erblickt man dich vor deines Hauses Thoren. Die alte Denkart tauscht kein Chrenmann Auf einem höhern Poften. Mehr als je. Sebt ihn das Blud, dentt feiner alten Freunde Der Chrenmann, denn nun erst fann er ihnen Vergangne Dienste fraftiglich vergelten. Sieh, damit fingst du's an! Das war's, was mich Zuerst von dir verdroß! Du kommst nach Aulis, Das heer der Danaer mit dir. Der Zorn Der himmlischen verweigert uns die Winde. Gleich bist du weg. Der Streich schlägt bich zu Boben. Es dringt in dich der Griechen Ungeduld, Der Schiffe muß'ge Last zurudgesandt, In Aulis länger unnütz nicht gu raften. Die kläglich stand es da um beine Feldherrnschaft! Bas für ein Leiden, keine tausend Schiffe Mehr zu befehligen, auf Troja's Feldern Nicht mehr der Griechen Schaaren auszubreiten! Da kam man zu dem Bruder. "Was zu thun? Wo Mittel finden, daß die suße herrschaft Und die erwordne herrlichkeit mir blieb'?" Es fündigt eine gunft'ge Fahrt den Schiffen Der Seher Ralchas aus dem Opfer an, Wenn du dein Rind Dianen ichlachteteft. Wie fiel dir plötslich da die Last vom Herzen!2 Bleich, gleich bift du's zufrieden, fie gu geben. Mus freient Untrieb, ohne Zwang (daß man Dich zwang, fannst bu nicht fagen) sendest du Der Königin Befehl, dir ungefaumt Bum hochzeitlichen Band mit Peleus' Gobn (So gabst du vor) die Tochter herzusenden. Run haft du plotlich eines andern dich Besonnen, sendest heimlich midersprechenden Befehl nach Argos; nun und nimmermehr Willst du gum Mörder werden an dem Rinde. Doch ift die Luft, die jetso dich umgibt, Die nämliche, die beinen erften Schwur Bernommen. Doch so treiben es die Menschen! Zu hohen Würden sieht man Tausende Aus freier Wahl sich drangen, in vermeffnen Schiller, Werle. 11. 38

Entwürsen schwindelnd fich versteigen; doch Bald legt ben Wahn des Saufens Flatterfinn, Und ihres Unvermögens ftiller Wint Bringt schimpflich fie zum Widerruf. Nur um Die Briechen thut mir's leid, voll hoffnung ichon, Bor Troja hohen Heldenruhm zu ernten, Jest beinetwegen, beiner Tochter megen, Das Hohngelächter niedriger Barbaren! Dein! eines Beeres Führung, eines Staates Bermaltung follte Reichthum nie vergeben -Stopf macht ben Berrn. Es fei ber Erfte, Befte Der Ginfichtsvolle! Er foll Ronig fein. Chor. Bu mas für schrecklichen Geganten kommt's, Wenn Streit und Zwist entbrennet zwischen Briidern! Agamemnon. Die Reih' ift nun an mir, bich anzuklagen. Mit fürzern Worten will ich's thun — ich will's Mit sanftern Worten thun, als du bem Bruder Bu hören gabst. Bergessen darf sich nur Der Schlechte Mensch, ber fein Erröthen fennt. Sag' an, was für ein Dämon spricht aus beinem Entflammten Aug? Was tobest du? Wer that Dir webe? Wornach fteht dein Sinn? Die Freuden Des Chebettes municheft bu gurude? Bin ich's, der dir sie geben kann? Ift's recht, Wenn du die Beimacführte schlecht bewahrtest. Dag ich Unschuldiger es bugen foll? Mein Chrgeig bringt dich auf? - Wie aber nenuft Du das, Bernunft und Billigfeit verhöhnen, Um eine schöne Frau im Arm zu haben? D wahrlich! eines ichlechten Mannes Freuden Sind Freuden, die ihm ahnlich sehn! Weil ich Ein raiches Wort nach begrer Ueberlegung Buriide nahm, bin ich barum gleich rafend? Ift's einer, wer ift's mehr, als du, ber, wieder Zu haben die Abschenliche, die ihm Ein gnäd ger Gott genommen, keine Mühe Bu groß und feinen Preis zu thener achtet? Um beinetwillen, meinft bu, haben Tyndarn Durch tollen Schwur die Kürften fich verpflichtet? Der hoffnung suge Bottin rig, wie bich, Die Liebestrunkenen dabin. Go führe Sie denn gum Krieg nach Troja, diese Belfer! Es tommt ein Tag, schon seh' ich ihn, wo euch Des nichtigen, gewaltsam ausgepreßten Gelübdes schwer gereuen wird. Ich werde

Nicht Mörder sein an meinen eignen Rindern. Tret' immerhin, wie beine Leidenschaft es heischt, Berechtigfeit und Billigfeit mit Fugen, Der Racher einer Elenden gu fein. Doch mit verruchten Mörderhänden gegen Mein theures Rind, mein eigen Blut zu rafen --Abscheulich! Nein! Das würde Nacht und Tag In heißen Thränenfluthen mich verzehren. Sier meine Meinung, furz und flar und faglich: Benn du Bernunft nicht hören willst, so werd' Ich meine Rechte wiffen zu bewahren. Chor. Gang von dem Jetigen verschieden flang, Bas Agamemnon ehedem verheißen. Doch welcher Billige verargt es ihm, Möcht' er des eignen Blutes gerne schonen? Alenelaus. Go bin ich benn - ich ungludfel'ger Mann! -Um alle meine Freunde! Forbre nicht Agamemnon. Der Freunde Untergang — so werden sie

Bereit fein, dir gu dienen.

Menelaus.

Und woran Erfenn' ich, daß ein Bater uns gezeuget? Agamemnon. In allem, mas du Beifes mit mir theileft, In beinen Rasereien nicht.

Es macht Menelaus.

Der Freund des Freundes Rummer gu dem feinen. Agamemnon. Dring in mich, wenn du Liebes mir erweisest, Richt, wenn du Jammer auf mich häufst. Du fonntest Menelaus.

Doch der Achiver wegen etwas leiden! Agamemnon. In den Uchivern rafet, wie in dir,

Ein schwarzer Gott. Auf deinen König stolz, Menelaus. Berrathft du, Untheilnehmender, den Bruder.

Wohlan! so muß ich andre Mittel suchen, Und andre Freunde für mich wirken laffen.

#### Dritter Auftritt. Ein Bote ju ben Borigen.

Ich bringe fie - o König aller Griechen! Ich bringe, hochbeglückter, dir die Tochter, Die Tochter Jphigenia. Es folgt Die Mutter mit dem kleinen Sohn; gleich wirst bu Den langentbehrten lieben Anblid haben. Jett haben sie, vom weiten Weg erschöpft,

Am Karen Bach ausruhend, fich gelagert: Auf naher Wiese gradt bas losgebundene Befpann. Sich bin vorausgeschritten, baß Du jum Empfange dich bereiten möchteft; Denn ichon im ganzen Lager ift's bekannt, Gie sci's! - Rann beine Tochter ftill erscheinen? Ru ganzen Ediaaren drängt man sich berbei. Dein Rind gu febn — Es find ber Menfchen Angen Mit Ehrfurcht auf Die Glüdlichen gerichtet. 28as für ein Symen, fragt man bort und bier. 28as für ein andres Fest wird hier bereitet? Rief Rönig Agamemnon, nach ber lang Abwesenden Umarmungen verlangend, Die Tochter in das Lager? Gang gewiß, Berfett ein Anderer, geschieht's, der Bottin Bon Anlis die Berlobte vorzustellen. Wer mag ber Brantigam wohl fein? - Doch eilt, Bum Opfer die Wefäße zu bereiten Befrangt mit Blumen euer Saupt! (Bu Menclaus.) Du ordne Des Teftes Freuden an. Es halle von Der Saiten Klang und von der Füße Schlag

Ter Saiten Klaug und von der Filfe Schlag Der ganze Palast wieder. Siehe da, Für Jphigenien ein Tag der Freude! Agamemnon zum Voten). Laß es genug sein! Geh! Das Uebrige Sei in des Glückes gute Hand gegeben. (Bote geht ab.)

### Vierter Auftritt.

### Agamemnon. Menelaus. Chor.

Agamemnon. Unglisstlichster, was nun? — Wen — wen bejamme' ich Zuerst? Ach, bei mir selbst muß ich beginnen! In welche Schlingen hat das Schickst mich Werstrickt — ein Dännon, listiger als ich, Vernichtet alle meine Kinste. Auch Richt einmal weinen darf ich. Sel'ges Loos Ver Riedrigkeit, die sich des süssen Rechtes Ver Krünen freuet und der lauten Klage! Uch, das wird unser Einem nie! Uns hat Das Volk zu seinen Staven groß gemacht. Es ist untöniglich, zu weinen — ach, Und hier nicht weinen, ist unväterlich!

Wie vor die Mutter treten? Was ihr sagen? Wie ihr ins Ange seben? — Mußte sie, Mein Elend zu vollenden, ungeladen

Die Tochter bergeleiten? — Doch wer nimmt's Der Mutter, das geliebte Rind der siffen Bermählung zuzuführen? - Nur zu fehr, Treuloser! hat sie dir gedient, da sie, Bas fie auf Erden Theures hat, dir liefert! Und fie, die unglüdsel'ge Jungfrau - Jungfrau? Uch nein, nein! bald wird hades sie umfangen. Erbarmungswürdige! Da liegt fie mir Bu Füßen — "Bater! morden willst du mich? Ist das die Hochzeit, die du mir bereitet? So gebe Zeus, daß du und Alles, was Du Theures haft, nie eine begre feire!" Dreft, der Knabe, steht dabei und jammert Unschuldig mit, unwissend, was er weinet, Ud, von dem Bater nur zu gut verstanden! D Paris! Paris! Paris! welchen Jammer Sat beine Sochzeit auf mein Saupt geladen! Chor. Er jammert mich, der unglücksvolle Fürft. So sehr ich Fremdling bin, sein Leiden geht mir nahe. Menelaus. Mein Bruder! Lag mich deine Sand ergreifen! Agamemnon. Da haft du fie. Du bist der hochbeglückte, Ich der Geschlagene. Bei Belops, beinem Menelaus. Und meinem Ahnherrn, Bruder, und bei deinem Und meinem Bater Atreus sei's geschworen! Ich rede mahr und ohne Winkelzug Mit dir, gerad' und offen, wie ich's meine. Wie dir die Augen so von Thränen floffen, Da, Bruder — sieh, ich will bir's nur gestehn — Da ward mein innres Mark bewegt, da konnt' ich Mich selbst der Thränen länger nicht erwehren. Ich nehme, was ich vorhin sprach, zurück. Ich will nicht grausam an dir handeln. Nein, Ich denke nunmehr ganz wie du. Ermorde Die Tochter nicht, ich selber rath' es dir. Mein Glud geh' beinem Glud nicht vor. Wär's billig, Daß mir's nach Bunsche ginge, wenn bu leidest? Daß beine Rinder flärben, wenn die meinen Des Lichts sich freun? Um was ist mir's denn auch Bu thun? Lag fehn! Um eine Chgenoffin? Und find' ich die nicht aller Orten, wie's Mein Berg gelüstet? Ginen Bruder soll ich Berlieren, um Selenen heimzuholen? Das hieße Gutes ja für Bofes taufchen! Gin Thor, ein heißer Jünglingstopf mar ich

Borhin; jest, da ich's reifer überdente, Actst fühl' ich, was das heißt — sein Kind erwürgen! Die Tochter meines Bruders am Altar Um meiner Beirath willen hingeschlachtet -Plein, das erbarmt mich, wenn ich nur dran denke! Bas hat bein Rind mit biefer Belena Bu schaffen? Die Armee ber Briechen mag Rach Saufe gehn. Drum, lieber Bruder, hore Doch auf, in Thränen bich zu baden und And mir die Thränen in das Ang zu treiben. Will ein Drakel an dein Kind — das hat Mit mir nichts mehr zu schaffen. Meinen Untheil Erlaff' ich dir. Es fiegt die Bruderliche. Entjag' ich einem graufamen Begehren, Was hab' ich mehr als meine Pflicht gethan? Ein guter Mann wird ftets bas Begre mablen. Thor. Das nenn' ich brav gedacht und schön - und wie Man denten foll in Tantalus' Geschlechte! Du zeigst dich beiner Uhnherrn werth, Atribe. Agamemnon. Jett redeft du, wie einem Bruder giemt. Du überraschest mich. Ich muß dich loben. Menclaus. Lieb' und Gewinnsucht mogen oft genug Die Eintracht stören zwischen Brüdern. Dich Bat's jederzeit emport, wenn Blutsverwandte Das Leben wechselseitig fich verbittern. Wahr! Agamemnon. Doch, ach! dies wendet die entsetliche Nothwendigfeit nicht ab. Ich muß, ich muß Die Sände tauchen in ihr Blut. Du mußt? Menelaus. Wer fann dich nöthigen, bein eigen Rind Bu morden? Die versammelte Urmee Agamemnon. Der Griechen fann es. Menelaus. Rimmermehr, wenn du Nach Argos fie zurude fendeft. Lab Agamemnon. Much fein, daß mir's von diefer Geite gludte, Das heer zu hintergehn - von einer andern -Menclaus. Bon welcher andern? Allzusehr muß man Den großen Saufen auch nicht fürchten. Bald Agamemnon. Wird er von Kalchas das Orakel hören. Menclaus. Lag bein Geheimniß mit dem Priefter fterben! Nichts ift ja leichter.

Eine ehrbegier'ge Agamemnon. Und ichlimme Menschenart find diese Briefter. Menclaus. Nichts find fie, und zu nichts find fie vorhanden. Agamemnon. Und - eben fällt mir's ein - was wir am meiften Zu fürchten haben — davon schweigst du ganz. Menclaus. Entdecke mir's, so weiß ich's. Agamemnon. Da ist ein Bewiffer Sohn des Sispphus — der weiß Schon um die Sache. Menelaus. Der kann uns nicht schaden! Agamemnon. Du kennft fein liftig überredend Wefen Und seinen Einfluß auf bas Bolt. Menelans. Und, was Noch mehr ift, seinen Chrgeiz ohne Grengen. Agamemnon. Run bente bir Ulpffen, wie er laut Vor allen Griechen das Drakel offenbart, Das Kalchas uns verkündigt, offenbart, Wie ich der Göttin meine Tochter erft Bersprach und jetzt mein Wort zurücke nehme. Durch mächt'ge Rede reißt ber Blauderer Das ganze Lager wüthend fort, erst mich, Dann dich und bann bie Jungfrau zu erwürgen. Laß auch nach Argos mich entfommen — mit Bereinten Schaaren fallen fie auf mich, Berstören feindlich die Enklopenstadt Und machen meinem Reiche bort ein Ende. Du weißt mein Elend - Götter, wozu bringt Ihr mich in diesem fürchterlichen Drange! Den einz'gen Dienst noch, lieber Menelaus, Erweise mir — gehst du durchs Lager, suche Ja zu verhüten, daß der Mutter nicht Rund werde, was hier vorgehn soll, bevor Der Erebus sein Opfer hat - so bin ich Doch mit der kleinsten Thränensumme elend. (Bum Chor.) Ihr aber, fremde Fraun - Berschwiegenheit! (Mgamemnon und Menelaus geben.)

### Bweite Bwischenhandlung.

Chor.

(Strophe.) Selig, selig sei mir gepriesen, Dem an Hymens schamhafter Brust In gemäßigter Lust Sanst die Tage versließen. Wilde, wüthende Triebe Weckt der reizende Gott. Zweierlei Pfeile der Liebe Führt der goldlockigte Gott.

Jener bringt selige Frenden, Dieser mordet das Glück. Reizende Göttin, den zweiten Wehre vom Herzen zurück.

Sparsame Neize verseih mir, Dione, Keusche Umarmungen, heiligen Ang, Deiner Freuden bescheidnen Genuß! Göttin, mit deinem Wahnstun verschone!

(Gegenstrophe.) Verschieben ist der Sterblichen Bestreben Und ihre Sitten mancherlei; Toch eine That wird ewig leben, Genug, daß sie vortrefstich sei. Zucht und Belehrung lenkt der Jugend Vildsame Herzen frish zur Tugend. Wenn Schan und Weisheit sich vereinen,

Weill Schaff und Weishert sich vereinen Sieht man die Grazien erscheinen Und Sittlichkeit, die sein entscheidet, Was ehrbar ist und edel kleidet — Das gibt den hohen Ruhm des Weisen, Der nimmer altert mit dem Greisen.

Groß ist's, der Tugend nachzustreben. Das Weib dient ihr im stillen Leben Und in der Liebe sanstem Schooß; Doch in des Mannes Thaten malen Sich prangend ihre tausend Strahlen, Da macht sie Städt' und Länder groß, 3

(Epode.) D Paris! Paris! wärest du geblieben, Wo du das Licht zuerst gejehn, Wo du die Heerde still getrieben, Auf Jdas triftenreichen Höhn!
Dort ließest du auf grünem Rasen
Die silberweißen Rinder grasen
Und buhltest auf dem phryg'schen Kiele Mit dem Olymp im Flötenspiele Und sangest dein bardarisch Lied.
Dort war's, wo zwischen drei Göttinnen
Dein richtersicher Spruch entschied,
Ach! der nach hellas dich geführet
Und in den glänzenden Palast,
Mit prächt'gem Etsenbein gezieret, Den du mit Raub entweihet hast. Helenens Auge kam dir da entgegen, Und siebewund zog sie's zurück. Helenen kam dein Blick entgegen, Und liebetrunken zogst du ihn zurück. Da erwachte die Zwietracht, die Zwietracht entbrannte Und sührte der Griechen versammeltes Heer, Bewassen mit dem tödtenden Speer, In Schiffen heran gegen Priamus' Lande.

# Dritter Akt.

### Erfter Auftritt.

Chor. (Man fieht von weitem Alhtämnestren und ihre Tochter noch im Wagen nebst einem Gefolge von Frauen.)

Wie das Glück doch den Mächtigen lachet! Auf Sphigenien werfet ben Blid, Auf Klytamnestren, die Königlichgroße, Tyndars Tochter! - Wie herrlich geboren! Wie umleuchtet vom lieblichen Glück! Sa, diese Reichen - wie gottliche Wesen Stehn fie vor armer Sterblichen Blick! Stehet still! Sie steigen vom Sitze. Rommt, fie mit Chrfurcht zu grußen! Bur Stute Reicht ihnen freundlich die helfende Sand! Empfanget fie mit erheiterter Wange, Schredt mit feinem traur'gen Rlange Ihren Tritt in dieses Land. Keine Furcht, fein unglückbringend Zeichen Soll der Fürstin Antlitz bleichen, Fremd, wie wir, an Aulis' Strand.

### Bweiter Auftritt.

Rintamnestra mit dem Meinen Dreftes. Iphigenic. Gefolge. Chor.

Alytämnestra (noch im Wagen, zum Chor). Ein glücklich Zeichen, schöne Hoffnungen Und eines frohen Hymens Unterpsand, Dem ich die Tochter bringe, nehm' ich mir Aus eurem Gruß und freundlichem Empfange. So hebet denn die hochzeitlichen Gaben, Die ich der Jungfran mitgebracht, vom Wagen Und bringt sie sorgsam nach des Königs Zelt.

Du, meine Tochter, steige aus. Empfanget Gie fauft in euren jugendlichen Urmen. Wer reicht auch mir nun seines Urmes Silfe, Daß ich vom Wagenfitz gemächlich fteige? (Bu ihren Stlavinnen.) Ihr Andern tretet por das Joch der Pferde, Denn wild und schredhaft ift der Pferde Blid. Auch diesen Rleinen nehmet mit! Es ift Dreftes, Agamemnons Sohn. - Dein Alter Rann noch nicht von sich geben, mas es meinet. -Wie? ichläfft du, fuges Rind? Der Rnabe ichläft, Des Wagens Schaufeln hat ihn eingeschläfert. Wach' auf, mein Cohn, zum Freudentag ber Schwester! Co groß du icon und edel bist geboren. So höher wird der neue schöne Bund Mit Thetis' göttergleichem Cohn dich ehren. Du, meine Tochter, gehe ja nicht weg, Daß diese fremden Frauen dort, die dich An meiner Ceite feben, mir's bezeugen, Wie glüdlich beine Mutter ist — Sieh ba! Dein Bater! Auf, ihn zu begriißen!

### Britter Auftritt.

Agamemnon ju den Vorigen.

Sphigenic. Wirft Du gürnen, Mutter, wenn ich, meine Brust Un seine Baterbrust zu drücken, ihm Entgegen eile?

Alntamuestra. D, mir über Alles Berehrter König und Gemahl! — Hier sind Bir angelangt, wie du gebotst.

Aphigenic. D laß Wich nach so langer Trennung, Brust an Brust Geschlossen, dich umarmen, Bater! Laß Mich deines lieben Angesichts genießen!

Doch zürnen mußt du nicht. Agamemnon. Genieß es, Tochter. Ich weiß, wie zärtlich du mich liebst — du liebst Wich zärtlicher, als meine andern Kinder.

Aphigenie. Dich nach so langer, langer Trennung wieder Bu haben — wie entzückt mich das, mein Bater! Agamemnon. Unch mich — auch mich entzückt es. Was du sagst, Gilt von uns beiden.

Iphigenic. Sei mir tausendmal Gegrüßt! Was für ein glücklicher Gedanke, Mein Bater, mich nach Aulis zu berusen.

Agamemnon. Gin gludlicher Gedanke - Ach! Das weiß Jah doch nicht — Iphiaenie. Wehe mir! Was für Ein kalter, freudenleerer Blick, wenn du Mich gerne siehst! Mein Rind! für einen König Agamemnon. Und Keldherrn gibt's der Sorgen so gar viele. Pphigenie. Laß diese Sorgen jett, und sei bei mir! Agamemnon. Bei dir bin ich und mahrlich nirgends anders! Iphigenie. O so entfalte beine Stirn! Lag mich Dein liebes Auge heiter feben! Agamemnon. Entfalte meine Stirne. Sieh! fo lang Ich dir ins Antlitz schaue, bin ich froh. Iphigenie. Doch seh' ich Thränen beine Augen wässern. Agamemnon. Weil wir auf lange von einander gehn. Iphigenie. Was sagst du? — Liebster Vater, ich verstehe Dich nicht — ich soll es nicht verstehn! Agamemnon. So Mua Ist Alles, was sie spricht! — Ach! das erbarnit Mich desto mehr! So will ich Thorheit reden, Iphigenie. Wenn das dich heiter machen kann. Agamemnon (für fich). Ich werde Mich noch vergessen — — Ja doch, meine Tochter — Ich lobe dich — ich bin mit dir zufrieden. Iphigenie. Bleib lieber bei uns, Bater! Bleib und schenke Dich deinen Kindern! Daß ich's könnte! Uch! Agamemnon. Ich kann es nicht — ich kann nicht, wie ich wünsche --Das ist es eben, was mir Kummer macht. Iphigenie. Bermunicht fei'n alle Rriege, alle Uebel, Die Menelaus auf uns lud! Dein Bater Agamemnon. Wird nicht der Lette sein, den sie verderben. Iphigenie. Wie lang ist's nicht schon, daß du, fern von uns, In Aulis' Bufen mußig liegft! Und auch Agamemnon. Noch jetzt setzt sich der Abfahrt meiner Flotte Ein Sinderniß entgegen. Wo, jagt man, Iphigenie. Daß diese Phryger wohnen, Bater? 2Bo — Agamemnon.

Ach! wo der Sohn des Priamus nie hätte

Weboren merden sollen!

Sphigenie. Wie? So weit

Schiffst du von dannen und verläffest mich?

Agamemnon. Wie weit es auch fein moge - bu, mein Rind.

Wirst immer mit mir gehen!4 Bohigenie.

Wäre mir's

Unständig, lieber Bater, dir gu folgen,

Wie gludlich wurd' ich fein!

Agamemnon. Was für ein Bunsch!

Auch dich erwartet eine Fahrt, wo du Un beinen Bater beuten wirft.

Reil' ich Allein, mein Bater, oder von der Mutter Begleitet?

Agamemnon. Du allein. Dich wird fein Bater Begleiten, feine Mutter.

Buhigenie.

Illio willit Du in ein fremdes Haus mich bringen laffen?

Agamemnon. Lag gut fein! Forsche nicht nach Dingen, Die Jungfrauen nicht zu wiffen giemt.

Komm du

Bon Troja uns recht bald und siegreich wieder! Agamemnon. Erft muß ich noch ein Opfer hier vollenden.

Iphigenie. Das ift ein beiliges Beichäft, worüber Du mit den Priestern dich berathen mußt.

Agamemnon. Du wirft's mit ausehn, meine Tochter! Bar Richt weit vom Beden wirft du ftehn.

Buhigenie. So werden

Wir einen Reigen um den Altar führen? Agamemnon. Die Blückliche in ihrer fummerfreien

Unwissenheit! Web jest ins Borgemad, Den Jungfraun did ju zeigen. (Gie umarmt ibn.)

Eine idmere

Umarmung war das und ein bittrer Ruß! Es ift ein langer Abschied, den wir nehmen. D Lippen - Bujen - blondes haar! wie thener Rommt Diefes Troja mir und Dieje Belena Bu fichen! - Doch genng der Worte - Beh! Beh! Unfreiwillig bricht aus meinen Augen Gin Thränenstrom, da dich mein Urm umschließet. Weh in das Belt! (Sphigenie entfernt fich.)

### Dierter Auftritt.

Agamemnon. Alhtämneftra, Chor.

O Tochter Tyndars, wenn Agamemnon. Du allzu weich mich fandest, fieh dem Schmerz Des Baters nach, der die geliebte Tochter Jetzt zu Achillen scheinen sehen soll! Ich weiß es. Ihrem Glück geht sie entgegen. Doch welchen Bater schnierzt es nicht, die er Mit Müh' und Sorgen auferzog, die Lieben, An einen Fremden hinzugeben! Klytämnestra. Wich Soll man so schwach nicht sinden. Auch der Soll man so schwach nicht sinden. Wird es Lud abne dein Krinnern — doch die Ordnung

Soll man so schwach nicht finden. Auch der Mutter — Kommt's nun zur Trennung — wird es Thränen kosten, Und ohne dein Erinnern — doch die Ordnung Und deiner Tochter Jahre heischen sie. Laß auf den Bräntigann uns kommen. Wer Er ist, weiß ich bereits. Erzähle mir Von seinen Uhnherrn jett und seinem Lande. Agamemnon. Aegina kennest du, Aspus' Tochter. Klytämnestra. Wer freite sie, ein Sterblicher, ein Gott?

Abstämnestra. Wer freite sie, ein Sterblicher, ein Gott? Agamemnon. Zeus selbst, dem sie den Aeafus, den Herrscher Denopiens, gebar.

Alntamnestra. Wer folgte diesem Auf seinem Königsthrone nach?

Agamemnon. Derselbe, Der Nerens' Tochter freite, Beleus.

Alytamiestra. Mi Der Götter Willen freit' er diese, oder Geschah es wider ihren Rathschliß?

Agamemnon.

Bersprach sie, und der Bater führte sie ihm zu.
Alntamnestra. Wo war die Hochzeit? In des Meeres Wessen? Agamemnon. Die Hochzeit war auf dem erhabnen Sitze

Agamemnun. Die Holgert war auf dem ergabnen Sige Des Pelion, dem Aufenthalte Chivons. Alhtenmäften. Wo man erzählt, daß die Centauren wohnen? Agamemnon. Dort feierten die Götter Peleus' Fest.

Kintamnestra. Den jungen Sohn — hat ihn der Bater oder Die Göttliche erzogen?

Agamemnon. Sein Erzieher Bar Chiron, daß der Bösen Umgang nicht Des Knaben Herz verderbe.

Alytamnestra. Ihn erzog Ein weiser Mann. Und weiser noch war der, Der einer solchen Aufsicht ihn vertraute.

Agamemnon. Das ist der Mann, den ich zu deinem Gidam Bestimme.

Alytämnestra. An dem Mann ist nichts zu tadeln. Und welche Gegend Griechenlands bewohnt er? Agamemnon. Die Grenzen von Phthiotis, die ber Strom Upidanus burchfließt, ift feine Beimath.

Alntamnestra. So weit wird er die Tochter von uns führen? Agamemnon. Das überlaff ich ihm. Sie ist die Seine.

Kintamneftra. Das Glud begleite fie! — Wann aber soll Der Tag sein?

Agamemnon. Wenn ber fegensvolle Rreis

Des Mondes wird vollendet fein.

Alntamnestra. Saft bu

Das hochzeitliche Opfer für die Jungfran

Der Göttin icon gebracht?

Agamemnon. 3ch werd' ce bringen.

Das Opfer ift es, was uns jetzt beschäftigt.

Alntamnestra. Gin Hochzeitmahl gibst bu doch auch?

Agamemnon. Wenn erst

Die himmlischen ihr Opfer haben werden.

Alntamnestra. Wo aber gibst du dieses Mahl den Frauen?

Agamemnon. Sier bei ben Schiffen.

Aintamnestra. Wohl. Es läßt sich anders Nicht thun. Ich seh's. Ich nuß mich drein ergeben.

Agamemnon. Jest aber höre, was von dir dabei

Berlangt wird — Doch, daß du mir ja willfahrest! Klytamnestra. Sag' an, du weißt, wie gern ich dir gehorche.

Agamemnon. Ich freilich tann mich an dem Orte, wo

Der Bräutigam ist, finden lassen — Alntamnestra. Was?

Ich will nicht hoffen, daß man ohne mich

Bollziehen wird, was nur der Mutter ziemt. Agamemnon. Im Angesicht des ganzen griech'ichen Lagers

(Beb' ich dem Sohn des Peleus beine Tochter. Alntamueftra. Und wo foll dann die Mutter fein?

Agamemnon. Rad Argos

Burudetehren foll die Mutter - bort Die Aufficht fuhren über ihre Kinder.

Alntamnestra. Nach Argos? und die Tochter hier verlaffen?

Und wer wird dann die Hochzeitsackel tragen?

Agamemnon. Der Bater wird fie tragen.

Alntamnestra. Rein, das geht nicht!

Du weißt, daß dir die Sitten dies verbieten.

Agamemnon. Daß sie der Frau verbieten, ins Gewilhl Bon Kriegern sich zu mengen, dieses weiß ich.

Alntamnestra. Es beischt die Sitte, baß aus Mutterhanden

Die Braut ber Bräutigam empfange.

Agamemnon. Sie heischt, daß deine andern Söchter in Mycen' der Mutter länger nicht entbehren.

Alytämnestra. Wohl aufgehoben und verwahrt find die In ihrem Frauenfaal. Agamemnon. Ich will Gehorsam. Mein! Kintamneftra. Bei Argos' foniglicher Göttin, nein! Du hast bich weggemacht ins Ausland. Dort Mach dir zu thun! 5 Mich laß im Hause walten Und meine Töchter, wie sich's ziemt, vermahlen. (Sie geht ab.) Agamemnon (allein). Ach! zu entfernen hofft' ich sie. — Fch habe Umsonst gehofft. Umsonst bin ich gekommen. So hauf ich Trug auf Trug, berücke Die, Die auf der Welt das Theuerste mir sind, Durch ichnobe Lift, und Alles spottet meiner. Run will ich gehn und, was der Göttin wohl Befällt und mir fo wenig Segen bringet Und allen Griechen fo belastend ift, Bom Seher Ralchas näher austundschaften. Ber's aber mit fich felbst gut meint, ber nehme Ra eine Gattin, die gefällig ift Und sanften herzens - oder lieber teine! (Er geht ab.)

### Dritte Bwischenhandlung.

Chor.

(Strophe.) Sie sehen des Simois silberne Strudel, Der griechischen Schiffe versammelte Macht; Mit dem Geräthe zur blutigen Schlacht Betreten sie Phödus' heilige Erde, Wo Kassandra mit wilder Geberde, Die Schläse mit grünendem Lorbeer umlaubt, Das goldene Haar, wie die Sagen erzähsen, Wallen läßt um das begeisterte Haupt, Wenn die Triebe des Gottes sie wechselnd beseelen.

(Gegenstrophe.) Sie rennen auf die Mauern! Sie steigen auf die Burg!
Sie erblichen mit Schauern, soch herunter von Pergamus' Burg, Den unsre schnellen Schiffe brachten, Den sürchterlichen Gotiffe brachten, Der, in tönendes Erz eingekleidet, Sich um den Simois zahltos verdreitet, selenen, die Schwester des himmlischen Paars, Unter den Lanzen und kriegrischen Schilden heimzusühren nach Spartas Gefilden.

(Epode.) Einen Wald von ehrnen Lanzen Seh' ich sie um deine Felsenthürme pflanzen, Stadt der Phryger, hohe Pergamus! Deiner Männer Häupter, deiner Francu Unerbittlich von dem Nacken hauen, Leichen über Leichen häusen, Deine solze Feste schleisen, Ilnglücksvolle Pergamus! Da wird's Thränen kosten beinen Bräuten Ilnd der Gattin Priannus'.

Wie wird nach dem gesschenen Gemahl Die Tochter Jovis jest zurückeweinen! Ihr Götter! solche Angst und Qual, Eutsernet sie vom mir und von den Meinen! Wie wird die reiche Lydierin Den Busch jammernd schlagen Und wird's der stolzen Phrygerin Am Webestuhle klagen!

Ad, wenn nun die Sagen schallen, Daß die bohe Stadt gefallen, Die die Wehre meiner Heimath war! Wer, wenn es herum erschollen, Schneidet wohl der Thränenvollen Bon dem Haupt das schön gekämmte Haar?

Helene, die der hochgehalste Schwan Gezeuget — das hast du gethan!
Sei's nun, daß in einem Bogel
Leda, wie die Sage ging,
Zeus' verwandelte Gestalt umfing,
Sei's, daß eine Fabel aus dem Munde Der Camonen sehr zur schlimmen Stunde

# Bierter Akt.

Erster Auftritt.

Achilles. Wo find' ich hier den Feldberrn der Achiver? (Zu einigen Stlaven.) Wer von ench sagt ihm, daß Achill ihn hier Bor dem Gezelt erwarte? — Müßig liegt An des Euripus Mündung nun daß Heer; Ein Jeder freilich nimmt's auf seine Weise. Der, noch durch Hymens Bande nicht gebunden, Ließ obe Bande nur gurud und weilet Beruhig hier an Aulis' Strand. Gin Andrer Entwich von Weib und Rindern. Go gewaltig Ift diese Kriegesluft, die zu dem Bug Rach Flion gang Bellas aufgeboten, Nicht ohne eines Gottes Sand! — Run will ich, Bas mich angeht, zur Sprache fommen laffen. Wer sonst was vorzubringen hat, verfecht' Es für fich felbft. — Ich habe Pharfalus Berlaffen und den Bater - Wie? etwa, Daß des Euripus schwache Winde mich An diesem Strand verweilen? Raum geschweig' Ich meine Mhrmidonen, die mich fort Und fort bestürmen - "Worauf warten wir Denn noch, Achill? Wie lang wird noch gezandert, Bis wir nach Troja unter Segel gehn? Willst du was thun, so thu' es bald! sonst führ' Uns lieber wieder heim, anstatt noch länger Gin Spiel ju fein der gogernden Atriden."

#### Bweiter Auftritt.

Rintamneftra ju ben Borigen.

Alntamnestra. Glorwürd'ger Sohn ber Thetis, deine Stimme Bernahm ich drinnen im Gezelt; drum komm' ich Heraus und dir entgegen —

Adilles (betroffen). Seilige

Schamhaftigkeit! — Ein Weib — von diesem Anstand — Atytämnestra. Kein Wunder, daß Achill mich nicht erkennet, Der mich vordem noch nie gesehn — Doch Dank ihm, Daß ihm der Scham Geseke heilig sind!

Adilles. Wer bift du aber? Sprich! Was fishrte dich Ins griech'sche Lager, wo man Männer nur Und Waffen sieht?

Alytämnestra. Zch bin der Leda Tochter, Und Klytämnestra heiß' ich. Mein Gemahl

Ift König Agamemnon. Adilles. Biel und gnug Mit wenig Worten! Ich entferne mich.

Nicht wohlanständig ware mir's, mit Frauen Gespräch zu wechseln.

Alytamnestra. Bleib! Was fliehest du? Laß, deine Hand in meine Hand gelegt, Das neue Bundniß glücklich uns beginnen.

Adilles. Ich dir die Hand? Was sagst du, Königin? Zu sehr verehr' ich Agamemnons Haupt, Schiller, werte. II. Uls daß ich wagen sollte, zu berühren, Was mir nicht ziemt.

Alytamnestra. Warum dir nicht geziemen, Da du mit meiner Tochter dich vermählest?

Achilles. Bermählen — Bahrlich — Ich bin voll Erstaunen — Doch nein, du redest so, weil du dich irrest.

Kihtamuestra. Auch dies Erstaunen find' ich sehr begreiflich. Uns alle pflegt — ich weiß nicht welche — Schen Beim Andlick neuer Freunde umzuwandeln,

Wenn sie von Heirath sprechen sonderlich.

Achilles. Nie, Königin, hab' ich um deine Tochter Gefreit — und nie ist zwischen den Utriden Und mir ein Solches unterhandelt worden.

tilhtamnestra. Was sur ein Frrthum nuß hier sein? Gewiß, Wenn meine Rede dich bestürzt, so setzt

Die beine mich nicht minder in Erstannen.

Ahilles. Denk nach, wie das zusammenhängt! Dir muß, Wie mir, dran liegen, es herauszubringen. Bielleicht, daß wir nicht beide uns betrügen!

Alntamnestra. D ber unwürdigen Begegnung! — Eine Bermählung, fürcht' ich, läßt man mich hier stiften, Die nie sein wird und nie hat werden sollen.

D wie beschämt mich bas!

Achilles. Sin Scherz vielleicht, Den Zemand mit uns beiden treibt. Rimm's nicht Au Herzen, edle Fran. Beracht' es lieber. Alhtamnestra. Leb' wohl. In deine Angen kann ich ferner Richt icau'n, da ich zur Lügnerin geworden,

Da ich erniedrigt worden bin. Adilles.

dilles. Mich laß Bielmehr so reden! — Doch ich geh' hinein, Den König, deinen Gatten, aufzusuchen. (Wie er auf das Zelt zugeht, wird es geöffnet.)

### Dritter Auftritt.

### Der alte Stlave ju ben Borigen.

Sklave (in der Thur des Gezettes). Halt, Aeacide! Göttinsohn, mit dir Und auch mit Dieser hier hab' ich zu reden.

Adilles. Wer reißt die Pforten auf und ruft — Er ruft Wie außer sich.

Sklave. Gin Knecht. Ein armer Name, Der mir ben Duntel wohl vergeben läßt,

Mich -

Adilles. Beffen Anccht? Er ift nicht mein, der Menich. Ich habe nichts gemein mit Agamemnon.

Sklave. Des Hauses Knecht, vor dem ich stehe. Tyndar, (auf Rintamneftra zeigenb)

Ihr Bater, hat mich brein gestiftet.

Adilles. Mun! Wir stehn und warten. Sprich, was dich bewog, Mich aufzuhalten.

Ift fein Beuge weiter Sklave. Bor diesen Thoren? Seid ihr gang allein?

Alytamnestra. Go gut als gang allein. Sprid breift - Erft aber Berlaß das Königszelt und fomm hervor.

Sklave (fommt heraus). Jetzt, Blud und meine Borficht, helft mir Die

Erretten, die ich gern erretten möchte!

Adilles. Er spricht von etwas, das noch kommen foll, Und von Bedeutung icheint mir feine Rede.

Alntamnestra. Berschieb's nicht länger, ich beschwöre bich,

Mir, was ich wissen soll, zu offenbaren. Sklave. Ift bir befannt, mas für ein Mann ich bin, Und wie ergeben ich dir stets gewesen,

Dir und den Deinigen?

Ich weiß, du bist Alntamnestra. Ein alter Diener ichon von meinem Saufe.

Sklave. Daß ich ein Theil des Heirathsgutes war, Das du dem König zugebracht - ift dir

Das noch erinnerlich?

Recht aut. Nach Argos Klntamnestra. Bracht' ich dich mit, wo du mir ftets gedienet.

Sklave. So ist's. Drum war ich dir auch jederzeit Getreuer zugethan, als ihm.

Alntamnestra. Aur Sache. Beraus mit bem, was du gu fagen haft.

Sklave. Der Bater will - mit eigner hand will er -

- Das Kind ermorden, das du ihm geboren.

Alytamnestra. Was? Wie? — Entsetlich! Mensch, du bift von Sinnen.

Sklave. Den weißen Raden der Bejammernswerthen Will er mit mörderischem Gifen ichlagen.

Klytamnestra. Ich Unglückseligste! — Rast mein Gemahl? Sklave. Sehr bei fich felbst ift er - Nur gegen bich

Und gegen beine Tochter mag er rafen.

Kintamnestra. Warum? Welch boser Damon gibt's ihm ein? Sklave. Gin Götterspruch, ber nur um diesen Preis,

Wie Kalchas will, den Griechen freie Fahrt Versichert.

Klytamnestra. Fahrt! Wohin? — Beweinenswerthe Mutter! Beweinenswürdigeres Rind, das in Dem Bater feinen Benter finden foll!

Hosted by Google

Sklave. Die Fahrt nach Flion, Helenen heim Zu holen. Alntamuestra. Daß Helene wiederkehre,

Stirbt Jphigenie?

Sklave. Du weißt's. Dianen Will Ugamemnon sie zum Opfer schlachten.

Alhtamnestra. Und diese vorgegebene Bermählung, Die mich von Argos rief — wozu benn die?

Sklave. Daß du so minder säuntest, sie zu bringen, Im Wahn, sie ihrer Hochzeit zuzuführen,

Alhtamnestra. D Kind, zum Tobe kamest du! Wir kamen Zum Tobe!

Sklave. Ja, bejammernswürdig, schrecklich Ist euer Schicial. Schreckliches begann

Der König. Alntamnestra. Weh mir, weh! Ich bin versoren. Ich tann nicht mehr. Ich halte meine Thräuen Richt mehr.

Sklave. Gin armer, armer Troft find Thranen Für eine Mutter, ber bie Tochter flirbt!

Alntamnestra. Sprich aber: Woher weißt bu bas? Durch wen?

Sklave. Gin zweiter Brief ward mir an dich gegeben, Alntamnestra. Mich abzumahnen oder anzutreiben,

Daß ich die Tochter dem Berderben brächte? Sklave. Dir abzurathen, daß du sie nicht brächtest. Der Gerr war Bater wiederum geworden.

Alntamuestra. Unglücklicher! Warum mir Diesen Brief Richt überliefern?

Sklave. Menelaus fing

Ihn auf. Ihm dankst du Alles, was du leibest. (Er geht ab.) Alntamnesten (wendet fic an Achilles).

Cohn Peleus'! Cohn der Thetis! Hörft du es?

Adilles. Bejammernswerthe Mutter! - - Aber mich hat man nicht ungestraft migbraucht.

Alntamnestra. Mit dir Bermählen sie mein Kind, um es zu würgen!

Achilles. Ich bin entriffet über Agamennon, Und nicht jo leicht werd' ich es hingehn lassen.

Alntamnestra (fällt ihm ju Gugen).

Und ich erröthe nicht, mich vor dir nieder Zu wersen, ich, die Sterbliche, vor dir, Den eine Himmlische gebar. Weg, eitler Stolz! Kann sich die Mutter für ihr Kind entehren? D, Sohn der Göttin! hab' Erbarmen mit Der Mutter, mit der Unglückseligen Erbarmen,

Die beiner Gattin Namen icon getragen! Mit Unrecht trug fie ihn. Doch hab' ich fie Als deine Braut hieher geführt, bir hab' ich Mit Blumen fie geschmücket - Ach, ein Opfer Sab' ich geschmückt, ein Opfer hergeführt! D. das mar' schandlich, wenn du fie verließest. Bar fie durch Symens Bande gleich die Deine Noch nicht - du wardst als der geliebteste Bemahl der Unglitchfel'gen ichon gepriefen. Bei dieser Wange, dieser Rechte, bei Dem Leben beiner Mutter fei beschworen. Berlag uns nicht! Dein Name ift's, der uns Ins Elend sturat - brum rette bu uns wieder! Dein Rnie, o Cohn der Göttin! ift der einz'ge Altar, zu dem ich Aermste flieben fann. Sier lächelt mir tein Freund. Du hast gehört, Was Agameninon Gräßliches beschloffen! Da fteh' ich unter robem Bolt - ein Weib, Und unter milden, meifterlofen Banden, Ru jedem Bubenstück bereit - auch brav. Gewiß, recht brav und werth, sobald fie mogen! 6 Verfichre bu uns beines Schutes. und Gerettet find wir - Ohne dich verloren. Chor. Gewaltsam ift der Zwang des Bluts! Mit Qual Gebiert das Weib und qualt fich fürs Geborne! Achilles. Mein großes Berg tam beinem Bunfch entgegen. Es weiß zu trauern mit dem Gram und fich Des Gluds zu freuen mit Enthaltsamteit. Chor. Die Klugheit fich zur Führerin zu wählen, Das ift es, was den Weisen macht. Adilles. Es kommen Fälle vor im Menschenleben, Wo's Weisheit ist, nicht allzuweise sein: Es fommen andre, wo nichts iconer fleidet, Mis Mäßigung. Geraden Sinn schöpft' ich In Chirons Schule, des Bortrefflichen. Wo fie Berechtes mir befehlen, finden Behorsam die Atriden mich; die Stirne Bon Erg, wo fie Unbilliges gebieten. Frei fam ich her, frei will ich Troja sehn Und den Achiverfrieg, mas an mir ift, Mit meines Armes Belbenthaten zieren. Du jammerft mich. Zuviel erleidest du Bon dem Gemahl, von Menschen deines Blutes. Was diesem jungen Urme möglich ift, Erwart's von mir! - Er foll bein Rind nicht ichlachten. An eine Rungfrau, die man mein genannt. Coll fein Atride Morderhande legen. Es foll ihm nicht so hingehn, meines Namens Bu feinem Mord migbraucht zu haben! Mein Name, der fein Gifen aufgehoben, Mein Rame war' der Morder deiner Tochter. Und er, der Bater hatte fie erschlagen. Doch theilen wurd' ich seines Mordes Kluch, Wenn meine Hochzeit auch den Bormand nur Gegeben hatte, so unwürdig, so Unmenschlich, ungeheuer, unerhört, Die unschuldsvolle Jungfrau zu mißhandeln. Der Briechen letter mußt' ich fein, der Menschen Berächtlichster, ja haffenswerther felbst Mls Menelaus mußt' ich fein. 7 Mir hatte Nicht Thetis, ber Erinen eine hatte Das Leben mir gegeben, wenn ich mich Des Königs Mordbegier jum Wertzeug borgte. Nein, bei des Meerbewohners Saupt, beim Bater Der Göttlichen, Die mich gur Welt geboren! Er foll fie nicht berühren - nicht ihr Rleid Mit seines Kingers Spite nur berühren. Ch dies geschiehet, bede ewige Bergeffenheit mein Bhthig, mein Geburtstand, Wenn ber Atriden Stammplat, Sipplus, Im Ohr der Nachwelt unvergänglich lebet. Es mag ber Seher Ralchas bas Weräthe Zum Opfer nur zurücketragen — Seher? Was heißt ein Seher? — Der auf gutes Glück Für eine Wahrheit zehen Lugen fagt. Berath es? But. Wo nicht, ihm geht es bin. Es gibt der Jungfraun Tausende, die mich Bum Gatten möchten - bavon ift auch jett Die Rede nicht; beschimpft hat mich der König. In meinen Willen hätt' er's ftellen follen, Db mir's gefiele, um fein Rind gu frein. Gern und mit Freuden würde Klytamnestra In diefes Bundnig eingewilligt haben. Und hatte Griechenland aus meinen Sanden Alsdann gum Opfer fie verlangt, ich murbe Sie meinen Rriegsgenoffen, mirbe fie Dem Bohl ber Griechen nicht verweigert haben. Go aber gelt' ich nichts vor den Utriden, Richts, wo was Großes foll verhandelt werden. Doch bilirfte, eh wir Ilion noch febn,

Dies Schwert von Blut und Menschenmorbe triefen, Wenn man's versuchte, mir fie gu entreißen. Sei du getroft! Gin Gott ericbien ich bir. Ich bin fein Gott; dir aber will ich's werden. Chor. An dieser Sprache kennt man dich, Achill, Und die Erhabene, die dich geboren. Alntamnestra. D Berrlichster! wie ftell' ich's an, wie muß Sch reden, um gu fparfam nicht gu fein In deinem Preis, und deine Gunst auch nicht Durch mein ausschweifend Rühmen zu verscherzen? Bu vieles Loben, weiß ich wohl, macht Dem, Der edel denkt, den Lober nur zuwider. Doch schäm' ich mich, mit ew'ger Jammerklage, Mit Leiden, die nur ich empfinde, bich, Den Glüdlichen, den Fremdling, zu ermüden. Doch, Fremdling ober nicht, wer Leidenden Beispringen kann, wird auch mit ihnen trauern. Drum hab' mit uns Erbarmen! Unfer Schickfal Berdient Erbarmen. Meine Hoffmung war, Dich Sohn zu nennen - Ach, sie war vergebens! Auch ichreckt vielleicht bein fünftig Chebette Mein sterbend Rind mit schwarzer Vorbedeutung, Und du wirst eilen, fie gu fliehn. 8 Doch, nein, Was du gesagt, war alles wohl gesprochen, Und willst du nur, so lebt mein Rind. Goll fie Etwa selbst flebend beine Anie umfassen? So wenig dies der Jungfrau ziemt, gefällt Es dir, so mag fie kommen, ziichtiglich, Das Aug mit edler Freiheit aufgeschlagen. Wo nicht, so lag an ihrer Statt mich ber Bewährung fuges Wort von dir vernehmen. Adilles. Die Jungfrau bleibe, wo fie ift. Daß fie Verschämt ist, bringt ihr Ehre. Auch verschämt sein Alntamneftra. Sat fein gehörig Mag und feine Stunde. Adilles. Ich will es nicht. Ich will nicht, daß du fie Bor meine Angen bringeft und wir beibe Boshaftem Tadel preisgegeben werden. Ein zahlreich heer, der heimathlichen Corgen Entschlagen, trägt fich gar zu gern - bas fenn' ich -Mit ham'ichen, ehrenrührigen Gerüchten. Und mögt ihr flehend oder nicht vor mir Erscheinen, ihr erhaltet weder mehr Roch minder - denn beschloffen ift's bei mir, Rost's, was es wolle, euer Leid zu enden.

Das lag dir quigen. Glaub', ich rebe ernftlich. Und fterben mog' ich, hab' ich beine hoffnung Mit eitler Rede nur getäuscht; rett' ich Die Jungfrau - nein, da werd' ich leben. Lebe Alntamneftra. Und rette immer Leidende! Adilles. Mun höre, Wie wir's am besten einzurichten haben. Alntamnestra. Lag hören! Dir gehord' ich gern. Achilles. Aubor erst Muß man es mit bem Bater noch versuchen. Alntamneftra. Uch, der ift feig und gittert bor ber Menge! Achilles. Bernünft'ge Gründe fonnen viel. Alntamnestra. Ich hoffe nichts. Doch sprich, was muß ich thun? Achilles. Fall ihm zu Fugen, fleh' ihn an, daß er Gein Rind nicht todte! Bleibt er unerbittlich, Dann tomm gu mir! - Erweichst du ihn, noch beffer. Dann braucht es meines Urmes nicht, Die Jungfrau Bleibt leben, ich erhalte mir ben Freund; Auch bei dem Beer vermeid' ich Tadel, hab' ich Durch Grunde mehr als durch Gewalt gestritten. und so wird Alles glüdlich abgethan Bu beinem und ber Freunde Wohlgefallen, Und meines Armes braucht es nicht. Du räthst Kintamneftra. Berständig. Es geschehe, wie du meinest. Miglingt mir's aber — wo seh' ich bich wieder? Wo find' ich Mermfte diefen Beldenarm, Die lette Stute noch in meinen Leiden? Achilles. 280's meiner Gegenwart bedarf, werd' ich Dir nabe fein und bir's ersparen, bor Dem heer der Griechen dich und beine Ahnheren Durch Jammer zu erniedrigen. Go tief herunter müßte Tyndars Blut nicht sinken - Gin großer Name in der Griechen Land! Alntamneftra. Wie dir's gefällt. Ich unterwerfe mich, Und, gibt es Götter, Trefflichfter, dir muß Es wohlergehn. Gibt's feine - marnın leid' ich? 9

# (Adilles und Alyiamnestra geben ab.) Vierte Bwischenhandlung.

Thor. Wie lieblich erklang Der Hochzeitgesang, Den zu der Cyther tanzlustigen Tönen, Zur Schalmei und zum libpschen Rohr Sang der Camönen Versammelter Chor Auf Peleus' Hochzeit und Thetis', der Schönen!

Wo die Becher des Nektars erklangen, Auf des Pelion wolkichtem Kranz, Kamen die zierlich Gelockten und schwangen Goldene Sohlen im flüchtigen Tanz. Wit dem melodischen Jubel der Lieder Keierten sie der Verbundenen Glück, Der Berg der Centauren halkte sie wieder, Pelions Wald gab sie schmetternd zurück.

Unter den Freuden Des sesstlichen Mahls Schöpfte des Nektars himmklische Gabe Jovis Liebling, der phrygische Knabe, In die Bäuche des goldnen Pokals. Fünfzig Schwestern der Götklichen hüpften Lustig dameben im glänzenden Sand, Tanzten den Hochzeitreigen und knüpften Neizende King' mit verschlungener hand.

(Gegenstrophe.) Grüne Kronen in dem Haar Und mit fichtenem Geschosse, Menschen oben, unten Rosse, Kam auch der Centauren Schaar, Angelockt von Bromius' Pokale Kamen sie zum Göttermahle.

Heil dir, hohe Nereide!
Sang mit lautem Jubelliede
Der Thefsalierinnen Chor;
heil dir! sang der Mädchen Chor.
heil dir! Heil dem schonen Sterne,
Der aus deinem Schooß ersteht!

Und Apoll, der in der Ferne Der verborgnen Zukunft späht, Und der auf den unbekannten Stamm der Musen sich versteht, Chiron, der Centaure -- nannten Beide schon mit Namen ihn, Der zu Priams Königssitze Kommen würde an der Spitze Seiner Myrmidonenschaaren, In des Speeres Wurf ersahren, Wüthend dort mit Mord und Brand

In des Ränbers Baterland — Auch die Rüftung, die er würde tragen, Künstlich von Hephästos? Hand Mus gediggen, Gin Geichent der Göttlichen, Die den Göttlichen, Die den Göttlichen empfangen. So ward von den Himmlischen Thetis' Hochzeitest begangen.

(Epode.) Dir, Agamemnons thränenwerthem Rinde. Richt bei der Birten Teldgesang Erzogen und der Pfeife Rlang, Still aufgeblitht im mütterlichen Schook. Dem Tapfersten der Juachiden Dereinst gur sugen Braut beidieben. Dir, Arme, fällt ein ander Loos! Dir flechten einen Krang von Blüthen Die Griechen in das schöngelockte Sagr. Bleich einem Rinde, das der wilde Berg gebar. Das, unberührt vom Jod, aus Welfenhöhlen. Unfern dem Meer, gestiegen war, Wird dich ber Opferstahl entscelen. Dann rettet bich nicht beine Jugend, Richt das Erröthen der verschämten Tugend, Nicht deine reizende Westalt! Das Lafter herricht mit siegender Gewalt. Es spricht mit frechem Angefichte Den heiligen Befeten Sohn. Die Tugend ift ans diefer Welt geflohn, Und dem Geschlecht der Menschen brobn Nicht ferne mehr Die gottlichen Berichte.

# Bünfter Akt.

### Erfter Auftritt.

Rintamneftra fommt. Der Chor.

Alytamnestra. Ich komme, meinen Gatten aufzusuchen. Noch immer bleibt er aus — es ist schon lange, Daß er des Zelt verließ — und drinnen weint Und jammert die Unglückliche, nun sie Ersuhr, was sir ein Schickst sie erwartet. Er nähert sich, den ich genannt. Der ist's, Das ist der Agamennon, den man bald Verrucht wird handeln sehn au seinen Kindern.

### Bweiter Auftritt. Agamemnon. Borige.

Agamemnon. Gut, Alytämnestra, daß ich außerhalb Des Zelts dich treffe und allein. Ich habe Mich über Dinge mit dir zu besprechen, Die einer Jungsrau, die bald Brant sein wird, Nicht wohl zu hören ziemt.

Alntamnestra. Und was ist das, Wogu die Zeit sich dir so gunftig zeiget?

Agamemnon. Laß beinc Tochter mit mir gehen! — Allcs

Ist in Bereitschaft, das geweihte Waffer, Das Opfermahl, das heil'ge Feu'r, die Rinder,

Die vor der Hochzeit am Altar Dianens, In schwarzem Blute röchelnd, fallen sollen.

Alytamnestra. Gut redest du. Daß ich von deinem Thun

Ein Gleiches rühmen könnte! — Aber komm

Du selbst heraus, mein Kind! (Sie geht und öffnet die Thür des Gezelts.) Was Dieser da Mit dir beschlossen hat, weißt du ausstührlich.

Nimm unter deinem Mantel auch den Bruder Orestes mit dir! (Zu Agamennon, indem Iphsgenie heraustritt.) Sieh, da ist sie, deine

Befehle zu vernehmen. Was noch joust Für sie und mich zu sagen ibrig bleibt, Werd' ich hinzuzusetzen wissen.

### Dritter Auftritt.

Iphigenie mit dem fleinen Oreftes gu den Borigen.

Agamemnon. Bas ift bir, Sphigenie? — — Du weinft?

Du siehst nicht heiter aus — du schlägst die Augen Bu Boden und verbirgst dich in den Schleier?

Iphigenie. Ich Unglückseligel Wo fang' ich an?

Bei welchem unter allen meinen Leiden? Berzweiflung, wo ich nur beginnen mag,

Berzweiflung, wo ich enden mag! 10

Agamemnon. Was ist das? Hat Alles hier zusammen sich verstanden,

Mich zu bestürzen — Kind und Mutter außer sich

Und Unruh' im Gesichte —

Alntamnestra. Mein Gemahl,

Untworte mir auf das, was ich dich frage, Aufrichtig aber!

Agamennon. Braucht's dazu Ermahnung?

Alntamnestra. Ift's an dem - willft du fie wirklich Ermorden, beine Tochter und die meine?

Agamemnon (fahrt auf).

Unglückliche! Was für ein Wort hast du gesprochen! Was arawöhnst du? — Du sollst es nicht!

Alntamneftra. Untworte

Auf meine Frage.

Agamemnon. Frage, was fich zienit, Co tann ich dir antworten, wie fich's ziemet. Alytamnestra. So frag' ich. Sage bu mir nur nichts anders. Agamemnon. Furchtbare Göttinnen des Gluds und Schichfals Und du, mein bofer Genius!

Alntamneftra. Und meiner -Und Dieser hier! Ihn theilen drei Elende! Agamemnon. Worliber flagft bu?

Klytämnestra. Dieses fragst bu noch?

D dieser Lift gebricht es an Berftande! Agamemnon. Ich bin verloren! Alles ift verrathen! Alntamnestra. Ja, Alles ift verrathen. Alles weiß ich, Und Alles hört' ich, mas du uns bereiteft. Dies Schweigen, dieses Stöhnen ift Beweises Benug. Das Reden magft du dir ersparen.

Agamemnon. Ich schweige. Reden, was nicht wahr ist, hieße Mein Elend auch durch Frechheit noch erschweren. Alntamnestra. Bib mir Behör. Die räthselhafte Sprache Bei Ceit'. Ich will jetzt offen mit dir reden. Erst drangst du dich - das sei mein erster Borwurf -Bewaltsam mir zum Gatten auf, entfiihrtest Mich ränberisch, nachdem du meinen ersten Bemahl erichlagen, Tantalus - ben Säugling Bon feiner Mutter Bruft geriffen, mit Graufamem Burf am Boden ihn zerschmettert. Als meine Briider drauf, die Gohne Beus', Die Berrlichen, mit Rrieg dich überzogen, Entrif dich Tyndar, unser Bater, den Du fnieend flehtest, ihrem Born und gab Die Rechte meines Gatten Dir gurfice. Seit diesem Tag - taunft du es anders fagen? Kandst du in mir die leuksamste der Krauen, Im Sause fromm, im Chebette feusch,

Untadelhaft im Bandel. Sichtbar muchs Der Gegen beines Baufes - Luft und Frende, Wenn du bineintratft! Wenn du öffentlich Erschienft, der frohe Buruf aller Menschen! Cold eine Chgenoffin gu erjagen,

Ift Wenigen beschert. Defto gemeiner find Die schlimmen! Ich gebare bir drei Töchter Und diesen Sohn - und dieser Töchter eine Willst du jetzt so unmenschlich mir entreißen! Fragt man, warum sie sterben soll — was fanust du Hierauf zur Antwort geben? Sprich! foll ich's In beinem Ramen thun? Dag Menelaus Belenen wieder habe, foll fie fterben! D trefflich! Deine Kinder also sind Der Breis für eine Buhlerin! Und mit Dem Theuersten, das wir besitzen, wird Das Saffenswürdigste ertauft! - Wenn du Run fort sein wirst nach Troja, lange, lange, Ich im Balaft indeffen einsam fite. Leer die Gemächer der Gestorbenen Und alle jungfräulichen Bimmer ode, Wie, glaubst du, daß mir da zu Muth sein werde? Wenn ungetrodnet, unversiegend um Die Todte meine Thränen rinnen, wenn Ich ewig, ewig um sie jammre: "Er, Der dir das Leben gab, gab dir den Tod! Er felbst, fein Undrer, er mit eignen Sanden!" Sieh zu, daß bir von beinen andern Tochtern, Bon ihrer Mutter, wenn du wiederkehrft. Nicht ein Empfang dereinst bereitet werde. Der solcher Thaten würdig ist. D um Der Götter willen! Zwinge mich nicht, schlimm An dir zu handeln! Sandle du nicht fo An ung! - Du willst fie schlachten! Wie? Und welche Gebete willst du bann jum himmel richten? Was willst du, rauchend von der Tochter Blut. Bon ihm erflehen? Fürchterliche Beimkehr Von einem schimpflich angetretnen Buge! Werd' ich für dich um Segen flehen dürfen? Um Segen für den Rindermörder flehn, Das hieße Göttern die Bernunft ableugnen! Und sei's, daß du nach Argos wiederkehrst. Denkst du bann beine Rinder zu umarmen? D, dieses Recht hast du verscherzt! Wie könnten Sie Dem ins Auge febn, der eins von ihnen Mit kaltem Blut erschlug? - Darüber sind Wir einverstanden - Mußtest du als König, Als Feldherr dich betragen — kam es dir Richt zu, bei den Achivern erft die Sprache Der Weisheit zu versuchen? "Ihr verlangt

Rad Troja, Briechen? But. Das Loos enticheibe, Weg Tochter fterben foll!" Das hatte Ginem Begolten wie dem Andern. Aber nicht. Nicht dir von allen Danaern allein Ram's zu, dein Rind gum Opfer anzubieten! Da! deinem Menelaus, dem gu Lieb' 3hr ftreitet, dem hatt' es gebuhrt, fein Rind Bermione ber Mutter aufzuopfern! Und ich, die immer teufch bein Bett bewahrte, Coll nun der Tochter mich beraubet febn, Wenn jene Lasterhafte, glücklicher Alls ich, nach Sparta heimzieht mit der ihren! Bestreit' mich, wenn ich Unrecht habe! Sab' Ich Recht - o, so geh' in dich! - bring sie nicht Ums Leben, Deine Tochter und die meine! Chor. Laf bich erweichen, Mgamemnon! Dent, Wie schön es ift, sich seines Bluts erbarmen! Das wird von allen Dienschen eingestanden! Pphigenic. Dlein Bater, hatt' ich Orpheus' Mund, fonnt' ich Durch meiner Stimme Zanber Felsen mir Bu folgen zwingen und durch meine Rede Der Menschen Herzen, wie ich wollte, schnielzen, Jett murd' ich diese Runft gu Bilfe rufen. Doch meine gange Redekunft find Thränen, Die hab' ich, und die will ich geben! Gieh, Statt eines Zweigs der Flebenden leg' ich Mich selbst zu deinen Füßen — Tödte mich Nicht in der Blitthe! - Diese Sonne ift Co lieblich! Zwinge mich nicht, vor ber Beit Bu feben, was hier unten ift! - Ich war's, Die dich jum erstenmale Bater nannte. Die Erfte, die du Rind genannt, die Erfte, Die auf bem väterlichen Schoofe fpielte Und Riffe gab und Riffe bir entlocte. Da sagtest du zu mir: "D meine Tochter, Werd' ich bich mohl, wie's beiner Berkunft giemt, Im Saufe eines gludlichen Bemahles Ginft gludlich und gefegnet febn?" - Und ich, Un diese Wangen angedrtidt, die flehend Bett meine Bande nur berühren, fprach: "Werd' ich ben alten Bater alsbann auch In meinem Saus mit fugem Baftrecht ehren Und meiner Jugend forgenvolle Pflege Dem Greis mit ichoner Dantbarteit belohnen?" So fprachen wir. Ich hab's recht gut behalten

Du hast's vergessen, du, und willst mich tödten D. nein! bei Belops, beinem Abnherrn! nein! Bei beinem Bater Atreus und bei ihr, Die mich mit Schmerzen dir gebar und nun Aufs neue diese Schmerzen um mich leidet! Was geht mich Paris' Hochzeit an? Kam er Nach Griechenland, mich Arme zu erwürgen? D gonne mir bein Auge! Gonne mir Nur einen Rug, wenn auch nicht mehr Erhörung, Daß ich ein Dentmal beiner Liebe boch Mit zu den Todten nehme! Romm, mein Bruder! Rannft du auch wenig thun für beine Lieben, Sinknien und weinen fannst bu body. Er foll Die Schwester nicht ums Leben bringen, fag' ihm. Bewiß! And Kinder fühlen Jammer nach. Sieh, Vater! eine stumme Bitte richtet er An dich - laß dich erweichen! laß mich leben! Bei beinen Wangen flehen wir bich an. Zwei deiner Lieben, der, unmundig noch, Ich, eben kaum erwachsen! Soll ich dir's In ein herzrührend Wort zusammenfassen? Richts Siigers gibt es, als der Sonne Licht Bu schann! Niemand verlanget nach ba unten. Der raset, der den Tod herbeiwunscht! Besser In Schande leben, als bewundert fterben! 11 Chor. Dein Werf ift dies, verderbenbringende Helene! Deine Lafterthat emporet Die Söhne Atreus' gegen ihre Kinder. Agamemnon. Ich weiß, wo Mitleid gut ift, und wo nicht. Liebt' ich mein eigen Blut nicht, rasen mußt' ich. Entsetlich ift mir's, solches zu beschließen, Entsetzlich, mich ihm zu entziehn — Sein muß es. Seht dort die Flotte Griechensandes! Seht! Wie viele Könige in Erz gewaffnet! Von diesen allen sieht nicht Einer Troja. Und nimmer fällt die Burg des Briamus, Du sterbest denn, wie es der Seber fordert. Bon wüthendem Berlangen brennt bas Beer, Nach Phrygien die Segel auszuspannen Und ber Achiver Gattinnen auf ewig Bon diesen Räubern zu befrein. Umsonft, Daß ich dem Götterspruch mich widersetze, Ich — du — und du — und unsre Töchter in Mycene würden Opfer ihres Grimmes. Nein, Rind! nicht Menelaus' Sklave bin ich,

Nicht Menelaus ist's, der aus mir handelt. Dein Baterland will deinen Tod — ihm muß ich, Gern oder ungern, dich zum Opfer geben. Das Baterland geht vor! — Die Griechen frei Zu machen, Kind, die Frauen Griechenlandes, Was an uns ist, vor räubrischen Barbaren Zu schülen — das ist deine Pflicht und meine (Er geht ab.)

#### Dierter Auftritt.

Alhtamneftra. Juhigenic. Der Chor.

Alntamnestra. Er geht! Er flieht bich! — Tochter — Fremdlinge — Er flieht! — Ich Unglückselige! Gie ftirbt! Er hat fein Rind bem Orfus hingegeben! Pphigenie. D weh mir! - Mutter, Mutter! Gleiches Leid Berechtigt mich zu gleicher Jammerklage! 12 Rein Licht foll ich mehr ichauen! Reine Sonne Mehr icheinen fehn! - D Balber Phrygiens! Und du, von dem er einst den Ramen trug, Erhabner 3da, wo den garten Sohn, Der Mutter Bruft entriffen, Briamus Bu grausenvollem Tobe hingeworfen! D, hatt' er's nimmermehr gethan! den Birten Der Rinder, diesen Baris, nimmermehr Am flaren Waffer hingeworfen, mo Durch griine, bluthenvolle Wiesen, reich Beblumt mit Rosen, wurdig, von Göttinnen Bepflückt zu werden, und mit Spacinthen, Der Mymphen Silberquelle rauscht - wohin Mit Bermes, Beus' geflügeltem Befandten, Bu ihres Streits unseliger Entscheidung, Athene tam, auf ihre Lange ftolg, Und, ftolg auf ihre Reize, Chpria, Die Schlaue, und Saturnia, die Sobe, Auf Jovis tonigliches Bette ftolg! D diefer Streit führt Briechenland gum Ruhme, Jungfrauen, mich führt er zum Tod! Chor. Du fällst Kür Ilion, Dianens erstes Opfer. Sphigenic. Und er - o meine Mutter - er, ber mir Das jammervolle Leben gab, er flicht! Er meidet fein verrathnes Rind! Weh mir. Daß meine Mugen fie gefehen haben, Die traurige Berberberin! Ihr nuß

3ch sterben — unnatürlich muß ich fterben, Durch eines Baters frevelhaften Stahl!

D Aulis, hättest du der Griechen Schiffe In beinem Safen nie empfangen! Sätte Ein günft'ger Wind nach Troja fie beflügelt, Rein Zeus hier am Euripus fie verweilt! Ach, er verleiht die Winde nach Befallen: Dem schwellt er mit gelindem Wind die Segel, Dem fendet er bas Leid, die Angft bem Andern, Den läßt er glüdlich aus bem hafen fteuern, Den führt er leicht durchs hohe Meer dahin, Den halt er in der Mitte seines Laufes. War's nicht schon leidenvoll genng, nicht etwa Schon thränenwerth genng bes Menschen Loos, Daß er dem Tod noch rief, es zu erschweren? Chor. Ach, wie viel Unheil, wie viel Elend brachte Die Tochter Tyndars über Griechenland! Du aber, Aermste, jammerst mich am meisten. D. hättest du solch Schicksal nie erfahren!

## Fünfter Auftritt. Achilles mit einigen Bewaffneten erscheint in der Ferne. Die Borigen.

Iphigenie (erfdroden). D Mintter, Mintter! Gine Schaar von Mannern Rommt auf uns zu. Der Göttinsohn ift brunter, Klntamneftra. Wür den ich dich hieher gebracht. Sphigetie (eilt nad) der Thur und ruft ihren Jungfrauen). Macht auf! Macht auf die Pforten, daß ich mich verberge! Alntamnestra. Was ift dir? Bor wem fliehest du? Vor ihm ---Iphigenie. Vor dem Veliden — ich erröthe, ihn Zu sehn — Alntamnestra. Warum erröthen, Rind? Ach, die Iphigenie. Beschämende Entwicklung biefer -Alntamnestra. Die Glücklichen erröthen! - Diese giicht'ge Bedenklichkeiten jetzt bei Seite, wenn Wir was vermögen sollen -Arme Mutter! Achilles (tritt näher). Alntamnestra. Du sagst sehr wahr. Ein flirchterliches Schreien Achilles. Hört man im Lager. Ueber was? Wem gilt cs? Alntamnestra. Adilles. hier beiner Tochter. Schitler, Werte. II. 40

Alntamneffra.

Alntamneftra. D, das weiffagt mir Nichts Butes. Achilles. Alles dringt aufs Opfer. Alntamneftra. Ulles ? Und Miemand ift, der sich dagegen setzte? Achilles. Ich felbft tam in Befahr -Klntamneftra. Gefahr -Adilles. Gefteiniat. Ru werden. Alntamnestra. Weil du meine Tochter Bu retten ftrebteft? Adilles. Eben darum. Alntamneftra. Mag? Wer durft' es wagen, hand an dich zu legen? Achilles. Die Briechen alle. Alntamneftra. Wie? Wo waren denn Die Schaaren beiner Myrmidonen? Adilles. Die Emporten fich zuerft. Klytamneftra. Weh mir! Wir find Berloren, Rind! Adilles. Die Sochzeit habe mich Bethöret, ichrien fie. Lilntamneftra. Und was sagtest du Darauf? Adilles. Man solle Die nicht würgen. Die zur Bemahlin mir bestimmt gewesen. Alntamnestra. Da sagtest bu, was wahr ift. Achilles. Die der Bater Mir zugedacht. Alntamnestra. Und die er von Mivcene Ausdrudlich barum hatte fommen laffen. Achilles. Bergebens! Ich ward überschrien. Alntamneftra. Die rohe Barbar'iche Menge! Dennoch rechnie du Adilles. Auf meinen Schut. Go Bielen willft du's bieten, Alntamneftra. Gin Gingiger? Siehst du die Krieger dort? Adilles. Alntamneftra. D, moge dir's bei biefem Ginn gelingen! Advilles. Es wird. Alntamneftra. So wird die Tochter mir nicht fterben? Adilles. Solang ich Athem habe, nicht!

Kommt man

Spre

Stwa, sie mit Gewalt hinweg zu sühren? Ahilles. Sin ganzes Heer. Ulhsses sührt es an. Ahtämnestra. Der Sohn des Sipphus etwa? Ahilles. Die Wahl des Heers, die ihm wiltommen war. Ahtlamnestra. Sin traurig Amt, mit Blut sich zu besudeln! Achilles. Ich werd' ihn zu entsernen wissen. Ahttämnestra. Sin traurig Amt, mit Blut sich zu besudeln! Achilles. Ich werd' ihn zu entsernen wissen. Sollte

Achilles. Er? — Hier, bei diesem blonden Haar! Alutamuestra. Was aber

Muß ich dann thun?

Adilles. Du hältst die Tochter.

Alytamuestra. Wird Das hindern können, daß man sie nicht schlachtet? Achillen Das wird dies Schwert alsdaun entschein!

Achilles. Das wird dies Schwert alsdann entscheiden! 13 Aphigenic.

Mich an, geliebte Mutter. Hört mich beide. Was tobst du gegen den Gemahl? Kein Mensch Muß das Unmögliche erzwingen wollen. Das größte Lob gebührt dem wohlgemeinten, Dem schönen Gifer dieses fremden Freundes; Du aber, Mutter, lade nicht vergeblich Der Griechen Born auf bich und fturge mir Den großmuthsvollen Mann nicht ins Berderben. Bernimm jett, mas ein ruhig Ueberlegen Mir in die Scele gab. Ich bin entschloffen, Bu fterben - aber, ohne Widerwillen. Aus eigner Wahl und ehrenvoll zu sterben! Bor meine Grunde an und richte felbst! Das ganze große Gricchenland hat jett Die Angen auf mich Einzige gerichtet. Ich mache seine Flotte frei — durch mich Wird Phrygien erobert. Wenn fortan Rein griechisch Weib mehr gittern barf, gewaltsam Mus Bellas' fel'gem Boden weggeschleppt Bu werden von Barbaren, die nunmehr Kür Paris' Frevelthat so fürchterlich Bezahlen muffen — aller Ruhm davon Wird mein fein, Mutter! Sterbend ichnit' ich fie. Ich werde Griechenland errettet haben. Und ewig selig wird mein Rame strahlen. Wozu das Leben auch so ängstlich lieben? Richt dir allein - du haft mich allen Griechen

Wemeinschaftlich geboren. Sieh bort, sieh Die Tausende, die ihre Schilde schwenken, Dort andre Tausende, des Ruders kundig. Entbrannt von edlem Eizer kommen sie, Die Schwach des Baterlands zu rächen, gegen Den Feind durch tapfre Kriegesthat zu glänzen, Zu sterben für das Baterland. Dies alles Macht' ich zu nichte, ich, ein einzig's Leben? Wo, Mutter, wäre das gerecht? Was kannst Du hierauf sagen? — Und alsdann —

Goll Der's

Mit allen Griechen, eines Weibes wegen, Aufnehmen und zu Grunde gehn? Rein doch! Das barf nicht sein! 14 Der einz'ge Mann verdient Das Leben mehr, als hunderttausend Weiber. Und will Diana diesen Leib, werd' ich, Die Sterbliche, der Göttin widerstreben? Umsonst! Ich gebe Griechenland mein Blut. Man schlachte mich, man schleife Troja's Teste! Das foll mein Denkmal fein auf em'ge Tage, Das fei mir Hochzeit, Rind, Unsterblichkeit! So will's die Ordnung, und so sei's! Es herrsche Der Grieche, und es diene der Barbare! Denn der ift Ruecht, und jener frei geboren! Chor. Dein großes Berg zeigst bu - boch grausam ift Dein Schicksol, und ein hartes Urtheil fprach Diana. Adilles. Wie glücklich machte mich ber Gott, ber bich Mir geben wollte, Tochter Agamemnons! Bludjel'ges Griechenland, fo ichon errettet! Bludfelig du, durch ein fo großes Opfer Bechrt! Wie edel haft du da gesprochen! Wie beines Baterlandes werth! Der ftarken Rothwendigkeit willst du nicht widerstreben. Bas cinmal sein muß, muß vortrefflich sein. Se mehr bies ichone Berg fich mir entfaltet, 21d), defto feuriger lebt's in mir auf. Dich als Gemahlin in mein Hans zu führen. D, finn' ihm nach. Go gern that' ich bir Liebes Und führte dich als Braut in meine Wohnung. Rann ich im Rampfe mit ben Griechen bich Richt retten - o, beim Leben meiner Mutter! Es wird mir ichredlich fein. Erwäg's genau. Es ift nichts Aleines um das Sterben! Sphigenie. Meinen

Entschluß bringt fein Beweggrund mehr gum Wanken. Mag Tyndars Tochter, herrlich vor uns allen, Durch ihre Schönheit Manner gegen Manner In blut'gem Rampf bewaffnen - meinetwegen Sollft du nicht fterben, Fremdling! Meinetwegen Soll Niemand durch bich fterben! Ich vermag's, Mein Baterland zu retten. Lag mich's immer! Erhabne Seele — Ja! Fst dies dein ernster Adilles. Entschluß, ich kann bir nichts darauf erwiedern. Warum, was Wahrheit ist, nicht eingestehn? Du hast die Wahl des Edelsten getroffen! Doch dürfte die gewaltsame Entschließung Did noch geren'n; drum halt' ich Wort und werde Mit meinen Baffenbrudern am Altar Dir nahe ftehn - fein miff'ger Reuge beines Todes. Dein helfer vielmehr und bein Schutz. Wer weiß, Wenn nun der Stahl an beinem Salse blinkt, Ob dich des Freundes Nähe nicht erfreuet? Denn nimmer werd' ich's duiden, daß bein Leben Gin allzurasch gefaßter Borsatz fürze. Rett fuhr' ich Diefe - (auf feine Bewaffneten zeigend) nach der Göttin Tempel; Dort findest du mich, wenn du fommst. (Er geht ab.)

# Sechster Auftritt.

## Iphigenie. Alhtämnestra. Der Chor.

Iphigenie. Nun. Mutter! ---Es neten stille Thränen beine Angen? Alntamnestra. Und hab' ich etwa keinen Grund zu weinen? Dich Unglückliche! Iphigenie. Nicht doch! Erweichen Mußt du mich jetzt nicht, Mutter. Gine Bitte (Sewähre mir! Klntamnestra. Entdede fie, mein Rind! Die Mutter findest du gewiß. Iphigenie. Beriprich mir. Dein haar nicht abzuschneiden, auch kein schwarzes Gewand um dich zu schlagen -Wenn ich dich Klntamnestra. Berloren habe? Rind, was forderft du? Iphigenie. Du haft mich nicht verloren — beine Tochter Wird leben und mit Glorie dich fronen. Alntamnestra. Ich soll mein Kind im Grabe nicht betrauern? Duhigenie. Rein, Mutter! Für mich gibt's fein Grab.

```
Alntanneftra.
                                                       Wie bas?
  Guhrt nicht der Tod gum Grab?
Sphigenie.
                                    Der Tochter Zeus'
  Beheiligter Altar bient mir gum Brabe.
Alntamnestra. Du hast mich überzeugt. Ich will bir folgen.
Iphigenie. Beneide mich als eine Gelige,
  Die Segen brachte über Griechenland.
Alntamnestra. Was aber hinterbring' ich beinen Schwestern?
Sphigenic. Unch fie laß keinen Tranerichleier tragen.
Alntamnestra. Darf ich die Schwestern nicht mit einem Worte
  Der Liebe noch von dir erfrenen?
                                   Misa'
  Es ihnen wohl ergehen! - Diesen da (auf Oreftes zeigend)
  Erziehe mir gum Mann!
Alntamneftra.
                           Kill' ihn noch einmal.
  Zum lettenmale!
Sphigenic (ibn umarmend). Liebstes Berg! Bas nur
  In deinen fleinen Rraften hat geftanden,
  Das haft du redlich heut an mir gethan!
Alytamnestra. Kann ich noch etwas Angenehmes fonst
  In Argos bir erzeigen?
Juhigenic.
                          Meinen Bater
  Und beinen Gatten - haff' ihn nicht!
Alntamneftra.
                                         D. Der
  Soll schwer genng an bich erinnert werden!
Iphigenie. Ungern läßt er für Briechenland mich bluten.
Alntamnestra. Sprich: hinterliftig, niedrig, ehrenfos.
  Richt, wie es einem Cohn des Atrens giemet!
Iphigenie (fich umichauend). Wer führt mich zum Altar? - Denn an den Loden
  Diodit' ich nicht hingeriffen fein.
Alntamneftra.
                                  Ich selbst.
Iphigenie. Nein, nimmermehr!
                                3ch faffe beinen Mantel.
Alntamneftra.
Iphigenie. Gei mir gu Billen, Mutter, bleib! - Das ift
  Anständiger für dich und mich! - Sier von
  Des Baters Dienern findet fich icon einer.
  Der zu Dianens Wiese mich begleitet,
  Wo ich geopfert werden foll. (Sie wendet fich jum Gefolge.)
Kilntamneftra (folgt ihr mit ben Augen). Du gehft,
  Mein Rind?
Sphigenic.
              Um nie zurück zu kehren!
Alntamneftra. Berläffest beine Mutter?
Iphigenie.
                                        Und unwürdig
  Bon ihr geriffen, wie du fiehft.
```

D. bleib! Alntamnestra. Berlaft mich nicht! (Will auf fie zueilen.) Iphigenie (tritt gurud). Nein, feine Thranen mehr! (Sie redet den Chor an, mit dem fie getommen ift.) Ihr Jungfrau'n, stimmt ber Tochter Jupiters Gin hohes Loblied an aus meinem Leiden, Bum frohen Zeichen für gang Griechenland! Das Opfer fange an — Wo find die Körbe? Die Flamme lodre um den Opferkuchen! Mein Bater faffe ben Altar! Ich gehe, Beil und Triumph zu bringen ben Achivern. Rommt, führt mich hin, der Phrygier und Trojer Burchtbare Ueberwinderin! Bebt Kronen, Gebt Blumen, diese Locken zu befrangen! Erhebt ben Tang um den besprengten Tempel, Um den Altar der Konigin Diana, Der Göttlichen, der Seligen! Denn, nun Es einmal sein muß, will ich das Orakel Mit meinem Blut und Opfertode tilgen. Chor (wendet fid) gegen Rintamnestra, die in ftumme Traurigkeit verfenkt fteht). Bald, bald, ehrwürd'ge Mutter, weinen wir mit dir! Die heil'ge Sandlung duldet feine Thränen. Iphigenie. Selft mir Dianen preisen, Jungfrauen, Die, Chalcis nabe Nachbarin, in Aulis Bebietet, mo die Flotte Griechenlands Im engen Safen meinetwegen weilet! D Argos, mutterliches Land! und du, Der frühen Kindheit Pflegerin, Mycene! Chor. Die Stadt bes Perfeus rufft bu an, von den Cyklopen für die Ewigkeit gegründet! Iphigenie. Gin ichoner Stern ging ben Achivern auf In deinem Schooß — Doch nein! ich will ja freudig sterben. Chor. Im Ruhm wirst du unsterblich bei uns leben. Iphigenie. D Facel Jovis! Schöner Strahl des Tages! Ein ander Leben thut sich mir jett auf, Zu einem andern Schicksal scheid' ich iiber. Geliebte Sonne, fahre wohl! 1 (Sie geht ab.)

<sup>1</sup> hier folieft fich die dramatische Sandlung. Was noch folgt, ift die Erzählung von Iphigeniens Betragen beim Opfer und ihrer wunderbaren Errettung.

# Anmerkungen.

Diese Tragodie ift vielleicht nicht die tadelfreieste des Euripides. weder im Bangen, noch in ihren Theilen. Agamennons Charafter ift nicht fest gezeichnet und durch ein zweideutiges Schwanten gwischen Unmenich und Menich, Chrenmann und Betrüger, nicht wohl fähig, unfer Mitleiden zu erregen. Auch bei dem Charafter des Achilles bleibt man zweiselhaft, ob man ihn tadeln oder bewundern soll. Nicht zwar, weil er neben dem Racineschen Achilles zu ungalant, zu unempfindsam erscheint; ber französische Achilles ift ber Liebhaber Sphigeniens, mas jener nicht ift und nicht fein foll; diese tleine, eigennützige Leidenschaft würde fich mit dem hohen Ernst und dem wichtigen Interesse des griechi= ichen Studs nicht vertragen. Sätte fich Achilles wirklich überzeugt, daß Gricchenlands Wohl diefes Opfer erheische, so möchte er fie immer bewundern, beflagen und sterben laffen. Er ift ein Brieche und felbst ein großer Menich, der diejes Schickjal eber beneidet, als fürchtet; aber Euripides nimmt ihm felbst diese Entschuldigung, indem er ihm Berachtung des Dratels, wenigstens Zweisel in den Briefter, der es verkundigt hat, in den Mund legt - man sehe die dritte Scene des vierten Afts und selbst sein Anerbieten, Iphigenien mit Gewalt zu eretten, beweist seine Geringschätzung des Orafels; benn wie könnte er fich gegen Das auflehnen, was ihm heilig ift? Wenn aber das Beilige wegfällt, fo kann er in ihr nichts mehr sehen, als ein Opfer ber Gewalt und priefterlichen Münste, und tann sich dieser großmüthige Wöttersohn auch alsdam noch jo ruhig dabei verhalten? Niuß er sie nicht vielmehr, wenn sie mit thö= richtem Fanatismus gleich selbst in den Tod fturgen will, mit Gewalt davon gurudhalten, als daß er ihr erlauben konnte, ein Opfer ihrer Berblendung zu werden? Man nehme es also, wie man will, so ist entweder sein Bersuch zu retten thoricht, ober seine nachfolgende Ergebung unverzeihlich, und inconjegnent bleibt in jedem Kalle fein Betragen. Der Chor in Diefem Stude, wenn ich feine erfte Ericheinung ausnehme, ift ein ziemlich überflüffiger Theil der Sandlung, und wo er fich in den Dialog mifcht, geschieht es nicht immer auf eine geiftvolle Weise! bas ewige monotonijche Bermunichen des Paris und der Belene muß endlich Beden ermuden. Was gegen die durch ein Bunder bewirkte Entwickelung des Stücks zu fagen wäre, übergeh' ich; überhaupt aber ist zwischen der dramatischen Fabel dieses Dichters und seiner Moral oder den Gesinnungen seiner Personen zuweilen ein seltsamer Widerspruch sichtbar, ben man, so viel ich weiß, noch nicht gerügt hat. Die abenteuerlichsten Wunder- und Göttermärchen verschmäht er nicht; aber seine Personen glauben nur nicht an ihre Götter, wie man haufige Beispiele bei ihm findet. Ift es dem Dichter erlaubt, feine eigenen Gefinnungen in Begebenheiten einzustechten, die ihnen so ungleichartig sind, und handelt er nicht gegen fich selbst, wenn er den Berstand seiner Auschauer in eben dem Angenblide auftlärt oder finten macht, wo er ihren Augen einen

höheren Grad von Glauben zumuthet? Sollte er nicht vielmehr die so leicht zu zerstörende Jussien von die genaueste lebereinstimmung von Gesinnungen und Begebenheiten zusammen zu halten und dem Zuschauer den Clauben, der ihm fehlt, durch die handelnden Personen unvermerkt mitzutheilen bestissen sein?

Was Einige hingegen an dem Charafter Sphigeniens tadeln, ware ich fehr versucht, dem Dichter als einen vorzüglich schönen Bug anguschreiben; diese Mischung von Schwäche und Stärke, von Zaghaftigkeit und hervismus ift ein mahres und reizendes Gemalde ber Ratur. Der Uebergang von einem zum andern ist fanft und zureichend motivirt. Ihre garte Jungfräulichkeit, die gurudhaltende Burde, womit fie den Achilles. felbst da, wo er Alles für sie gethan hat oder zu thun bereit ist, in Ent= fernung halt, die Bescheidenheit, alle Neugier zu unterdrücken, die das räthselhafte Betragen ihres Baters bei ihr rege machen nuß, selbst einige hie und da hervorblickende Strahlen von Muthwillen und Lustigfeit, ihr heller Berftand, der ihr so gludlich zu hilfe kommt, ihr schreck= liches Schicksal noch selbst von der lachenden Scite gu sehen, Die fanft wiederkehrende Unhänglichkeit an Leben und Sonne - ber gange Charakter ist vortrefflich. Klytamnestra — mag sie anderswo eine noch so lasterhafte Gattin, eine noch so grausame Mutter sein, darum fümmert fich der Dichter nicht — hier ist fie eine gärtliche Mutter und nichts als Mutter; mehr wollte und brauchte der Dichter nicht. Die mütterliche Bartlichkeit ift's, die er in ihren sanften Bewegungen, wie in ihren heftigen Ausbrüchen ichildert. Aus diesem Grunde finde ich die Stelle im funften Aft, wo fie Jphigenien auf Die Bitte, fie möchte ihren Wemahl nicht haffen, zur Antwort gibt: "D, Der soll schwer genng an dich erinnert werden!" eine Stelle, worin ihre kunftige Mordthat vorbereitet ju fein scheint, eber zu tadeln, als zu loben — zu tadeln, weil fie dem Zuschauer (bem griechischen wenigstens, der in der Geschichte des Hauses Atreus sehr gut bewandert war und für den doch der Dichter schrieb) plötzlich die andre Klytamnestra, die Chebrecherin und Mörderin, in ben Sinn bringt, an die er jetzt gar nicht benten foll, mit ber er die Mutter, die gärtliche Mutter, gar nicht vermengen foll. So glücklich und schon ber Gedante ift, in bemjenigen Stude, worin Alptamneftra als Mörderin ihres Gemahls erscheint, das Bild der beleidigten Mutter und die Begebenheit in Aulis dem Zuschauer wieder ins Wedächtniß zu bringen (wie es 3. B. im Agamemnon des Aefchylus geschieht), fo schön dieses ift, und aus eben dem Grunde, warum dieses schon ift, ift es fehlerhaft, in dasjenige Stud, das uns die gärtliche, leidende Mutter zeigt, die Chebrecherin und Mörderin aus dem andern herüberzuziehen; jenes nämlich diente dazu, den Abscheu gegen sie zu vermindern, dieses kann feine andere Wirkung haben, als unfer Mitleiden zu entfraften. Ich zweifle auch fehr, ob Guripides bei der oben angeführten Stelle Diefen unlantern Zweck gehabt hat, den ihm Biele geneigt fein durften als eine Schönheit unterzuschieben.

Die Gesinnungen in diesem Stücke sind groß und edel, die Handlung wichtig und erhaben, die Mittel dazu glücklich gewählt und geordnet. Kann etwas wichtiger und erhabener sein, als die — zuletzt doch freiwillige — Ausopserung einer jungen und blühenden Fürstentochter sir das Glück so vieler versammelten Nationen? Konnte die Größe dieses Opfers in ein volleres und schöneres Licht gestellt werden, als durch das prächtige Gemälde, das der Dichter durch den Chor (in der Zwischenhandlung des ersten Aftes) von der glänzenden Ausrüssussung des griechtschen Heeres gleichsam im Hintergrunde entwerfen läßt? Wie groß endslich und wie einsach malt er uns Griechenlands Helben, denen dieses Exfer gebracht werden soll, in ihrem herrlichen Repräsentanten Achilles?

Die gereimte Uebersetzung der Chore gibt dem Stude vielleicht ein zwitterartiges Ansehen, indem fie Iprische und dramatische Boefie mit einander vermengt; vielleicht finden Ginige fie unter ber Burbe bes Drama. Ich wurde mir diese Neuerung auch nicht erlaubt haben, wenn ich nicht geglaubt hatte, die in der Uebersetung verloren gebende Sar= monie ber griechischen Berse - ein Berluft, der bier um fo mehr qefühlt wird, da in dem Inhalte felbst nicht immer der größte Werth liegt - im Deutschen durch etwas ersetzen zu muffen, wovon ich gern glaube, baß es jener harmonie nicht nahe fommt, mas aber, mar' es auch nur der übermundenen Schwierigfeit wegen, vielleicht einen Reis für diejenigen Leser hat, die durch eine solche Augabe für die Chore des griechischen Trauerspiels erft gewonnen werden muffen. Rann mich Dieles bei unfern griechischen Zeloten nicht entschuldigen, fo find fie binlanglich durch die Schwierigfeiten geracht, die ich bei diesem Bersuche vorgefunden habe. In einigen wenigen Stellen hab' ich mir erlanbt. von der gewöhnlichen Ertfarungsart abzugehen, wovon hier meine Gründe.

1 Weil es mir so gefiel — benn beiner Knechte bin ich keiner. Dieser Sinn schien mir den Worten des Textes angemessener und überhaupt gricchischer zu sein, als welchen Brumon und andere Uebersetzer dieser Stelle geden. Ma volonté est mon droit. Est-ce à vous, à me donner la loi? Nicht doch! So konnte Menelaus nicht auf den Borwurf antworten, den ihm Agamemnon macht, was er nöthig habe, seine (Agamemnons) Augelegenheiten zu bewachen, zu bewachen (arldoein)? Ich hab' es nicht nöthig, antwortet Menelaus, denn ich din nicht dein Knecht. Ich hab' es gethan, weil es mir so gesiel, quia voluntas me vellicadat. Auch mußte Brumoh in der Frage ichon dem griechischen Texte Gewalt authun, um seine Antwort herauszubringen. De quel droit, je vous prie, entrez-vous dans mes secrets sans mon aven? Im Text heißt es bloß: Was hast du meine Angelegenheiten zu beobachten? Im Französischen ist die Antwort trogig, im Griechischen ist sie nate.

2 Wie fiel dir plötlich da die Last vom Bergen. Im Griechischen fingt es noch farter: Du freutest dich in deinem Bergen.

Erleichtert konnte sich Agamemnon allenfalls fühlen, daß ihm durch Ralchas ein Weg gezeigt murde, seine Feldherrnwurde zu erhalten und seine ehrgeizigen Absichten burchzuseten; freuen konnte er sich aber doch nicht, daß dieses durch die Hinrichtung seiner Tochter geschehen mußte.

3 Diese ganze Antistrophe, die zwei ersten Absätze besonders, sind mit einer gewiffen Dunkelheit behaftet; die Moral, die fie enthalten, ift gu allgemein, man vermißt den Zusammenhang mit dem Uebrigen. Prevot halt den Text für verdorben. Diese allgemeinen Reflexionen bes Chors über feine Sitten und Anständigkeit, dünkt mir, fonnten eben so aut durch das unartige Betragen beider Bruder gegen einander in einer ber porhergebenden Scenen, bavon ber Chor Beuge gewesen ift, veranlagt worden sein, als durch den Frauenraub des Paris. Die Schwierigkeit, ben eigentlichen Sinn des Textes herzustellen, wird die Freiheit entschuldigen, die ich mir bei der llebersetung genommen habe.

4 Du wirft immer mit mir gehen! Wörtlich mußte überfett werden: Meine Tochter, du fommst eben dahin, wo dein Bater; oder: Es fommt mit dir eben dabin, wo mit deinem Bater. Wenn diefer Doppelfinn nicht auf den Gemeinplat hinauslaufen foll, daß Eines sterben muffe, wie das Andre, welches Euripides doch schwerlich gemeint haben fonnte fo icheint mir der Sinn, den ich in der Uebersetung vorgezogen habe, der angemeffenere zu fein: dein Bild wird mich immer begleiten. Die Erklärungsart des frangofifchen Ueberfetere ift etwas weit hergeholt und gibt einen frostigen Sinn: dich erwartet ein ahnliches

Schickial. Much bu wirst eine weite Seereise machen.

5 Du haft bich weggemacht ins Ausland. Dort mach' bir zu thun. Eldo de rago apadoe. In diesem eldo liegt, bunkt mir, ein bestimmterer und icharferer Sinn, als andere Uebersetzer darein gelegt haben. Klytamnestra nämlich macht ihrem Gemahl den versteckten Borwurf, daß er die Seinigen verlaffen habe, um sich einer auswärtigen Unternehmung zu widmen. Er habe fich feiner hausrechte dadurch begeben, will fie jagen. Er fei ein Fremder. Du haft dich hinaus gemacht, so bekummere bich um Dinge, die draußen find!

6 Bewiß recht brav, sobald fie mogen. Diese Stelle hat Brumon zwar fehr gut verftanden, auch ben Ginn, burch eine Umschreibung freilich, sehr richtig ins Frangosische übertragen; aber ihre wirkliche Schönheit scheint er doch nicht erkannt zu haben, wenn er jagen fann: Je crains de n'avoir été que trop sidèle à mon original, à ses dépens et aux miens. Die Stelle ift voll Wahrheit und Ratur. Klytämnestra, ganz erfüllt von ihrer gegenwärtigen Bedrängniß, schildert dem Adilles ihren verlaffenen Zustand im Lager der Griechen, und in der Hitze ihres Uffekts kommt es ihr nicht darauf an, in ihre Schilderung des griechischen Beers einige harte Worte mit einfließen zu laffen, die man ihr, als einer Frau, die fich durch ein außerordentliches Schichfal aus ihrem Unnaceum plotlich in eine ihr fo fremde Welt verfett und der Discretion eines trotigen kriegsbeers überlassen sieht, gerne zu gute halten wird. Mitten im Strom ihrer Kede aber sällt es ihr ein, daß sie vor dem Uchilles sieht, der selbst einer davon ist; dieser Gedanke, vielleicht auch ein Sientrunzseln des Uchilles dringt sie wieder zu sich selbst. Sie will einlenten, und je ungeschieße dringt sie wieder zu sich selbst. Sie will einlenten, und je ungeschießen, dest wahrer! In Griechischen sind sin Deutschen sien Deutschen konte volle deworden sind. Prevdt, desse im Deutschen sind voll Scharssinn sind, verbessert seine Borzaugungen hier auf eine sehr unglückliche Art: Clytemnestre, sagt er, veut dire et dit, à ce qu'il me semble, aussi clairement qu'il était nécessaire, qu'Achille peut se servir de son ascendant sur l'armée pour prévenir les desseins d'Agamemnon. Le P. Brumoy n'eût point trahi son auteur en exprimant cette pensée. Nein, ein so gesuchter sam höchstens einem eiskalten Commentator, nie aber dem Euripides oder seiner Ashämnestra eingesommen sein!

I Ja, hassenswerther selbst als Menelaus müßt' ich sein. Der griechische Uchilles drückt sich beleidigender aus: "Ich wäre gar nichts, und Menelaus lief' in der Reihe der Männer." Haffen tounte man den Menelaus, als den Urheber dieses Unglücks, aber Ber-

adtung verdiente er barum nicht.

8 Und du wirst eilen, sie zu fliehn! Ich weiß nicht, ob ich in dieser Stelle den Sinn meines Autors getroffen habe. Wörtlich beißt fie: "Erstlich betrog mich meine Hoffnung, dich meinen Eidam zu nennen; alsdann ift dir meine sterbende Tochter vielleicht eine boje Borbedeutung bei einer fünftigen Hochzeit, wovor du dich hüten mußt. Aber du hast wohlgesprochen am Anfang wie am Ende." Der franzofifche Ucberfeter erlaubt fich einige Freiheiten, um die Stelle gusammenhängender zu machen. Mais d'un autre côté, quel suneste présage pour votre hymen, que la mort de l'épouse, qui vous fut destinée! ce second malheur intéresse l'époux aussi bien que la mère. Enfin qu'ajouterais-je à vos paroles etc. Hier, und nach dem Buchstaben des Textes, ist es nur eine Warnung; ich nahm es als einen Zweifel, eine Beforgniß der Alytamnestra. Go sehr diese durch Achilles' Berficherungen beruhigt fein tonnte, fo liegt es boch gang in dem Charafter Der angittichen Mutter, immer Gefahr zu feben, immer gu ihrer alten Burcht gurudgutchren. Huch bas, mas folgt, wird badurch in einen natürlichen Rusammenhang mit dem Borbergebenden gebracht. "Aber Muck, was du sagtest, war ja wohl gesprochen," d. i. ich will beinen Berficherungen trauen.

9 Gibt's feine Götter — warum leid' ich? Gewöhnlich sibersetzt nan diese Stelle: εί δε αλ, τί δεί πονείν; als eine allgemeine moralische Reslexion: gibt's feine Götter — wozu unser mühsanese Streben nach Tugend? Moralische Reslexionen sind zwar sehr im Geschmack des Guripides; diese aber scheint mir im Mund der Klytäntnestra, die zu sehr auf ihr gegenwärtiges Leiden geheftet ist, um solchen

allgemeinen Betrachtungen Raum geben zu können, nicht ganz schiecklich zu seine. Der Sinn, in dem ich diese Stelle nahm, wird durch seine nähere Beziehung auf ihre Lage gerechtsertigt, und der Buchstabe des Textes schließt ihn nicht aus. "Gibt es keine Götter, warum muß ich leiden? d. h. warum muß meine Jphigenie einer Diana wegen sterben?"

10 Verzweiflung, wo ich nur beginnen mag! Verzweiflung, wo ich enden mag! Josia Varnes übersett: Quodnam malorum meorum sumam exordium? Omnibus enim licet uti primis et postremis et mediis ubique. Angenommen, daß dieser Sinn der wahre ist, so liegt ihm vielleicht eine Auspielung auf irgend eine griechische Gewohnheit zum Grunde, derzleichen man im Euripides mehrere sindet. Da der Neiz, den eine solche Auspielung für ein griechisches Publisum haben konnte, bei uns wegfällt, so würde man dem Dichter durch eine treue Uebersetung einen schlechten Diensterweisen.

in Beffer in Schande leben, als bewundert sterben. Der französische Une vie malheurense est meme plus prisée qu'une glorieuse mort. Wozu aber diese Miserung? Jphigenie darf und soll in dem Zustande, worin sie ist, und in dem Ankende, worin sie ist, und in dem Ankende, worin sie ist, und

12 Gleiches Leid berechtigt mich zu gleicher Jammerklage. Wehe mir! ruft die Mutter. Wehe mir! ruft die Tochter; denn das nämliche Lied schickt sich zu Beider Schissal. Der P. Brum oh nimmt es in der That etwas zu scharf, wenn er dem Euripides Schuld gibt, als habe er mit dem Worte uekog die Verkart bezeichnen wollen, und bei dieser Welegenheit die weise Bemerkung macht, daß ein Acteur niemals von sich selbst sagen misse, er rede in Versen.

13 Das wird dies Schwert alsdann entscheiden. Wörtlich heißt es: Es wird (oder er wird) aber doch dazu kommen! — Nun
kann es freilich auch so verstanden werden: "Klytämnestra. Wird
darum mein Kind nicht geopsert werden? Achilles. Darum wird er
wenigstens kommen"; oder es kann heißen: "Achilles. On hältst deine
Tochter fest. Klytämnestra. Wird das hindern können, daß man
sie nicht opsert? Achilles. Nein; er wird aber dort seinen Angrist
thun."— Die angenommene Ertlärungsartschein die nauslichste zu sein.

14 Dies ist eine von den Stellen, die dem Euripides den Namen des Weiberfeindes zugezogen hat. Wenn man sie aber nur auf den Uchilles deutet, so verliert sie das Anstößige; und diese Erklärungsart schließt auch der Text nicht aus.

-----

Hosted by Google

# Scenen aus den Phönizierinnen des Euripides.

#### Personen:

Sofaste, des Ochipus Gemahlin und Mutter, Königin zu Theben. Antig one, ihre Tochter. Eteofles, i ihre und des Ochipus Söhne. Polynices, i ihre und des Ochipus Söhne. Holynices, Et Untigone. Chor fremder Frauen aus Phönizien. Die Seene ist vor dem Palast des Ochipus zu Theben.

Bokaste. D, der du mandelft zwischen den Geftirnen Des himmels und, auf goldnem Wagen throuend, Mit flücht'gen Roffen Flammen von dir ftrömft, Erhabner Sonnengott - wie feindlich ftreng Sahit du auf Thebens Land herab, als Radmus, Der Enrer, feinen Jug bieber gefett. Dem Ronige gebar ber Benns Tochter Harmonia den Polydor; von diesem Coll Labdatus, des Lajus Bater, stammen. 3d bin Menoceus' Tochter; meinen Bruder Nennt Rreon fich von mutterlicher Seite. Sofaste heiß' ich — also nannte mich Mein Bater — und mein Chgemahl mar Lajus. Der ging, als lang fein Rindersegen fant, Nach Phobus' Stadt, aus unferm Chebette Sich einen Leibegerben gu erflehn. Ihm ward die Antwort von dem Gott: "Beherricher Der roffekundigen Thebauer, werde Nicht Bater wider Jovis Schluß! denn zeugst Du einen Cohn, fo wird dich ber Erzeugte tödten, Und mandeln muß dein ganges Saus durch Blut." Doch er, von Luft und Bacchus' Buth befiegt, Ward Bater - Als ein Knabe nun erschien, Bab er, der Uebereilung jest zu spät Bewahr und des Dratels eingebent, Den Rengebornen, dem er durch die Gohlen Gin fpitig Gifen trieb, den Birten, ibn Auf Junos Au zu werfen, die den Gipfel Citharons fdmudt. hier mard er von den Birten

Des Polybus gefunden, heimgetragen Und vor die Königin gebracht, die, meines Gebarens Frucht an ihre Brufte legend, Beim Gatten fich des Rindes Mutter rühmte. Als er gum Gungling nun gereift und um Das Rinn bas garte Milchhaar angeflogen, Bing er - fei's aus freiwill'ger Regung, fei's Auf fremden Wint - die Eltern zu erfragen, Nach Phöbus' Stadt, wohin zu gleicher Zeit Auch Lajus, mein Gemahl, sich aufgemacht, Bom weggelegten Sohne Rundschaft zu erhalten. Auf einem Scheideweg in Phocis stießen Sie auf einander, und ber Wagenführer Des Lajus rief: Mach Platz dem König, Fremdling! Doch er froch schweigend seines Weges fort Mit hohem Geift, bis ihm der Zelter Suf Die Ferse blutig trat — da — doch wozu Noch über fremdes Unglück mich verbreiten? Da schlug der Sohn den Bater, nahm den Wagen Und bracht' ihn seinem Bfleger Bolybus. Als bald darauf die räuberische Sphing Das Land umber verwüstete, ließ Kreon Der Schwester hand, die jetzt verwittwet war, Dem gur Belohnung bieten, der die Frage Der räthselhaften Jungfrau wurde lösen. Das Schicksal fügt's, bag Dedipus, mein Sohn, Das Räthsel löst, worauf er König ward Und diefes Landes Scepter ihn belohnte. Unwissend freit' der Unglückselige Die Mutter; auch die Mutter wußte nicht, Daß sie den eignen Sohn umfing. So gab Ich Kinder meinem eignen Kind, zwei Knaben, Den Cteofles erft und Polynices, Den herrlichen - zwei Töchter dann, die jungste Imene von ihm selbst, die älteste Bon mir Antigone genannt. Doch als Der Unglückselige fich endlich nun Als seiner Mutter Chaemahl erkannte Und aller Jammer stürmend auf ihn drang, Stach der Berzweiflungsvolle mörderisch Mit goldnem Haten sich die blutenden Augäpfel aus - Indessen bräunte sich Der Sohne Wange; Diefes Unglücks Schmach Dem Ang der Welt zu bergen - schwer gelang's -Berichlossen fie ben Bater im Balaste.

hier lebt er noch; doch, der Gewaltthat gurnend, Ergoß er Klüche auf der Söhne Haupt, Daß Lajus ganges tonigliches Saus Durch ibres Schwertes Schärfe moge fallen! Und diefes schweren Fluchs Erfüllung nun, Wenn sie beisammen wohnen blieben, nicht Berbeigurufen, schlossen unter sich Die Brüder den Bertrag, daß fich der jungre Freiwillig aus dem Reich verbannen follte, Andeß der ältere des Throns genösse, Und beide fo von Jahr zu Jahre wechselnd. Doch Etcotles, mächtig nun des Throns, Berichmäht, herabzusteigen, und verstößt Den jüngeren gewaltsam aus bem Lande. Der flicht nach Argos, wo Adraftus ihn Zum Eidam sich erwählt und um ihn her Gin mächtig heer versammelt. Dieses führt Er gegen Thebens fieben Thore nun Beran, des Baters Reich gurudefordernd Und seinen Untheil an dem Königsthron. Hun hab' ich, beide Bruder zu verföhnen, Polynicen vermocht, auf Treu und Glauben Sich bei bem Bruder friedlich einzufinden, Eh fie im Treffen feindlich fich vermengen. Er werde tommen, meldet mir ber Bote. Gei du nun unfer Retter, Bater Beus, Der in des himmels lichten Rreisen wohnt, Und sende meinen Kindern die Bersöhnung! Wenn du ein weises Wesen bist, nicht immer Rannst du denselben Menschen elend sehn! (Sie geht ab.)

#### Der hofmeifter. Untigone noch nicht gleich fichtbar.

Hosmeister spricht ins Haus hinein und erscheint auf dem Glebel). Beil dir die Mutter auf dein Bitten denn Bergönnen will, Antigone, aus deinem Gemach zu gehn und das Argiverheer Bem Söller des Palastes zu beschauen, So warte hier, die ich den Weg erkundet, Tamit der Bürger keiner uns begegne Und nicht verleunderischer Tadel mich, Ten kniecht, und dich, die Fürstentechter, treffe. Hab' ich erst rings mich umgeschn, alsdam Erzähl' ich dir, was ich im Lager sah Und von den Feinden mir erklären lassen, Als ich den wechselseitigen Verrag

Der beiden Brüder hin und wieder trug. - Es nähert weit und breit fich Niemand. Steig Die alten Cedernstufen nur herauf Und ichan und fieh, was für ein heer von Reinden In den Gefilden, langs der Dirce Quell, Berbreitet liegt und längs dem Laufe des Asmen! Antigone (nod) hinter ber Scene). So fomm, o Greis, und reiche meiner Jugend Die Manneshand und hilf mir auf die Stufen. fofmeifter (ibr ben Urm reichend).

Da, Jungfrau! Halte dich nur fest — Sieh. Eben Bu rechter Zeit bift bu heraufgestiegen. Das heer kommt in Bewegung, und die haufen

Zertrennen sich. Ha! Tochter der Latona! Antigone.

Chrwurd'ge Befate! Gin Blit ift bas Wefilbe. Hofmeifter. Ja, nicht verächtlich rudte Polynices Auf Theben ber. Mit Roffen ohne Rahl Braust er heran und vielen tausend Schilden.

Antigone. Es find mit Schlöffern doch und ehrnen Riegeln Die Pforten und die Werke Umphions, Die Mauern, wohl verwahrt?

hofmeifter. Sei außer Sorgen. Von innen ist die Stadt verwahrt - Doch sieh

Den Kührer da, wenn du ihn kennen willst.

Antigone. Der dort mit blankem helme vor dem heer Ginbergieht und den ehrnen Schild fo leicht Im Arme ichwenft - wer ift's?

hofmeister. Das ift ein Kührer. Gebieterin!

Wer ist er? Woher stammt er? Antigone. Wie nennt er sich? D, sage mir bas, Greis! Hofmeister. Mycenischen Geschlechts ift er und wohnt Un Lernas Teiche, Fürst Sippomedon.

Antigone. Wie trotig und wie schreckhaft anzusebn! Den erdgeborenen Giganten gleich,

Nicht wie ein Sterblicher tritt er einher,

Gleich einem Stern in seiner Ruftung leuchtenb! Hofmeister. Siehst du jetzt den, der über das Gemäffer

Der Dirce fett? Bang andre Waffen find Antigone.

Das wieder. Sage mir, wer ist's? hofmeister. Das ist

Der Guhrer Tydeus, Konig Deneus' Sohn. Dem schlägt der kalydon'sche Mars im Busen. Shiller, Werfe. II.

Hosted by Google

41

Sofmeifter.

Antigone. Il's Der, der von der Gattin meines Bruders Die Schwester ehlichte? Wie fremd von Rüftung! Halb Grieche Scheint er mir und halb Barbar! hofmeister. Mein Rind! so starte Schilde führen alle Metolier, und auf den Langenwurf Berfteben fie fich trefflich. Aber wie Antigone. Rannst du dies alles so genau mir fagen? hofmeifter. Beil ich ber Schilde Zeichen mir gemerkt, Mls ich den Stillstand in das Lager brachte: Go fenn' ich Die nun, die die Schilde führen. Antigone. Wer ift benn jener Langgelocte bort Un Rethus' Grabmal, ichredhaft anzuschauen, Doch noch ein Jungling an Geftalt? hofmeifter. Ein Kührer. Antigone. Was fur ein Saufen von Bewaffneten Sich um ihn brängt! Es ift Parthenopaus, hofmeifter. Der Utalanta Sohn. Daß ihn Dianens Beichoß, die jagend burch Bebirg und Balb Mit feiner Mutter ichweift, verderben moge, Der meine Beimath zu verwüften fam! Hosmeister. Das gebe Beus und alle himmlischen! Doch teine schlimme Sache führte Die Berauf - drum fürcht' ich fehr, es werden Die Götter nach Gerechtigkeit verhängen! Antigone. Wo aber, wo entbed' ich Den, den das Unjel'ge Schidfal mir gum Bruder gab? D Liebster, Polynicen zeige mir! Hofmeister. Der dort beim Grab der Töchter Nichens. Nächst an Adrastus, steht - erkennst du ihn? Antigone. Ja, ja, ich sehe — boch recht beutlich nicht — Co mas, das ihm von ferne gleicht - so etwa, Wie er die Bruft zu tragen pflegt! - o, konnt' ich Der schnellen Wolke Flug mit diefen Fugen Ru meinem Bruder durch die Lufte fliegen, Die Urme schlingen um den liebsten Hals Des armen Flüchtlings, ach, bes lang entbehrten! D, sich doch! Wie die Morgensonne blitt Der Herrliche in seiner goldnen Ruftung! hofmeifter. Und freue dich! Gleich fteht er felbst vor bir! Antigone. Ber ift denn Der, der bort mit eignen Sanden Den weißen Bagen lenft?

Das ift der Geher

Amphiaraus, Königin. Du fiehst, Er führt die Opferthiere mit fich, die Mit ihrem Blut die Erde tränken sollen. Antigone. D Luna! Licht im goldnen Kreise! Tochter Der Sonne, die im Sternengürtel glangt! Wie ruhig, wie geschickt er seine Zelter Im Zügel halt und herrschet auf dem Wagen! Wo aber ist der Trotige, der gegen Die Stadt so fühner Drohung fich verwogen? Wo ist Rapaneus? Bofmeifter. Dort mißt er die Soh' Und Tiefe unfrer Mauern und erspäht Sich einen Zugang gu ben fieben Thurmen. Antigone. D Nemefis und ihr, hohlbrausenden Bewitter Jovis, und du, lober Strahl Des nachtumgebnen Blites! Bahmet ihr Den Trot, der über Menschheit fich versteiget! Das ift der Mann, der Thebens Töchter mit Dem Schwert gefangen nach Mycene führen Und an dem Quell der Lerna in die Knechtschaft Berunterstürzen will. - Nein! Tochter Reus'! Goldlodigte Diana! Beilige! Rnechtschaft laß nie und nimmer mich erfahren! hosmeister. Was du zu sehn verlangtest, hast du nun Befehn und beinen Bunfch gestillt. Romm jest Ins haus gurud, mein Rind, in beinem Frauen = Bemach bid ftill und fittsam einzuschließen. Der Aufruhr, fiehst du, führt dort eine Schaar Bon Weibern zu der Königsburg heran -Und Weiber schmähen gern! Je seltner fie Bum Plaudern fommen, defto emfiger Wird die Gelegenheit benutt. Es muß, Id weiß nicht welche Wolluft für fie sein, Einander nichts Gesundes vorzuschwagen. (Sie gehen ab.) Polynices (fommt). Sier war' ich. Durch die Thore haben mich Die Wachter ohne Schwierigfeit gelaffen. Dies könnte mir verdächtig sein - Min sie In ihrem Net mich einmal haben. burfte Wohl ohne Blut fein Rudweg für mich fein. Db nicht ein Kallstrick irgendwo hier laure, Muß ich die Augen aller Orten haben — Ded dieses Schwert sei meine Sicherheit! (Er fahrt gusammen.) Borch! Ber ift da? - Bahrhaftig, ein Berausch Gett mid in Kurcht! Auch dem Bebergtesten Dünkt Alles grauenvoll, wenn er den Kuk

In Feindes Land geseht. — Der Mutter trau' ich, lind trau' ihr wieder nicht, die nach beschwornem Bertrag hieher zu kommen mich beredet. Doch in der Nähe hier ist Schuh. Altäre Der Götter siehen da, und auch nicht ganz Berlassen sind die häuser. Gut. Ich will Das Schwert der sinstern Scheide wiedergeben Und, wer Die sind, die bei der Königsburg. Dort stehen, mich erkunden.

Srende Frauen, Frende Frauen, Sagt an, aus welcher Heimath kommet ihr Hicher zu diesen Wohnungen der Griechen? Chor. Phönizien hat mich gezeugt. Mich sandten, Als ihrer Siege Erstlinge, dem Phöbus Die Entel Agenors — und eben wollte Des Dedipus glorreicher Sohn zum hehren Drakel und zum Heiligthum des Gottes Mich senden, da umzingelte der Feind Die Stadt — Laß du nun auch mich hören, wer Du seift, und was nach Thebens Feste dich, Der siedenpfortigen, geführt?

Polynices.

Polynices.

Polynices.

Per Dedipus, des Lajus Sohn. Jokaste Gebar mich, des Mensceus edle Tochter, Und Polynices nennt mich Thebens Vost.

Chor. D theurer Zweig von Ugenors Geschlechte, Berwandter meiner Könige, derselben, Die mich hieher gesendet — o, laß mich, Nach meines Landes Weise, knieend dich Begrüßen, Fürst! So bist du endlich wieder Gekommen! Nach so langer Trennung wieder Gekommen in dein heimisch Land! (Rust hinein.) Hervor!

Hervor, Gebieterin! Thn' auf die Thore! Hörst du ihn nicht, den du gebarst? Was säumst du, Die hochgewöldten Zimmer zu durcheiten Und in des Sohnes Arme dich zu werfen? Jokaste (tommt.) Jungfrauen, eurer Stimme thrischen Laut Hab' ich im Junern des Palasts vernommen Und wanke nun mit alterschwerem Tritt Zu euch heraus. (Sie erblitt den Polynices.)

Wein Sohn! Mein Sohn! Se seh! So

Ich endlich nach so vielen tausend Tagen Dein liebes Auge wieder! D, umschlinge Mit deinem Arm die mütterliche Brust!

Lag die geliebten Wangen mich berühren! Laf, mit ber Mutter Gilberhaar vermenat. Die braunen Loden Diefen Sals beschatten! D Freude! Freude! Nimmer glaubt' ich, nimmer Hofft' ich in diese Urme bich zu schließen. Bas foll ich alles dir doch fagen? Wie Das mannigfaltige Entzücken mit Beberden, Worten, Banden von mir geben? Jett da, jett dort die irren Blide weidend, Die Lust vergangner Jahre wieder kosten? D. lieber Cohn, wie obe ließest du Das väterliche Haus zurück, als dich Des Bruders Trot ins Glend ausgestoffen! Wie haben beine Freunde sich nach dir Besehnt! Wie hat gang Theben sich nach dir Gesehnt! Mein Sohn, von diesem Tag an schnitt Ich Jammernde die Loden mir bom Saupte, Seit diesem Tage schmückt kein weißes Rleid Die Glieder mehr; nur dieses nächtliche Bewand, das du hier fiehst, hat mich bekleidet. Mit thränenvoller Sehnsucht ichmachtete Indeg, des sugen Angenlichts beraubt, Der Greis hier in der Burg nach seinen Göhnen, Die wilder Sag von seinem Sause riß: Schon ziidt' er gegen sich bas Schwert, ben Tob Mit eignen Sanden fich bereitend, fnupfte, Sid zu erwürgen, schon an hohem Pfosten Die Geile, gegen dich und beinen Bruder In heulende Verwünschungen ergoffen. Go halten wir den Ewigiammernden Im Dunkel hier verborgen. Du, mein Sohn, Saft unterdeß im Austand, wie fie fagen, Des hochzeitbettes Freuden dir bereitet, Haft - o welch harter Schlag für beine Mutter Und welche Schmach für Lajus, beinen Ahnherrn! -Sast Fremde zu den Deinigen gemacht Und fremben Kluch an unser hans gekettet. Ich hatte bir Die Sochzeitfactel ja Nicht angezündet, wie es sittlich ift Und recht, und wie's beglückten Müttern ziemt, Und der Ismen gab dir die Welle nicht Bum hochzeitlichen Bad, fein Freudenton Begrüßte beine Braut in Thebens Thoren! Berwünscht sei'n alle Plagen, die das Saus Des Dedipus, sei's durch der Sohne Schwert

Und Zwietracht, fei's um feiner Gunde willen, Sei's durch des Schicfials blinden Schluß, beffurmen! Auf meinem Saupte ichlagen fie gusammen. Chor. Sart find die Webent der Gebarerin, Drum lieben alle Mütter so die Kinder! Polynices. Sier bin ich mitten unter Feinden, Mutter. Sab' ich mir gut gerathen oder schlimm? Ich weiß es nicht — Doch hier ift feine Wahl. Rum Baterland fühlt Jeder fich gezogen. Wer anders redet, Mutter, spielt mit Worten. Und nach ber Beimath fteben die Wedanken. Doch, von geheimer Furcht gewarnt, daß nicht Der Bruder hinterliftig mich erwurge, Sab' ich die Strafen mit entblößtem Schwert Und icharf herunigeworfnem Blid burchzogen. Eins ift mein Troft, der Friedenseid und bein Gegebnes Wort. Boll Zuversicht auf dies Bertraut' ich mich den vaterländ'schen Mauern. Nicht ohne Weinen, Mutter, fam ich ber, Mis ich die alte Königsburg und die Altare meiner Gotter und die Schule, Wo meine Jugend fich im Waffenspiel Beiibt, und Dircens wohlbefannte Waffer Nach langer, langer Trennung wieder fah! Bang wider Billigkeit und Recht ward ich Aus diesen Wegenden verbannt, gezwungen, Mein Leben in der Fremde zu verweinen, Mun seh' ich auch noch dich, geliebte Mutter, Auch dich voll Knimmers, mit beschornem Saupte, In diesem Tran'rgemande - Ud, wie elend Bin ich! Wie unglückbringend, liebe Mutter, Ist Feindschaft zwischen Brüdern, und wie schwer Salt die Versöhnung! - Aber, wie ergeht's Dem alten blinden Bater hier im Saufe? Wie meinen beiden Schwestern? Weinen sie Um ihren Bruder, der im Elend irrt? Bokafte. Uch, irgend ein Unfterblicher ift gegen Das haus des Dedipus entbrannt! Erst ward Ich Mutter, die nicht Mutter werden follte, Drauf ehlichte zur unglüchsel'gen Stunde Mich Oedipus, dein Bater, dann wardst du! Dody wogn diefes? - Tragen muß ber Menich, Was ihm die Götter senden - Sieh! ich möchte Bern ein'ge Fragen an dich thun, wenn ich Micht fürchtete, Dir Schmergen zu erregen.

Polynices. Thu's immer. Halte nichts vor mir zurück. Was du willst, macht mir allemal Bergnügen. Jokaste. Bas ich zuerst also gern wissen möchte -Sag' - ift's denn wirklich ein fo großes Uebel, Des Vaterlands beraubet fein? Polynices. Und größer wahrlich, als es Worte malen! Jokaste. Was ist so Bartes benn an ber Berweisung? Polynices. Das Schrecklichste ift bas: ber Flüchtling barf Nicht offen reden, wie er gerne möchte. Jokaste. Was du mir sagft, ist eines Sklaven Loos: Nicht reden durfen, wie man's meint! Er muß Polnnices. Den Aberwitz ber Mächtigen ertragen. Jokaste. Gin Thor sein müffen mit den Thorichten, Auch das fällt bart! Und dennoch muß er ihnen, Dolnnices. So fehr fein Innres fich bagegen ftraubt, Um feines Bortheils willen ftlavisch bienen. Jokafte. Doch hoffnung, fagt man, ftarte ben Berbannten. Polynices. Sie lacht ihm freundlich, bod von weitem nur. Jokaste. Und lehrt die Zeit nicht, daß sie eitel war? Polynices. Ach, eine holde Benus spielt um fie! Jokaste. Doch wovon lebtest du, eh deine Beirath Dir Unterhalt verschaffte? Polnnices. Manchnial hatt' ich Auf einen Tag zu leben, manchmal nicht. Jokaste. Nahm benn fein alter Gastfreund beines Baters. Rein andrer Freund sich deiner an? Polnnices. Sei glücklich! Mit Freunden ift's vorbei in schlimmen Tagen. Jokaste. Auch deine Herkunft half dir nicht empor? Polynices. Uch, Mutter! Mangel ist ein hartes Loos! Mein Abel machte mich nicht fatt. Jokaste. Die Heimath Ist also wohl das Thenerste, was Menschen Besiten! Polynices. D, und theurer, als die Zunge Aussprechen kann! Wie kamst du denn nach Argos? Jokaste. Was fitr ein Vorsatz führte dich dahin? Polynices. Abraften ward von Phobus das Drakel: Ein Cher und ein Lowe murden feine

Sonderbar! Was heißt das?

Gibame merben.

Bokaste.

Wie konntest du mit einem dieser Namen Bezeichnet fein? Polynices. Das weiß ich selbst nicht, Mutter. Das Schicffal hatte mir bies Blück beschieben. Bokaste. Boll Weisheit find des Schicksals Fügungen! Wie aber brachteft du's bis gur Bermählung? Nacht war's. Ich tam zur Halle des Adrast -Polynices. Jokaste. Flüchtlingen gleich, ein Obbach ba gu finden? Polynices. Das war mein Vorsatz. Bald nach mir fam noch Gin andrer Flüchtling. Wer war dieser andre? And ein Unglücklicher, wie du? Dolunices. Er nannte Cich Tydeus, Deneus' Sohn. Bokafte. Wie aber konnte Adrast mit wilden Thieren end veraleichen? Polynices. Weil wir ums Lager handgemein geworden. Bokafte. Und darin fand der Sohn des Talans Den Aufschluß des Drakels? Einem Jeden Bab er der Töchter eine gur Bemahlin. Jokaste. Und biefe Che, schlug fie gliidlich aus? Polynices. Bis diesen Tag hab' ich sie nicht bereuet. Jokaste. Wodurd bewogst du aber die Argiver, Mit dir zu ziehen gegen Thebens Thore? Polynices. Adrast gelobt' es mir und diesem Thdens, Der jeht mein Bruder ift, jedweden Gidam Burudguführen in fein beimifch Reich, Und mich zuerst. Es sind der argischen Und griech'ichen Gurften viel im Beer, mir diesen Rothwendigen, doch traur'gen Dienft gu leiften; Denn wider meine Beimath führ' ich fie Berauf. Doch die Unfterblichen find Bengen, Wie ungern ich die Waffen gegen meine Beliebteften ergriff! Dir, Mutter, nun Rommt's gu, ben thranenvollen Zwist gu heben, Bivei gleich geliebte Briider gu verfohnen Und dir und mir und unferm Baterland Biel Drangfal, viele Leiden zu ersparen. Es ist ein altes Wort, doch bring' ich's wieder: Die Ehre wohnt beim Reichthum. Reichthum übt Die größte Berrichaft über Menschenscelen. Ihn zu erlangen, tomm' ich an der Spige Go vieler Tausende. Der Arme, jei Er noch so groß geboren, gilt für nichts.

Chor. Sieh! Eben naht fich Eteokles felbft Bur Friedenshandlung. Königin, nun ift's an bir, Der Ueberredung fraft'ges Wort zu führen, Das beine Rinder zur Berföhnung neige. Etcokles (fommt). Da bin ich, Mutter. Dir zu lieb' erschein' ich. Was foll ich hier? Lag horen! Eben hab' ich Mein Bolf und meine Wagen vor den Mauern In Schlachtordnung gestellt - noch hielt ich fie Firriick, das Wort des Friedens erst zu hören, Um dessentwillen Dem vergönnet ward, Mit sicherem Geleit bier zu erscheinen. Jokaste. Gelagner! Uebereilung thut nicht gut; Bedachtsamkeit macht alle Dinge beffer. Nicht diesen finftern Blid! Richt dieses Schnauben Berhaltner Buth! Es ift fein abgerifines Medusenhaupt, was du betrachten sollst. Dein Bruder ift's, ber gu dir fam - Auch du, Bonn' ihm bein Angesicht, mein Polynices; Weit beffer spricht sich's, weit eindringender, Wenn beine Blide feinem Blid begegnen! Weit besser wirst du ihn verstehn. Sort, Rinder! Ich will euch eine kluge Lehre geben: Wenn Freunde, die einander gurnen, sich Bon Angesicht zu Angesicht nun wieder Busammen finden, seht, so muffen fie, Uneingebenk jedweder vorigen Beleidigung, fich einzig Deffen nur, Wegwegen sie beisammen find, erinnern! (Bu Bolyniccs.) - Du hast das erste Wort, mein Sohn! Weil dir Bewalt geschehen, wie du fagft, bift du Mit dem Argiverheer heraufgezogen. Und möchte einer der Unsterblichen Nun Schiedsmann sein und eure Zwietracht tilgen! Polynices. Wahrheit liebt Einfalt. Die gerechte Sache hat fünstlich schlauer Wendung nicht vonnöthen. Sie selbst ift ihre Schutwehr. Nur die schlimme, Siech in fich felbst, brancht die Arznei des Wites. Weil ich es gut mit ihm und mir und mit Dem Baterland gemeint, verbannt' ich mich, Den Flüchen zu entgehen, die der Greis Auf uns gewälzt, freiwillig aus dem Reiche, Ließ ihm den Thron, den er nach Jahresfrist Abwechselnd mich besteigen laffen follte, Noch damals weit entfernt, mit Blut und Mord Burudgutehren, Bojes gugufügen

Und Boses zu empfangen. Ihm gefiel Die Unstunft, er beschwor fie bei ben Göttern; Run halt er nichts von Allem, was er schwor, Und fähret fort, den Thron und meinen Theil Um väterlichen Reich fich zuzueignen. Doch selbst noch jetzt bin ich bereit - gibt man, Was mein ift, mir gurud - ber Briechen Beer Mus diesem Land in Frieden wegzuführen, Mein Jahr, wie es mir gutommt, zu regieren Und ihm ein Bleiches wieder zu gestatten. Co bleibt mein Baterland von Drangfal frei. Und feine Leiter naht fich diesen Thurmen. Berichmäht man bas - nun, so entscheide benn Das Schwert! Doch meine Zeugen find die Gotter, Wie billig ich es meinte, und wie höchst Unbillig man der Heimath mich beraubet! Das ist es, Mutter, Wort für Wort, was ich Bu fagen habe, furz und ungeschraubt, Doch flar und überzeugend, wie mir daucht, Dem schwachen Ropf wie dem verständigften! Chor. Ich finde diese Robe voll Berftand, Wiewohl mich Griechenland nicht auferzogen. Eteokles. Ja, wenn, was Ginem ichon und löblich bunkt, Much jedem Andern schon und löblich duntte, Rein Streit noch Zwist entzweite bann die Welt! So aber find's die Namen nur, worüber Man sich versteht; in Sachen denkt man anders. Sieh, Mutter! Bu den Sternen dort - ich fag' Es ohne Schen — bort, wo der Tag anbricht, Stieg' ich hinauf, vermochten's Menschenfrafte, Und in der Erde Tiefen taucht' ich unter. Die höchste der Göttinnen, die Gewalt, Dir ju erringen! Mutter, und dies Gut Sollt' ich in andern Sanden lieber fehn Mis in den meinigen? Der ift fein Mann, Der, wo das Größre zu gewinnen ift, Um Aleinern fich geniigen läßt. - Und wie Erniedrigend für mich, wenn Diefer da Mit Ken'r und Schwert, mas er nur will, von mir Ertroßen fonnte! Die beschimpfend felbst Kür Theben, wenn die Speere der Argiver Das Scepter mir abangftigten! Nein, Mutter! Dein! Dicht die Waffen in der Sand, hatt' er Bon Frieden fprechen follen! Bas ein Schwert Ausrichten mag, thut auch ein Wort der Gute.

Will er im Lande sonst fich niederlassen -Recht gern! Doch König wird er nicht! So lange Ich es zu hindern habe, nicht! — Ihm dienen, Da ich fein herr fein fann? nur gu! Er rude Mit Schwert und Fener auf mich au, er decke Mit Roffen und mit Wagen das Gefilde! Mein König wird er niemals! Nie und nimmer! Mug Unrecht fein, fo fei's um eine Rrone, In allem Undern fei man tugendhaft. Chor. Bu schlimmer That schön reden ift nicht gut, Das heißt Gerechtigkeit und Tugend höhnen. Jokaste, Mein Sohn! Mein Eteokles! Alles ist Nicht schlimm am Alter. Die Erfahrung front's Mit mancher Beisheit, die ber Jugend mangelt. Warum von der Göttinnen schlimmster dich. Dich von der Ehrbegier beherrschen laffen? D, meibe die Abschenliche! In mand Blückjelig haus, in manch glückjelig Land Schlich fie fich ein; doch, wo man fie empfing, Bog fie nie anders aus, als mit Berberben. Sieh, und nach dieser rafest du! Wie viel Bortrefflicher ift Gleichheit! Gleichheit fnüpft Den Bundepermandten mit dem Bundspermandten. Den Freund zusammen mit dem Freund und Länder Mit Landern! Gleichheit ift bas heilige Gefets Der Menschheit. Dem Bermögenderen lebt Ein em'ger Gegner in dem Mermern, ftets Bereit, ihn zu befriegen. Gleichheit gab Den Menschen Maß, Gewicht und Zahl. Das Licht Der Sonne und die strahlenlose Nacht Läßt sie in gleichem Birfelgange wechseln -Und, feines neidisch auf des andern Sieg. Wetteifern beide nur, der Welt gu bienen. Und dich befriedigt nicht der gleiche Theil Um Throne? du miggonnst ihm auch den seinen? Ist das gerecht, mein Sohn? Was ist so Großes Denn an der Macht, der glüdlichen Gewaltthat, Daß du so übermäßig fie bergötterft? Der Menschen Augen auf sich ziehn? Ift bas Das Herrliche? Das ist ja nichts! Bei vielen Besitzungen viel Müh' und Angst empfinden? Denn was ist Ueberfluß? Sprich selbst. Ein Name! Juft haben, mas er braucht, genügt dem Beisen, Und Schätze find fein Eigenthum des Menschen; Der Mensch verwaltet nur, was ihm die Götter

Berliehn und, wenn sie wollen, wieder nehmen, Ein Tag macht den Begüterten zum Bettler. Nun lass ich unter zweien dir die Wahl:
Was wilst du lieber? Deine Baterstadt
Erhalten oder herrschen? — Du wilst herrschen!
Wie aber, wenn Der Sieger wird und seiner
Argiver Schaaren deine Heere schlagen?
Wilst du dann Zenge sein, wie Kadmus' Stadt
Zu Grunde stürzet, seine Jungfrauen,
Ein Raub des Siegers, in die Knechtschaft wandern?
Ehrgeiziger, das leg' ich dir ans Herz,
So then'r muß Thebe deinen Golddurft zahlen!

(Sid ju Bolnnices wendend.) Und dir, mein Polynices, hat Adrast Unflug gedient, und unflug bist du selbst, Daß du der Beimath nahft mit Ariegesnoth. Befett (wovor die Botter uns bewahren!) Du unterwärfest bir bie Stadt, mas für Trophäen willst du beinem Sieg errichten? Mit welchen Opfern den Unsterblichen Kür deines Baterlandes Umsturz danken? Mit welcher Aufschrift Die gemachte Beute Am Jnachus aufstellen? "Diese Schilde Weiht, nach Einäscherung der Baterstadt. Den Göttern Polynices?" - Das verhüte Der himmel, mein geliebter Sohn, daß je Ein solcher Ruhm dich bei den Briechen preise! Wirst du besiegt, und fronet Den das Blud, Caq' an, mit welcher Stirne willft bu bich. Nach so viel tausend hier gelagnen Todten, In Argos sehen laffen, wo man beinem Adrast entgegen schreien wird: "Berfluchtes Chbundniß, das du ftifteteft! Um einer Bermählten willen muß bein Bolf verderben!" Co renust du in die doppelte Gefahr, Den Preis sowohl, um den du fampfen willft, MIS der Argiver Beistand zu verlieren. D, gahmet, Kinder, dies unband'ge Fener! Rann wohl was ungereimter fein, als zwei Unfinnige, die um Daffelbe bublen! Chor. D wendet, Götter, dieses Unheil ab

Und stiftet Frieden unter Dedips Kindern! Eteokles (aufbrechend). Mit Worten wird hier nichts entschieden, Mutter, Die Zeit geht ungenützt vorbei, und dein Bemühen, siehst du, ist umsonst — Ich Herr

Bon diesem Land, soust fein Bedant' an Frieden! Berschone mich mit längerer Ermahnung! (Zu Polynices.) Du, räume Theben oder stirb! Dolnnices. Durch wen? Wer ift ber Unverletliche, ber mich Mit mörderischem Stahl anfallen darf Und nicht von meinen Sanden Gleiches fürchtet? Eteokles. Er fteht vor deinen Augen. Siehst du, hier! (Er ftredt feinen Arm aus.) Polynices. Ich sehe - doch der Ueberfluß ist feig. Und eine boje Sache liebt bas Leben. Eteokles. Drum rudtest du mit so viel Tausenden Herauf? Um eine Memme zu bekriegen? Polynices. Weil fluge Vorsicht mehr, als toller Muth, Dem Keldherrn ziemt. Etcokles. Wie frech, wie übermüthig! Dant's bem Bertrag, ber bir bas Leben friftet. Polynices. Noch einmal fordr' ich mein ererbtes Reich Und meinen Thron von dir gurud. Eteokles. hier nichts zurückzufordern. Ich bewohne Mein Saus und fahre fort, es zu bewohnen. Polynices. Wie? Mehr, als beines Antheils ist? Go fagt' ich. Eteokles. Und nun brich auf! D, ihr Altare meiner Beimath! Dolnnices. Eteokles. Die du ju ichleifen famft. D, höret mich! Dolnnices. Eteokles. Dich hören, ber fein Baterland befrieget! Polynices. Ihr Tempel meiner Götter! Etenkles. Deine Götter Bermerfen bich. Man treibt mich aus ber Beimath. Polynices. Eteokles. Beil du gekommen bift, fie zu verheeren. Polynices. Sochst ungerecht verstößt man mich, ihr Götter! Eteokles. Sier nicht, in beinem Argos ruf fie an! Polynices. Ruchloser Lästrer! Eteokles. Doch kein Feind, wie du, Des Baterlands. Gewaltsam treibst du mich Polnnices. Sinaus, gewaltsam raubst du mir mein Erbe! Eteokles. Und auch das Leben hoff' ich dir zu rauben. Polynices. D hörst du, mas ich leiden muß, mein Bater?

Eteokles. Er hört auch, wie du handelft.

Polynices

Und du, Mutter?

Etcokles. Du haft's verscherzt, der Mutter heilig Saupt Bu nennen. Polynices. Baterftabt! Etcokles. Beh in bein Argos Und bete zu der Lerna Strom! Dolnnices. Jich gehe, Gei unbesorgt! - Dir tausend, taufend Dant, (Beliebte Mutter -Etcakles. Beh von hinnen, sag' ich. Polynices. Ich gehe. Meinen Vater nur vergönne Mir nochegu feben. Eteokles. Nichts! Volunices. Die Schwestern boch? Die garten Schwestern! Nie und nimmermehr! Polnnices. D meine Schweftern! Cteokles. Du erfrechest bid, Ihr ärgster Zeind, beim Ramen fie gu rufen? Polynices. Leb froh und glücklich, Mutter! Froh, mein Sohn? Cind's etwa frohe Dinge, die ich leide? Polynices. Dein Cohn? Ich bin es nicht mehr! Bokafte. D. ihr Götter! Bu schwerem Drangfal spartet ihr mich auf! Polynices. Du hast gehört, wie grausam er mich frankte. Etcokles. Du hörft und fiehft, wie reichlich er's veraalt. Polynices. 280 wird bein Boften fein vor diefen Thurmen? Bas fragft du biefes? Etcokles. Weil ich im Wefechte Dolnnices. Dir gegenüber ftehen will. Den Wunich Nahmft du aus meiner Geele Dich Arme! Bokafte. D, meine Kinder, was beginnet ihr? Ctcokles. Die That wird's lehren. Webe! Kürchtet ihr Bokafte. Des Baterfluches Furien nicht mehr? Polnnices. Gei's drum! Des Lajus ganges Baus verberbe! 1

1 Andere Ausleger geben diese Rede dem Eteofles, weil fie ihnen dem fanfteren Charafter des Poipulies zu widerstreiten scheint. Es kann ein Fehler des Abfdreibers fein; aber, warum es einer sein muß, seh eich nicht ein, und man raubt dem Bickter viellefigt eine Schönheit, um ihn von einem auscheinenden Widerspruch zu befreien.

# Macbeth.

Ein Tranerspiel von Shakespeare. Bur Borftellung auf dem hoftheater ju Weimar eingerichtet.

# Personen:

Duncan, Ronig bon Schottland. Donalbain, | feine Sohne. Macbeth, } feine Feldherren. Macbuff, Roffe, Sichottische Edelleute. Ungus, Lenor, Fleance, Banquos Cohn. Seimard, Reldherr ber Engländer. Sein Sohn. Senton, Macbeths Diener. Gin Argt. Gin Pförtner. Gin alter Mann. Drei Mörber. Laby Macbeth. Ihre Rammerfrau. Defate und brei Degen. Lords. Officierc. Soldaten. Banquos Beift und andere Ericheinungen.

# Erfter Aufzug.

Ein offener Plat.

# Erfter Auftritt.

Es donnert und bligt. Die brei Begen fleben ba.

Erste Bere. Wann kommen wir brei uns wieder entgegen, In Donner, in Bligen oder in Regen? Dweite Bere. Wann das Kriegsgetümmel schweigt,

Wann die Schlacht den Sieger zeigt. Dritte Bere. Also eh der Tag fich neigt.

Erste Here. Wo der Ort? Bweite Here. Die Heide dort. Dritte Bere. Dort führt Macbeth fein Beer gurud. Bweite Berc. Dort verfunden wir ihm fein Glud! Erfte fiere. Aber die Meisterin wird uns ichelten, Wenn wir mit trüglichem Schicksalswort Jus Berderben führen ben edeln Belden, Ihn verloden zu Gund und Mord. Dritte Bere. Er tann es vollbringen, er tann es laffen: Doch er ift gludlich, wir muffen ihn haffen. Bweite Bere. Wenn er fein Berg nicht fann bewahren, Mag er des Teufels Macht erfahren. Dritte Bere. Wir ftreuen in die Bruft die boje Gaat, Aber dem Menschen gehört die That. Erfte Bere. Er ist tapfer, gerecht und gut; Warum versuchen wir fein Blut? Bweite und dritte Bere. Strauchelt der Bute und fallt ber Berechte, Dann jubilieren Die höllischen Dlachte. (Donner und Blig.) Erfte Bere. Ich hore die Beifter! Imeite Bere. Es ruft ber Meister! Alle drei Beren. Badot ruft. Wir fommen! Wir fommen! Regen wechste mit Connenidein! Baglich foll ichon, Schon haglich fein! Auf! Durch die Luft den Weg genommen! (Gie verichwinden unter Donner und Blig.)

#### Bweiter Auftritt.

Der Rönig. Malcolm. Donalbain. Gefolge. Sie begegnen einem vermundeten Ritter, ber von zwei Soldaten geführt wird. Konia. Bier bringt man einen Ritter aus ber Schlacht; Bett werden wir des Treffens Ausschlag hören. Mulcolm. Es ift berfelbe Ritter, ich ertenn' ihn, Der mich obnlängst aus Feindes Sand befreit. Willfommen, Kriegsgefährte! Cag' bem Ronig, Wie ftand das Treffen, als du es verließeft? Ritter. Es wogte lange zweifelnd bin und ber, Wie zweier Schwimmer Kampf, die, aneinander Betlammert, Runft und Stärke ringend meffen. Der wüth'ge Macdonal, werth, ein Rebell Bu fein, führt' aus bem Westen wider dich Die Kernen und die Galloglassen an, Und wie ein reißender Gemitterftrom Durchbrach er würgend unfre Reihen, Alles Unwiderstehlich vor sich nieder mahend. Berloren war die Schlacht, als Macbeth fam, Dein heldenmüth'ger Feldherr. Dit dem Schwert Durch das gedrangtefte Gewühl ber Schlacht

Macht' er sich Bahn bis zum Rebellen, faßt' ihn, Mann gegen Mann, und wich nicht, bis er ihn Bom Wirbel bis gum Kinn entzweigespaltet Und des Verfluchten haupt zum Siegeszeichen Bor unfrer aller Angen aufgestedt. Ronig. D tapfrer Better! Beldenmuth'ger Than! Ritter. Doch, gleichwie von demfelben Often, wo Die Sonne ihre Strahlenbahn beginnt, Schiffbrechende Gewitter fich erheben, So brach ein neues Schreckniß aus dem Schoofe Des Siegs hervor. Bernimm es, großer König. Raum wendeten die Rernen fich gur Flucht, Wir zur Berfolgung, als mit neuem Bolk Und hellgeschliffnen Waffen König Sueno, Norwegens herricher, auf den Kampfplatz trat, Den Zweifel bes Befechtes zu erneuern! König. Erschreckte das nicht unfre Obersten, Macbeth und Banquo? Ritter. Wohl! Wie Sperlinge

Den Abler schrecken, und das Neh den Löwen!
Noch ehe sie den Schweiß der ersten Schlacht
Bon ihrer Stirn gewischt, versuchten sie
Das Glück in einem neuen Kampf, und hart
Zusammentressend ließ ich beide Heere!
Nehr weiß ich nicht zu sagen; ich din ganz
Erschöpft, und meine Wunden fordern Hise.

König. Sie find dir rühmlich, Freund, wie deine Worte. Geht, holt den Wundarzt! Sieh! wer naht fich hier?

## Dritter Auftritt.

Borige. Roffe und Lenox.

Donalbain. Der würd'ge Than von Roß! Malcolm. Und welche Hast

Mus seinen Augen blitt! Go blidt nur Der,

Der etwas Großes meldet.

Rosse. Gott erhalte den König! König. Bon wannen kommt Ihr, ehrenvoller Than? Rosse. Bon Fife, mein König, wo Norwegens Fahnen, Bor wenig Tagen stolz noch ausgebreitet, Bor deiner Macht darnieder liegen. König Sueno, Dem jener treubergesne Than von Cawdor,

Der Reichsverräther, heimlich Borschub that, Ergriff den Augenblick, wo dieses Reich Von bürgerlichem Krieg zerrüttet war, Und überraschte dein geschwächtes Heer!

Schiller, Werte. II.

Hartnädig, grimmig war ber Rampf, bis endlich Macbeth mit unbezwinglich tapferm Urm Des Normanns Ctolz gedampft - Mit einem Wort. Der Sieg ift unser. Run! Belobt fei Bott! Ronig. Roffe. Run bittet Konig Sueno bich um Frieden, Doch wir gestatteten ihm nicht einmal Die Freiheit, seine Todten gu begraben, Bis er zehntausend Pfund in beinen Schatz Bezahlt hat auf der Insel Sanct Columbus. König. Nicht länger spotte dieser eidvergefine Than Bon Cambor unfers fürstlichen Bertrauens! - Geht! Sprecht ihm das Todesurtheil und begrüßt Macbeth mit feinem Titel. Roffe. Ich gehorche. Rionig. Was er verlor, gewann ber edle Macbeth. (Gie geben ab.)

Eine Seibe.

Dierter Auftritt.

Die brei Begen begegnen einander. Erfte Bere. Schwester, was hast du geschafft? Lag boren! Bweite Bere. Schiffe trieb ich um auf den Meeren. Dritte Here (zur ersten). Schwester! was du? Erfte Bere. Ginen Fifcher fand ich, gerlumpt und arm. Der flickte fingend die Rete Und trich fein Sandwert ohne Sarm, Als bejäß er toftliche Schäte, Und den Morgen und Abend, nimmer miid, Begrugt' er mit feinem luftigen Lied. Mich verdroß des Bettlers froher Wefang, Ich hatt's ihm geschworen schon lang und lang -Und als er wieder zu fischen mar, Da ließ ich einen Schatz ihn finden; Im Nete, da lag es blank und baar, Daß fast ihm die Angen erblinden. Er nahm den höllischen Weind ins Sans, Dit feinem Bejange, ba mar es aus. Die zwei andern geren. Er nahm ben höllischen Reind ins Saus, Dlit feinem Wefange, da war es aus! Erfte Bere. Und lebte wie ber verlorne Gohn, Ließ allem Belüften ben Bügel, Und der faliche Diammon, er floh davon, Mis hatt' er Webeine und Glügel. Er vertraute, der Thor! auf Hexengeld Und weiß nicht, daß es ber Solle gollt!

Die zwei andern Heren. Er vertraute, der Thor! auf Begengold Und weiß nicht, daß es der Hölle zollt! Erfte Bere. Und als nun der bittere Mangel fam, Und verschwanden die Schmeichelfreunde, Da verließ ihn die Gnade, da wich die Scham, Er ergab fich bem höllischen Feinde. Freiwillig bot er ihm Berg und Sand Und jog als Ränber burch das Land. Und als ich heut will vorüber gehn, Wo der Schatz ihm ins Netz gegangen, Da fah ich ihn heulend am Ufer ftehn. Mit bleich gehärmten Wangen, Und hörte, wie er verzweiselnd sprachs Kalsche Nixe, du hast mich betrogen! Da gabst mir bas Gold, bu ziehst mich nach! Und stürzt sich hinab in die Wogen. Die zwei 'andern Beren. Du gabst mir bas Gold, bu giehst mich nach! Und stürzt sich hinab in den wogenden Bach! Erste Kere. Trommeln! Trommeln! Macbeth fommt. Alle Drei (einen Ring fcbliegend). Die Schicksallsschwestern, hand in hand, Schwärmen über See und Land, Drehen fo im Rreise fich, Dreimal für dich Und dreimal für mich, Noch dreimal, daß es Neune macht, Salt! Der Zauber ift vollbracht!

# Jünfter Auftritt.

Macbeth und Banquo. Die brei Begen. Sold einen Tag, so schön zugleich und häßlich, Macbeth. Sah ich noch nie. Wie weit ist's noch nach Foris? Banquo. - Sieh! Wer find Diese ba, fo grau von Saaren, So riefenhaft und ichredlich anzusehn! Sie feben feinen Erdbewohnern gleich Und stehn doch hier. Sprecht! Lebt ihr, oder seid Ihr etwas, dem ein Sohn der Erde Fragen Borlegen darf? Ihr scheint mich zu verftehn; Denn jebe seh' ich den verkurzten Finger Bedeutend an die welken Lippen legen. Ihr solltet Weiber sein, und doch verbietet Mir euer mannisch Ansehn, euch dafür zu halten. Macbeth. Sprecht, wenn ihr eine Sprache habt, wer seid ihr? Erfte Bere. Beil dir, Macbeth! Beil dir, Than von Glamis! Imeite Here. Heil dir, Macbeth! Beil dir, Than von Cawdor! Pritte Bere. Beil bir, Macbeth, der einst König sein wird! Banquo (zu Macbeth). Wie? Warum bebt Ihr so zurud und schaudert Bor einem Brufe, der fo lieblich flingt? (Bu den hegen.) Im Namen des Wahrhaftigen. Eprecht! Seid ihr Beifter, oder feid ihr wirklich, Was ihr von außen scheint? Ihr grußet meinen edeln Kriegsgefährten Dit gegenwärt'gem Glück und glängender Berheißung fünft'ger foniglicher Broge. Mir sagt ihr nichts. Bermögt ihr in die Saat Der Beit gu schauen und vorher gu fagen, Welch Samentorn wird aufgehn, welches nicht, Co fprecht zu mir, ber eure Bunft nicht fucht, Noch cure Abgunft fürchtet. Erfte Bere. Seil! Bweite Bere. Seil! Dritte Bere. Beil! Erfte Bere. Co groß nicht, aber größer doch, als Macbeth! Dweite Bere. Go glüdlich nicht, und boch glückseliger! Dritte Bere. Du wirst fein Ronig fein, bod Ronige zeugen. Drum Beil end Beiden, Macbeth, Banquo, Beil euch! Erfte Bere. Bangno und Macbeth, Beil euch! Macbeth. Bleibt, ihr geheimnifvollen Sprecherinnen, Und fagt mir mehr! Ich weiß, burch Ginels, meines Baters, Tob. Der diese Nacht verschieden, bin ich Than Von Glamis! Aber wie von Cambor? Der Than von Cawdor lebt, und lebt im Schoofe Des Gluds, und daß ich Konig einst fein werde, Ift eben fo unglaublich, da dem Duncan Zwei Söhne leben! Sagt, von wannen kam ench Die wunderbare Wiffenschaft? Warum Berweilet ihr auf diefer durren Beide Durch fold prophetisch Grugen unsern Rug? Sprecht! Ich beschwör' euch! (Die heren verschwinden.) Sanguo. Die Erde bildet Blasen, wie das Baffer. Und bieje mogen bavon fein! Wo find fie bingetommen? Macbeth. In die Luft, Und, was uns Körper schien, zerfloß wie Uthem In alle Winde, - daß sie noch da wären! Sanguo. Wie? Waren diese Dinge wirklich hier, Wovon wir reden, oder agen wir Bon jener tollen Burgel, die die Sinne Bethöret?

Macbeth. Eure Kinder sollen Könige werden. Banquo. Ihr selbst sollt König sein! Macbeth. Und Than von Cawdor

Dazu! War's nicht so?

Banquo. Wörtlich und buchstäblich.

Doch feht, wer fommt da?

# Sechster Auftritt. Vorige. Roffc. Angus.

Rosse. Ruhmgekrönter Macbeth, Dem König kam die Freudenbotschaft zu Bon deinen Siegen, wie du die Kebellen Verjagt, den surchtdarn Macdonal besiegt; Das schien ihm schon das Maß des ird'schen Ruhms. Doch seine Zunge überskrömte noch Bon deinem Lob, als er das Größre schon vernahm, Was du im Kampse mit dem surchtbaren Korweger ausgesührt, wie du der Retter Des Keichs geworden; dicht wie Hagelschläge Kam Post auf Post, jedwede schwer besaden Mit deiner Thaten Kuhm, und schüttete Dein Lob in sein erstauntes Ohr.

Angus. Wir sind

Angus. Wir seinen Dank zu überbringen, Gesandt, dir seinen Dank zu überbringen, Als Herolde dich bei ihm aufzusühren, Dich zu besohnen nicht.

Rosse. Zum Pfande nur Der größern Ehren, die er dir bestimmt, Befahl uns der Monarch, dich Than von Cawdor Zu grüßen, und in diesem neuen Titel Heil dir, ruhmwürdiger Cawdor, denn du bisse! Sanquo (sür sich). Wie? Saqt der Tenfel wahr?

Macbeth. Der Than von Cawdor lebt.

Wie kleidet ihr mich in geborgten Schmuck? Rosse. Der einstens Than gewesen, lebt, doch nur So lange, bis das Bluturtheil an ihm Bollstreckt ist. Ob er mit dem Normann, ob Mit den Rebellen einverstanden war, Ob er mit beiden sich zum Untergang Des Neichs verschworen, weiß ich nicht zu sagen.

Das ist gewiß, daß Hochverrath, erwiesen Und von ihm selber eingestanden, ihn Gestürzt.

Macbeth. Glamis und Than von Cawdor! Das Größte steht noch aus! — Habt Dank, ihr Herren. (Zu Banquo.)

Hofft Ihr nun nicht, daß Eure Kinder Könige Sein werden, da berfelbe Mund, der mir Den Than von Cambor gab, es Ench verhieß? Banquo. Sum! Stund' es fo, modt' es Euch leicht verleiten, Den Cambor zu vergeffen und bie Krone Bu suchen. - Es ift munderbar! Und oft Lock uns der Solle schadenfrohe Macht Durch Wahrheit felbst an des Berderbens Rand. Uniduld'ge Rleinigkeiten bienen ihr. Uns zu Berbrechen fürchterlicher Art Und grausenhafter Folgen hinzureißen! (Zu Kosse und Angus.) 290 ist der König? Auf dem Weg hieher. Angus.

(Banquo fpricht feitwarts mit Beiden.) Macbeth (für fich). Zwei Theile des Drafels find erfüllt. Ein hoffnungsvolles Bfand des bochften britten! - Sabt Dant, ihr Berren - Diese munderbare Eröffnung tann nicht boje fein - fie tann Richt gut fein. War' fie bofe, warum fing Sie an mit einer Wahrheit? Ich bin Than Bon Cambor! Bar' fie gut, warnm Beschleicht mich die entsetliche Bersuchung. Die mir das Saar aufsträubt, mir in der Bruft Das eisenfeste Männerherz erschüttert? Die Sandlung selbst ift minder grausenvoll. 2113 der Bedante der geschreckten Seele. Dies Bild, die bloße Mordthat des Gehirns, Regt meine innre Welt so heftig auf, Dag jede andre Lebensarbeit ruht

Und mir nichts da ift, als das Wesenlose. Bunquo (zu den andern). Bemerket boch, wie unser Freund verzuckt ift! Macbeth. Will es das Schicffal, daß ich Ronig fei,

Co frone mich's, und ohne daß ich's fuche! Sanguo. Die nenen Chren, die ihn schmucken, find Wie fremde Rleider, die uns nicht recht paffen, Bis wir durch öfters Tragen fie gewohnen.

Macbeth (für fic). Romme, was fommen mag! Die Stunde rennt auch durch den rauhsten Tag! Banquo (zu Macbeth). Mein edler Than, wir warten unr auf Euch.

Macbeth. Bergebt, ihr Berren! Dein verftorter Ropf

War in vergangne Beiten weggerudt. - Glaubt, edle Freunde! Gure Dienfte find In meinem dankbarn Bergen eingeschrieben, Und jeden Tag durchblättr' ich meine Schuld. Rett gu bem Ronig! (Bu Banguo.)

Denkt des Borgefallnen;

Und wenn wir's reiflich bei uns felbst bedacht. Dann laft uns frei und offen bavon reden.

Banquo. Gehr gern. Macbeth.

Bis dahin anug davon! - Kommt, Freunde! (Sie gehen ab.)

Röniglicher Palaft.

# Siebenter Auftritt.

Ronig. Malcolm. Donalbain. Macbuff. Gefolge.

König. Ist die Sentenz an Cawdor ichon vollstreckt? Sind, die wir abgesandt, noch nicht gurud? Donalbain. Sie find noch nicht zurückgekehrt, mein König, Doch fprach ich einen, der ihn fterben fah. Er habe seinen Hochverrath aufrichtig Befannt und tiefe Rene bliden laffen! Das Würdigste in seinem gangen Leben War ber ergebne Sinn, womit er es Berließ! Er starb wie Giner, ber aufs Sterben Studierte, und das kostbarfte ber Güter Warf er gleichgültig bin, als mar' es Stanb. Konig. Es gibt noch feine Runft, Die innerfte Weftalt des Bergens im Beficht zu lefen! Er war ein Mann, auf den ich Alles baute!

## Achter Auftritt.

Borige, Macbeth. Banquo. Roffe, Lenog.

Konig. D theurer Better, Stütze meines Reichs! Die Sunde meines Undanks lastete So eben ichwer auf mir! Du bist so weit Voraus geeilt, daß dich der schnellste Klug Der Dantbarkeit nicht mehr erreichen fann! Fast möcht' ich wünschen, daß du weniger Berdient, damit mir's möglich ware, dich Rach Würden zu belohnen! Jeto bleibt mir nichts, Mls zu bekennen, bag ich bir als Schuldner Verfallen bin mit meiner gangen Sabe. Macbeth. Was ich geleistet, Sire, belohnt fich selbst, Es ift nicht mehr, als was ich schuldig war. Gud fommt es zu, mein foniglicher Berr, Die Dienste Eurer Anechte gu empfangen. Sie find des Thrones Kinder und des Staats Und Ench burch beil'ge Lebenspflicht verpfandet. Konig. Gei mir willfommen, edler, theurer Seld. Ich habe angefangen, bich zu pflanzen,

Und für bein Wachsthum sorg' ich — Edler Banquo, Du hast nicht weniger verdient; es soll Bergolten werden. Laß mich dich umarmen Und an mein herz dich drücken. (Umarmt ihn.) Banquo. Wachs' ich da,

Co ist die Ernte Euer. Meine Freude ift Rönia. So groß, daß fie vom Kummer Thränen borgt, Sich zu entladen. Söhne! Bettern! Thans! Und die zunächst an meinem Throne stehn! Wißt, daß wir Malcolm, unfern Weltesten, Bum fünft'gen Erben unfers Reichs bestimmt Und ihn gum Bringen Cumberlands ernennen. Der einz'ge Vorzug soll ihn kennbar machen Mus unfrer trefflichen Baronen Bahl, Die gleich Gestirnen unsern Thron umschimmern! (Zu Macbeth.) Jett, Better, nach Inverneß! Denn wir sind Entschlossen, Guer Gast zu sein heut Abend. Macbeth. 3d felbst will Eurer Untunft Bote fein Und meinem Weib den hoben Gast verfünden! Und so, mein König, nehm' ich meinen Urlaub! Ronig (ihn umarmend). Dein wurd'ger Cambor! (Er geht ab mit bem Befolge.)

Macbeth (allein). Prinz von Cumbersand! Das ist ein Stein, der mir im Wege liegt, Den muß ich überspringen, oder ich stürze! Berhüllet, Sterne, euer himmlisch Licht, Danit kein Tag in meinen Busen salle! Das Auge selber soll die Haut nicht sehen, Danit das Ungeheure kann geschehen! (216.)

Borhalle in Macbeths Schloß.

# Neunter Auftritt.

Laby Macbeth allein, in einem Briefe lesend.

"Ich traf sie grade an dem Tag des Siegs, "Und die Erstüllung ihres ersten Grußes "Berbürgte mir, sie wissen mehr als Menschen. "Da ich nach neuen Dingen forschen wollte, "Berschwanden sie. Ich stand noch voll Erstaunen, "Us Abgeordnete von König kamen, "Die mich als Than von Cawdor grissten, mit "Demselben Titel, den mir kurz zuvor "Die Zauberschwestern gaben und worauf "Der dritte königliche Gruß gefolgt!
"Dies eil" ich dir zu melden, theuerste

"Genoffin meiner Größe, daß du länger nicht "Unwiffend feieft, welche Sobeit uns "Erwartet. Leg' es an bein Berg. Leb' wohl." Glamis und Cawdor bift du und follft fein, Was dir verheißen ift - Und dennoch fürcht' ich Dein weichliches Gemuth - Du bift zu fauft Beartet, um den nächsten Weg zu gehn. Du bist nicht ohne Ehrgeig, mochtest gerne Groß sein, doch bein Bewissen auch bewahren. Nicht abgeneigt bist du vor ungerechtem Bewinn; doch widersteht dir's, falsch zu spielen. Du möchtest gern Das haben, was dir guruft: Das muß geschehn, wenn man mich haben will! Und hast doch nicht die Redheit, es zu thun! D. eile! Gile ber! Damit ich meinen Beift in beinen gieße, Durch meine tapfre Bunge diese Zweifel Und Furchtgespenster aus dem Felde schlage, Die bich wegschrecken von dem goldnen Reif, Womit das Glud dich gern befrönen möchte.

# Behnter Auftritt. Lady Macbeth. Pförtner.

Ladn. Was bringt Ihr? Pförtner. Der König kommt auf diese Nacht hierher. Kadn. Du bist nicht klug, wenn du das sagst - Ist nicht Dein Berr bei ihm? Und war' cs, wie du fprichft. Würd er den Gaft mir nicht verkündigt haben? Pförtner. Gebieterin, es ist so, wie ich fage! Der Than ift unterwegs; ein Gilbot sprengte In vollem Lauf voraus; der hatte kaum Noch so viel Uthem übrig, seines Auftrags Sich zu entled'gen. Pflegt ihn wohl! Er bringt Ludn. Uns eine große Poft. (Pförtner geht.) Der Rab' ift heiser, Der Duncans tödtlichen Ginzug in mein haus Unfrächzen foll - Rommt jett, ihr Beifter alle. Die in die Seele Mordgedanken fa'n! Kommt und entweibt mich hier! Bom Wirbel bis Bur Bebe füllt mich an mit Tigers Brimm! Berdickt mein Blut, sperrt jeden Weg der Reue,

Damit kein Stich der wiederkehrenden Natur Erschüttre meinen gräßlichen Entschluß Und ihn verhindere, zur That zu werden. An meine Weibesbrüfte leget ench, Ihr Unglücksgeister, wo ihr auch, in welcher Gestalt unsichtbar auf Verderben lauert, Und sauget meine Wilch anstatt der Galle! Komm, dice Nacht, in schwarzen Höllendampf Gehüllt, damit mein blinder Dolch nicht sehe, Wohin er trifft, der Himmel nicht, den Borhang Der Finsterniß zerreißend, ruse: Halt! Halt inne!

Eilfter Auftritt.

Laby Macheth. Macheth.

Kadn. Größer Glamis! Wird'ger Cawdor, Und größer noch durch das prophetische "Heil dir, der einst!" — Dein Brief hat mich heraus Gerückt aus dieser engen Gegenwart, Und trunken seh' ich schon das Künstige Berwirklicht!

Macbeth. Theu'rste Liebe! Duncan kommt

Heut Abend.

Und wann geht er wieder?

Macbeth. Morgen, denkt er. Kady. D, nimmer sieht die Sonne diesen Morgen! Dein Angesicht, mein Than, ist wie ein Buch, Worin Gefährliches geschrieben steht. Laß deine Micnen aussehn, wie die Zeit Es heischet, trage freundlichen Willsommen

Auf deinen Lippen, deiner Hand! Sieh aus, Wie die unichuld'ge Blume, aber sei Die Schlange unter ihr! — Geh, denke jett

Auf nichts, als deinen Gast wohl zu empfangen. Mein sei die große Arbeit dieser Nacht,

Die allen unsern fünft'gen Tag' und Nächten Die königliche Freiheit foll erfechten!

Macbeth. Wir sprechen mehr bavon. Lady. Rur heiter, Sir!

Denn, wo die Züge schnell verändert wanten, Berrath sich stets der Zweifel der Gedanken,

In allem Andern überlaß dich mir! (Sie gehen ab. Man hört blasen.)

# Bwölfter Auftritt.

König. Malcolm. Donalbain. Banquo. Macduff, Roffe, Angus, Lenog mit Fadeln.

König. Dies Schloß hat eine angenehme Lage. Leicht und erquicklich athmet sich die Lust, Und ihre Milbe schmeichelt unsern Sinnen. Banquo. Und dieser Sommergast, die Mauerschwalbe, Die gern der Kirchen heil'ges Dach bewohnt, Beweist durch ihre Liebe zu dem Ort, Daß hier des Himmels Athem lieblich schmeckt. Ich sehe keine Friesen, sehe keine Berzahnung, kein vorspringendes Gebälf, Wo dieser Bogel nicht sein hangend Bette Zur Wiege für die Jungen angebaut, Und immer sand ich eine mildre Luft, Wo dieses fromme Thier zu nisten pslegt.

# Dreizehnter Auftritt. Borige. Laby Macbeth.

König. Ah, sieh da unsre angenehme Wirthin! - Die Liebe, die uns folgt, beläftigt oft; Doch danken wir ihr, weil es Liebe ift. So wirst auch du für biese Last und Muh, Die wir ins Saus dir bringen, Dant uns wiffen. Lady. Sire! Alle unfre Dienfte, zwei = und dreifach In jedem Stud geleiftet, blieben noch Ru arm, die große Ehre zu erkennen, Womit Ihr unser Saus begnabiget. Nichts bleibt uns übrig, foniglicher Berr, Als für die alten Gunftbezeugungen, Wie für die neuen, die Ihr drauf gehäuft, Gleich armen Klausnern, nur an Bunschen reich, Mit brunftigen Gebeten Euch zu bienen. König. Wo ist der Than von Cawdor? Wir sind ihm auf den Kersen nachgefolgt Und wollten seinen Saushofmeister machen. Doch ift er rasch zu Pferd, und seine Liebe, Scharf wie sein Sporn, gab ihm so schnelle Flügel, Daß er uns lang zuvorkam — Schöne Lady, Wir werden Guer Gaft fein diese Racht. Lady. Ihr seid in Eurem Eigenthum, mein König! Wir geben nur, mas wir von Euch empfingen. Konig. Rommt! Eure Sand, und führet mich hinein Bu meinem Wirth! Wir lieben ihn von Bergen, Und was wir ihm erzeigt, ift nur ein Borspiel Der größern Gunft, die wir ihm vorbehalten. - Erlaubt mir, meine angenehme Wirthin!

(Er führt sie hinein. Die Andern folgen. Eine Tafelmusit wird gehört. Bediente gehen im hintergrunde mit Speisen über die Buhne. Nach einer Weise erscheint Macbeth.)

# Dierzehnter Auftritt.

Macbeth allein, gedantenvoll.

War' es auch abgethan, wenn es gethan ift, Dann war' es gut, es wurde raid gethan! Wenn uns der Meuchelmord auch aller Folgen Entledigte, wenn mit dem Todten Alles rubte, Wenn Diefer Morbstreich auch das Ende mare, Das Ende nur für biefe Zeitlichkeit -Wegspringen wollt' ich übers fünft'ge Leben! Doch solche Thaten richten sich schon hier, Die blut'ge Lehre, die wir Andern geben, Fällt gern zurud auf des Erfinders Saupt. Und die gleichmeffende Gerechtigkeit Zwingt uns, den eignen Giftkelch auszutrinken. - Er follte zweifach ficher fein. Ginmal. Weil ich sein Blutsfreund bin und sein Bafall, Awei starke Kesseln, meinen Arm zu binden! Dann bin ich auch fein Wirth, der feinem Mörder Die Thur verschließen, nicht den Todesstreich Selbst führen sollte. Ueber biefes alles Bat diefer Duncan so gelind regiert, Ecin großes Amt fo tadellos vermaltet. Daß wider diese schauderhafte That Sich seine Tugenden wie Cherubim Erheben werden, mit Posaunenzungen. Und Mitleid, wie ein nengebornes Rind. Bilflos und nacht, vom Bimmel niederfahren. In jedes Auge heiße Thränen locken Und jedes Berg zur Wuth entflammen wird -3d habe teinen Antrich, als den Chrgeig, Die blinde With, die sich in tollem Anlauf . Selbst überstürzt und jenseits ihres Biels Bintaumelt - Mun! Wie fteht es brinn?

# Fünfzehnter Anftritt.

Lady. Ex hat

Gleich abgespeist. Warum verließet Ihr Das Zimmer?

Macbeth. Fragte er nach mir?

Lady. Ich bachte,

Man hätt' es Euch gesagt. Macbeth (nach einer Pause). Laß uns nicht weiter Ju dieser Sache gehen, liebes Weib! Er hat mid fürglich erst mit neuen Chren Gefront; ich habe goldne Meinungen Bon Leuten aller Art mir eingekauft, Die erft in ihrem vollen Glang getragen, Nicht gleich beiseit gelegt sein wollen.

War denn die Hoffnung trunken, die bich erft So tapfer machte? hat fie ausgeschlafen Und ift nun wach geworden, um auf einmal Beim Anblick Deffen, was fie muthig wollte, So bleich und schlaff und nüchtern auszusehn? Bon nun an weiß ich auch, wie Macbeth liebt. Du fürchtest dich, in Kraft und That Derselbe Bu fein, ber bu in beinen Bunfchen bift! Du magst es, nach bem Söchsten aufzustreben, Und du erträgst cs, schwach und feig zu sein? "Ich möcht" es gerne, doch ich wag" es nicht" — Kleinmüthiger!

Ich bitte bich, halt ein! Macbeth. Das wag' ich alles, was dem Manne ziemt; Wer mehr wagt, ber ift feiner!

Ladn.

War's denn etwa Ein Thier, das dich vorhin dazu getricben? Als du das thatest — da warst du ein Mann! Und, wenn du mehr wärst, als du warst, du würdest Um so viel mehr ein Mann sein! Da du mir's Entdeckt, bot weder Ort noch Zeit fich an; Du wolltest beide machen - Beide haben sich Bon felbst gemacht, dich haben sie vernichtet. Ich habe Rinder aufgefäugt und weiß, Wie allgewaltig Mutterliebe zwingt, Und dennoch - ja, bei Gott, den Säugling selbst Un meinen eignen Bruften wollt' ich morden, Batt' ich's geschworen, wie bu jenes schwurft.

Macbeth. Wird uns der blut'ge Mord zum Biele führen? Steht dieser Cumberland nicht zwischen mir Und Schottlands Thron? Und lebt nicht Donalbain? Für Duncans Söhne nur und nicht für uns Arbeiten wir, wenn wir den König tödten.

Kadn. Ich kenne diese Thans. Nie wird ihr Stolz Sich einem schwachen Anaben unterwerfen. Ein bürgerlicher Krieg entflammet sich; Dann trittst du auf, der Tapferste, der Beste, Der Nächste an dem foniglichen Stamm, Die Rechte beiner Mündel zu behaupten.

In ihrem namen grundest du den Thron, Und steht er fest, wer stürzte dich berab? Nicht in die ferne Zeit verliere dich, Den Angenblick ergreife, ber ift bein. Macbeth. Wenn wir's verfehlten - wenn der Streich miflange! Lady. Miflingen! Kühr' es aus mit Männermuth Und fester Band, fo tann es nicht miglingen. - Wenn Duncan Schläft - und diese ftarke Reise Wird feinen Schlaf befordern - übernehm' ich's. Die beiden Rämmrer mit berauschendem Betrant' fo angufüllen, gu betauben, Daß ihr Bedachtniß, des Behirnes Bachter, Ein bloker Dunft fein foll! Und wenn fie nun In viehischem Schlafe wie im Tode liegen, Was können dann wir beide mit dem un= Bewachten Duncan nicht beginnen, nicht Mit seinen überfüllten Kämmerern, Die unfers Mordes Gunde tragen follen? Macbeth. Webier mir feine Tochter! Manner nur Coll mir bein unbezwinglich Berg erzeugen! Wird man nicht glauben, wenn wir jene Beiden, Die in des Königs eignem Rimmer ichlafen. Mit Blut bestrichen, ihrer Dolche uns Rum Mord bedient, daß fie die That gethan? Ladn. Wer wird bei dem Bejammer, dem Beschrei, Das wir erheben wollen, etwas Andres Ru denken magen? Beib! Ich bin entschloffen, Macbeth. Und alle meine Sehnen spannen fich Ru dieser That des Schredens an. Komm, lag uns Den blut'gen Vorsatz mit der schönsten Larve Bededen! Faliche Freundlichkeit verhehle Das ichwarze Werf der henchlerischen Seele! (Beibe geben ab.)

# Zweiter Aufzug.

Bimmer.

# Erfter Auftritt.

Banquo. Fleance, der ihm eine Fadel vorträgt.

Banquo. Wie spät ist's, Bursche? Fleance.

Berr, der Mond ift unter,

Die Glode hab' ich nicht gehört!

Er geht

Um zwölf Uhr unter.

's ist wohl später, Herr. Eleance. Banguo. Da, nimm mein Schwert. Man ift hausbalterisch im himmel. Die Lichter find schon alle aus. Sier, nimm Auch das noch! Gine schwere Schlaflust liegt Wie Blei auf mir, doch möcht' ich nicht gern schlafen. Ihr guten Mächte, wehrt die sträflichen Bedanten bon mir, die dem Schlummernden So leicht sich nahn! — Gib mir mein Schwert! Wer da?

# Bweiter Auftritt.

Borige. Macbeth, dem ein Bedienter leuchtet.

Macbeth. Gin Freund. Banguo. Wie, edler Sir, noch nicht zur Ruh? Der König schläft schon. Er war außerst fröhlich. Und Enre Diener hat er reich beschenft. Bier diesen Demant Schickt er Girer Lady Und grußt fie feine angenehme Wirthin. Er ging recht glücklich in fein Schlafgemach. Macbeth. Da wir nicht vorbereitet maren, mußte Der gute Wille wohl bem Mangel bienen. Banquo. Es mangelte an nichts. Dun, Gir! Mir traumte Bermichne Racht von den drei Zauberschwestern. Ench haben fie doch etwas Wahres Besagt.

Macbeth. Ich deuke gar nicht mehr an fie. Indeg, wenn's Euch bequem ift, mocht' ich gern Ein Wort mit Guch von Diefer Sache fprechen. Mennt nur die Beit.

Wie's Ench gelegen ift, Banquo. Macbeth. Benn Banquo mein Beginnen unterftutt, Und es gelingt, so soll er Ehre davon haben. Sofern ich sie nicht in die Schanze schlage. Indem ich sie zu mehren meine, noch Mein gut Gewiffen und mein Berg babei Befährdet find, bin ich zu Guren Dienften. Macbeth. Gut' Nacht indeg.

Banguo.

(Banquo und Fleance geben ab.) Macbeth (jum Bedienten). Sag' beiner Lady, wenn mein Trant bereit, Soll fie die Blode giehn. - Du geh gu Bette! (Bedienter geht ab.)

Ich dank' Euch. Schlafet mobi!

# Dritter Auftritt. Macheth allein,

Ist dies ein Dolch, was ich da vor mir febe. Den Briff mir zugewendet? Komm! Lag mich bich faffen,

Ich hab' bich nicht und sehe bich boch immer. Kurchtbares Bild! Bift bu jo fühlbar nicht ber Sand. Als du dem Auge sichtbar bist? Bist du Rur ein Gedankendolch, ein Bahngebilde Des fieberhaft entzundeten Wehirns? 3ch seh' dich immer, so leibhaftig wie Den Dolch, den ich in meiner Sand bier guide. Du weisest mir ben Weg, ben ich will gehn; Colch ein Berath, wie du bist, wollt' ich brauchen. Entweder ift mein Aluge nur ber Rarr Der andern Sinne oder mehr werth, als fie alle. - Roch immer feh' ich dich und Tropfen Bluts Muf deiner Klinge, die erst nicht da waren. - Es ist nichts Wirkliches. Mein blutiger Bedanke ift's, der so heraustritt vor das Auge! Bett icheint die eine Erdenhälfte tobt, Und bose Tränme schrecken hinterm Vorhang Den unbeschütten Schlaf! Die Zanberei beginnt Den furchtbarn Dienst der bleichen Sekate. Und aufgeschreckt von seinem heulenden Bachter. Dem Wolf, gleich einem Nachtgespenfte, geht Mit groß — weit — ausgeholten Räuberschritten Der Mord an fein entfetliches Weschäft. Du fichre, unbeweglich feste Erbe! Bor' meine Tritte nicht, wohin fie gehn, Damit nicht beine ftummen Steine felbst Mein Werk ausschreien und zusammenklingend Dies tiefe Todtenschweigen unterbrechen. Das meinem Mordgeschäft so gunftig ift. Ich brobe hier, und drinnen lebt er noch! - (Man hört die Gloce.) Rasch vorwärts, Macbeth, und es ist gethan! Die Glode ruft mir - Sore fie nicht, Duncan! Es ift die Glode, die dich angenblicks Rum himmel fordert oder zu der holle. (Er geht ab.)

# Vierter Auftritt.

Laby Macbeth. Bald darauf Macbeth.

Kadn. Was sie berauschte, hat mich kühn gemacht, Was ihnen Feuer nahm, hat mir gegeben. Horch! Still! Die Eule war's, die schrie — der traurige Nachtwächter sagt uns gräßlich gute Nacht. — Er ist dabei. Die Kammerthür ist offen, Und die berauschten Kämmerlinge spotten Mit Schnarchen ihres Wächterautts.

So einen fraft'gen Schlaftrunt hab' ich ihnen Bemischt, daß Tod und Leben drüber rechten, Db fie noch athmen, oder Leichen find. Macbeth (brinnen). Wer ist ba? Se! Lady. D weh! Ich fürchte, sie find aufgewacht, Und es ist nicht geschehen! Der Versuch, Und nicht die That wird uns verderben — Horch! Die Dolde legt' ich ihm gurecht. Er mußte Sie finden auf den ersten Blid. hatt' es mich nicht, Wie er fo ichlafend lag, an meinen Bater Gemahnt, ich hätt' es felbst gethan - Nun, mein Gemahl? Macbeth (tritt auf). Sie ist gethan, die That! Bernahmst bu fein Geräusch? Ladn. Die Gule hört' ich schreien und Die Grillen singen — Sagtest du nicht was? Macbeth. Wann? Ladn. Jeist. Macbeth. Wie ich herunter kam? Ja. Ladn. Sord! Macbeth. Ber liegt im zweiten Zimmer? Donalbain. Macbeth (besieht seine hände). Das ist ein traur'ger Anblick! Dh! Thr feid Ladn. Nicht klug! Das nennt Ihr einen traur'gen Anblick! Macbeth. Der Gine lacht' im Schlaf, ber Andere Schrie: Mord! bag fie fich mechfelsweise weckten. Ich stand und hörte zu, sie aber sprachen Ihr Nachtgebet und schliefen wieder ein. Kady. Es find bort ihrer Zwei in einer Rammer. Macbeth. Genad' uns Gott! rief Einer - Amen fprach Der Andere, als hätten fie mich seben Mit diesen henkershänden stehn und horchen Auf die Geberden ihrer Furcht - Ich konnte Richt Amen sagen, als sie schrien: Gott gnad' uns! Ladn. Denkt ihm so tief nicht nach! Macbeth. Warum benn aber fount' ich Nicht Amen sagen! Braucht' ich boch so fehr Die Gnade Gottes in dem Augenblick, Und Amen wollte nicht aus meiner Rehle. Sadn. Man muß bergleichen Thaten hinterher Nicht so beschaun. Das könnt' uns rasend machen. Macbeth. Es war, als hört' ich rufen: Schlaft nicht mehr! Den Schlaf ermordet Macbeth, ben unichuld'gen, Den arglos heil'gen Schlaf, ben unbeschützten, Schiller, Werte. Il. 43

Den Schlaf, ber ben verworrnen Rnäul ber Spraen Entwirrt, ber jedes Tages Schmerz und Luft Begrabt und wieder wedt gum neuen Morgen, Das frifde Bad ber wundenvollen Bruft. Das linde Del für jebe Bergensqual, Die beste Speise an des Lebens Mahl! Lady. Wie, Gir? Was soll bas alles? Macbeth. Immer, immer. Im gangen Hause rief ce fort und fort: Schlaft nicht mehr! Glamis hat den Schlaf ermordet; Darum foll Cambor nicht mehr schlafen, Macbeth Soll nicht mehr ichlafen! Wic? Wer war's benn, ber Ladn. Co rief? Mein theurer Than, was für Phantome Sind das, die beines Bergens ebeln Muth So gang entnerven! Weh! Minim etwas Waffer Und mafche dies verrätherische Beugniß Bon beinen Sanden - Warum brachteft bu Die Dolche mit heraus? Gie muffen brinn Befunden werden. Trage fie gurud, bestreiche Die Kämmrer mit dem Blut -Macbeth. Ich geh' nicht wieder Binein. Mir grant bor bem Gedanken, mas ich that. Weh du hinein. Ich mag's nicht. Schwache Seele! Bib mir die Dolche. Schlafende und Todte Sind nur Bemalde; nur ein findisch Aug' Schredt ein gemalter Teufel. Ich bepurpre Der Rämmerer Beficht mit feinem Blut; Denn diese muß man für die Thater halten. (Sie geht hinein. Dan bort braugen flopfen.) Woher dies Klopfen? Wohin fam's mit mir, Macbeth. Daß jeder Laut mich aufschreckt - Bas für Sande! Sie reißen mir bie Augen aus. - Beh! Bebe! Rann der gewäfferreiche Meergott felbst Dit feinen Fluthen allen diefes Blut Bon meiner Sand abwaschen? Cher farbten Sich alle Meere roth von biefer Sand! Lady (jurudiommend). Go ift die blut'ge That von uns hintweg Bewälzt, und jene tragen unfre Schuld Auf ihren Sanden und Gefichtern - Sorch! — Ich hör' ein Klopfen an der Thür nach Guden, Wehn wir hinein. Gin wenig Baffer reinigt uns Bon dieser That. Wie leicht ift fie also! Romm! Deine Starte bat dich gang verlaffen. (Neues, starteres Bochen.)

- Es klopft ichon wieder! Wirf bein Nachtkleid über! Beschwind, Damit uns niemand überrasche Und feh', daß wir gewacht! - D, fei ein Mann! Berlier dich nicht so fläglich in Gedanken! Macbeth. Mir dieser That bewußt zu fein! D, beffer, Mir ewig meiner felbst nicht mehr bewußt sein! (Das Rlopfen wird ftarter.) Poch' ihn nur auf aus seinem Todesichlaf! Was gab' ich drum, bu fonnteft es!

Ladn (ihn fortgiehend).

Rommt! Rommt! (Gehen hinein.)

# Jünfter Auftritt.

Pförtner mit Schlüffeln. hernach Machuff und Roffe. Pförtner (tommt fingend). Beridhwunden ift die finftre Nacht, Die Lerche schlägt, der Tag erwacht, Die Sonne kommt mit Brangen Um Simmel aufgegangen. Sie icheint in Konias Brunkgemach. Sie icheinet burd bes Bettlers Dach. Und was in Nacht verborgen war, Das macht fie kund und offenbar. (Stärteres Rlopfen.) Poch! Boch! Geduld ba brangen, wer's auch ift! Den Pförtner laßt fein Morgenlied vollenden. Gin guter Tag fangt an mit Gottes Preis; 's ift fein Geschäft jo eilig, als das Beten. (Singt weiter.) Lob fei dem Berrn und Dank gebracht,

Der über diefem Saus gewacht, Mit feinen beiligen Schaaren Uns gnädig wollte bewahren. Wohl Mancher schloß die Augen schwer Und öffnet fie dem Licht nicht mehr; Drum frene sich, wer, nen belebt, Den frischen Blid gur Sonn' erhebt! (Er ichließt auf, Macbuff und Roffe treten auf.)

Roffe. Run, das muß mahr fein, Freund! Ihr führet eine Co helle Orgel in der Bruft, daß Ihr damit Bang Schottland fonntet aus dem Schlaf posaunen. Pförtner. Das fann ich auch, Berr, benn ich bin ber Mann.

Der Euch die Nacht gang Schottland bat gebittet.

Roffe. Wie das, Freund Pfortner? Dförtner. Nun, sagt an! Wacht nicht

Des Ronigs Ange für fein Bolf, und ift's Der Pförtner nicht, ber Nachts den Rönig hütet? Und also bin ich's, seht Ihr, der heut Racht Bewacht hat für gang Schottland.

Hosted by Google

Roffe.

Roffe. Ihr habt Recht. Macduff. Den König hütet seine Gnad' und Milbe. Er bringt dem Hause Schutz, das Haus nicht ihm; Denn Gottes Schaaren wachen, wo er schläft.
Roffe. Sag', Pförtner! Ist dein Herr schon bei der Hand? Sieh! Unier Pochen hat ihn aufgewectt, Da sommt er.

Sechster Auftritt. Macbeth. Macbuff. Roffe.

Roffe. Guten Morgen, edler Sirl Macbeth. Den munich' ich Beiben. Macduff. Ist der König munter? Macbeth. Noch nicht. Er trug mir auf, ihn fruh zu weden! Macduff. Ach habe die bestimmte Stunde bald Berfehlt. Macbeth. 3ch fuhr' Guch gu ibm. Macduff. D. ich weiß. Es mar' Euch eine angenehme Muhe; Doch ift es eine Dube. Gine Arbeit. Macbeth.

Die uns Bergnügen macht, heilt ihre Müh. Hier ist die Thür. Macduss. Ich bin so dreift und rufe:

Denn so ist mir besohlen. (Er geht hinein.)

Siebenter Auftritt. Macbeth und Noffe. Reist ber König

Heut wieder ab? Ja, fo bestellte er's. Macbeth. Roffe. Gir! bas war eine ungeftume Racht. Im Hause, wo wir schliefen, ward ber Schlot Berabgeweht, und in ber Luft will man Ein gräßlich Angftgeschrei vernonimen haben, Weheul des Todes, gräßlich tonende Prophetenstimmen, die Berfündiger Entleblicher Ereignisse, gewaltsamer Berwirrungen des Staats, bavon die Beit Entbunden ward in bangen Mutterwehen. Die Eule ichrie die gange Racht; man fagt, Die Erde habe fieberhaft gezittert! Macbeth. 's war eine ranhe Nacht. Ich bin nicht alt Roffe. Benng, mich einer gleichen zu erinnern.

# Achter Auftritt.

Borige. Machuff tommt gurud.

Entsetlich! Gräflich! Gräflich! D, entsetlich! Macduff.

Macbeth. Bas ift's? Roffe.

Was gibt es? Grausenvoll! Entsetlich! Macduff.

Rein Berg tann's faffen, feine Bunge nennen!

Macbeth. Was ift es benn? Der Frevel hat fein Meraftes Macduff.

Vollbracht! Der firchenränberische Mord Aft in des Tempels Heiligthum gebrochen

Und hat bas Leben draus hinweggestohlen. Macbeth. Das Leben! Wie versteht Ihr das?

Roffe.

Das gräßlich Ungeheure anzuschauen!

Meint Ihr

Den Könia?

Beht hinein! Beht und erstarret Macduff. Bor einer neuen, gräßlichen Gorgona. Berlangt nicht, daß ich's nenne! Seht, und dann

Sprecht felbft! (Macbeth und Roffe geben ab.) Macduff. Wacht auf! Wacht auf! Die Fenerglode Geläutet! Mord und Hochverrath! Auf! Auf! Erwachet, Banquo! Malcolin! Donalbain! Werft diesen flaumenweichen Schlaf von euch, Des Todes Scheinbild, und erblicht ihn felbst! Auf, auf, und feht des Weltgerichtes Morgen! Malcolm und Banquo! Wie aus euern Grabern Erhebt euch und wie Beifter schreitet ber,

# Heunter Auftritt.

Macbuff. Laby Macbeth. Gleich darauf Banquo mit Lenog und Angus; und nach diefen Dacbeth mit Roffe.

Kadn. Was gibt's, daß solche gräßliche Trompete Die Schläfer dieses hauses medt! Sagt! Rebet!

Macduff. D zarte Lady! Es taugt nicht für Euch, Bu horen, mas ich sagen fann. Gin weiblich Dhr Damit gu ichreden, mar' ein zweiter Mord!

(Auf Banquo, Lenog und Angus quellend, die hereintreten.) D Banquo! Banquo! Unser König ist ermordet!

Lady. Silf, Simmel! Was! In unserm Sans! Banquo. Entfetilich.

Wo immer auch — Macduff! Ich bitte bich. Nimm es gurud und fag', es fei nicht fo! (Macbeth tommt mit Roffe guriid.)

Macbeth. D, mar' ich eine Stunde nur

Bor diesem Unfall aus der Welt gegangen, Ich wär' gestorben als ein Glücklicher. Bon nun an ist nichts Schägenswerthes mehr Auf Erden! Tand ist Alles! Ehr' und Gnade Sind todt! Des Lebens Wein ist abgezogen, Und urr die hefe blieb der Welt gurift.

# Behnter Auftritt.

Borige. Malcolm. Donalbain.

Donalbain. Was ift verloren ---Macbeth. Ihr! Und wißt es nicht! (Zu Donalbain.) Der Brunnen beines Blutes ift verftopft, Ja, seine Quelle selber ist verstopft. Macduff (zu Malcolm). Dein königlicher Bater ift ermordet! Malcolm. D Gott! Bon wem? Roste. Die Kämmerer find allem Ansehn nach Die Thäter. Ihre Sande und Gefichter waren Boll Blut, auch ihre Dolche, welche wir Unabgewischt auf ihrem Riffen fanden. Sie sahen wild aus, waren ganz von Sinnen, Und Riemand magte fich an fie heran. Macbeth. D, jebo rent mid's, daß ich fte im Wahnsinn Der erften Wuth getöbtet. Warum thatst du das? Macduff. Macbeth. Wer ift im nämlichen Moment zugleich Befagt und wüthend, finnlos und befonnen, Rechtliebend und parteilos? Niemand ist's! Die raiche That der heft'gen Liebe rannte Der gandernden Bernunft guvor. - Sier lag Duncan - fein königlicher Leib von Dolchen Entstellt, gerriffen! Geine offnen Bunden Erichienen wie ein Riff in ber Ratur, Wodurch der Tod den breiten Ginzug nahm! Dort seine Mörder, in die Farbe ihres Sandwerks Befleidet, ihre Dolche frech bemalt mit Blut!

Und Muth in diesem Herzen, hätte da Sich halten und sich selbst gebieten können! Kadn (steut fich, als ob sie ohnmächtig werde).

Wer, der ein Berg für seinen König hatte

helft mir von hinnen - Dh!

Macduff. Sorgt für die Lady!
(Macduff, Banquo, Roffe und Angus sind um sie beschäftigt.)
Malcolm (zu Donalbain). Wir schweigen still, die dieser Trauerfall Um nächsten trifft?

Donalbain. Bas läßt fich fagen, hier,

Wo unser Keind, in unsichtbarer Spalte Berborgen, jeden Augenblick hervor Bu fturmen, auf uns herzufallen droht! Lag uns davon gehn, Bruder, unfre Thranen Sind noch nicht reif.

Roch unfer heft'ger Schmerz Malcolm. Im Stand, fich bon ber Stelle gu bewegen.

Banquo (gu Denen, welche die Lady wegführen). Nehmt ench der Lady an! — Und wenn wir uns Bon der Bermirrung unfers erften Schredens Erholt und unfre Bloge erft bedectt, Dann lagt une hier aufs Den' gufammentommen Und dieser ungeheuren Blutschuld weiter Nachforschen. Uns erschüttern Furcht und Zweisel. Sier in der großen Sand des Bochften fteh' ich, Und unter diesem Schirme kampf' ich jeder Beschuldigung entgegen, die Berrath

Und Bosheit wider mich erfinnen mögen!

Macbeth. Das thu' ich auch.

Macduff.

Und ich. Roffe, Angus und Lenor. Das thun wir Alle! Macbeth. Jetzt werfen wir uns schnell in unfre Rleider

Und fommen in der Salle dann zusammen. Alle. Wir find's zufrieden. (Geben ab.)

# ... Eilfter Auftritt.

Malcolm. Donalbain.

Malcolm. Was gedenkt Ihr, Bruder? Ich find' es nicht gerathen, ihrer Treu'

Ilns zu vertrauen. Ginen Schmerg gu geigen, Von dem das Herz nichts weiß, ist eine Pflicht, Die dem Unredlichen nicht schwer aufommt.

Ich geh' nach England.

Ich nach Irland. Donalbain. Berathner ift's für unfer Beider Wohl, Wir trennen unfer Schicffal! Wo wir find, Seh' ich aus jedem Lächeln Dolche brohn, Je näher am Blut, so näher dem Berderben.

Malcolm. Der Mörderpfeil, der unfern Bater traf, Fliegt noch, ist noch zur Erde nicht gefallen! Das Beste ist, vom Ziel hinweg zu gehn. Drum ichnell gu Pferde! Reine Beit verloren Mit Abschiednehmen! Da ift's wohl gethan, Sich wegzustehlen, wo das kleinste Weilen Tod und Berderben bringen fann! (Gie geben ab.)

### Iwölfter Auftritt. Roffe. Ein alter Mann.

Alter Mann. Ja, Berr! Bon achtzig Jahren her befinn' ich mich, Und in dem langen Zeitraum hab' ich Bittres Erlebt und Ungludfeliges erfahren. Doch biefe Schredensnacht hat all mein poria Wiffen Rum Rinderspiel gemacht. Uch, guter Bater! Roffe. Du siehst, wie selbst ber Simmel dufter bleich Muf diesen blut'gen Schauplat niederhanat. Wie von der Menichen Gräuelthat emport! Der Glode nach ift's hoch am Tag, und doch Dampft finstre Racht ben Schein ber Simmelstampe. Alter Mann. Es ist so unnatsirlich, wie die That. Die wir erlebten. Neulich ward ein Falte, Der triumphierend thurmhoch in den Lüften Berichwebete, von einer maufenden Nachteule angefallen und getöbtet. Roffe. Und Duncans Pferde - fo verwunderfam Es tlingt, so mahr ift's! Diese schönen Thiere. Die Bierde ihrer Gattung, murden toll Auf einmal, brachen wild aus ihren Ställen

Und schossen wüthend um sich her, dem Ruf Des Führers starr unbändig widerstrebend, Alls ob sie Krieg antündigten den Menschen. Alter Mann. Man sagt, daß sie einander aufgefressen. Uosse. Das thaten sie. Kaum traut' ich meinen Sinnen, Als ich es sah. — Hier kommt der wacker Macduss.

# Dreizehnter Auftritt. Borige. Macbuff.

Noffe. Mun, Gir, wie geht die Welt? Wie? Seht Ihr's nicht? Mucduff. Roffe. Weiß man, wer diese mehr als blut'ge That Berübte? Sie, die Macbeth todtete. Macduff. Roffe. Die Rämmerer! Gott! Und aus welchem Untrieb? Was bracht' es ihnen ffir Bewinn? Macduff. Sie waren Erfauft. Des Königs eigne Göhne, Malcolm Und Donathain, find heimlich weggeflohn Und machten fich dadurch der That verdächtig. Noffe. D. immer, immer wider die Ratur! Unmaß'ge Berrichsucht, die mit blinder Bier

Sich ihre eignen Lebensfäfte raubt! - So wird die Krone wohl an Macbeth fallen? Macduff. Er ist ichon ausgerufen und nach Scone Zur Krönung abgegangen. Wo ist Duncans Leiche? Roffe. Macduff. Rach Colmeskill gebracht, der heil'gen Bruft, Bo die Bebeine feiner Bater ruben. Rosse. Geht Ihr nach Scone? — Nein! Jch geh' nach Fife. Macduff. Roffe. But! So will ich nach Scone. Lebet wohl! Macduff. Und mögt Ihr Alles dort nach Wunsche finden! Leicht möchten uns die alten Röcke beffer Befeffen haben, fiircht' ich, als die neuen! Roffe (zu bem Alten). Dun, alter Bater, lebet wohl! Alter Mann. Gott fei Mit End und Jedem, ber es redlich meint, Das Bose gut macht und den Keind zum Freund! (Sie geben ab.)

# Dritter Aufzug.

Gin Zimmer.

# Erfter Auftritt.

Bangno allein.

Du hast's nun! Glamis! Cawdor! König! Alles, Wie es die Zauberschwestern dir verhießen. Ich stüdte sehr, du hast ein schändlich Spiel Darum gespielt. — Und doch ward prophezeit, Es sollte nicht bei deinem Hause bleiben, Ich aber sollte der beglückte Stifter, Die Wurzel eines Königsstammes sein. Wenn Wahrheit kommen kann aus solchem Munde — Und der erfüllte Bruß an dich beweist's — Wie sollten sie nicht eben sowohl mein Drakel seins, wie deins, und mich zur Hoffnung Unfrischen? Aber still! Nichts mehr davon!

# Bweiter Auftritt.

Trompeten. Macheth als König. Lady Macheth. Nosse. Angus. Lenox. Banquo. Gefolge.

Macbeth. Sieh da! Hier ist der erste unsrer Gäste! Kady. Blieb er hinweg, so war gleichsam ein Riß In unserm Feste, und die Krone sehlt' ihm. Macbeth. Banquo! Wir geben diese Nacht ein festlich Mahl Und bitten Guch um Gure Begenwart. Sanguo. Rad meines Beren Befehl, dem ju gehorchen Mir heil'ge Bflicht ift. Macbeth. Ihr verreiset heut? Banquo. Ja, Gire! Macbeth. Sonft hatten wir uns Guern Rath, Der stets so weis' als gludlich war, in heutiger Bersammlung ausgebeten. Doch das tann auch ruhn Bis morgen. Geht die Reise weit? Banquo. Co weit, Daß alle Zeit von jett zum Abendeffen Drauf gehen wird. Thut nicht mein Pferd fein Beftes, Werd' ich der Nacht verschuldet werden müffen Für eine duntle Stunde oder gween. Macbeth. Wehlt ja nicht bei dem Keft! Banquo. Gewißlich nicht. Macbeth. Bir hören, unfre blut'gen Bettern find Rach Engelland und Irland, leugnen bort Frech ihren gränchvollen Mord und füllen Mit feltsamen Erdichtungen die Welt. Doch hievon morgen nebst dem Undern, was Den Staat betrifft und unfre Sorgen heischt. Lebt wohl bis auf die Nacht! Geht Fleance mit Ench? Banquo. Ja, Sire! Wir fonnen langer nicht verweilen -Macbeth. Go wünsch' ich euren Pferden Schnelligfeit Und fichre Kuße! Lebet wohl! (Banquo geht ab. Bu den Andern.) Bis Anbruch Der Racht fei Jedermann Berr seiner Beit. Die Freuden der Gesellschaft defto beffer Bu fcmeden, bleiben wir bis dahin felbst Kür uns allein. Und damit Gott befohlen. (Lady und Lords gehen ab.)

# Dritter Auftritt.

Macbeth gurudbleibend.

Macbeth (zu einem Bedienten). Hört, Freund! Sind jeue Männer bei der Hand? Bedienter. Ja, Sire! Sie warten draußen vor dem Schlößthor. Macbeth. Führ' sie herein. (Bedienter ab.) So weit sein, ist noch nichts;

Doch, es mit Sicherheit zu sein! Bor diesem Banquo haben wir zu zittern. In seiner königlichen Seele herrscht

Dasjenige, was sich gefürchtet macht. Bor nichts erschrickt sein Menth, und diefer fecten Entichloffenheit wohnt eine Elugheit bei, Die ihm gum Guhrer dient und feine Schritte Berfichert. Ihn allein, sonst Reinen fürcht' ich. Ihm gegenüber wird mein Beift gezüchtigt, Wie Marc Antons vor Cafars Genius. Er schalt die Zauberschwestern, da sie mich Buerst begrüßten mit dem Königstitel, Und forderte fie auf, gu ihm gu reden; Und darauf griften fie prophetisch ihn Den Bater einer foniglichen Reihe! Auf meine Stirne fetzten fie Rur eine unfruchtbare Rrone, gaben Mir einen durren Scepter in die Hand, Damit er einst von fremden Sanden mir Entwunden werde! Ift's an bem, fo hab' ich Kur Banquos Enfelfinder mein Bewiffen Befledt, für fie ben gnadenreichen Duncan Erwürgt, für fie - allein für fie - auf ewig Den Frieden meiner Seele hingemordet Und mein unfterbliches Juwel Dem all-Gemeinen Feind ber Menschen hingeopfert, Um sie zu Königen zu machen! Bangnos Beschlecht zu Königen! Eh bies geschieht, Eh fomme du, Berhangniß, in die Schranten Und lag uns fämpfen bis aufs Blut! (Bedienter fommt mit den Mördern.)

Wer ist da? Geh vor die Thiir und warte, bis wir rusen.

# Vicrter Auftritt. Macbeth. Zwei Wörder.

Macbeth. War es nicht gestern, daß ich mit ench sprach? Die Mörder. Ja, königlicher Herr!
Macbeth. Jun? Habt ist meinen Reden nachgedacht?
Ihr wist nun, daß es Banquo war, der euch In vorgen Zeiten so im Weg gestanden.
Ihr gadet fässchich mir die Schuld! Doch aus Der letzten Unterredung, die wir führten, Habt ihr es sonnenstar erkannt, wie schändlich Man euch betrog —
Erster Mörder. Ja, Herr! Ihr überzeugtet uns.
Macbeth.

Mun auf den andern Punft gu fommen. Sagt! Seid ihr fo lämmerfromm, fo taubenmäßig Beartet, daß ihr solches ungeahndet Rönnt hingeln laffen? Go verfohnlichen Gemuths. Daß ihr für diefen Banquo beten fonnt, Deg schwere hand euch und die Eurigen In Schande fturgte und gu Bettlern machte? Erfter Morder. Dein Konig! Wir find Manner! Macbeth. Ja, ja, ihr lauft so auf der Lifte mit! Wie Dachs und Windspiel alle hunde heißen; Die eigne Race aber unterscheidet Den Schlauen Spitrer, ben getreuen Wächter. Den flücht'gen Jäger. Go auch mit ben Menschen. Doch, wenn ihr wirklich Manner feid, und zwar Un echter Mannheit nicht die allerletzten, So zeigt es jego! Rachet end und mich Un einem Feinde, ber uns gleich verhaßt ift. Erfter Morder. Ich bin ein Mann, Sire, ben bie harten Stoffe Der Belt fo aufgebracht, daß ich bereit bin, Der Welt zum Trote Jegliches zu magen. Bweiter Morder. Und mir, mein Konig, hat bas faliche Blud Co graufam mitgespielt, baß ich mein Schicksal Berbeffern ober gar nicht leben will. Macbeth. Ihr wiffet alfo, euer Feind war Banquo. Die Morder. Ja, Gire! Macbeth. Er ist auch meiner, und er ist's Mit foldem blutig unverföhnten Saf. Dag jeder Angenblick, der feinem Leben Zuwächst, das meine mir zu rauben droht. Zwar steht's in meiner königlichen Macht, Ihn, ohne alle andre Rechenschaft, Als meinen Willen, aus der Welt zu ichaffen; Doch darf ich's nicht um ein'ger Freunde willen, Die auch die feinen find, und deren Bunft Ich ungern in die Schanze schlige! Ja! Die Klugheit will es, daß ich Den beweine, Auf den ich selbst den Streich geführt! Darum Bedarf ich enres Arms zu diefer That, Die ich aus gang besonders wicht'gen Grunden Dem öffentlichen Ang verbergen muß. Erfter Morder. Mein Konig! Wir erwarten beinen Wint. Bweiter Morder. Und wenn auch unfer Leben -Macbeth. Eure Rühnheit blitt Aus euch bervor. Der Feind, von dem wir reden,

Wird diesen Abend hier zurück erwartet. Im nächsten Holze kann die That geschen, Doch etwas sern vom Schloß, versteht ihr wohl, Daß kein Verdacht auf mich geseitet werde. Zugleich mit ihm muß, um nichts halb zu thun, Auch Fleance, sein Sohn, der bei ihm ist, And Gesen ihn als seinem eigen — hört ihr? Das Schicklad dieser sinsten. Hatt werstanden?

Morder. Wohl! Wir find entschloffen,

Mein König!
Macbeth. Nun, so geht auf euren Posten!
Vielleicht stößt noch der dritte Mann zu euch,
Daß nichts dem Zufall überlassen bleibe! (Die Mörder gehen ab.)
Beschlossen ist's! Banquo, erwartest du,
Zum himmel einzugehn, sliegst du ihm heut noch zu!

# Jünfter Auftritt. Macheth. Lady Macheth.

Kady. Wie, mein Gemahl? Warum so viel allein? Was kann es helfen, daß Ihr Eure Träume Zur traurigen Gesellschaft wählt und mit Gedanken sprecht, die Dem, an den sie denken, Ins nicht'ge Grab hinab gefolgt sein sollten? Auf Dinge, die nicht mehr zu ändern sind, Muß auch kein Blick zurück mehr kalen! Was Gethan ift, ist gethan und bleibt's.
Macheth. Wir haben

Die Schlange nur verwundet, nicht getödtet;
Sie wird zuheilen und dieselbe sein Auss nene; unser machtlos seiger Grimm Wird, nach wie vor, vor ihrem Jahn erzittern. Doch ehe soll der Dinge seste Welten Jusammenbrechen, eh wir unser Brod Mit Zittern essen deide Welten Jusammenbrechen, eh wir unser Brod Mit Zittern essen und und ferneuhin In ängstlich bangen Schreckensträumen wälzen. Weit besser wär' es, bei den Todten sein, Die wir zur Ruh geschickt, und Platz zu machen, Aus fort und sort in ruheloser Qual Auf diesen. — Duncan ist in seinem Grabe, Sanst schläst er auf des Lebens Fieberaugst,

Berratherbosheit hat ihr Meußerstes Un ihm gethan! Dun tann nicht Stahl noch Gift. Richt Krieg von außen, nicht Berratherei Bon innen, nichts den Schläfer mehr berühren! Sadn. Rommt, fommt, mein König, mein geliebter Berr, Rlart Gure finftern Blide auf, feid beiter Und hell heut Abend unter Guren Gaften! Macbeth. Das will ich, liebes Weib! und fei du's auch Und spare nicht die glatte Schmeichelrede. Roch heischt's die Zeit, daß wir uns unsers Ranges Entaugern, gu unmurdiger Liebtofung herunterfteigen, unfer Angesicht Zur schönen Larve unfrer Herzen machen. Ladn. Lakt bas! Macbeth. D, angefüllt mit Scorpionen Aft meine Geele! Theures Beib, du weißt, Roch lebet Banquo und fein Gohn! Doch Reinem gab Natur das Borrecht der Unfterblichkeit. Macbeth. Das ift mein Troft, daß fie gerftorbar find! Drum gutes Minths! Eh noch die Fledermans Den ungesell'gen Flug beginnt, ch auf Den Rinf der bleichen Befate ber Rafer, Im hohlen Baum erzeugt, die mude Racht Mit seinem schläfrigen Gesums einläutet. Soll eine That von furchtbarer Natur Vollzogen fein. Ladn. Was foll geschehn? Macbeth. Gei lieber schuldlos durch Unwiffenheit, Mein trantes Weib, bis du ber fert'gen That Bujauchzen fanust. — Steig nieder, blinde Nacht. Des Tages gartlich Ange ichließe gu! Mit beiner unsichtbaren blut'gen Sand Durchstreiche, reiß in Studen Diefen großen Schuldbrief, der auf mir laftend mich fo bleicht! - Schon fintt ber Abend, und die Rrabe fliegt Dem dohlenwimmelnden Gehölze gu, Einniden alle freudigen Geschöpfe Des Tags, indeß Die ichwarzen Sausgenoffen Der traur'gen Racht auf ihren Raub ausgehen. Du staunst ob meiner Rede! Doch fei ruhig! Was blutig anfing mit Verrath und Mord, Das fett fich nur durch blut'ge Thaten fort! Damit laß bir genügen! Folge mir! (Sie gehen ab.)

Unter Baumen.

# Sechster Auftritt.

Drei Mörber treten auf.

Erfter (jum Dritten). Wer aber bieg bich gu uns ftogen? Dritter. Erfter (jum Zweiten). Wie? Sind wir Beide ihm nicht Manns genug, Dag er, beforgt, uns den Wehilfen fendet? Bas meint Ihr? Dürfen wir ihm traun? Bmeiter. Wir fonnen's dreift. Die Beichen treffen gu, Es ift ber Dann, von dem der König fprach. Erfter. Go fteh zu uns. Um abendlichen Simmel Berglimmt der lette bleiche Tagesschein. Der Wandrer, ber fich auf bem Weg verspätet, Strengt feiner Schritte lette Rraft noch an, Die Nachtherberge zeitig zu erreichen, Und Der, auf den wir lauern, nähert fich. Bmeiter. Still! Horch! Ich hore Pferde. Licht! He da! Banquo (hinter ber Scene). Erfter. Das ift er! Denn die Andern, die beim Baftmahl Erwartet wurden, find schon alle ba.

Imeiter. Die Pferde machen einen Uniweg. Erster. Wohl eine Viertelmeile. Aber er Pflegt, so wie Jedermann, den Weg zum Schloß Durch dies Gehölz zu Fuß zuruck zu legen,

Weil es hier näher ift und angenehmer.

# Siebenter Auftritt.

Borige. Banquo und Fleance mit einer Fadel.

Bweiter Morder. Gin Licht! Gin Licht! Dritter. Er ist es.

Erfter Alorder. Macht euch fertig! Bangno (vorwätts tommend). Es wird hent Nacht gewittern.

Banquo (vorwarts kommens). Es with gent Rady gewittern.
Ameiter Mörder. Es schlägt ein.

(Sie fallen über ihn her.)

Banquo (indem er fich mehrt).

Berrätherei! Flieh! Flieh, mein Sohn! Flieh! flieh! Du kannst mein Rächer sein! — D Bosewicht!

(Er sinkt tödtlich getroffen nieder. Fleance wirft die Fackel weg; erster Mörder tritl darauf und lösicht sie auß; jener entstieht.)

Dritter Mörder. Wer löscht bas Licht? — Erster Mörder. War es nicht wohl gethan? Imeiter Mörder.

Es liegt nur Giner!

Der Sohn entsprang.

Erster Mörder. Verdammt! Wir haben Die beste Hälfte unsers Werks verloren. Pritter Mörder. Gut! Laßt uns gehn und melden, was gethan ist! (Sie geben ab.)

> Festlicher Saal, erleuchtet. Gine mit Speisen besehte Tafel im hintergrunde.

# Achter Auftritt.

Macheth. Laby Macheth. Roffe. Lenox. Angus und noch fechs andere Lords.

Macbeth. Ihr kennet enern Rang. Setzt euch, ihr Herren. Vom Ersten bis zum Untersten willsommen.
Nosse. Angus. Lenox. Wir danken Eurer Majestät.
Macbeth. Wir selber wollen uns bald hier, bald dort In die Gesellschaft mischen und das Amt
Des auswartsamen Hauswirths übernehmen,
Denn unsre Wirthin, seh' ich, ist zu lässig
In ihrer Psicht. Wir wollen sie ersuchen,
Geschäftiger zu sein um ihre Gäste. (Aus sehen sich außer Macbeth.)
Lady. Thut das, mein König, und erinnert mich,
Weschaftschaft was in meiner Psicht versäumte.
Mein Herz zum wenigsten bewillsommt alle.

### Der erfte Mörber tommt an die Thure.

Macbeth. Wie ihre Herzen dir entgegen wallen! Gut! Beibe Seiten, seh' ich, sind besetzt, So will ich dort mich in die Mitte setzen. Run, überlaßt euch ganz der Fröhlichkeit; Bald soll der Becher um die Tasel kreisen.

Auf deinem Kleid ist Blut. Erster Mörder. So ist es Banquos.

Macbeth. Liegt er am Boden?

Erster Mörder. Herr! Die Kehl' ift ihm Zerschnitten! Diesen Dienst erwies ich ihm. Macbeth. Du bist der erste aller Kehlabschneider! Doch gleiches Lob verdient, wer seinem Sohn

Denselben Dienst gethan! Bist du der auch, Go suchst du deines Gleichen.

Erfter Morder. Gnad'ger Herr! Bleance ist entwischt!

Macbeth. So fommt mein Jieber Zurück! Soust war ich ganz gesund, vollkommen Genesen, fest wie Marmor, wie ein Fels Gegründet, wie das freie Element,

Das uns umgibt, unendlich, allverbreitet. Jett bin ich wieder eingeengt, gebunden Und meinen alten Schredniffen aufs neu' Bum Raub bahingegeben. — Aber Banquo ift Doch ficher? Erfter Mörder. Berr! Er liegt in einem Graben. Mit zwanzig Sieben in dem Ropf, der fleinste Schon eine Todesmunde. -Macbeth. Dank für das! Dort liegt fie also, die erwachsne Schlange! Der Burm, der floh, hat das Bermögen, einft Bift zu erzeugen, doch für jetzt noch feine Bahne! But! Morgen wollen wir's noch einmal hören! (Mörder geht ab.) Lady. Mein Rönig! Ihr verfürzet Gure Gafte. Das reichste Mahl ist frendenleer, wenn nicht Des Wirthes Rufpruch und Weschäftigfeit Den Gaften zeigt, daß fie willfommen find. Satt effen kann fich Jeglicher zu Sause; Befelliges Bergnugen, munteres Befprach muß einem Festmahl Burge geben.

Banquos Geift fleigt empor und fest fich gwifden Roffe und Lenog an ben Plat, ber für Macbeth in ber Mitte bes Tifdes leer gelaffen ift.

Macbeth. Willsommene Erinnerung — (Zu ben Lorbs.) Plun! Wohl

Bekomm' es meinen vielgeliebten Gästen!
Nosse. Gefällt es meinem König, Platz zu nehmen?
Macbeth. Hier wären alle unfre Edeln nun,
Die Zierden unsers Königreichs, beisammen,
Benn unsers Banquo schätbare Person
Zugegen wäre. — Möcht' ich ihn doch lieber
Der Ungefälligkeit zu zeihen haben,
Als eines Unsalls wegen zu beklagen!
Nosse. Sein Nichterscheinen, Sire, schinnft sein Versprechen.
Gefällt es meinem Könige, die Tafel
Mit seiner hohen Gegenwart zu zieren?
Macbeth (mit Entschen, indem er den Geist erblickt).
Die Tasel ist voll!

Hacbeth. Wo?

Nosse (jo wie Lenog). Hier, mein König! Was setzt Eure Hoheit So in Bewegung?

Macbeth (schauervoll). Wer von ench hat das Gethan?

Schiller, Werte. II.

Noffe und Lenor. Was denn, mein königlicher Berr? Macbeth (jum Geiste). Du fanust nicht sagen, ich war's! Schittle Die blut'gen Loden nicht so gegen mich! Noffe. Steht auf, ihr Herrn, dem Konig ist nicht wohl. Lady. Bleibt fiten, meine Lords, Der König ift Dit jo und ist's von Jugend auf gewesen; Ich bitt' euch drum, behaltet enre Plage. Der Unftoß mahrt nur einen Angenblid, In zwei Minuten ift er wieder beffer. Wenn ihr so scharf ihn auseht, bringt ihr ihn Mur auf und macht fein Uebel langer bauern, Egt fort und gebt nicht Acht auf ihn! (Seimlid ju Macbeth.) Seid Ihr ein Mann, Sir? Macbeth (immer ftarr auf das Gespenst sebend). Ja, und ein beherzter Dazu, der Muth hat, etwas anzuschauen, Wovor der Teufel felbst erblaffen würde! Lady. D, schön! Bortrefflich! Das find wieber Die Malereien beiner Furcht! Das ift Der in ber Luft gegildte Dold, ber, wie Du sagtest, dich zu Duncan hingeleitet! Wahrhaftig, dieses Schaudern, dies Entseten, Co gang um nichts, um gar nichts paßte gut Ru einem Ammenmärchen, am Ramin Erzählt, wofür Großmutter Bürge wird. D, schäme dich! Was zerrst du für Gesichter? Um Ende fiehst du doch nicht weniger, Roch mehr, als einen Stuhl. Ich bitte dich! Macbeth. Schan' borthin! Dorthin fcaue! Mun! Bas fagft bu? (Buin Geift.) Wie? Was ficht's mich au? Wenn du nicken fannft, Co red' audy. - Chicft bas Beinhaus und die Gruft Uns die Begrabenen gurud, fo foll Der Bauch ber Beier unfer Grabmal werben. (Der Beift verschwindet.) Lady. Ift's möglich, Sir! so gang unmännlich thöricht? Macbeth. Co wahr ich por Euch fleh'! Er war's. Ich fah ihn. Ludn. D, fcamet Guch! Es ift von jeher Blut Macbeth. Bergoffen worden, ichon in alten Beiten, Eh menschliche Besetze noch die friedliche Bemeinheit fauberten. - Ja, auch hernach Beichaben Morde gung, zu gräßlich schon Dem Ohre. Sonft, wenn einem das Wehirn Beraus mar, ftarb der Mann, und fo mar's aus. Jett fteigen fie mit zwanzig Todeswunden An ihrem Ropfe wieder aus dem Grab

Und treiben uns von unsern Stilblen. — Das Ift noch weit seltsamer, als solch ein Mord. Ladn. Sire! Eure Gaste warten — Macbeth. Ich vergaß mich! Rehrt euch an mich nicht, meine werthen Freunde, Ich bin mit einer wunderlichen Schwachheit Behaftet; wer mich kennt, gewöhnt fich bran. Rommt! tommt! Auf eure Freundschaft und Wesundheit! Bernach will ich mich feten! Gebt mir Wein! Boll eingeschenft! Ich trinfe auf bas Wohlsein Der gangen gegenwärtigen Berfammlung Und unfers theuren Freundes Banquo auch, Den mir bermiffen. - Bar' er boch gugegen! Auf fein und euer aller Bohlergehn! (Der Geift fieht wieder ba.) Roffe. Lenor. Angus. Wir danken unterthänigft. Marbeth (ben Beift erblidend und heftig auffahrend). Simmeg aus meinem Angesicht! Laß bich Die Gruft verbergen! Dein Gebein ist marklos! Dein Blut ift falt; du haft nicht Rraft gu febu In diesem Ang, mit dem du mich auftarrest! Lady. Berwundert ench nicht, meine edeln Thans, Nehmt cs für elwas gang Gewöhnliches. Es ift nichts weiter! Glaubt mir! Schabe nur, Daß es die Freude dieses Abends ftort! Macbeth. Was Giner wagt, das wag' ich anch -- Komm du In der Westalt des rauben Gisbars auf mich an. Des lib'ichen Tigers, bes geharnischten Rhinoceros, in welcher andern Schredens -Bestalt du immer willst, nur nicht in dieser, Und meine festen Nerven sollen nicht Erbeben - Ober lebe wieder auf Und fordre mich aufs Schwert in eine Bufte. Wenn ich mich gitternd weigere, dann schilt Mich eine weib'sche Memme! Weg! Hinweg! Rurchtbarer Schatten! Wefenlofes Schrectbild! (Der Weift verfdmindet.) Ja — Nun — Sobald du fort bist, bin ich wieder Gin Mann. (Bu ben Gaften, welche aufftehen wollen.) Ich bitt' ench, Freunde, bleibet figen! Kadn. Ihr habt durch diesen fieberhaften Unfteg Den Schrecken unter eure edeln Gafte Bebracht und alle Fröhlichfeit verbannt. Macbeth. Ich bitte dich! Rann man benn folche Dinge Wie eine Sommerwolfe vor fich meg Riehn laffen, ohne außer sich zu sein? Du madift mich irr an meinem eignen Gelbft,

Ladn.

Seh' ich, daß du bergleichen Furchterscheinungen Anschaun und den natürlichen Kubin Auf deinen Wangen tannst behalten, wenn Die meinen das Entjeten bleicht. Was für Erscheinungen, mein König? Rebet nicht, Ladn. Ich bitt' Euch! Es wird schlimmer stets und schlimmer. Biel Fragen bringt ihn pollends gang bon Sinnen. But' Racht auf einmal Allen! Wartet nicht Erft auf Bejehl gum Aufbruch! Beht gugleich! Roffe. Angus, Lenor. Wir minfchen unferm König gute Racht Und beffere Gefundheit! .

# Allferseits gut' Nacht! (Die Lords gehen ab, von der Lady begleitel.) Meunter Auftritt.

Allerseits gut' Placht!

### Macbeth. Gleich darauf Laby Macbeth.

Marbeth. Es fordert Blut! Blut, fagt man, fordert Blut! Bahrlager, die das tiesverhorgne Band Der Dinge kennen, haben schop Krähen Und Dohlen die geheimste Mörderthat Und Dohlen die geheimste Mörderthat Und Licht gebracht — Wie weit inde in Son und Sochen die gegennste Morderthat Ans Licht gebracht — Wie weit ist's in der Nacht? Lady (ift inden gurfidgefommen). Co weit, daß Racht und Morgen icon im Streit Begriffen, wer die Berrichaft führen foll. Macbeth. Und Macduff, sagst du, weigert sich, zu kommen? Ladn. Saft du ihn laden laffen? Mein, ich hört' es Macbeth. Nur vor der Hand; doch will ich nach ihm fenden, Es ist nicht einer unter diesen Thans, In dessen Haus ich meinen horcher nicht Befolde! — Morgen mit dem Frühesten Sud' ich die Zauberschwoftern auf. Sie muffen Mir mehr entbeden, denn ich muß nun ichon Das Aergste wissen auf dem ärgsten Weg. Ich bin so tief in Blut hineingestiegen, Daß die Gesahr dieselbe ist, ich mag Zurücke schreiten oder vorwärts gehn.
— Seltsame Dinge wälzt mein Geist bei sich Herum, die einen raschen Arm erfordern Und That sein müssen, eh sie Worte sind. Ich bin fo tief in Blut hineingestiegen,

Kady. Endy mangelt die Erquickung aller Wesen, Der Schlaf.

Ja, fomm! Bir wollen auch nun schlafen. Macbeth. Mein Fehler ift nur eines Neulings Furcht, Den die Gewohnheit noch nicht abgehärtet. Wir find in Thaten dieser Art noch Rinder. (Gie gehen ab.)

# Vierter Aufzug.

Erster Auftritt. Roffe und Lenoy.

Roffe. Ich führe das mir an, Ench auf die Spur Bu bringen. Sett's Euch felber min gusammen! Der quadenreiche Duncan ward von Macbeth Betrauert! Freilich wohl! Er war ja todt. Und ber getreue, biedre Banquo reiste Bu fpat des Nachts. Wer Luft hat, fann auch fagen, Fleance hab' ihn umgebracht, denn Fleance entfloh. Man sollte eben in so später Nacht nicht reisen. Ber dachte je, daß dieser Donalbagn Und Malcolm solche Ungeheuer wären, Den zärtlichsten der Bäter zu ermorden! Berdammenswerthe That! Wie schmerzte ste nicht Den frommeil Macbeth! Würgt er nicht fogleich In heil'ger Wuth die beiden Thater, Die Bon Wein und Schlummer überwältigt lagen! Bar das nicht brav von ihm! Gewiß, und weise Nicht minder! Dent wer hatt' es bhue Grinini Unhören fonnen, wenn die Buben es Geleugnet! Also, wie gesagt, sehr flug! — Und seid gewiß, sollt' er der Sohne Duncaus Je habhaft werden — welches Gott verhilte! — Sie sollten lernen, was es auf sich hat, Den Bater morden! Und Bas foult' auch Fleance! - Doch ftill! Um' ein'ger freien Worte willen, Und weil er von dem Gastmahl des Tyrannen Ausblieb, Ind Macduff feinen Born auf fich. Könnt Ihr mir Nachricht geben, wo er jett Sich aufhält?

Malcolm, Duncans Aeltester, Dem der Tyrann bas Erbreich vorenthält, Lebt an dem Sof des frommen Eduards, Beehrt, wie einem Ronige geziemt,

Und der Berbannung Bitterfeit vergeffend. Dahin ist nun auch Macduff abgegangen. Englands großmuth'gen König anguflehn, Daß er den tapfern Geiward uns gum Beiftand Berfende, ber mit Gottes macht'gem Schutz Die Inrannei zerstöre, unsern Rächten Schlaf Und unfern Tischen Speise wieder gebe, Den mörderischen Dold von unsern Festen Entferne, uns aufs neue um den Thron Des angestammten Koniges versammle. Damit wir ohne Niederträchtigfeit Bu Chren tommen fonnen — Darnach febnen wir Uns jetzt umsoust. - Die Nachricht von dem allen hat den Tyrannen fo in Buth gesett, Daß er zum Kriege schlennig Anstalt macht. Roffe. Co ichidte er nach Macduff? Lenor. Ja. Und mit einem runden, furzen: Gir, 3d fomme nicht! ward der Befandte ab= Befertigt, ber mit einem finftern Blid Den Ruden wendete, als wollt' er fagen: Ihr werdet Euch die Stunde renen laffen, Da Ihr mit folder Antwort mich entließt. Es sei ihm eine Warnung, sich so weit Mis möglich zu entfernen. Irgend ein Wohlthat'ger Cherub fliege vor ihm ber Rach England und entfalte fein Befuch, Roch eh' er fommt, damit ein schneller Arm Bu Rettung Diefes Landes fich bewaffne, Dem eine Teufelshand Berderben broht. Lenor. 2Bo geht 3hr bin? Roffe. Ich will nach Fife, sein Weib Bu trösten und, vermag ich's, sie zu schützen.

> Gine große und finftre Sohle. Ein Reffel fieht in ber Mitte über bem Feuer.

#### Bmeiter Auftritt. Betate. Die brei Begen.

Erste Here. Was ist dir, hohe Meisterin? Iweite und Dritte. Was zürnet unfre Königin? Hekate. Und soll ich's nicht, da ihr vermessen Und schamlos eure Pflicht vergessen Und eigenmächtig, ungefragt Mit Macbeth solches Spiel gewagt,

Lebt wohl! (Gehen ab.)

Mit Räthseln ihn und Zanberworten Bersucht zu gräuelvollen Morden? Und mich, die Göttin einrer Kraft, Die einzig alles Unheil ichafft, Did rieft ihr nicht, euch beizustehn Und eurer Kunst Triumph zu sehn? Und überdies, was ihr gethan, Geschah für einen schlechten Manni, Der eitel, stolz, wie's Diele gibt, Nur seinen Ruhm, nicht einen, licht! ur seinen Ruhm, nicht euren, nicot: Macht's wieder gut, und den Betrug, Den ihr begannt, vollendet flig! Ich will unfichtbar um euch fein Und felber meine Macht ench leihn. Denn ch es noch beginnt gu tagen, Erscheint er, bas Beschick zu fragen. Drum schnell ans Werk mit ruft'gen Sanden, Ich will ench meine Beifter fenden Und solde Eruggebilde weben Und täuschende Drakel geben, Daß Macbeth, von dem Blendwert voll, Berwirrt und tollfilhn werden soll! Dem Schicksol soll er troten filhn, Dem Tode blind entgegen fliehn, Nichts fürchten, sinnlos Alles wagen, Rach seinem eiteln Trugbild jagen. Den Sterblichen, das wißt ihr lange, Führt Sicherheit zum Untergange! (Gie verfintt hinter bem Reffel.)

#### Dritter Auftritt.

Die brei Begen, um ben Reffel tangend.

Erste Here. Um den Kessel schlingt den Reihn, Werft die Eingeweid' hinein.
Kröte du, die Nacht und Tag Unterm kalten Steine lag, Monatlanges Gift sog ein, In den Topf zuerst hinein. Alle Drei. Küstig! Rüstig! Rimmer müde! Feuer, brenne! Kessel, siede! Erste Here. Schlangen, die der Sumps genährt, Kocht und zischt auf unserm Herd. Froschzehn thun wir auch daran, Fledermaußhaar, Hundeszachu, Otterzungen, Stacheligel, Eidechspfoten, Eulenslügel,

Zaubers halber, werth der Mith, Sied' und foch' wie Sollenbruh. Alle. Riiftig! Riiftig! Mimmer mube! Tener, brenne! Reffel, fiede! Erfte Bere. Thut auch Drachenschuppen bran. Berenmunien, Wolfeszahn, Des gefräß'gen Seehunds Schlund, Schierlingswurg, gur finstern Stund Ansgegraben überall! Judenleber, Riegengall, Gibenzweige, abgeriffen Bei des Mondes Finfterniffen. Dürkennasen thut binein, Tartarlippen, Fingerlein In Geburt erwürgter Knaben, Abgelegt in einem Graben! Mildt und rührt es, daß ber Brei Diichtig, dick und schleimigt sei. Werft auch, bann wird's fertig fein, Gin Wefros vom Tiger drein. Alle. Rüstia! Rüstia! Nimmer mude! Tener, brenne! Reffel, fiede! Erfte Bere. Rühlt's mit eines Sauglings Blut; Dann ift ber Zauber fest und gut. Bweite Bere. Beifter, ichwarg, weiß, blau und grau, Wie ihr euch auch nennt, Rührt um, rührt um, rührt um, 2Bas ihr rilbren fonnt! (Es ericheinen zwerghafte Beifter, welche in bem Reffel rubren) Dritte Bere. Judend fagt mein Daumen mir: Etwas Bojes naht fich bier! Mur herein, Ber's mag fein!

#### Vierter Auftritt.

Macbeth. Die drei Hegen. Nacher verschiedene Erscheinungen. Macbeth. Nun, ihr geheinnisvollen schwarzen Hegen, Was macht ihr da? Die drei Hegen (zugleich). Ein namenlose Werk. Macbeth. Bei eurer dunkeln Kunst beschwör' ich euch, Untwortet mir, durch welche Wittel ihr's Unch mögt volldringen! Müßtet ihr die Winde Entsessen und mit Kirchen kämpfen lassen; Müßt' auch das schämmend ausgeregte Weer Im allgemeinen Sturm die ganze Schiffsahrt Verschlingen, müßte finstrer Hagelregen
Die Ernte niederschlagen, seste Schlösser
Einstützen überm Haupte ihren Süter,
Paläste, Phramiden ihren Gipfel
Erschüttert beugen bis zu ihrem Grunde!
Ja, müßte gleich der Weltbau drüber brechen,
Untwortet nitr auf das, was ich ench frage.
Erste Here. Sprich!
Pweite Here. Trage!
Dirtte Here. Dir soll Antwort werden.
Erste here. Sprich! Willst du sie aus unserm Munde lieber,
Willst du von unsern Meistern sie vernehmen?
Macbeth. Ruft sie! Ich will sie sehn!
Die drei Heren. Groß oder klein,
Erschein'! Erschein'!
Und zeige dich
Und deine Pflicht bescheidentlich!

Donner. Gin bewaffnetes Saupt erhebt fich binter bem Reffel.

Macbeth. Sag' mir, du unbekannte Macht — Erste Here. Was du denkst, entgeht ihm nicht, Höre schweigend, was er spricht! Haupt. Macbeth! Wacbeth! Wacbeth! Hacbeth! Hacbeth! Hacbeth! Hicker Wacbeth! Hicker Wacbeth! Hicker Wacht West was bein Than zu Fise.

Last mich! Wehr ist nicht erlaubt. (Steigt hinunter.)
Macbeth. Wer du auch seist, hab' Dank für diese Warnung, Du zeigest meiner ungewissen Furcht
Das Ziet! Nur noch ein Wort —
Erste Here.

Er läßt sich nicht besehsen!

Donner. Ericheinung von einem blutigen Rinde.

kind. Macbeth! Macbeth! Macbeth!
Macbeth. Hätt' ich drei Ohren, du erfülltest sie.
kind. Sei ked und kühn und dürste Blut,
Berlache beiner Feinde Wuth,
Denn Keiner, den ein Weib gebar,
Bringt Macbeth je Gesahr. (Steigt hinunter.)
Racbeth, So lebe Macduff immerhin! Was brauch'
Ich dich zu fürchten — Aber nein! Ich will
Die Sicherheit verdoppeln und ein Psand
Bom Schickal nehmen — Du sollst sterben, Macduss,
Daß ich die Furcht zur Lignerin kann machen
Und sorglos schlasen in des Sturmes Nachen.

```
Gin gefrontes Rind mit einem Baumgweig.
```

Was ift's, bas wie ein königlicher Sprößling Sich dort erhebt, um feine Rinderftirn Den goldnen Reif der Herricherwürde tragend? Die drei geren. Bore, aber rede nicht! Schweigend merte, mas er fpricht. Gekröntes Kind. Gei ein Lowe! Reinen ichene, Wer auch murre, wer bir bräne! Wer sich gegen dich verbunden! Macbeth bleibt unüberwunden, Vis der Birnamwald auf ihn heran Riidt gum Schloffe Dunfinan! (Steigt hinunter.) Macbeth. Dahin fommt's niemals! Wer fann Baume wie Coldaten preffen, daß fie ihre tief Berschlungnen Burgeln aus ber Erd' entfesseln Und, die Bewegungslosen, wandelnd nahn? Blückiclige Dratelfprüche! Wohl! Mufruhr, dein Saupt erhebst du nicht, bis sich Der Birnamwald erhebt von seiner Stelle, Macbeth wird leben bis ans Biel ber Beit Und feinem Undern seinen Sauch bezahlen, Mis dem gemeinen Loos der Sterblichfeit. Und bennoch pocht mein Berg, nur Gines noch Bu wiffen. Sagt mir - wenn sich cure Runst Co weit erstreckt — wird Banguos Same je In Diesem Reich regieren? Die drei geren. Foride nichts mehr! Macbeth. Ich will befriedigt fein. Berfagt mir das Und seid verflucht auf ewig! Laßt mich's wissen. Bas finkt der Reffel! Belch Betos ift das? (Soboen.) Erfte Bere. Ericheint! Bweite fere. Ericheint! Dritte Bere. Ericbeint! Alle Drei. Erscheint und macht sein Berg nicht frob, Wie Schatten tommt und ichwindet fo. Micht Ronige ericheinen nach einander und geben mit langfamem Schritt an Macbeth porbei. Banquo ift der Lette und hat einen Spiegel in der Sand. Macbeth (indem die Erscheinungen an ihm vorübergeben). Du gleichst gu fehr dem Beift bes Banquo! Fort! Binab mit dir! Die Krou' auf deinem Saupt Bermundet meine Augen! - Deine Miene, Du zweite goldumzogne Stirne, gleicht Der erften - Fort! Gin Dritter, völlig wie Der Borige! - Berfluchte! Warum zeiget ihr mir bas? Gin Bierter - D, erstarret meine Augen!

Was? Will das währen bis zum jüngsten Tag? Roch einer - Bas? Gin Giebenter! Ich will nicht weiter hinsehn - Aber, fieh! Da kommit ber Achte noch mit einem Spiegel. Worin er mir noch viele Andre zeigt! Bas feh' ich? Wie? Die Kronen, die Reichsäpfel Berdoppeln fich, die Scepter werden breifach! Abschenliches Gesicht! Ja, nun ist's wahr! Sich feh' es, denn der blut'ge Banquo gringt Mich an und zeigt auf fie, wie auf die Seinen. - Was? Ift ce nicht fo? Erfle Bere. Alles ift fo; boch warum Steht ber König ftarr und ftumm? Seine Scele gu erfreuen, Schweftern, schlingt ben Teenreihen! Ronimt! Bon unfern schönften Festen Webt ihm einen Tang gum Besten! Luft! du follst bezaubert klingen, Wenn wir unfre Rreise ichlingen! Daß der große König soll gestehen, Ehre sei ihm hier geschehen. (Sie machen einen Tang und verschwinden.) Macbeth. Bo find fie? Weg! Berflucht auf ewig ftebe

#### Jünfter Auftritt.

Die Unglücksstunde im Ralender — Komm

Berein, du draußen!

Macheth. Lenog.

Was befiehlt mein König? Lenor. Macbeth. Sahft du die Bauberschwostern? Mein, mein König. Lenor. Macbeth. Gie tamen nicht bei bir vorbei? Dein, wirklich nicht. Lenor. Macbeth. Berpeftet fei die Luft, auf der fie reiten! Berdammt sei, wer den Lügnerinnen trant! Ich hörte Pferdgalopp. Wer fam vorbei? Genor. Zwei oder Drei, die Euch die Nachricht bringen, Daß Macduff fich nach Engelland gefliichtet. Macbeth. Nach Engelland geflüchtet? Ja, mein König! Lenor. Macbeth. D Zeit, du greifft in meinen furchtbarn Plan! Der flücht'ge Vorsatz ist nicht einzuholen, Es gehe benn die rasche That gleich mit. Bon unn an fei ber Erftling meines Bergens Auch gleich der Erstling meiner Sand - Und jett,

(Bleich jest das Wort durch That zu frönen, sei's (Bedacht, gethan. Ich siberfalle Macduffs Schloß, Erobre Fise im Sturme — Mutter, Kinder, alle Berlorne Seesen seines Unglückstamms Erwürgt mein Schwert, das ist kein eitses Prahsen! Eh der Entschluß noch kalt ist, sei's gethan! Doch keine Geister mehr!

Die Scene ift in einem Garten.

#### Sechster Auftritt.

Malcolm. Komm! Laß uns irgend einen öben Schatten

### Malcolm und Machuff.

Auffuchen, unfern Kummer auszuweinen. Macduff. Laft uns vielmehr das Todesichwert festhalten Und über unserm hingestürzten Rechte Als wadre Männer kämpsend stehn! Mit jedem neuen Worgen heulen neu Berlaßne Wittwen, heulen neue Waisen, Schlägt neuer Jammer an den Himmel an, Der klagend wiedertönt und bange Stimmen Und über unferm hingestürzten Rechte Des Schmerzens von fich gibt, als ob er felbst Mit Schottland litte. Was ich glaube, will ich Malcolm. Beweinen. Bas ich weiß, das will ich glauben, llnd was ich ändern kann, das will ich thun, Wenn ich die Zeit zum Frennde haben werde. Es mag sich so verhalten, wie du prichkt. - Dies Ungeheuer, beffen bloger Rame Die Bungen lahmt, hieß einst ein Biedermann. Du liebtest ihn, und noch hat er dich nicht Beleidigt — Ich bin jung — doch könntest du Durch mich dir ein Berdienst um ihn erwerben. Und weislich gibt man ein unschnldig Lamm Dem Meffer bin, um einen gurnenden Bott zu versöhnen. Macduff. Ich bin kein Berrather. Malcolm. Doch Macbeth ist's — Und das Gebot des Herrschers 3d bin fein Berrather. Rann auch den Besten in Bersuchung führen! Bergib mir, Macduff, meinen Zweifelfinn. Bergib mir, Macduff, meinen Sweifergen... Du bleibst derselbe, der du bist. Mein Denken Macht bich zu feinem Undern. Engel glangen Roch immer, ob die glangenoften auch fielen.

Wenn alle bofen Dinge die Geftalt Des Guten borgten, bennoch ning bas Gute Stets diese nämliche Geftalt behalten. Macduff. Ich habe meine hoffnungen verloren. Malcolm. Da eben fand ich meine Zweifel - Wie? Du hattest beine Gattin, beine Rinder, Die heilig theuern Pfänder der Natur, So schnell im Stich gelaffen ohne Abschied? Bergib mir! Meine Borficht foll bich nicht Beleidigen, mur ficher stellen foll Sie mich - Du bleibst ein ehrenwerther Mann, Mag ich auch von dir denken, was ich will. Macduff. So blute, blute, armes Baterland! Du, fece Tyrannei, begründe fest Und fester beinen angemaßten Thron, Dich wagt Gerechtigfeit nicht zu erschüttern. Du, Prinz, gehab dich wohl! — Um alles Land, Das der Tyrann in seinen Mlauen halt, Und um den reichen Oft dazu möcht' ich Der Schändliche nicht fein, für welchen du Mich aufiehft. Malcolm. Burne nicht. Mein Zweifel ift Dicht eben Migtraun. Unfer Baterland Erliegt, ich dent' es, dem Thrannenioch: Es weint, es blutet; jeder neue Tag, Ich will es glauben, schlägt ihm neue Wunden. Much zweifl' ich nicht, es würden Sande gnug Sich für mein Recht erheben, zeigt' ich mich. Und hier gleich bietet Englands Edelmuth Mir deren viele Taufend an! - Jedoch, gefett, Ich trate fiegend auf des Withrichs Saupt. Ich trüg's auf meinem Schwert — das arme Schottland Wird dann nur desto schlimmer sich befinden Und unter Dem, der nach ihm kommen wird, Der Leiden mehr und härtere erdulden. Macduff. Wer mare bas? Malcolm. Mich felber mein' ich - mich, Dem aller Lafter mannigfache Reime So eingepfropft find, daß, wenn die Bewalt Sie nun entfaltet, dieser ichwarze Macheth Schneeweiß dafteben und der Wittherich. Mit mir verglichen, als ein mildes Lamm Erfcheinen wird! Macduff. Aus allen Sollenschlunden fleigt Rein teuflischerer Teufel auf, als Macbeth.

Malcolm. Er ift blutgierig, graufam, ich gefteh's, Wolluftig, geizig, falich, veranderlich, Betrügerijd; ihn ichandet jedes Lafter, Das einen Namen hat! — Doch meine Wollust Stennt feinen Bugel, feine Cattigung. Micht Unschuld, nicht ber flösterliche Schleier, Richts Beiliges ift meiner wilden Bier, Die trotig alle Schranken überspringt. Nein, beffer Macbeth herrschet, benn ein folder! Macduff. Unmäßigkeit ift wohl and Thrannei, hat manchen Thron frühzeitig leer gemacht Und viele Könige jum Fall geführt. Doch fürchte barum nicht, nach dem zu greifen, Bas bein gehört. — Ein weites Keld eröffnet Die höchste Burde deiner Lüsternheit. Du fannst erhabne Berricherpflichten üben, Gin Gott fein bor ber Welt, wenn bein Palaft Um beine Menschlichkeiten weiß. Malcolm. llnd dann Reinit unter meiner andern Lafter Rabl And fold ein Beig und eine Sabfucht auf, Daß, war' ich unumschränkter Herr, ich würgte Um ihrer Länder willen meine Gdeln; Den todtete fein Saus und Den fein Gold, Und fein Besitthum machte je mich fatt. Dlein Reichthum felbst war' eine Bitrze unt, Des habens hunger heftiger zu stacheln, Und Streit erregt' ich allen Redlichen, Um mir das Ihre sträflich zuzueignen. Macduff. Dies Laster grabt sich tiefer ein und schlägt Berderblichere Wurzeln, als die leicht Entflammte Luft, die schnell fich wieder filhlt. Beig war bas Schwert, bas unfre Konige Erschlagen; dennoch fürchte du dich nicht! Schottland ift reich genng für beine wilbesten Begierden. Das ift Alles zu ertragen, Wenn es durch andre edle Tugenden Bergittet wird. Doch die besiti' ich nicht. Malcolm. Bon allen jenen foniglichen Trieben, Berechtigfeit, Wahrheit, Enthaltsamkeit, Beduld und Demuth, Bute, Frommigfeit, Berghaftigfeit und Großmuth ift fein Gunte In mir - Dagegen überfließt mein Berg Bon allen Laftern, die gufammen ftreiten.

Ja, stünd's in meiner Macht, ich schüttete Die suße Mild der Gintracht in die Solle, Und allen Frieden bannt' ich aus der Welt. Macduff. D Schottland! Schottland! Malcolm. Ift ein Solder fabig, Bu herrschen? Sprich! Ich bin fo, wie ich fagte. Macduff. Bu herrschen! Nein, nicht würdig, bag er lebe! - D armes Baterland, mit blut'gem Scopter Bon einem Räuber unterdrückt, wann wirft Du deine heitern Tage wieder febn .. Da der gerechte Erbe deines Throng ... Sich selbst das Urtheil der Berwerfung spricht Und lästert seines Lebens reinen Quell. - Dein Bater war der beste, heiligste Der Könige, und sie, die dich gebar, Beit öfter auf den Anieen als im Glang: Sie starb an jedem Tage, den fie lebte. Behab bich wohl, Pring! Chen Diefe Lafter, Die du dir beilegft, haben mich aus Schottland Berbannt - D Berg! Sier endet beine Soffnung! Malcolm. Macduff! Dies edle Ungeftim, bas Rind Der Wahrheit, hat den Argwohn ausgelöscht. Mus meiner Seele und verfohnt mein Berg Mit beiner Chr' und Biederherzigkeit! Schon oft hat diefer tenfelische Diacheth Auf solden Wege Netze mir gestellt, Und nur beicheidene Bedenklichfeit Bermahrte mich vor übereiltem Glauben. Doch, Gott fei Benge zwischen mir und bir! Bon nun an geb' ich mich in beine hand . Und widerrufe, was ich fälschlich sprach. Abschwör' ich die Beschuldigungen alle, Die ich verstellter Weise auf mich selbst Behäuft, mein Berg weiß nichts von jenen Laftern. Rein hab' ich meine Unschuld, mir bemahrt; Die maßt' ich fremdes Gut mir an, ja, fannt Ließ ich des eignen Untes mir gelüften. Die schwur ich falsch, nicht theurer ift das Leben Mir, als die Wahrheit; meine erste Luge War, was ich jeto gegen mich gesprochen. Was ich in That und Wahrheit bin, ift bein Und meinem armen Land! - Roch eh du famst. Ist icon ber alte Seiward, wohlgerüftet. Mit einem Heer nach Schottland aufgebrochen. Wir folgen ihm sogleich, und moge nun

Der Sieg an die Gerechtigkeit sich heften!

— Warum so stille!
Aacduss.

So Willsommenes

Und Schmerzliches läßt sich nicht leicht vereinen.

Malcolm. But! Nachher mehr davon! Gieh, wer da fommt!

#### Siebenter Auftritt. Borigel Roffe. And administrative

Macduff. Ein Landsmann, ob ich gleich ihn noch nicht fenne. Malcolm. Willsommen, werther Better! Macduff. Entferne bald ein guter Engel, was Uns fremd macht für einander!

Amen', Sir! Macduff. Steht es um Schottland noch wie vor? Roffe.

Ad, armes Land! Es schandert vor sich felbst gurud. Dicht unser Weburtsland, unser Grab nur kann man's nennen, Wo Riemand lächelt, als das Wiegenkind, Wo Scufzer, Klagen und Geschrei die Luft Zerreißt, und ohne daß man darauf gchtet, Wo Niemand bei der Sterbeglocke Klang

Wo Niemand bei ber Sterbeglode Rlang

Wo Riemand bei der Sterbeglocke Marig. Mehr fragen mag: Wen gilt es? Wo das Lebent Rechtschaffner Leute schneller hin ift, als Der Strauß auf ihren Hüten; wo man stirbt,

Eh man erfrantt -

O fcredliche Beschreibung, Macduff. Und doch nur allzuwahr!

Was ist denn jetzt

Die neueste Beschwerde? Wer das Unglück

ose Wer das Unglück Der vor'gen Stunde meldet, sagt was Altes; Jedweder Augenblic gebiert ein neues.

Macduff. Wie fteht es um mein Weib? Wie? O ganz wohligen Roffe.

Auch wohl Macduff. Und meine Kinder -

Roffe.

auch wohl. Der Thraini Macduff.

Sat ihre Ruh nicht angefochten? Nein!

In Ruhe waren alle, da ich ging. Macduff. Seid nicht so wortkarg. Sagt mir, wie es geht. Nosse. Als ich mich eben auf den Weg gemacht, Um Euch die Zeitungen zu überbringen, Womit ich schwer beladen bin, ging ein Gerücht, In Ruhe waren alle, ba ich ging.

1. 10 4 24 74 8

Berschiedne brave Leute seien fürglich Ermordet - Was mir besto glaublicher Erschien, da ich die Bölker des Tyrannen Ausruden fab. Dun ift's die hochfte Reit! Schon Guer bloger Anblid milrbe Rrieger Erschaffen, Beiber felbst jum Wechten treiben; So mud' ift Schottland feiner langen Roth. Malcolm. Lag es fein Troft fein, daß wir schleunig nahn. Großmüthig leiht uns England zehentaufend Streitfert'ge Manner, die ber tapfre Seiward Anführt, ber bravfte Beld ber Chriftenheit. Roffe. Daß ich dies Trofteswort mit einem gleichen Erwiedern fonnte! Doch ich habe Dinge Bu fagen, die man lieber in die ode Luft Binjammerte, wo fie fein Ohr empfinge. Macduff. Wen treffen fie? Das Bange? Dber ift's Gin eigner Schmerz für eine einz'ge Bruft? Roffe. Es ift fein redlich Berg, das ihn nicht theilt, Dbgleich das Bange - nur für bich gehört. Macduff. Wenn es für mich ift, fo enthalte mir's Nicht länger vor! Weschwinde lag mich's haben! Roffe. Sei meiner Stimme nicht auf ewig gram, Wenn sie dir jett den allerbängsten Schall Angibt, der je dein Ohr durchdrungen. Macduff. Jdy ahu' es. Deine Burg ift überfallen, Rolle. Dein Weib und Rinder graufam hingemordet. Die Art zu melden, wie's geschah, das hieße Auf ihren Tod auch noch den deinen häufen. Malcolm. Barmherz'ger Gott! Wie, Mann? Driid' beinen but Nicht fo ins Aug'. Gib beinem Schmerze Worte. harm, der nicht spricht, erstickt das volle Berg Und macht es brechen. Meine Kinder auch? Macduff. Rosse. Weib, Kinder, Knechte, was zu finden war. Macduff. Und ich muß fern sein! — Auch mein Weib getöbtet? Rosse. Ich fagt' es. Malcolm. Kasse dich! Aus unsrer blut'gen Rache Laß uns für diesen Todesichmerz Arznei Bereiten. Er hat feine Rinder! - Alle! Macduff. Was? Meine garten fleinen Engel alle! D höllischer Beier! Alle! - Mutter, Riftder Mit einem einz'gen Tigersgriff! 45 Schiller, Werte. II.

Malcolm. Rämpf' beinem Schmerz entgegen, wie ein Mannt Macduff. Ich will's, wenn ich als Mann ihn erst gefühlt. Ich kann nicht daran denken, daß das lebte, Was mir das Thenerste auf Erden war! Und konntest du das ansehn, Gott! und kein Erbarmen haben — Sindenwoller Macduff! Um deinetwillen wurden sie erschlagen! Nichtswischiger, sür deine Missethat, Nicht für die ihre, büsten ihre Seelen! Web' ihnen Gott nun seines Simmels Frieden! Malcolm. Lag bas den Wetsftein beines Schwertes fein, Laß teinen Kummer sich in Wuth verwandeln! Erweiche nicht bein herz, entzünd' es! larduff. Dh!
Id fönnte weinen, wie ein Weib, und mit Der Zunge toben — Aber schneibe bu. Macduff. Gerechter himmet, allen Aufschub ab! Stirn gegen Stirn bring biefen Teufel Schottlands Und mid zusammen - Nur auf Schwerteslänge Bring ihn mir nahe, und entkommt er, baum der f Magft du ihm auch vergeben! Das klingt männlich! Malcolm. Rommt! Gehen wir zum König. Alles ift be de nicht. 27 Bereit, wir branchen Abschied bloß zu nehmen. Macbeth ist reif zum Schneiden, und die Mächte Dort oben setzen schon die Sichel an. Kommt, stärket euch zum Marsch und zum Gesechte! Gereit, ein. Die Racht ist lang, Die niemals tagen tann. (Sie gehen ab.) The state of the state of the state of

## Künfter Aufzug.

Ein Zimmer. Es ist Racht.

### Erster Auftritt.

Urgt. Kammerfrau, Gleich darauf Lady Macbeth.

Arst. Zwo Nächte hab' ich nun mit Euch durchwacht Und nichts entdeckt, was Eure felklame: Erzählung Bestätigte. Wann war es, daß die Lady Zum lettenmal nachtwandelke?

Kammerfrau. Seitdem der König Zu Feld gezogen, hab' ich sie gesehn, Daß sie von ihrem Bette sich erhob, Den Schlafrock überwarf, ihr Kabinet

Aufichloß, Papier herausnahm, darauf ichrieb, Es las, zusammenlegte, siegelte, Dann wiederum zu Bett ging — und bas alles Im tiefsten Schlafe. Eine große Störung Aut. In der Natur, ju gleicher Zeit die Wohlthat Des Schlafs genießen und Gefchafte Des Wachens thun! Doch, außer dem herumgehn, Und was sie sonst noch vornahm, habt Shr sie In diesem Zustand etwas reden hören? Kammerfrau. Nichts, was ich weiter fagen mochte, Gir! Arzt. Mir durft Ihr's fagen, und ich ning es miffen. Rammerfran. Richt Euch, noch irgend einem lebenden Weschöpf werd' ich entbeden, was ich weiß, Da Riemand ist, der mir jum Zeugen diente!
— Seht! Ceht! Da fommt fie! So pflegt fie zu gehn, Und in dem tiefsten Schlaf, fo mahr ich lebe! Bebt Acht auf fie, bod machet fein Berausch! (Lady Macbeth fommt mit einem Lidzte.) Arst. Wie fam fie aber zu dem Licht? Es stand Kammerfrau. An ihrem Bette. Sie hat immer Licht Muf ihrem Nachttisch. Das ift ihr Befehl. Arst. Ihr feht, fie bat die Mugen völlig offen. Kammerfrau. Ja! Aber die Empfindung ift verschloffen! Arst. Was macht fie jetzt? Seht, wie fic fich die Bande reibt! Kammerfrau. Das bin ich schon von ihr gewohnt, daß fie So thut, als ob fie fich die Bande milfche. Ich hab' fie wohl zu ganzen Biertelstunden Un einem fort nichts Undres thun febn. Lady. Sier ift boch noch ein Flecken. Still! Sie redt! Arat. Ich will mir Alles merten, mas fie fagt, Damit ich nichts vergesse. Ladn. Beg, du verdammter Fleden! Beg, fag' ich! Gins! Zwei! - Nun, so ift's hohe Zeit! - Die Bolle ist Sehr dunkel - Pfui boch! Gin Soldat und feige! Lag es auch ruchtbar werden! Ift boch Niemand So madtig, uns gur Redenschaft zu gieben! Ber dacht' es aber, daß der alte Mann-Noch so viel Blut in Abern hätte! Arzt. Hört Ihr? Lady. Der Than von Fife hatt' eine Fran - Wo ist Sie nun? Was? Wollen diese Bande nimmer

Rein werden? — Nichts mehr, mein Gemahl! — D, nicht boch! Nicht boch! Ihr verderbet Alles Mit diesem starren hinsehn!

Arzt. Gehet! Geht! Ihr wißt etwas, das Ihr nicht wissen solltet. Kammersrau. Sie sprach etwas, das sie nicht inreche

Kammerfrau. Sie sprach etwas, das sie nicht sprechen sollte, Das ist tein Zweisel. Weiß der Himmel, was Sie wissen mag!

Kadn. Das riecht noch immer fort Mach Blut! — Arabiens Wohlgerliche alle Berfüßen diese kleine Hand nicht mehr. Oh! Oh!

Arzt. Hört! Host! Was für ein Seufzer war bas! D, sie hat etwas Schweres auf dem Herzen! Kammerfrau. Nicht für die ganze Hoheit ihres Standes Wöcht' ich ihr Herz in meinem Busen tragen.

Arst. Wohi! Wohi!

Kammerfrau. Das gebe Gott, daß es so sei! Arzt. Ich kann mich nicht in diese Krankheit finden; Doch kannt' ich mehr Dergleichen, die im Schlaf Gewandelt und als gute Christen doch Auf ihrem Bette ftarben.

Kadn. Wascht die Hände! Den Schlafrod über! Sehet nicht so bleich aus! Ich sag's Euch, Banquo liegt im Grab, er kann Mus seinem Grab nicht wieder kommen.

Arşt.

Cady. Zu Bett! Zu Bette! — An die Pforte wird

Getlopft! Kommt! Kommt! Kommt! Gebt mir Eure Hand!

Geschehne Dinge sind nicht mehr zu ändern.

Zu Bett! Zu Bette! (Sie geht ab.)

Argt. Geht sie nun zu Bette? Kammerfrau. Gerades Wegs.

Arit. Man raunt sich Grauenvolles In die Ohren, unnatürlich ungeheure Berbrechen wecken unnatürliche Gewissensaugt, und die bekadne Seele beichtet Dem tauben Kissen ihre Schuld — Ihr ist Der Gestliche nothwend'ger, als der Arzt. Gott! Gott! vergib uns allen! — Sehet zu, Nehmt Alles weg, womit sie sich ein Leides Ehun könnte! Lacht sie ja nicht aus den Angen! Inn gute Nacht! Mir ist ganz schauerlich zu Muth. Ich den te, aber wage nicht, zu reden. (Sie gehen ab.)

#### Offne Begend. Brofpect, ein Bald.

#### Bweiter Auftritt.

Angus. Lenog! Lords und Soldaten im hintergrund.

Angus. Das Beer ber Engellander ift im Angug, Bon Malcolm, unferm Bringen, angeführt, Bon Seiward, feinem tapfern Dhm, und Macduff. Der Rache heilig Fener treibt fie an; Denn folde tobtlide Beleidigungen, Mis der Tyrann auf fie gehäuft, entflammten Selbst abgestorbne Bugende gur Buth Und stachelten fie auf zu blut'gen Thaten. Lenor. Dort ift bas Birnamer Geholz. Gie giehn Durch diesen Wald; ba konnen wir am Beften

Ru ihrem Beere ftogen — Weiß Jemand, Db Donalbain bei ihnen ift?

Anous. Es ist gewiß, Daß er bei diesem Beer fich nicht befindet. Ich habe ein Verzeichniß aller Edeln. Die Malcolms Fahnen folgen. Seiwards Sohn Ift unter ihnen, nebst noch vielen andern Unbart'gen Knaben, die noch feine Schlacht Befehn und ihres Muthes Erfflinge In diesem beil'gen Krieg beweisen wollen. Kenor. Gie finden feinen wurdigeren Rampf

Und feine begre Sache. Laft iins eilen, Den Jahnen des Thrannen, welchen Gott Berfluchte, zu entfliehn und an das heer. Bei bem der Sieg'ift, muthvoll uns zu schließen. Dort, wo das Recht, ist nufer Baterland.

Angus. Auf, gegen Birnam! (Man bort Trommeln in der Ferne.) Hört Ihr jene Trommeln? Lenor.

Die britt'ichen Boller naben. Laßt fie uns Mit unsern Trommeln friegerisch begrüßen! (Trommeln auf der Scene antiworten benen hinter derfelben.)

#### Dritter Auftritt.

Borige. Malcolm. Seiward, Bater und Cohn. Machuff. Roffc. Soldaten mit Fahnen, die im Sintergrund halten.

Malcolm. Ich hoffe, Bettern, nah ist nun der Tag, Bo Schlafgemächer wieder frei fein merden. Roffe. Wir zweifeln nicht baran. Sieh! Wer find Diese. Seimard.

Die sich gewaffnet gegen ins bewegen? Malcolm. Steht!

Hosted by Google

Haltet an! er er er er er er er er Macduff. Wer feid ihr? Roffe. Freunde Schottlands Lenor. Und Weinde des Thrannen. Rett, mein Feldherr, Ertenn' ich fie. Es ift der edle Than Von Lenor und von Angus. Seid willtommen! Was bringt ihr, ehrenvolle Thans?" Uns felbit, Lenor. Ein treues Berg und Schwert für unsern König! Angus. Wir tommen, unfre Tren und Dienstespflicht Dahin zu tragen, wo fie hingehört, Und suchen Schottland unter Englands Fahnen. Malcolm. Blüdfel'ge Borbedentung! Frohes Pfand Des Siegs - Lagt euch umarmen, edle Freunde! Ja, unfre Waffen werden glüdlich fein, Da sich die besten Herzen zu uns wenden. Seiward. Womit geht der Tyrann jetzt um? Wir horen, Er liegt voll Zuversicht in seiner Burg Und will dort die Belagerung erwarten? Augus. Er hat sich in das Bergschloß Dunfinan Beworfen, bas er ftart befestiget. Er foll von Sinnen fein, fagt man. Sein Anhang Mennt's eine friegrische Begeisterung. Wohl mag er seiner selbst nicht Meister bleiben In diesem Rampf ber With und ber Bergweiffung. Cenor. Dun ichieft die Blutfaat, die er ausgefat, Bur fürchterlichen Ernte rächend auf. Jedweder Augenblick zeugt einen Abfall, Der feinen eignen Treubruch ihm vergilt. Die Wenigen, die ihm noch treu geblieben, Anupft Liebe nicht, nur Furcht an feine Nahnen; Wo nur ein Weg jur sichern Flucht sich zeigt, Berläft ihn Groß und Mein. Roffe. Jeht fühlt er, daß ber angemaßte Purpur Der Majestät so schlotterig und lose Um ihn herumhängt, wie des Riesen Rod Um eines Zwerges Schultern, ber ihn ftahl. Macduff. Lagt unsern Tadel, so gerecht er ift, Bis nach dem Ausschlag des Gefechtes ichweigen, Und führen wir als Maimer jett bas Schwert! Seimard. Wie heißt der Wald hier vor uns? Birnamswald. Roffe. Seiward. Lagt jeden Dann fich einen Aft abhauen

Und vor sich her ihn tragen. Wir beschatten Dadurch die Angahl unfres heers und machen - Die Kundschaft des Tyrannen an uns irre.

Alle. Es foll geschehen!

(Sie zerftreuen fich nach dem Sintergrund, um die Zweige abzubrechen.) Bimmer.

#### Macbeth. Ben Arzt. Bebiente.

Macbeth. Verkündiget mir nichts mehr! Laßt sie alle Zum Feind entsliehen! Bis der Birnamwald Sich in Bewegung sett auf Dunstugn, Nicht eher kennt mein tapfres Herz die Furcht! Was ist der Knabe Mascolm? Ward er nicht Was ist der Klade Maschim, wart ein min Boi geboren? Geister, die Die ganze Fosse irdischer Geschier, die Dieganze Fosse irdischer Geschier, der Einchschauen, sprachen dieses Vort: Sei furchtlos, Macbeth! Keiner, den ein Beib Gebar, hat über dich Gewalt! — So stieht! Flieht hin, ihr eidverzestenen Thans, schließt ench An diese brittschen Färtlinge! Der Geist, Der mich beherrscht, dies Herz, das in mir Ichlägt,

Wird nicht von Furcht, von Zipeifeln nicht bewegt. Zu einem Bediehleit, ber gereintritt.) Daß dich der Teufet braune, Milchgesicht! Daß dich der Teufet bräune, Minchgesicht! Wie kommft du zu dem ganienagigen Ansehn? Bedienter (ersoroden, athemios). Zehittaulend — Ganfe, Schuft? Macbeth. Bedienter.

Soldaten, Herr! Macbeth. Reib bein Gesicht und streiche beine Furcht Erst roth an, bu mildlebrigtet Geselle!

Was für Soldaten, Geat! Berdanini' dich Gott! Dein weibisch Ansehn stedt mir noch die Andern Mit Feighelt an - Was für Soldateit, Memme? Bedienter. Die eitglische Armee, wenn Jhr's erlaubt.

Macbeth. Schaff' bein Gesicht mir gus ben Augen! - Seyton! — Ich friege Bergweb, wennt ich's febe — Senton! Das nuß entscheiden! Diefer Stoß versichert Mein Glid auf immer ober stiltzt mich jett!

— Ich habe lang genug gelebt! Mein Frühling Sant bald ins Welten bin, in gelbes Lanb, Und was das hohe Alter schmücken follte, Behorfam, Liebe, Ehre, Freundestren, Un alles das ist nun gar nicht zu benfen! Statt beffen find mein Erbtheil Bag und Bluche,

Micht laut, boch besto inn'ger, Beuchelworte, Gin leerer Munddienft, ben bas Berg mir gern Bermeigerte, wenn es nur durfte - Senton!

Jünfter Auftritt.

Macbeth. Argt. Senton.

Senton. Bas ift zu Gurem gnädigsten Befehl? Macbeth. Gibt's fonft mas Neues?

Senton.

Herr, es hat sich Alles Bestätigt, was erzählt ward.

Macbeth.

3ch will fechten, Bis mir das Fleisch von allen Anochen ab=

Behadt ift - Meine Ruftung!

Senton. Berr, es eilt nicht! Macheth. Ich will fie angiebn. Schickt mehr Reiter aus.

Durchstreift das ganze Land, und an ben Balgen, Wer von Gefahr fpricht - Gib mir meine Ruftung!

- Wie fteht's um unfre liebe Rrante, Doctor? Arst. Rrant nicht sowohl, mein König, als beängstigt Bon Phantafien, die ihr die Rube rauben.

Macbeth. Co beile fie davon. Ranuft du ein frantes

Bemuth von feinem Grame nicht befrei'n, Ein tief gewurzelt qualendes Bewuftsein Nicht aus der Scele heilend giehen, nicht Die tiefen Furchen bes Behirnes glätten,

Nicht sonft mit irgend einem fußen Mohn Den Krampf auflosen, der bas herz erftict? Arst. Herr, darin muß die Kranke selbst sich rathen.

Macbeth. Co fluch'ich Deiner Runft, mir frommt fie nicht. (Bubem Diener.) Rommt! Meine Ruftung! Gebt mir meinen Stab!

(Indem er sich waffnet.)
- Du, Senton, schiefe - Doctor! Mich verlaffen Die Thans - Romm! Komm! Mach' huetig! - Guter Doctor, Wenn bu die Arantheit meines Konigreichs Ausipahn, sein scharfes Blut verfüßen, ihm Das vor'ge Wohlfein fonntest wieder geben, Dann wollt' ich beiner Thaten Berold fein Und Edw selbst mit beinem Lob ermuden. - Was für Rhabarber, Senna oder andre Burgangen möchten wohl dies britt'iche Beer Abführen? Sprich! Bernahmst du nichts davon?

Arst. Ja, mein Gebieter. Enre friegrischen Anstalten maden, daß wir davon hören.

Macbeth. Laft fie beran giehn - Mich erschredt fein Weind, Bis Birnams Bald vor Dunfinan erscheint.

Arzt (für sich). Mär' ich nur erst mit ganzer Haut bavon, Zurücke brächte mich kein Fürstenlohn!
Macbeth. Dies seste Schloß trott ber Besagerung!
Laßt sie da liegen, bis der Hunger sie,
Die Pest sie aufgerieben. Stlistden ihneis
Nicht die Berräther bei, die uns verließen,
Wir hätten sie, Bart gegen Bart, empfangen
Und heimgepeitscht — (hinter der Scene wird gerusen.)
Was für ein Lärm ist das?
Senton. Es sind die Weiber, welche schrein, mein König!
(Ett hinaus mit dem Arzt.)
Macbeth. Ich habe seinen Seit, wo mir der Schrei.

Sonst gab es eine Zeit, wo mir der Schrei
Der Eule Grauen machte, wo mein Haar
Bei jedem Schreckniß in die Höhe staurte, Als ware Leben drin — Zest ist es anders. Ich hab' zu Nacht gegessen mit Gespenstern, Und voll gesättigt bin ich von Entsetzen. (Senton tömmt zurüch) Was gibt's? Was ist geschen?

## Sechster Auftritt.

Senton.

Die Königin

Ni todt! Macbeth (nad einem langen Stillsweigen). Bar' sie ein andermal gestorben! Es wäre wohl einmal die Zeit gekommen Zu solcher Botschaft! Raddem er gedantenvoll auf nur ab gegangen.) Morgen, Morgen

Und wieder Morgen friecht in seinem furzen Schritt Bon einem Tag zum attbern, bis zum letzen Buchstaden der uns zugemeßnen Zeit, Und alle unfre Gestern haben Narren. Zum nodervollen Grabe hingesenchtet!

— Aus, aus, du steine Kerze! Was ist Leben? Ein Schatte, der vorüber streicht! Ein armer Gautser, Der seine Stunde lang sich auf der Bischne Zerquält und tobt; dann hört man ihn nicht mehr. Ein Märchen ist es, das ein Thor erzählt, Boll Wortschwall, und bedeutet nichts.

#### Siebenter Auftritt. Borige. Gin Bote.

Macbeth. Du fommst, Die Zunge zu gebrauchen. Faß bich kurg!

Bote. Herr! Ich - ich sollte fagen, mas ich fah. Und weiß nicht, wie ich's fagen foll. Gut! Cag' es! Macbeth. Bote. Als ich auf meinem Boften ftand am Suget, Cah ich nach Birnam, und da bäuchte mir, Mls ob der Wald anfing fich zu bewegen. Macbeth (faßt ihn wuthend an). Du Liigner und verdammter Bosewicht! Bote. Berr, lagt mich Euren gangen Brimm erfahren. Wenn's nicht so ift. Auf Meilenweite tount Ihr ihn Selbst tonunen seben. Wie ich sage, gerr! Ein Bald, der mandelt! Mensch! Hast du gelogen, Macbeth. Go hängst du lebend an dem nächsten Baum, Bis bid ber hunger ausgedoret. Sagft bu Die Wahrheit, nun, fo frag' ich nichts barnach, Db du mit mir bas Gleiche thust - Mein Glaube Beginnt zu wanten, mir entweicht ber Muth. Ich fürchte einen Doppelsinn des Tenfels, Der Liigen fagt, wie Wahrheit - Fürchte nichts, Bis Birnams Bald auf Dunfinan heranrudi! Und jeto tommt ein Wald auf Dunfinan! Die Waffen an! Die Waffen und hingus! Berhalt sich's wirklich also, wie er fagt, So ist kein Bleiben hier, so hilft kein Flüchten. Ich sange an, der Sonne mud zu sein, Könnt' ich mit mir die ganze Welt vernichten! Schlagt Larmen! Winde, ftilrmet! Brich herein, Berftorung! Will das Schidfal mit uns enden, So fallen wir, die Waffen in den Sanden. (216.)

Ein freier Plat vor ber Festung, vorn Gebaube, in der Ferne Landschaft, die gange Tiefe bes Theaters wird zu dieser Scene genommen.

#### Achter Auftritt.

Malcolm. Seiward. Seiward Sohn. Macduff, Rosse. Angus, Lenog. Soldaten. Alle ruden aus der hintersten Elese Dese Theaters mit langsamme Schriften vorwärts, die Zweige vor fich her und über dem Haupte tragend.

Malcolm (nachdem der Jug bis in die Mitte der Scene vorgerück). Nun sind wir nahe grung — Werst eine grünen Schilde Hinweg und zeigt euch, wie ihr seid! — Jhr führt Das erste Treffen an, mein würwiger Oheim, Nebst Eurem edeln Sohn — Indessen wir Und dieser wirdige held (auf Machust zeigend) nach unsern Plan

Das llebrige besergen. (Die vordern Solbaten geben ihre Zweige an die hintern, von Glied zu Glied, so bag das Lheater davon feer wird.)

The second of Lebet' would be seen to be see Seimard. Und finden wir den Feind noch vor der Nacht, So sieht ber Morgen Die geschlagne Schlacht. Macduff. Gebt Athem allen friegrischen Trompeten, Den Berolden gum Morben und gum Töbten. (Rriegerische Musit. Schlacht im hintergrunde.)

## Neunter Auftritt.

Macbeth. Dann der junge Sciward.

Macbeth. Sie haben mich an einen Pfosten angebunden; Entflieben kann ich nicht: Sch mits mein Leben Bertheidigen, wie ein gehehter Bar! Wer ist Der, den kein Weib gebar! Ihn hab' ich Bu fürchten, Reinen fonft. Junger Seiward (tritt auf.) Wie ift beitt Rame? Macbeth. Bor' ihn und gittre! Junger Seimard. Bittern werd' ich nicht. Und gabit bir dir auch einen heißern Ramen, Als einer in ber Höll. Mein Nam'ift Macbeth. Macbeth. Junger Seiward. Der Satan felbst fann teinen schenflichern mir nennen, Macbeth. Und feinen furchtbarern! Junger Seiward. Du liigst, verworfner Thrann! Mit meinem Schwert will ich beweisen, Daß du das lügst! (Sie fecten. Der junge Seiward fällt.) Macbeth. Dich hat ein Weib geboren! Der Schwerter lach' ich, die von Sterblichen Geschwungen werden, die ein Weib gebar! (Er geht ab. Die Schlacht banert fort.)

## Behnter Auftritt. Macduff tritt auf.

and the second of the second

Der garm ift borthin! — Zeige bich, Thraun! Fällft du von einer andern Sand als meiner, Go plagen mich die Beifter meines Beibes Und meiner Rinder ruhelos. Ich fann Das Schwert nicht ziehen gegen jene Rernen, Die man gedungen hat, den Speer zu tragen. Du bift es, Macbeth - ober ungebraucht Sted' ich mein Schwert gurud in feine Scheibe. Dort mußt bu fein - Der große garm und Drang Macht einen Krieger fund vom ersten Rang. Lag mich ihn finden, Glück! Ich will nicht mehr. (A6.)

#### Eilfter Auftritt.

Seiwarb und Malcolm treten auf.

Seiward. Hierher, mein Prinz — Das Schloß hat sich ergeben, Die Böller des Tyrannen weichen schon; Die edeln Thane sechten tapser, nur Noch wen'ge Arbeit, und der Tag ist unser! Malcolm. Wir haben es mit Feinden, deren Streiche In uns vorbei gehn!

Seiward. Folgt mir in die Festung! (916.)

Bwölfter Auftritt. Maebeth. Gleich darauf Macduff.

Alacheth. Warum soll ich den röm'schen Narren spielen Und in das eigne Schwert mich stlirzen? Nein, Solang ich Lebende noch um mich sehe, Wend' ich es besser an!

(Indem er abgehn will, tommt Macduff auf die Scene.) Macduff. Steh, Höllenhund! Macbeth. Du bift der einzige von glen Menschen, Den ich vermied — Geh! Meine Seele ist

Den ich vermied — Geh! Meine Seele Genug beladen schon mit deinem Blut.

Macduff. Ich hab' nicht Worte, meine Stimme ist In meinem Schwert — Du Böswicht, blutiger, Us Worte es beschreiben!

(Gr bringt wüthend auf ihn ein; fie fechten eine Zeitlang ohne Enticheibung.) Macbeth (inne hattend). Du verlierft bie Mith'.

So leicht vermöchtest du die geist'ge Luft Mit deines Schwertes Schneide zu verleben, Als Macheth bluten machen! Laß dein Eisen Auf Schädel sallen, die verwundbar sind; In meiner Brust wohnt ein bezaubert Leben, Das Keinem weichet, den ein Weib gebar. Macdust. Ann, so verzweiste denn an deinem Zanber

Und saß den Teufel dir, dem du von je (Bedient, find thun, daß Macduff vor der Zeit

Aus seiner Mutter Leib geschnitten ist. Macbeth. Die Zunge sei verslucht, die mir das sagt! Sie hat das Beste meiner Männerkraft

Enthervet! Berflucht, wer diesen gankelnden Dämonen serner traut, die hinterlistig Mit Doppelsinn uns täuschen, unserm Ohr Wort halten, unsre Hossinung hintergehn! — Ich will nicht mit dir sechten.

Macduff. So ergib bich, Memme, Und lebe, um die Fabel und das Schaufpiel

Der Zeit zu fein. Wir wollen bich, wie irgend Gin feltnes Ungehener, abgemalt Auf einer Stange tragen und barunter schreiben: hier ist zu sehen der Thrann! Macbeth. Ad will Mich nicht ergeben, um vor diesem Anaben Malcolm zu knieen und den Staub zu küssen . Und eures Bobels Fluch ein Biel gu fein. Ift gleich der Birnams Bald auf Dunfinan Beran gerlidt, bift bu, mein Begner, gleich Bom Weibe nicht geboren, bennoch fei Das Aeußerste versucht! Sier halt' ich Den friegerischen Schild vor meinen Leib. Fall aus, triff, und verdammt sei, wer zuerst Ruft: Salt, genug! (Sie gehen fechtend ab.)

#### Dreizehnter Auftritt.

(Man blast jum Abjug.)

Malcolm. Seiward. Roffe. Angus. Lenog. Soldaten.

Malcolm. Möcht' ich die edeln Freunde, die wir miffen,

Dody wohl erhalten wiedersehn! Seiward. Bring! Ein'ge muffen ichon bas Opfer werben.

Und wie ich seh', ist dieser große Tag

Wohlfeil genug erkauft.

Malcolm. Macduff und Euren edelmilth'gen Sohn Bermist man.

Serinizi indi. Kosse. Euer edler Sohn, mein Feldherr, Bezahlte als ein Krieger seine Schuld, Und nicht so bald hatt' er sein tapfres Herz

Im Rampf bewährt, so ftarb er als ein Mann.

Seiward. So ist er todt?

Roffe. Bom Schlachtfeld schon getragen. Meßt Euren Schmerz nicht ab nach seinem Werth,

Soust wär' er grenzenlos.

Seiward. Hat er die Wunden vorn? Rosse. Sa, auf der Stirn.

Seiward. Nun denn, so sei er Gottes Mann! Hätt' ich So viel der Söhne, als ich Haare habe, Ich wünschte keinem einen schönern Tod.

Sein Grablied ist gesungen.

Malcolm. Ihm gebührt Ein größer Leid; das soll ihm werden.

Seiward. Ihm Gebührt nicht mehr. Sie sagen, er schied wohl

Und gahlte seine Beche. Gott mit ihm! - Da kommt uns neuer Troft!

#### Letter Auftritt.

Worige. Maebuff mit der Ruftung und Rrone Macbeths. Macduff. Beil bir, o König, benn du bist's! Im Staube Liegt der Enrann, und bier ift feine Beute. Die Zeit ist wieder frei! Ich sehe dich Umgeben von den Ebeln beines Reichs; Gie fprechen meinen Gruß im Bergen nach, Und ihre Stimmen mischen fich mit meiner. Beil Schottlands König! Beil dem Ronig Schottlands! (Trompetenfton.) Malcolm. Wir wollen feinen Augenblick verlieren, Mit eurer aller Liebe Abrechnung Bu halten und mit Jedem quitt zu werden. Ruhmwolle Thans und Bettern, ihr seid Grafen Bon beute an: die Ersten, welche Schottland Mit diesem Chrennamen grüßt — Was nun Die erfte Gorge unfers Regiments Sein muß, die Rudbernfung ber Berbannten, Die vor der Thrannei geflohen, die Bestrafung Der blut'gen Diener Diejes todten Schlächters Und feiner teufelischen Rönigin, Die, wie man fagt, gewaltsam blut'ge Sand Belegt hat an sich selbst, dies, und mas sonst Noch noth thut, wollen wir mit Gottes Unabe Nach Maß und Ort und Zeit zu Ende bringen. Und somit banken wir auf einmal Allen Und laden euch nach Scone zu unfrer Krönung.

## Turandot, Prinzessin von China.

Ein tragitomisches Märchen nach Gozzi.

#### Versonen:

Altoum, sabelhafter Kaiser von China. Turandot, seine Tochter.
Avenna, eine fatteneische Prinzessin, ihre Stlavin.
Zelima, eine andere Stlavin der Turandot.
Stirina, Mutter der Zelima.
Baraf, ihr Gatte, chmals Hospineister des Kalaf, Prinzen von Ustrachan.
Timur, vertriebener König von Ustrachan.
Imur, vertriebener König von Ustrachan.
Imael, Begletter des Prinzen von Samarcand.
Tartaglia, Minister.
Pantalon, Angler.
Truffaldin, Ausseler.
Brigella, Hausenber der Berschittenen.
Brigella, Gauptmann der Wache.
Doctoren des Divans.
Stlaven und Stlavinnen des Serails.

### Erfter Aufzug.

Borftadt bon Bedin.

Prospect eines Sladtthors. Eiserne Stäbe ragen über demselben hervor, worauf nichtree geschorne, mit türtischen Schöpfen versebene Ködes auch so, daßen und so, daß sie als eine Jievrach erscheinen könien, symmetrisch aufgeschanzt sind,

#### Erfter Auftritt.

Bring Ralaf, in tartarifdem Gefdmad, etwas phantastifc gefleidet, tritt aus einem hause. Gleich darauf Baraf, aus ber Stabt fommend.

Kalaf. Habt Dank, ihr Götter! Auch zu Pedin sollt' ich Gine qute Seele finden!

Barak (in perfifcher Tracht, tritt auf, erbiidt ihn und fährt erstaunt zurud). Seh' ich recht?

Bring Ralaf! Wie? Er lebt noch!

Kalaf (ertennt ihn). Barak!
Barak (auf ihn zueilend). Berr!

Kalaf. Dich find' ich hier? Barak. Euch seh' ich lebend wieder!

Mud hier zu Pedin! Kalaf. Schweig! Berrath mich nicht!

Beim großen Lama, sprich! Wie bist du hier?

Barak. Durch ein Geschick ber Götter, muß ich glauben, Da es mich bier mit Euch gulammenführt. Un jenem Tag des Ilngluds, als ich fah, Dag unfre Bolfer floben, der Tyrann Von Tefflis unaufhaltsam in bas Reich Eindrang, floh ich nach Alftrachan gurud, Bedeckt mit schweren Wunden. hier vernahm ich, Daß 3hr und Monig Timur, Guer Bater, Im Troffen umgetommen. Meinen Schmerg Ergahl' ich nicht; verloren gab ich Alles. Und finnlos eilt' ich jum Palafte nun, Elmagen, Gure tonigliche Mutter, Bu retten; doch ich suchte fie vergebens! Schon gog ber Sieger ein zu Aftrachan, Und in Verzweiflung eilt' ich aus den Thoren. Bon Land zu Lande irrt' ich fluchtig nun Drei Jahre lang umber, ein Obdach suchend, Bis ich gulcht nach Bedin mich gefunden. Bier unterm Namen Saffan gludte mir's, Durch trene Dienste einer Wittwe Bunft Mir zu erwerben, und sie ward mein Beib. Sie fennt mich nicht; ein Perfer bin ich ihr. hier leb' ich nun, obwohl gering und arm Rach meinem vor'gen Loos, doch überreich In diesem Angenblicke, da ich Ench, Den Prinzen Kalaf, meines Königs Sohn, Den ich erzogen, ben ich Jahre lang Bur todt beweint, im Leben wieder febe! - Wie aber lebend? Wie in Bedin hier? Ralaf. Denne mich nicht. Rach jener unglücksel'gen Schladt Bei Uftrachan, die uns das Reich gefoftet. Gilt' ich mit meinem Bater gum Palaft; Schnell rafften wir das Roftbarfte gufammen, Bas fich an Edelsteinen fand, und flohn. In Bauerntracht verhillt, durchfreuzten wir, Der König und Elmage, meine Mutter, Die Büften und das felfigte Bebirg. Gott, mas erlitten wir nicht ba! Um Ruß Des Raufasus raubt' eine wilde Borde Bon Malandrinen uns die Schäte; nur Das nadte Leben blieb uns gum Bewinn. Wir mußten fämpfen mit des hungers Qualen Und jedes Elends mannigfacher Roth. Den Bater trug ich bald und bald die Mutter Auf meinen Schultern, eine theure Laft.

Raum wehrt' ich seiner wiithenden Bergweiflung, Dag er ben Dold nicht auf fein Leben gudte; Die Mutter hielt ich taum, daß fie, von Gram Erschöpft, nicht niedersant! Go tamen wir Nach Sait endlich, der Tartarenstadt, Und hier, an der Moscheen Thor, niuft' ich Ein Bettler flehen um die magre Roft, Der theuren Eltern Leben zu erhalten. - Gin neues Unglud! Unfer grimm'ger Feind, Der Khan von Tefflis, boll Thrangenfurcht, Migtrauend dem Geriicht von unserm Tode, Er ließ durch alle Lander uns verfolgen. Vorausgeeilt schon war uns fein Befehl, Der alle fleinen Könige feiner Berrichaft Aufbot, uns nachzuspähn. Rur schnelle Flucht Entzog uns feiner Spürer Bachfamteit -Ad, wo verbärg' sich ein gefallner König! Barak. D, nichts mehr l. Eure Worte spalten mir Das Berg! Ein großer Fürft in folchem Elend! Doch fagt! Lebt mein Gebieter noch, und lebt Elmaze, meine Königin? Sie lebent . . . Und wisse, Barat, in ber Roth allein Bewähret sich ber Abel großer Seelen. - Wir famen in der Karaganen Land; Dort, in den Garten Ronig Reicobads, Mußt' ich zu Knechtes Diensten mich bequemen, Dem bitiern Sungertode, zu entfliehn. Mich sah Abelma dort, des Königs Tochter, Mein Anblid rührte, fie, es ichien ihr Berg Bon gartlichern Gefühlen, als des Mitleids, Sich für den fremden Gartner zu bewegen. Scharf fieht die Liebe, nimmer glaubte fie Mich zu dem Loos, wo fie mich fand, geboren. - Doch weiß ich nicht, welch bofen Sternes Macht Der Raraganen König Reicobab Berblendete, den macht'gen Altoum, Den Großthan der Chinefen, zu befriegen. Das Volf erzählte Seltsames bavon. Bas ich berichten fann, ift dies: Befiegt Ward Reicobad, sein ganger Stamm vertilgt; Adelma selbst mit sieben andern Töchtern Des Königs ward ertränkt in einem Strome. - Wir aber flohen in ein andres Land; So kamen wir nach langem Brren endlich Shiller, Werte. II.

Zu Berlas an — Was bleibt mir noch zu sagen? Vier Jahre lang schafft' ich den Estern Brod, Daß ich um dürst'ges Taglohn Lasten trug. Barak. Nicht weiter, Prinz. Vergessen wir das Esend, Ta ich Such setzt in friegerischem Schmuck Und Heldenstaat erblicke. Sagt, wie endlich Das Glick Euch günstig ward? Kalas.

alaf. Mir günstig! Höre! Dem Khan von Berlas war ein edler Sperber Entwischt, den er in hohem Werthe hielt. Ich sand den Sperber, überbracht' ihn selbst Dem König — Dieser fragt nach meinem Namen; Ich gebe mich für einen Elenden, Der seine Eltern nährt mit Lastentragen. Drauf ließ der Khan den Bater und die Mutter Im Hospital versorgen. (Er hält inne.)

Baraf! Dort, Im Aufenthalt des allerhöchsten Gends, Dort ist dein König — beine Königin. Auch dort nicht sicher, dort noch in Gesahr, Ersannt zu werden und getöbtet!

(Sott! Barak. Kalaf. Mir ließ der Raiser diese Borse reichen. Ein icones Bferd und biefes Ritterfleid. Den greisen Eltern fag' ich Lebewohl; Ich gehe, rief ich, mein Geschick zu andern, Wo nicht, dies traur'ge Leben zu verlieren! Was thaten fie nicht, mich zurückzuhalten Und, da ich ftandhaft blieb, mich zu begleiten! Berhut' ce Gott, daß fie, von Angft gequalt, Nicht wirklich meinen Spuren nachgefolgt! Bier bin ich nun, gu Pedin, unerkannt, Biel hundert Meilen weit von meiner Beimath. Entschloffen tomm' ich ber, dem großen Rhan Bom Lande China als Soldat gu Dienen, Db mir vielleicht die Sterne gunflig find, Durch tapfre That mein Schickfal zu verbeffern. - Ich weiß nicht, welche Festlichkeit bie Stadt Mit Kremden füllt, daß fein Rarvauserai Mich aufnahm — Dort in jener schlechten Hutte Gab eine Fran aus gutem Bergen mir herberge.

Sarak. Frinz, das ist mein Weib. Kalas. Dein Weib? Preise dein Glück, daß es ein fühlend Herz

Bur Gattin bir gegeben! (Er reicht ihm bie Sand.) Jetzt leb' wohl: Ich geh' zur Stadt. Dich treibt's, die Festlichkeit Bu fehn, die fo viel Menschen bort versammelt. Dann zeig' ich mich bem großen Rhan und bitt' Ihn um die Bunft, in seinem Beer zu dienen. (Er will fort. Barat halt ihn guriid.) Barak. Bleibt, Pring! Wo wollt Ihr hin? Mögt Ihr das Aug' An einem grausenvollen Schauspiel meiden? D, wiffet, edler Pring - Ihr famt hieher Auf einen Schauplatz unerhörter Thaten. Kalaf. Die fo? Was meinst du? Wie? Ihr wißt es nicht, Barak. Dag Turandot, des Raisers einz'ge Tochter, Das gange Reich in Leid versenft und Thranen? Ja, schon borlängst im Rarazanenland Bort' ich bergleichen - und die Rede ging, Es sei der Prinz des Königs Reicobad Auf eine seltsam jammervolle Art Zu Pedin umgekommen — Eben dies Hab' jenes Kriegeskener angeklammt, Das mit dem Kalle seines Reichs geendigt. Doch Manches glaubt und schwatzt ein dummer Pobel, Worüber der Berständ'ge lacht - Darum Sag' an, wie fich's verhalt mit biefer Sache? Barak. Des Großthans einzige Tochter, Turandot, Durch ihren Beift berühmt und ihre Schönheit, Die keines Malers Binsel noch erreicht. Wie viele Bildnisse von ihr auch in der Welt herumgehn, hegt so übermuth'gen Ginn, So großen Abschen vor der Che Banden. Daß sich die größten Könige umsonst Um ihre Hand hemüht -Kalaf. Das, alte Märchen Vernahm ich schon am Hofe Reicobads Und lachte drob - Doch fahre weiter fort. Barak. Es ist fein Marchen. Oft ichon wollte fie Der Rhan, als einz'ge Erbin seines Reichs, Mit Söhnen großer Könige vermählen. Stets widersetzte fich die ftolze Tochter. Und, ach! zu blind ift feine Baterliebe. Mis daß er Zwang zu brauchen sich erkühnte. Biel schwere Rriege schon erregte fie Dem Bater, und obgleich noch immer Sieger In jedem Rampf, fo ift er doch ein Greis.

Und unbeerbt manft er bem Grabe gu. Drum sprach er einsmals ernst und wohlbedächtlich Bu ihr die strengen Worte: Störrig Kind! Entschließe dich einmal, dich zu vermählen, Wo nicht, fo finn' ein ander Mittel ans, Dem Reich die ew'gen Kriege zu ensparen; Denn ich bin alt; zu viele Könige schon Sab' ich zu Feinden, die dein Stolz verschmähte. Drum nenne mir ein Mittel, wie ich mich Der wiederholten Werbungen erwehre, Und leb' hernach und stirb, wie dir's gefällt — Erschüttert ward von diesem ernsten Wort Die Stolze, rang umsonst, sich losznwinden; Die Kunst der Thränen und der Bitten Macht Erschöpfte sie, den Bater zu bewegen; Doch unerbittlich blieb der Khan — Zuseht Verlangt sie von dem unglücselzgen Vater, Berlangt - Sort, was Die Furie verlangte! Kalaf. Ich hab's gehört. Das abgeschmadte Märchen Hab' ich schon oft belacht — Hör', ob ich's weiß! Sie fordert' ein Edict von ihrem Bater, Daß jedem Prinzen königlichen Stanuns Bergonnt sein soll, um ihre Hand zu werben. Doch dieses sollte die Bedingung sein: Im öffentlichen Divan, vor dem Kaiser Und seinen Räthen allen, wollte sie Drei Räthsel ihm vorlegen. Löste sie Der Freier auf, so mög' er ihre hand Und mit derselben Kron' und Reich empfangen. Löst er sic nicht, so soll der Kaiser sich Durch einen heil'gen Schwur auf feine Götter Berpflichten, den Unglücklichen enthaupten In lassen. — Sprich, ist's nicht fo'? Nin vollende Dein Märchen, wenn du's kannst vor langer Weile, Barak. Mein Märchen? Wollte Bott! Der Raifer gwar Emport' fich erft bagegen; boch die Schlange Berftand es, bald mit Schmeichelbitten, bald Mit lift'ger Redefunft bas furchtbare Befet bem ichmachen Alten gu entloden. Was ist's denn auch? sprach sie mit arger List; nein Pring der Erde wird so thericht sein, Ju solden blut'gen Spiel sein Haupt zu wagen! Der Freier Schwarm zieht sich geschreckt zurück, Ich werd in Frieden leben. Wagt es dennoch Ein Rasender, so ist's auf seine eigne

Gefahr, und meinen Bater trifft fein Tadel. Wenn er ein beiliges Befet vollzieht! -Beidworen ward das unnatürliche Befetz und fund gemacht in allen Landen. (Da Ralaf den Ropf schüttelt.)

— Ich wünschte, daß ich Märchen nur erzählte Und sagen dürfte: Alles war ein Traum! Kalaf. Weil du's erzählst, so glaub' ich das Gesetz. Doch sicher war fein Pring wahnsinnig gning,

Sein haupt daran gu feten. "

Barak (zeigt nach dem Stadtthor). "Sehet, Bring! Die Röpfe alle, die dort auf ben Thoreit Bu sehen sind, gehörten Prinzen an, Die toll genug das Abenteuer magten Und kläglich ihren Untergang brin fanden, Beil fie die Rathsel dieser Sphing zu lofen Nicht fähig waren.

Grausenvoller Anblict! Ralaf. Und lebt ein folder Thor, ber seinen Ropf Wagt, um ein Ungehener zu befiten!

Barak. Mein! Sagt das nicht. Wer nur ihr Konterfei Erblickt, das man fich zeigt in allen Ländern, Kühlt sich bewegt von solcher Zanbermacht, Daß er fich blind dem Tod entgegett fturgt, Das göttergleiche Urbild zu besitzen.

Ralaf. Grgend ein Bed.

Rein, mahrlich! Auch ber Rliigste. Barak. Beut ift der Zulauf bier, weil man den Bringen

Bon Camarcanda, ben verftandigften, Den je die Welt gesehn, enthaupten wird. Der Rhan beseufzt die fürchterliche Pflicht;

Doch ungerührt frohlockt die stolze Schöne.

(Man hort in ber Ferne ben Edall von gedampften Trommeln.) Bort! Bort Ihr! Diefer dumpfe Trommelflang

Berfundet, daß ber Todesftreich geschieht; Ihn nicht zu feben, wich ich aus ber Stadt. Kalaf. Barat, du fagft mir unerhörte Dinge.

Was? Konnte die Natur ein weibliches Geschöpf wie diese Turandot erzeugen.

So gang an Liebe leer und Menichlichkeit? Barak. Mein Weib hat eine Tochter, die im Sarem

Als Stlavin dient und uns Unglaubliches Von ihrer schönen Königin berichtet.

Gin Tiger ift fie, diese Turandot,

Doch gegen Männer nur, die um sie werben.

Souft ist sie giltig gegen alle Welt;
Stolz ist das einz'ge Laster, das sie schändet.
Kalas. Zur hölle, in den tiessten Schlund hinab
Mit diesen Ungeheuern der Natur,
Die kalt und berzlos nur sich selber lieben!
Bar' ich ihr Bater, Flammen sollten sie
Berzehren.

Barak. Her kommt Ismael, der Freund Des Prinzen, der sein Leben jetzt verloren. Er kommt voll Thränen — Ismael!

## Imeiter Auftritt.

Asmael (reicht dem Barat die Hand, heftig weinenb). Er hat (Belebt — Der Streich des Todes ist gesallen, Uch! Warum siel er nicht auf dieses Haupt! Barak. Barmherz'ger Himmel! — Doch warum ließt Ihr

Geschehn, daß er im Divan der Gesahr Sich bloggestelt?

Ismacl. Mein Ungsück braucht noch Borwurf, Gewarnt hab' ich, beschworen und gesteht, Wie es mein Herz, wie's meine Pflicht mich lehrte. Umsonst! Des Freundes Stimme wurde nicht Gehört; die Nacht der Götter riß ihn fort. Sarak. Beruhigt Euch!

saran. Seruhigt Such! Bernhigen? Niemals, niemals!
Ich hab' ihn sterben sehen. Sein Gefährte
Bar ich in seinem letzten Augenblick,
Und seine Abschiedsworte gruben sich
Wie spitz'ge Dolche mir ins tiesste herz.
"Beine nicht!" sprach er. "Gern und freudig sterb' ich,
"Da ich die Liebste nicht besiten kann.

"Mag es mein theurer Bater mir vergeben, "Daß ich ohn' Abschied von ihm ging. Ach, nie "Hätt' er die Todesreise mir gestattet! "Heig' ihm dies Bildniß!

(Er zieht ein fleines Portrait an einem Band aus dem Busen.)

"Wenn er diese Schönheit "Erblickt, wird er den Sohn entschuldigen."
Und an die Lippen drückt' er jetzt, kantichkuchzend,
Mit best'gen kuissen bies verhaßte Bitd,
Uls könnt' er, sterbend selbst, nicht davon scheiben;
Drauf kniet' er nieder, und — mit einem Streich —
Nech zittert mir das Mark in den Gebeinen —

Hosted by Google

Sah ich Blut fpriten, fah den Rumpf hinfallen Und hoch in Henters Hand das theure Haupt; Entfett und troftlos rig ich mich von dannen.

(Wirft das Bild in heftigem Unwillen auf den Boden.)

Berhaftes, ewig fluchenswerthes Bild! Liege du bier, gertreten in bem Stanb! Rönnt' ich fie selbst, die Tigerherzige, Mit diesem Fußtritt so wie dich zermalmen! Daß ich dich meinem König überbrächte! Nein, mich soll Samarcand nicht wieder sehn. In eine Wuste will ich fliehn und dort, Wo mich kein menschlich Ohr vernimmt, auf ewig Um meinen vielgeliebten Pringen weinen. (Geht ab.)

#### Dritter Auftritt.

Ralaf und Barat.

Barak (nach einer Bause). Pring Ralaf, habt Ihr's nun gehört? 3ch ftehe

Bang voll Bermirrung, Schreden und Erstaunen.

Wie aber mag dies unbeseelte Bild,

Das Wert des Malers, folden Zauber wirken? (Er will das Bildnig von ber Erde nehmen.)

Barak (eilt auf ihn ju und halt ihn jurud).

Was macht Ihr! — Große Götter!

Nun! Ein Bildniß Ralaf (lächelnd).

Nehm' ich vom Boden auf. Ich will sie doch

Betrachten, diese morderische Schonbeit.

(Greift nad) bem Bilbnig und hebt es von ber Erde auf.) Barak (ihn haltend). Euch wäre besser, der Medusa haupt Als diese tödtliche Gestalt zu sehn.

Weg! Weg damit! Ich fann es nicht gestatten.

Kalaf. Du bist nicht klug. Wenn du so schwach dich fühlst,

Ich bin es nicht. Des Weibes Reiz hat nie Mein Aug gerührt, auch nur auf Augenblice, Diel weniger mein Berg befiegt. Und mas

Lebend'ge Schönheit nie bei mir vermocht.

Das follten todte Pinfelftriche wirken?

Unnüte Sorgfalt, Barat - Mir liegt Anbres

Am Bergen, als der Liebe Marrenspiel. (Will das Bildnig anschauen.) Barak. Dennoch, mein Pring - Sch warn' Euch - Thut es nicht! Ralaf (ungedutbig). Bum Benter, Ginfalt! Du beleidigft mich. (Slögt ihn gurud, fieht bas Bild an und gerath in Erftaunen. Nach einer Paufe.)

Was seh' ich!

Barak (ringt verzweifelnd die Sande).

Weh' nir! Welches Unglück!

Lialaf (fast ihn lebhaft bei ber Sand). Baraf! (Will reden, fieht aber wieder auf bas Bild und betrachtet es mit Entzuden.) Barak (für fich). Seid Zeugen, Götter - Ich, ich bin nicht schulb, Ich hab' es nicht verhindern können. Barat! Ralaf. - In diesen holden Augen, dieser sugen Westalt, in Diefen fanften Bilgen tann Das harte Berg, wovon du sprichst, nicht wohnen! Barak. Unglücklicher, was hör' ich? Schöner noch Unendlichmal, als dieses Bildniß zeigt, Bit Turandot, sie selbst! Die hat die Runft Des Pinfels ihren ganzen Reiz erreicht; Doch ihres Bergens Stolz und Graufamteit Doch ihres Herzens Stoiz und Graugameer. Kann keine Sprache, keine Zunge nennen. D, werft es von Euch, dies unselige, Berwunfchte Bildniß! Euer Auge sauge Rein tödtlich Gift aus Dieser Mordgestalt! Kalaf. Hinweg! Bergebens suchft du mich zu schrecken!
- himmlische Anmuth! Barme, glübende Lippen! Augen der Liebesgöttin! Welcher Fimmel, Die Gulle diefer Reize zu befiten! (Er ficht in ben Anblid bes Bilbes verloren, ploglic wendet er fich ju Baraf und ergreift feine Sand.) Barat! Berrath mich nicht — Jett ober nie! Dies ist der Angenblick, mein Glück zu magen. Wozu dies Leben sparen, das ich hasse?
— Ich muß auf einen Zug die schönste Fran Der Erde und ein Kaiserthum mit ihr Gewinnen oder dies verhafte Leben Auf einen Bug verlieren - Schönftes Wert! Pfand meines Gluds und meine fuße Soffnung! Gin neues Opfer ift für bich bereit Und drängt sich wagend zu der furchtbarn Probe. Sei giltig gegen mich - Doch, Barat, fprich! 3d werde boch im Divan, eh' ich fterbe, Das Urbild felbst von diesen Reizen sehn?

(Indem sieht man die fürchterliche Larbe eines Nachrichters fich über dem Stadtthor erheben und einen neuen Kopf über bemselben aufpflangen. — Der vorige Schall verstimmter Trommeln begleitet diese Sandlung.)

garak. Ad, sehet, sehet, theurer Prinz, und schaudert!
Dies ist das Haupt des unglückel'gen Jünglings —
Wie es Such austarrt! Und dieselben Hände,
Die es dort aufgepflanzt, erwarten Euch,
D, tehret um! Rehrt um! Richt möglich ist's,
Die Räthsel dieser Löwin aufzulösen.

Ich feh' im Beist schon Euer theures Saupt, Gin Warnungszeichen allen Sunglingen, In dieser furchtbarn Reihe fich erheben. Kalaf (hat das aufgestedte Saupt mit Nachbenten und Rührung betrachtet). Berlorner Jüngling! Welche dunkle Macht Reißt mich geheinmigvoll, unwiderstehlich binauf in beine tödtliche Gesellschaft?

(Er bleibt nachfinnend fteben; dann wendet er fich ju Barat.) - Wozu die Thränen, Barat? Haft du mich Nicht einmal schon für todt beweint? Komm, komm! Entdede feiner Seele, wer ich bin. Bielleicht — wer weiß, ob nicht der Himmel, fatt, Mich zu verfolgen, mein Beginnen fegnet Und meinen armen Eltern Troft verleiht. Für deine Liebe will ich dantbar sein, Wo nicht — Was hat ein Elender zu magen? Wenn ich die Räthsel lose — Lebe wohl! (Er will geben, Barat halt ibn gurild, unterdeffen tommt Stiring, Barats Beib,

aus dem Hause.) Barak. Dein, nimmermehr! Komm mir zu Siffe, Frau! Laß ihn nicht weg — Er geht, er ist verloren, Der theure Fremdling geht, er will es wagen, Die Rathsel Dieser Furie gu lofen.

# Pierter Auftritt. Stiring zu den Borigen.

Skirina (tritt ihm in den Weg). D weh! Was hor' ich? Seid Ihr nicht mein Gaft? Bas treibt den garten Jungling in ben Tob? Kalaf. hier, gute Mutter! Dieses Götterbild Ruft mich zu meinem Schickfal. (Zeigt ihr das Bitonif.) Skirina. Wie fam das höll'sche Bild in seine Sand? Barak. Durch blogen Zufall. Ralaf (tritt zwifden Beibe). Saffan! Bute Frau! Bum Dant für Eure Gaftfreundschaft behaltet Mein Pferd! Auch diese Borse nehmet bin! Sie ist mein ganzer Reichthum — Ich — ich branche Fortan nichts weiter - benn ich tomm' entweder Reich wie ein Raiser oder - nie gurud! - Wollt Ihr, so opfert einen Theil davon Den ew'gen Göttern, theilt ben Armen aus, Damit fie Blud auf mich herab erfleben;

Lebt wohl - Ich muß in mein Berhangniß geben! (Er eilt in die Stadt.)

#### Fünfter Auftritt. Baraf und Stiring.

Sarak (will ihm folgen). Mein Herr! Mein armer Herr! Umsonst! Er geht! Er bort mich nicht!

Skirina (neugierig). Dein Herr? Du kennst ihn also?

D, sprich, mer ift ber edelherz'ge Fremdling,

Der sich dem Tode weiht?

Barak. Laß diese Rengier!

Er ist geboren mit so hohem Geist,

Daß ich nicht gang an dem Erfolg verzweifle.
— Romm, Sfirina. All dieses Gold lag uns

Und Alles, mas mir Gigenes befiten,

Dem Johi opfern und den Urmen spenden!

Gebete sollen sie für ihn gen himmel senden

Und sollen wund sich fnien an den Altaren,

Bis die erweichten Götter fie erhoren! (Sie geben nach ihrem Saufe.)

# Zweiter Aufzug.

Großer Saal des Divans.

mit zwei Pforten, davon die eine zu den Zimmern des Raigers, die andere ins Serail der Prinzessin Turandot führt.

#### Erfter Auftritt,

Truffalbin, als Anführer der Berschnittenen, steht gravitätisch in der Mitte der Seene und besiehlt seinen Schwarzen, welche beschäftigt sind, den Saal in Ordnung zu bringen. Bald darauf Brigella.

Eruffaldin. Frisch an das Werk! Rithrt euch! Gleich wird der Divan

Beisammen sein. — Die Teppiche gelegt,

Die Throne aufgerichtet! Hier zur Rechten Kommt faiserliche Majestät, links meine

Scharmante Hoheit, die Prinzeß, zu fiten!

Brigella (fommt und ficht fich verwundernd um).

Mein! Sagt mir, Truffaldin, mas gibt's benn Reucs,

Daß man den Divan schmückt in solcher Gile?

Eruffaldin (ohne auf ihn zu hören, zu den Schwarzen). Acht Seffel dorthin für die Herrn Doctoren!

Sie haben hier zwar nicht viel zu docieren; Doch muffen fie, weil's was Gelehrtes gibt,

Mit ihren langen Barten figurieren.

Brigella. So redet doch! Warum, wozu das alles?

Eruffaldin. Warum? Wozu? Beil fich die Majestät

Und meine schöne Königin, mit sammt

Den acht Doctoren und den Ergellengen, Sogleich im Divan hier versammeln werden. 's hat sich ein neuer, frischer Pring gemeldet, Den's judt, inm einen Ropf fich zu verkurzen. Brigella. Was? Richt drei Stunden find's, daß man den letten Hat abgethan -Truffaldin. Ra, Gott fei Dant! Es geht Bon ftatten! Die Beschäfte geben qut. Brigella. Und dabei konnt Ihr scherzen, rober Rerl! Euch freut wohl das barbarische Gemetel? Eruffaldin. Warum foll mich's nicht freuen? Sett's boch immer Für meinen Schnabel was, wenn fo ein Neuer Die große Reise macht — denn jedesmal, Daß meine Sobeit an der Sochzeitklippe Borbeischifft, gibt's im Sarem Sochzeitfuchen. Das ift einmal der Brauch, wir thun's nicht anders: So viele Köpfe, so viel Feiertage! Brigella. Das sind mir heillos niederträchtige Besinnungen, so schwarz, wie Gure Larve. Man fieht's Euch an, daß, Ihr ein Halbmann feid, Ein schmutziger Eunuch! - Ein Mensch, ich meine Giner, der gang ift, hat ein menschlich Berg Im Leib und fühlt Erbarmen. Truffaldin. Was! Erbarmen! Es heißt kein Mensch bie Prinzen ihren hals Rach Bedin tragen, Riemand ruft fie ber. Sind fie freiwillig folche Tollhausnarren, Mögen fie's haben! Auf dem Stadtthor fteht's Mit blut'gen Röpfen leferlich geschrieben, Was hier zu holen ist — Wir nehnien Keinem Den Ropf, der einen mitgebracht. Der hat Ihn schon verloren, längst, der ihn hier sett! Brigella. Gin faubrer Ginfall, ben galanten Bringen, Die ihr die Ehr' anthun und um fie werben, Drei Rathsel aufzugeben und, wenn's einer Nicht auf der Stelle trifft, ihn abzuschlachten! Eruffaldin. Mit nichten, Freund! Das ift ein prachtiger, Ercellenter Ginfall! - Werben fann ein Jeder: Es ift nichts leichter, als aufs Freien reifen. Man lebt auf fremde Rosten, thut sich gutlich, Legt fich dem fünft'gen Schwäher in das haus, Und mancher jungre Sohn und Krippenreiter, Der alle seine Staaten mit fich führt Im Mantelfact, lebt blog vom Rorbeholen. Es war nicht anders hier, als wie ein großes

Wirthshaus von Prinzen und von Abenteurern, Die um die reiche Raisertochter freiten; Denn auch der Schlechtste dunkt fich gut genug, Die Bande nach der Schönften auszustreden. Es war wie eine Freitomodie, Wo Alles kommt, bis meine Königin Auf den scharmanten Einfall kam, das Haus In vier und zwanzig Stunden rein zu machen. - Eine andre hatte ihre Liebeswerber Auf blutig schwere Abentener aus-Befendet, sich mit Riesen 'rum zu schlagen, Dem Schach zu Babel, wenn er Tafel hält, Drei Badengahne höflich auszuziehen, Das tanzende Waffer und ben singenden Baum Bu holen und den Vogel, welcher redet -Nichts von dem allem! Rathfel haben ihr Beliebt! Drei zierlich mohlgesette Fragen! Man tann dabei beguem und fauberlich Ju warmer Stube fitzen, und fein Gdub Ju warmer Stude jugen, und iein Sagary Wird naß! Der Degen kommt nicht ans der Scheide, Der Wit, ber Scharffinn aber muß heraus. - Brigella, die versteht's! Die hat's gefunden, Wie man die Narren sich vom Leibe halt! Brigella. 's fann Giner ein rechtschaffner Ravalier Und Chmann sein und doch die spitigen Dinger, Erussalin. Da sichst du, Kamerad, wie gut und ehrlich Es die Brinzes mit ihrem Freier meint, Daß sie die Räthsel vor der Hochzeit aufgibt. Die Räthsel, just nicht handzuhaben wissen. Rachher war's noch viel schlimmer. Bost er fie gest nicht, ei nun, so kommt er schnell und turg Mit einem frischen Unabenhieb davon. Doch, wer die stachelichten Räthsel nicht Auflöst, die seine Fran ihm in der Ch' Ausgibt, der ist verlesen und verloren! Grigella. Ihr seid ein Narr, mit Ench ist nicht zu reden. — Go mögen's denn meintwegen Rathsel sein, Bu zeigen — Aber nuß sie denn die Prinzen Just töpsen lassen, die nicht sintreich gnug Für ihre Räthsel sind — Das ist ja ganz Barbariich, rasend toll mid ganz Barbarijch, rafend toll und unvernünftig. Wo hat man je gehört, daß man den Leuten Den Sals abschneidet, weil fie ichwer begreifen? Eruffaldin. Und wie, bu Schafstopf, will fie fich ber Rarren

Erwehren, die fich flug gu fein bedunken, Benn weiter nichts dabei gu magen ift, Als einmal sich im Divan zu beschimpfen? Auf die Gefahr hin, fich zu prostituieren Mit heiler Saut, läuft Jeder auf dem Gis. Wer fürchtet fich vor Rathfeln? Rathfel find's Gerad, was man fürs Leben gern mag hören. Das hieß' den Röder ftatt bes Bopang's brauchen. Und ware man auch wegen ber Bringeffin Und ihres vielen Gelds daheim geblieben, Go würde man der Rathfel wegen fommen. Denn Jedem ist sein Scharffinn und sein Wit Um Ende lieber, als die iconfte Frau! Brigella. Was aber fommt bei diesem gangen Spiel Beraus, als daß fie figen bleibt? Rein Mann, Der feine Ruh liebt und bei Ginnen ift, Wird fo ein fpitiges Rabeltiffen nehmen. Das große Unglück, feinen Mann gu friegen! Truffaldin. (Man hort einen Marid) in der Terne.) Brigella. Der Raifer fommt. Marsch ihr in eure Rüche! Truffaldin. Ich gebe, meine Sobeit berguholen. (Geben ab zu verschiedenen Seiten.)

## Bweiter Auftritt.

Ein Zug von Soldaten und Spiellenten. Darauf acht Doctaren, pedantisch herausstaffiert; alsdain Pantalon und Tartaglia, beide in Charactermasten. Zulest der Großthan Altoum, in dinissischen Ceschmad mit einiger Lebertreibung gesteidet. Pantalon und Tartaglia stellen sich dem kaisertichen Thron gegenüber, die acht Doctoren in den Hintergrund, das übrige Cefolge auf die Seite, wo der kaiserliche Tyron ist. Beim Eintritt des Kaisers werfen sich alle mit ihren Stirnen auf die Erde und verharren in dieser Selkung, bis er den Thron bestiegen hat. Die Doctoren nehmen auf ihren Stühlen Plath. Auf einen Wint, den Paulasion gibt, säweigt der Marsch.

Altoum. Wann, treue Diener, wird mein Jammer enden? Kaum ist der edse Prinz von Samarcand Begraben, unsre Thränen sließen noch, Und schon ein neues Todesopser naht, Mein blutend Herz von neuem zu verwunden. Grausame Tochter! Mir zur Qual geboren! Was hilft's, daß ich den Augenblick verslucke, Da ich auf das barbarische Gesetz Dem furchtbaren Fohi den Schwur gethan. Nicht brechen darf ich meinen Schwur, nicht rühren Läßt sich die Tochter, nicht zu schrecken sind Die Freier! Nirgends Rath in meinem Ungsick!

Pantalon. Rath, Majestät? Hat sich da was zu rathen! Bei mir gu Saufe, in ber Chriften Land. In meiner lieben Baterftadt Benedig, Schwört man auf folde Mordgefete nicht, Man weiß nichts von so närrischen Mandaten. Da hat man gar fein Beifpiel und Erempel, Daß sich die Berrn in Bilberchen vergafft Und ihren Hals gewagt für ihre Madden. Rein Frauensmenich bei uns geboren wird, Wie Dame Rieselstein, Die alle Manner Berichworen hatte - Gott foll uns bewahren! Das fiel uns auch im Traum nicht ein. Alls ich Daheim noch war, in meinen jungen Jahren, Eh mich die Ehrensache, wie Ihr wißt, Bon Saufe trieb und meine guten Sterne Un meines Raifers Sof hieher geführt, Wo ich als Ranzler mich jetzt wohl befinde, Da wußt' ich nichts von China, als es sei Ein trefslichs Bulver gegen's kalte Fieber. Und jetzt erstaun' ich ilber alle Maßen, Und jett erstaun' ich über alle Magen, Daß ich fo curioje Brauche hier Vorfinde, fo curjofe Schwire und Belete Und so curjose Fraun und Herrn. and a supplied as Erzählt' ich in Europa biefe Cachen, Sie wurden mir unter die Rase lachen.

Altoum. Tartaglia, habt Ihr den neuen Wagehals : 1980.

Cartaglia. Ja, Majesiät. Er hat den Flügel
Des Raiserschlosses inn', den man gewöhnlich
Den fremden Prinzen anzuwelsen psiegt.
Ich din entzückt von seiner angenehmen
Gestalt und seinen prinzlichen Manieren.
's ist Jammerschade um das junge Blut,
Daß man es auf die Schlachtbank führen soll.
's Herz bricht mir! Ein so angenehmes Prinzchen!
Ich din verliebt in ihn. Weiß Gott! Ich sah
In meinem Leben keinen hilbschern Buben!
Altoum. Unseliges Geset! Verhaßter Schwur!

Altonm. Unseliges Geset;! Berhafter Schwur!

— Die Opfer sind dem Foht doch gebracht,
Daß er dem Unglichseligen sein Licht
Berseihe, diese Räthsel zu ergründen!
Uch, nimmer geb' ich dieser hoffnung Raum!
Pantalon. An Opfern, Majestät, ward nichts gespart.

Pantalon. An Opfern, Majestät, ward nichts gespart. Dreihundert sette Ochsen haben wir

Dem Tien hargebracht, dreihundert Pferde Der Sonne und bem Mond dreihundert Schweine. Altoum. Go ruft ihn benn vor unser Angesicht!

(Gin Theil bes Gefolges entfernt fich.) - Man such' ihm seinen Borfatz auszureden. Und ihr, gelehrte Lichter meines Divans, Rommt mir zu Silfe, nehmt bas Wort für mich, Lagt's nicht an Brunden fehlen, wenn mir felbft

Der Schmerz die Zunge bindet. Dantalon.

Majestät! Wir werden unsern alten Wit nicht sparen, Den wir in langen Jahren eingebracht. Was hilft's? Wir predigen und sprechen uns Die Lungen beifer, und er läßt fich eben Den Sals abstechen, wie ein maliches Suhn. Tartaglia. Mit Eurer Bunft, Berr Rangler Bantalon!

Ich habe Scharffinn und Verstand bei ihm Bemerkt, wer weiß! - Ich will nicht gang verzagen. Pantalon. Die Rathsel biefer Schlange follt' er lofen? Mein, nimmermehr!

## Dritter Auftritt.

Die Borigen. Ralaf, von einer Bache begleitet. Er fniet vor bem Raifer nieder, die Sand auf der Stirn.

Altoum (nachdem er ihn eine Beit lang betrachtet).

Steh auf, untluger Jungling! (Ralaf fteht auf und ftellt fich mit edelm Unftand in die Mitte des Divans.) - Die reizende Gestalt! Der eble Unstand!

Wie mir's ans Herz greift! — Sprich, Ungliicklicher! Wer bift du? Welches Land gab dir das Leben?

Kalaf (idmeigt einen Augenblid verlegen, bann mit einer edeln Berbeugung). Monard, vergönne, daß ich meinen Namen Berichweige.

Wie? Mit welcher Stirn darfft du, Altoum. Gin unbekannter Fremdling, namenlos, Um unfre faiserliche Tochter werben?

Kalaf. Ich bin von foniglichem Blut, ein Bring, geboren. Verhängt der Himmel meinen Tod, so soll Mein Name, mein Geschlecht, mein Baterland Rund werden, eh' ich fterbe, daß die Welt Erfahre, nicht unwürdig hab' ich mich Des Bundes angemaßt mit beiner Tochter. Bur jett geruhe meines Raifers Unade Mich unerkannt zu laffen.

Altoum. Welcher Adel In seinen Worten! Wie beklag' ich ihn! - Doch wie, wenn du die Rathsel nun gelöst. Und nicht von wurd'ger hertunft -Monarch, ift nur für Könige geschrieben. Berleihe mir der himmel, daß ich fiege, Und dann, wenn ich unköniglichen Stamms Erfunden werde, foll mein fallend Sanpt Die Schuld ber fühnen Unmagung bezahlen. Und unbeerdigt liege mein Bebein, Der Krähen Beute und der wilden Thiere. Schon eine Seele lebt in dieser Stadt, Die meinen Stand und Ramen fann bezeugen. Für jett gernhe meines Raifers Unabe Mich unerfannt zu laffen. Altoum. Wohl! Es sei! Dem Adel beiner Mienen, beiner Worte, Holdsel'ger Jüngling, fann ich Glauben nicht. Bewährung nicht verfagen - Mögst auch bu Beneigt fein, einem Raifer zu willfahren. Der hoch von seinem Thron herab bich fleht! Entweiche, o entweiche ber Wefahr, Der bu verblendet willft entgegen fturgen, Steh ab und fordre meines Reiches Salfte! Co madtig fpricht's für dich in meiner Bruft, Daß ich dir gleichen Theil an meinem Thron Auch ohne meiner Tochter Sand verspreche. D, zwinge du mich nicht, Thrann gu fein! Schon ichwer genug brudt mich ber Bolter Fluch, Das Blut der Prinzen, die ich hingeopfert; Drum, wenn das eigne Unglud bich nicht rührt, Lag meines bid erbarmen! Spare mir Den Jammer, beine Leiche gu beweinen. Die Tochter zu verfluchen und mich felbft, Der die Berderbliche gezeugt, die Blage Der Welt, die bittre Quelle meiner Thränen! Kalaf. Beruhige dich, Gire! Der himmel weiß, Wie ich im tiefften Bergen dich beklage. Richt, wahrlich, von so mildgefinntem Bater Sat Turandot Unmenschlichkeit geerbt. Du haft nicht Schuld, es mare benn Berbrechen, Gein Rind gn lieben und das Götterbild, Das uns bezaubert und nus felbft entrudt,

Der Welt geschenkt zu haben - Deine Großmuth

Spar' einem Glücklicheren auf. Ich bin Richt würdig, Sire, dein Reich mit dir zu theilen. Entweder ist's der Götter Schluß und Nath, Durch den Besitz der himmlischen Prinzessin Wich zu beglicken — oder enden soll Dies Leben, ohne sie mir eine Last! Tod oder Turandot! Es gibt kein Drittes.

Pantalon. Gi, fagt mir, liebe Sobeit! Sabt Ihr Guch Die Köpfe überm Stadtthor wohl besehn? Mehr sag' ich nicht. Was, Herr, in aller Welt Treibt Euch, aus fernen Landen herzukommen Und Euch frisch weg, wie Ihr vom Bferd gestiegen, Mir nichts, dir nichts, wie einen Ziegenbod Abthun zu laffen? Dame Turandot, Das feid gewiß, dreht Euch drei Rathfelchen, Daran die fieben Beifen Briechenlands, Mit sammt ben siebenzig Dolmetschern sich. Die Nägel Jahre lang umfonst zerkauten, Wir felbst, so alte Bractici und gran Beworden übern Büchern, haben Roth, Das Tiefe biefer Rathfel gu ergründen. Es find nicht Rathfel aus dem Rinderfreund, Nicht soldes Beng, wie das:

"Wer's fieht, für ben ift's nicht bestellt, "Wer's braucht, ber gahlt bafür fein Geld, "Wer's macht, ber will's nicht felbst ausfüllen, "Wer's bewohnt, der thut es nicht mit Willen." Rein, es find Rathfel von dem neuften Schnitt, Und find verfluchte Nuffe aufzuknaden. Und wenn die Antwort nicht gum guten Glud Auf dem Bapier, bas man ben herrn Doctoren Berfiegelt übergibt, geschrieben ftunde, Sie möchten's auch mit allem ihrem Wit In einem Säculum nicht ausstudieren. Darum, Herr Milchbart, zieht in Frieden heim! Ihr jammert mich, seid ein so junges Blut, Und Schade war's um Gure iconen haare. Beharrt Ihr aber drauf, so steht ein Rettich Des Gartners fester, Berr, als Guer Ropf.

Kalaf. Ihr sprecht verlorne Worte, guter Alter. Tod ober Turandot!

Tartaglia (stotternd). Tu — Turandot!

Zum Henker, welcher Steifsinn und Verblendung!
Hier spielt man nicht um wälsche Nüsse, Herr,
Shilter, Werte. II.

47

Noch um Rastanien - 's ift um den Ropf Ru thun — ben Kopf — bedeuft das wohl! Ich will Conft feinen Grund anführen als ben einen: Er ift nicht flein - ben Kopf! Es gilt ben Ropf. Die Majestät höchstfelbst, auf ihrem Thron, Läßt fich herab, End vaterlich zu warnen Und abzurathen - Dreihundert Pferde find Der Conne bargebracht, breihundert Ochsen Dem höchsten Simmelsgott, dreihundert Rube Den Sternen und bem Mond breihundert Schweine. Und Ihr seid störrig gung und undaufbar, Das faijerliche Berg fo zu betrüben? War' überall auch feine andre Dame Mehr in der Welt, als diese Turandot. Blieb's immer bod ein lofer Streich von Gud, Mehmt mir's nicht übel, junger Berr. Es ift, Weiß Gott! die pure Liebe und Erbarmniß, Die mich fo frei läßt von ber Leber fprechen. Den Ropf verlieren! Bift Ihr, was das heißt? Es ist nicht möglich -

Kalaf. So in Wind zu reden! Ihr habt in Wind gesprochen, alter Meister! Tod oder Turandot!

Altoum. Run denn, so hab' ck! Berderbe dich, und mich stürz' in Berzweifsung! (Zu der Wache) Man geh' und ruse meine Tochter her. (Wache geht hinnus.) Sie tann sich heut am zweiten Opfer weiden.

Rialaf (gegen die Thure gewendet, in heftiger Bewegung). Gie tommt! Ich soll sie sehen! Ew'ge Mächte, Das ift ber große Angenblid! D, ftartet Mein Berg, daß mich der Anblick nicht verwirre, Des Beiftes Belle nicht mit Racht umgebe! Ich fürchte feine als der Schönheit Macht, Ihr Götter, gebt, daß ich mir felbst nicht fehle! Ihr feht es, meine Geele wankt; Erwartung Durchzittert mein Webein und schniftt bas Berg Mir in der Bruft zusammen. - Beise Richter Des Divans! Richter über meine Tage! D, zeiht mich nicht strafbaren lebermuths. Daß ich bas Schicksal zu versuchen mage! Bedauert mich! Beweint den Unglücksvollen! Ich habe bier tein Wählen und fein Wollen! Unwiderstehlich zwingend reißt es mich Bon binnen, es ift machtiger, als ich.

#### Dierter Auftritt.

Man hört einen Marid.

Truffalbin tritt auf, den Gabel an der Schulter, die Schwarzen hinter ihm, darauf mehrere Stlavinnen, die ju den Trommeln accompagnieren. Rach diefen Abelma und Relima, jene in tartarifdem Angug, beide berichteiert. Belima trägt eine Schuffel mit verfiegelten Papieren. Truffalbin und feine Schwarzen werfen fich im Borbeigiehen bor bem Raifer mit ber Stirn auf die Erde und fleben fogleich wieder auf; Die Stlavinnen fnieen nieder mit der Sand auf ber Stirn. Bulekt ericheint Euranbot berichleiert, in reicher dinefifder Rleibung, majeftätifch und ftolg. Die Rathe und Doctoren werfen fich vor ihr mit dem Angeficht auf die Erde. MItoum fteht auf; die Pringeffin macht ibm, die Sand auf ber Stirn, eine abgemeffene Berbeugung, fteigt dann auf ihren Thron und fest fich. Belima und Adelma nehmen zu ihren beiden Seiten Plat, und die lettere den Buichauern am nadften. Truffalbin nimmt der Belima bie Schluffel ab und vertheilt unter lacherlichen Ceremonien die Bettel unter die acht Doctoren. Darauf entfernt er fich mit benfelben Berbeugungen, wie am Anfang, und der Marid bort auf.

Turandot (nach einer langen Baufe).

Wer ist's. Der sich aufs Neu vermeffen schmeichelt.

Nach so viel kläglich warnender Erfahrung,

In meine tiefen Rathsel einzudringen! Der, seines eignen Lebens Feind, die Zahl

Der Todesopfer zu vermehren fommt!

Altoum (zeigt auf Ralaf, ber erstaunt in ber Mitte bes Divans fleht).

Der ist es, Tochter - würdig wohl ist er's,

Daß du freiwillig gum Gemahl ihn wähleft,

Dhn' ihn der furchtbarn Probe auszusetzen Und neue Trauer Diefem Land, bem Bergen

Des Baters neue Stacheln gu bereiten.

Eurandot (nachdem fie ihn eine Beit lang betrachtet, leise zur Belima).

D Himmel! Wie geschieht mir, Zelima!

Belima. Was ift bir, Königin? Anrandot.

Noch Reiner trat

Im Divan auf, der diefes Berg zu rühren Berftanden hatte. Diefer weiß die Runft.

Belima. Drei leichte Räthsel denn, und Stolz - fahr hin!

Turandot. Was fagst du? Wie, Berwegne? Meine Ghre?

Adelma (hat mahrend biefer Rede den Prinzen mit hochflem Erstaunen betrachtet, für sich). Täuscht mich ein Traum? Was seh' ich, große Götter!

Er ist's! der schöne Jungling ist's, den ich

Am Sofe meines Baters Reicobad

Als niedern Knecht gesehn! — Er war ein Bring!

Ein Königssohn! Wohl fagte mir's mein Berg;

D, meine Uhnung hat mich nicht betrogen!

Turandot. Bring, noch ift's Zeit. Gebt bas verwegene Beginnen auf! Gebt's auf! Beicht aus bem Divan!

Der himmel weiß, daß jene Bungen lügen, Die mich ber Barte zeihn und Graufamfeit. — Ich bin nicht grausam. Frei nur will ich leben; Blog feines Andern will ich sein; bies Recht, Das auch dem allerniedrigften der Menfchen Im Leib der Mutter anerschaffen ift, Will ich behanpten, eines Raisers Tochter. Ich febe burch gang Afien bas Weib Erniedrigt und jum Stlavenjoch verdammt, Und rachen will ich mein beleidigtes Geschlecht In Diesem ftolgen Dlannervolfe, Dem Mein andrer Borgug por bem gartern Beibe MIS robe Starfe ward. Bur Baffe gab Ratur mir ben erfindenden Berftand Und Scharffinn, meine Freiheit zu beschüten. - 3d will nun einmal von dem Mann nichts wiffen, 3ch haff' ihn, ich verachte feinen Stolg Und Uebermuth - Rach allem Röftlichen Stredt er begehrlich feine Sande aus; Bas feinem Ginn gefällt, will er befiten. Bat die Ratur mit Reizen mich geschmückt, Mit Weist begabt - warum ist's denn das Loos Des Edeln in der Welt, daß es allein Des Jägers wilde Jagd nur reizt, wenn das Gemeine In feinem Unwerth ruhig fich verbirgt? Muß denn die Schönheit eine Bente fein Mir Ginen? Gie ift frei, fo wie die Conne, Die allbeglückend herrliche, am himmel, Der Quell des Lichts, die Freude aller Augen, Doch Reines Stlavin und Leibeigenthum. Kalaf. Go hober Ginn, fo feltner Beiftegabel In dieser göttlichen Geftalt! Wer darf Den Jüngling Schelten, Der fein Leben Für solchen Kampfpreis freudig fett! - Wagt boch Der Raufmann um geringe Guter Schiff Und Mannschaft an ein wildes Clement; Es jagt der Beld dem Schattenbild des Ruhms Durchs blut'ge Feld des Todes nach - Und nur Die Schönheit mar' gefahrlos zu erwerben, Die aller Büter erftes, hochftes ift? Ich also zeih' Ench teiner Graufamfeit: Doch nennt and Ihr ben Jüngling nicht verwegen Und haßt ihn nicht, weil er mit glühnder Seele Nach dem Unschätbaren zu streben magt! Ihr felber habt ihm feinen Breis gefest,

Womit es zu erkaufen ift - Die Schranken Sind offen für den Würdigen - Ich bin Gin Bring, ich hab' ein Leben dran ju wagen. Rein Leben zwar des Gluds; doch ift's mein Alles, Und hatt' ich's tausendmal, ich gab' es hin. Belima (leife ju Turandot). Bort Ihr, Bringeffin? Um Der Götter willen! Drei leichte Rathsel! Er verdient's. Adelma. Wie edel! Welche Liebenswürdigkeit! D. baß er mein sein konnte! Hatt' ich bamals Bewußt, daß er ein Bring geboren fei, Als ich der sugen Freiheit mich noch frente! - D, welche Liebe flammt in meiner Bruft,

Seitdem ich ihn mir ebenburtig weiß!

- Muth, Muth, mein Berg! Ich ning ihn noch besitzen. (Zu Turandot.) Pringeffin! Ihr verwirret Euch! Ihr schweigt!

Bedenket Guren Ruhm! Es gilt die Chre! Turandot. Und er allein riff' mich jum Mitleid bin?

Nein, Turandot, du mußt dich sclbst besiegen. - Bermegener, wohlan! Macht Euch bereit!

Altoum. Bring, Ihr beharrt noch?

Sire! ich wiederhol' es: Ralaf.

Tod oder Turandot! (Pantalon und Tartaglia geberden sich ungedulbig.) So lese man

Das blutige Mandat. Er hör's und zittre!

(Tartaglia nimmt das Gefetbuch aus bem Bufen, tukt es, legt es fich auf die Bruft, bernach auf die Stirn, dann überreicht er's dem Bantalon.)

Dantalon (empfängt bas Befegbud, nachdem er fich mit ber Stirn auf bie Erbe geworfen, fteht auf und liest bann mit lauter Stimme.)

"Es kann sich jeder Bring um Turandot bewerben, "Doch erft drei Rathsel legt die Ronigin ihm vor.

"Löst er fie nicht, muß er bom Beile fterben,

"Und schaugetragen wird sein Haupt auf Bedins Thor. "Löst er die Räthsel auf, hat er die Brant gewonnen. "So lautet das Wefet. Wir ichwören's bei der Sonnen."

(Rad geenbigter Borlefung fugt er das Bud, legt es fich auf die Bruft und Stirn und überreicht es dem Tartaglia, der fich mit der Stirn auf die Erde wirft, es empfängt und dem Altoum prafentiert.)

Altoum (hebt die rechte Sand empor und legt fie auf das Buch).

D Blutgeset! du meine Qual und Bein!

Ich ichwor's bei Fohis Saupt, du follst vollzogen sein.

(Tartaglia ftedt das Bud wieder in den Bufen; es herricht eine lange Stille.)

Turandot (in beclamatorischem Ton, aufftehenb).

Der Baum, auf dem die Rinder Der Sterblichen verblühn. Steinalt, nichts besto minder Stets wieder jung und grün;

Er kehrt auf einer Seite Die Blätter zu bem Licht; Doch kohlichwarz ist die zweite Und sieht die Sonne nicht.

Er setzet neue Ringe, So oft er blühet, an. Das Alter aller Dinge Zeigt er den Menschen an. In seine grüne Rinden Drückt sich ein Name leicht, Der nicht mehr ist zu sinden, Wenn sie verdorrt und bleicht. So sprich, kannst deicht? Sie

Was diesem Baume gleicht? (Sie seht sich wieder).

Kalaf (nachdem er eine Zeitlaug nachdentend in die Höhe gesehen, verbeugt sich gegen die Pringesin). Zu glidflich, Königin, ift Euer Stlav,

Wenn teine dunklern Rathsel auf ihn warten. Dieser alte Baum, der immer sich erneut, Auf dem die Menschen wachsen und verblühen,

Und dessen Blätter auf der einen Seite Die Sonne suchen, auf der andern fliehen,

In dessen Rinde sich so mancher Rante Schreibt, Der nur, so lang fie grun ift, bleibt:

- Er ist - das Jahr mit seinen Tagen und Rächten.

Pantalon (freudig). Tartaglia! Getroffen! Cartaglia.

Cartaglia. Anf ein Haar!

Doctoren (erbrechen ihre Zettel).

Optime! Optime! Optime! das Jahr, das Jahr, das Jahr! Es ist das Jahr. (Musit fällt ein.)

Altoum (freudig). Der Götter Gnade sei mit dir, mein Gohn,

llnd helfe dir auch durch die andern Räthsel! Belima (bei Seite). D himmel, schütz' ihn!

Adelma (gegen die Zuschauer). Himmel, schutz' ihn nicht!

Laß nicht geschehn, daß ihn die Grausame Gewinne, und die Liebende verliere!

Curandot (entruftet, für fich).

Er sollte siegen? Mir den Ruhm entreißen? Nein, bei den Göttern! (Bu Kalaf.)

ein, bet ben Gottern! (zu natal.)
Selbstzufriedner Thor!

Frohlode nicht gu fruh! Mert' auf und lofe! (Sicht wieder auf und fahrt in beclamatorijdem Tone fort.)

Rennst du das Bild auf zartem Grunde? Es gibt sich selber Licht und Glanz. Ein andres ist's zu jeder Stunde, Und immer ift es frisch und ganz.

Im engsten Raum ist's ausgestühret, Der kleinste Rahmen faßt es ein; Doch alse Größe, die dich rühret, Kennst du durch dieses Bild allein. Und kanust du den Krystall mir nennen? Ihm gleicht an Werth kein Edelstein; Er leuchtet, ohne je zu brennen, Das ganze Wetkall saugt er ein. Der Himmel selbst ist abgemalet In seinem wundervollen King; Und doch ist, was er von sich strahlet, Ost schwer, als was er enupsing.

Kalaf (nach einem turzen Nachbenten, fich gegen die Brinzeffin verbeugenb). Bürnt nicht, erhabne Schöne, daß ich mich

Erdreifte, Gure Rathfel aufzulöfen.

- Dies garte Bild, das, in den kleinsten Rahmen

Gefaßt, das Unermegliche uns zeigt,

Und der Arnstall, in dem dies Bild sich malt Und der noch Schönres von sich strahlt —

Er ist das Aug, in das die Welt sich briekt, Dein Auge ist's, wenn es mir Liebe blickt.

pantalon (pringt freudig auf). Tartaglia! Mein' Geel! Jins schwarze Fleck Geschoffen.

Cartaglia. Mitten hinein, so wahr ich lebe!

Doctoren (haben die Zettel eröffnet).

Optime! Optime! Das Ange, das Ange,

Es ist das Auge. (Musit faut ein.)

Altoum. Welch unverhofftes Glück! Ihr gitt'gen Götter! D, last ihn auch bas lette Ziel noch treffen!

Belima (bei Seite). D, ware dies das letzte!

Adelma (gegen die Bufchauer).

Weh mir! Er fiegt! Er ift für mich verloren! (Zu Turandot) Prinzessin, Ener Ruhm ist hin! Könnt Jhr's

Ertragen? Eure vor'gen Siege alle

Berschlingt ein einz'ger Angenblick. Turandot (sieht auf in heftigem Zorn). Eh soll Die Welt zu Grunde gehn! Berwegner, wisse!

Ich haffe bich nur besto mehr, je mehr Du hoffft mich zu besiegen, zu besitzen.

Erwarte nicht das letzte Räthsel! Flieh! Weich aus dem Divan! Rette deine Scele!

Kalaf. Nur Ener Haß ift's, angebetete

Prinzessin, was mich schreckt und ängstiget. Dies unglücksel'ge Haupt sink' in den Stand, Wenn es nicht werth war, Euer Herz zu rühren. Altoum. Steh ab, geliebter Sohn! Bersuche nicht Die Götter, Die dir zweimal gunftig maren. Jett tanuft bu bein gerettet Leben noch, Gefront mit Ehre, aus bem Divan tragen. Dichts helfen dir zwei Siege, wenn der britte Dir, der enticheidende, miglingt - Je naber Dem Bipfel, besto schwerer ift ber Kall. - Und du - laß es genug sein, meine Tochter, Steh ab, ihm neue Rathiel vorzulegen, Er hat geleiftet, was fein andrer Bring Bor ihm. Bib ihm die Sand, er ift fie werth, Und endige die Broben. (Belima macht flebende, Abelma drobende Geberden gegen Turandoi.) Eurandot. Ihm die Hand? Die Broben ihm erlaffen? Nein, drei Räthsel Sagt das Gesetz. Es habe seinen Lauf. Ralaf. Es habe feinen Lauf. Mein Schickfal liegt In Götterhand. Tod ober Turandot! Eurandot. Tod also! Tod! Hörst du's? (Gie fleht auf und fahrt auf die borige Art gu beclamieren fort.) . Wie heißt das Ding, das Ben'ge schäten, Doch giert's des größten Raifers Band; Es ift gemacht, um zu verleten, Um nächsten ist's dem Schwert verwandt. Rein Blut vergießt's und macht doch tausend Wunden, Niemand beraubt's und macht doch reich. Es hat den Erdfreis überwunden, Es macht das Leben fauft und gleich. Die größten Reiche hat's gegründet, Die ältsten Städte hat's erbaut; Doch niemals hat es Krieg entzundet, Und Beil dem Bolk, das ihm vertraut. Fremdling, fannst du das Ding nicht rathen, Co weich aus diesen bliihenden Staaten! (Mit ben letten Worten reift fic fich ihren Schleier ab.) Gieh her und bleibe beiner Sinne Meifter! Stirb oder nenne mir bas Ding! Rataf (außer fich, halt die Sand bor die Hugen). D himmelsglang! D Schönheit, die mich blendet! Altoum. Bott, er verwirrt fich, er ift außer fich. Fag bich, mein Sohn! D, jammle beine Sinne! Faß dich, niem Cog...
Belima (für fich). Mir bebt das Herz.
Mein bist du, theurer Fremdling! 3ch rette bich, die Liebe wird mich's lehren. Pantalon (ju Ralaf). Um Gotteswillen, nicht den Ropf verloren!

Nehmt Euch zusammen! Berg gefaßt, mein Pring! D weh, o weh! Ich fürcht', er ift geliefert.

Cartaglia (gravitätisch für sich).

Ließ' es die Burde gu, wir gingen felbft gur Ruche Nach einem Effigglas.

Eurandot (hat ben Pringen, ber noch immer außer Faffung ba fteht, unverwandt Unglücklicher! betrachtet).

Du wolltest bein Berberben. Sab' es nun!

Kalaf (hat fich gefaßt und verbeugt fich mit einem ruhigen Lächeln gegen Turandot).

Mur Gure Schönheit, himmlische Pringeffin, Die mich auf einmal überraschend, blendend

Umleuchtete, hat mir auf Augenblice

Den Sinn geraubt. Ich bin nicht überwunden.

Dies Ding von Gifen, bas nur Wen'ge ichagen,

Das Chinas Raifer selbst in seiner hand Bu Ehren bringt am ersten Tag bes Jahrs,

Dies Werkzeng, das, unschuldbiger als das Schwert,

Dem frommen Fleiß den Erdfreis unterworfen ---

Ber trate aus den oben, muften Steppen

Der Tartarei, wo nur der Jäger schwärmt,

Der hirte weidet, in bies blubende Land

Und fabe rings die Saatgefilde grunen

Und hundert voltbelebte Städte fteigen, Bon friedlichen Gesetzen ftill beglückt,

Und ehrte nicht das fostliche Gerathe,

Das allen diesen Segen schuf — den Pflug?

Pantalon. D, sei gebenedeit! Lag bich umhalfen!

Ich halte mich nicht mehr vor Frend' und Jubel. Cartaglia. Gott fegne Eure Majeftat! Es ift

Borbei, und aller Jammer hat ein Ende.

Doctoren (haben die Bettel geöffnet).

Der Pflug, der Pflug! Es ist der Pflug!

(Aue Instrumente fallen ein mit großem Geräusch. Turandot ift auf ihrem Thron in Ohnmacht gesunken.)

Belima (um Turandot beschäftigt).

Blickt auf, Prinzessin! Fasset Ench! Der Sieg Ist sein; der schöne Bring hat überwunden.

Adelma (an die Bufchauer). Der Sieg ift fein! Er ift für mich verloren.

- Nein, nicht verloren! Soffe noch, mein Berg!

(Altoum ift voll Freude, bedient von Bantalon und Tartaglia, vom Throne gestiegen. Die Doctoren erheben sich alle von ihren Siben und ziehen sich nach bem Hintergrund. Alle Thüren werden geöffnet. Man erblickt Bolt, Alles dies geschieht, während die Musik fortdauert.)

Altoum (zu Turandot). Nun hörst du auf, mein Alter zu betrüben, Braufames Rind! Benug ift bem Befet Beschehen, alles Ungliick hat ein Ende.

- Kommt an mein Berg, geliebter Pring, mit Freuden Begrug' ich Guch als Gibam! Eurandot (ift wieder zu fid) gekommen und fturzt in finnlofer Buth von ihrem Throne, gwischen beide fich werfend). Saltet ein! Er hoffe nicht, mein Ehgemahl zu werden! Die Probe war zu leicht. Er muß aufs neu' Im Divan mir drei andre Rathfel lofen. Dian überraschte mich. Dir ward nicht Zeit Bergonnt, mich zu bereiten, wie ich follte. Altoum. Brausame Tochter, beine Frist ift um! Richt hoffe mehr, uns liftig zu beschwaten. Erfüllt ift die Bedingung des Gesetes, Mein ganger Divan foll den Ausspruch thun. Pantalon. Mit Eurer Bunft, Bringeffin Riefelberg! Es braucht nicht neue Rathfel gugufpiten Und neue Röpfe abzuhaden - Da! Hier steht der Mann! Der hat's errathen! Kurz: Das Gesets hat seine Endschaft, und das Essen Steht auf dem Tifch - Bas fagt ber Berr Collega? Cartaglia. Das Befet ift aus, gang aus, und damit Bunctum Was fagen Ihre Burden, die Doctoren? Doctoren. Das Welet ift aus. Das Röpfen hat ein Ende. Auf Leid folgt Frend. Man gebe fich die Sande. Altoum. Co trete man ben Bug gum Tempel an. Der Fremde nenne fich, und auf der Stelle Vollziehe man die Traunng -Eurandot (wirft fich ihm in den Weg). Auffchub, Bater! Um aller Götter willen! Reinen Aufschub! Altoum. 3ch bin entschloffen. Undankbares Rind! Schon allgulang zu meiner Schmach und Bein Willfahr' ich beinem graufamen Begehren. Dein Urtheil ift gesprochen; mit dem Blut Bon gehen Todesopfern ift's geschrieben, Die ich um beinetwillen morden ließ. Mein Wort hab' ich gelöst, nun lofe du Das Deine, oder, bei dem furchtbarn Haupt Des Kohi sei's geschworen -Eurandot (wirft fich ju feinen Fugen). D mein Bater! Nur einen neuen Tag vergonnt mir -Nichts! Altoum. Ich will nichts weiter hören. Fort zum Tempel! Eurandot (auger fich). Go werde mir der Tempel denn gum Grab! 3ch tann und will nicht feine Gattin fein; Ich fann es nicht. Eh taufend Tode fterben,

Mis biefem ftolgen Mann mich unterwerfen, Der bloge Name ichon, icon ber Gedanke, Ihm unterthan zu fein, vernichtet mich. Kalaf. Granfame, Unerbittliche, fieht auf! Wer könnte Euren Thränen widerstehn? (Bu Altoum.) Laßt Euch erbitten, Sire! Ich flehe felbst Darum. Gönnt Ihr den Aufschub, den fie fordert. Wie konnt' ich gliicklich fein, wenn fie mich haßt! Bu gartlich lieb' ich fie - Ich kann's nicht tragen, Ihr Leiden, ihren Schmerz zu sehn — Fühllose! Wenn dich des treusten Herzens treue Liebe Nicht rühren kann, wohlan, so triumphiere! Ich werde nie dein Gatte sein mit Zwang. D, sähest du in dies zerrigne Herz, Bewiß, du fühltest Mitleid - Dich gelüstet Rach meinem Blut? Es fei darum. Berftattet, Die Probe zu erneuern, Sire — Willfommen Ist mir der Tod. Ich wünsche nicht zu leben. Altoum. Nichts, nichts! Es ist beschloffen. Fort zum Tempel! Rein anderer Versuch - Unkluger Jüngling! Turandot (fährt rafend auf). Zum Tempel denn! Doch am Altar wird Eure Tochter Ru sterben wissen. (Sie zieht einen Dold und will gehen.) Ralaf. Sterben! Große Götter! Dein, eh' es babin kommt - Bort mich, mein Raiser! Bonn' Eure Unade mir die einz'ge Bunft. - Bum zweitenmale will ich ihr im Divan, Ich — ihr ein Räthsel aufzulösen geben. Und dieses ist: Weß Stamms und Namens ist Der Pring, ber, um das Leben gu erhalten, Gezwungen ward, als niedrer Knecht zu dienen Und Lasten um geringen Lohn zu tragen; Der endlich auf dem Gipfel feiner hoffnung Noch unglücksel'ger ift, als je zuvor? - Graufame Ceele! Morgen frith im Divan Nennt mir des Baters Namen und des Pringen. Bermögt Shr's nicht, fo lagt mein Leiden enden Und schenft mir diese theure Sand! Rennt Ihr Die Namen mir, so mag mein haupt gum Opfer fallen. Turandot. Ich bin's gufrieden, Bring! Auf Die Bedingung Bin ich die Enrige. Belima (für sich). Ich soll von Neuem zittern! Adelma (feitwärts). Ich barf von Renem hoffen! Altoum. Ich bin's nicht Bufrieden. Nichts gestatt' ich. Das Geseth Will ich vollzogen wissen). Madaf (fätt ihm zu Hüßen). Mächt'ger Kaiser!
Benn Bitten dich bewegen — wenn du mein, Wenn du der Tochter Leben liebst, so dusd' es!
Vewahren mich die Götter vor der Schuld,
Daß sich ihr Geist nicht sättige. Er weide
Mit Wollust sich an meinem Blut — Sie löse
Im Divan, wenn sie Scharssinn hat, mein Käthsel!
Eurandot (sur sich). Er spottet meiner noch, wagt's, mir zu troten!
Altoum (zu Kalas). Unssniger! Ihr wist nicht, was Ihr sordert,

Wist nicht, welch einen Beist sie in sich hat, Das Tiefste auch versteht fie zu ergründen.

— Sei's denn! Die neue Probe sei verstattet! Sie sei des Bandes mit Euch los, kann sie Ju Divan norgen uns die Namen nennen. Doch eines neuen Mordes Trauerspiel Gestatt' ich nicht — Erräth sie, was sie soll, So zieht in Frieden Euren Weg — Genug Des Blutes ist gestossen. Fosgt mir, Prinz!

— Untlinger Jüngling! Was habt Ihr gethau? (Der Warich wird wieder gehört. Altoum geht gravitätisch mit dem Prinzen, Pantalon, Tartaglia, den Doctoren und der Leibwache durch die Pforte ab, durch die gefommen. Turandot, Abelma, Zelima, Estadinnen und Truffaldin mit den Bersichnittenen entsernen sich durch die andere Pforte, ihren ersten Marsch wiederhosend.)

# Dritter Aufzug.

Gin Zimmer im Serail.

# Erster Auftritt.

Mbelma allein.

Jetzt oder nie entspring' ich diesen Banden. Fünf Jahre trag' ich schon den glühnden haß. In meiner Brust verschlossen, heuchse Freundschaft Und Treue für die Grausame, die mir Ten Bruder raubte, die mein ganz Geschlecht Bertilgte, mich zu diesem Stavenloos hernuterstieß — In diesem Abern rinnt, Wie in den ihren, tönigliches Blut; Ich achte mich, wie sie, zum Thron geboren. Und dienen soll ich ihr, mein Knie ihr beugen, Die meines ganzen Hause Mörderin,

Nicht länger buld' ich ben verhaßten Zwang, Erschöpft ist mir die Kraft, ich unterliege Der lang getragnen Bürde der Verstellung. Der Augenblick ift ba, mid zu befrein, Die Liebe foll den Rettungsweg mir bahnen. All' meine Runfte biet' ich auf — Entweder Entded' ich fein Geheimniß oder schred' ihn Durch Lift aus biesen Mauern weg — Berhaßte! Du follft ihn nicht befiten! Diefen Dienft Will ich aus falschem Bergen dir noch leisten. Mir felber dien' ich, sufe Rache ub' ich, Dein Berg gerreiß' ich, ba ich beinem Stolz Verräthrisch diene — ich durchschaute dich! Du liebft ihn, aber darfft es nicht gestehn. Du mußt ihn von dir stoßen und verwerfen, Wider dich selber mußt du thöricht wüthen, Den lächerlichen Ruhm dir zu bewahren; Doch ewig bleibt der Pfeil in beiner Bruft, Ich fenn' ihn; nie vernarben seine Bunden.

— Dein Frieden ift vorbei! Du hast empsunden! (Aurandot ericeint im hintergrund, auf Zelima gelehnt, welche beschäftigt ist, sie zu beruhigen.)

Sie kommt, sie ist's! Verzehrt von Scham und Wuth Und von des Stolzes und der Liebe Streit! Wie lab' ich mich an ihrer Seele Pein! — Sie nähert sich — Laß hören, was sie spricht!

#### Bweiter Auftritt.

Turanbot im Gefprach mit Belima. Abelma, aufangs ungefeben. Turandot. Hilf, rath mir, Zelima. Ich fann's nicht tragen, Mich vor dem ganzen Divan überwunden Bu geben! — Der Gedanke tödtet mich. Belima. Ift's möglich, Königin? Gin so edler Pring So liebeathmend und so liebenswerth, Kann nichts als Haß und Abschen — Turandot. Abscheu! Haß! (Sie besinnt sich.) — Ich haff' ihn, ja. Abscheulich ist er mir! Er hat im Divan meinen Ruhm vernichtet. In allen Landen wird man meine Schande Erfahren, meiner Niederlage spotten. D, rette mich - In aller Frühe, will Mein Bater, foll ber Divan fich versammeln, Und löf' ich nicht die aufgegebne Frage, So foll in gleichem Augenblick bas Band Geflochten fein - "Weß Stamms und Namens ift

"Der Bring, ber, um fein Leben zu erhalten, "Bezwungen ward, als niedrer Anecht zu bienen "Und Laffen um geringen Preis zu tragen; "Der endlich auf dem Gipfel feiner Soffnung "Noch unglüchsel'ger ist, als je zuvor?" -- Daß diefer Pring er felbft ift, feh' ich leicht. Wie aber seinen Ramen und Geschlecht Entdeden, ba ibn Riemand fennt, der Raifer Ihm felbst verstattet, unerkannt gu bleiben? Beangstigt, wie ich war, geschreckt, gebrangt, Bing ich die Wette unbedachtsam ein. Id) wollte Frist gewinnen - Aber wo Die Möglichkeit, es zu errathen? Sprich! Wo eine Spur, die gu ihm leiten tonnte? Belima. Es gibt bier tluge Frauen, Königin, Die aus bem Thee und Raffeesatz wahrsagen -Eurandot. Du spottest meiner! Dahin tam's mit mir! Belima. Wozu auch überall ber fremden Rünfte? - D, feht ihn vor Euch ftehn, den ichonen Pringen! Wie rührend seine Klage war! Wie gartlich Er aus gerrignem Bergen gu Euch flehte! Wie edelmuthig er, sein selbst vergeffen, Bu Gures Baters Füßen für Euch bat, Für Euch, die tein Erbarmen mit ihm trua. Zum zweitenmal sein kaum gerettet Leben Darbot, um Enre Wünsche zu vergnitgen! Eurandot (weggewendet). Still, ftill davon! Belima. Ihr fehrt Gud von mir ab! Ihr seid gerührt! Ja, ja! Berbergt es nicht! Und eine Thrane glangt in Eurem Ange -D, schämt Euch nicht der garten Menschlichteit! Nie fah ich Ener Angesicht fo schon. D, macht ein Ende! Kommt — (Abelma ift im Begriff herborgutreten.) Enrandot. Nichts mehr von ihm! Er ift ein Diann. 3ch haff' ibn, muß ihn haffen. Ich weiß, daß alle Dlänner trenlos find, Michts lieben fonnen als fich felbst; hinmeg= Geworfen ist an dies verräthrische Geschlecht Die ichone Reigung und die ichone Treue. (Beschmeid'ge Stlaven, wenn sie um uns werben, Gind fie Tyrannen, gleich, mo fie befiten. Das blinde Wollen, den gereigten Stolg, Das eigenstinnig beftige Begehren. Das nennen fie ihr Lieben und Berehren. Das reift fie blind zu unerhörter That,

Das treibt fie selber auf den Todespfad; Das Weib allein femit mabre Liebestrene. - Nicht weiter, fag' ich bir. Gewinnt er morgen, Aft mir der Tod nicht schrecklicher, als er. Mich säh' die Welt, die mir gehässig ist, Zu dem gemeinen Loos herabgewürdigt Un eines Mannes und Gebieters hand! Rein, nein! So tief soll Turandot nicht sinken! - Ich seine Braut! Ch' in das offne Grab Mich fturgen, als in eines Mannes Urme! (Adelma hat fich wieder gurudgezogen.) Belima. Wohl mag's Guch toften, Königin, ich glaub' es, Bon Eurer ftolgen Soh' herabzufteigen, Auf der die Welt Euch fraunend hat gesehn. Was ist der eitle Ruhm, wenn Liebe spricht? Westeht es, Gure Stunde ift gefommen! Weg mit dem Stolze! Weicht der ftarkeren Gewalt - Ihr haßt ihn nicht, konnt ihn nicht haffen, Warum dem eignen Bergen widerstreben? Ergebt Euch dem geliebten Mann, und mag Alsdann die Welt die Glückliche verhöhnen! Adelma (ift hordend nach und nach näher gefommen und tritt jeht bervor). Wer von geringem Stand geboren ift, Dem fteht es an, wie Zelima gu benten. Ein fonigliches Berg fühlt foniglich. - Bergib mir! Zelima! Dir ift es nicht gegeben, Un einer Fürstin Plat bich zu versetzen, Die sich so hoch wie unfre Königin Geftellt und jetzt, vor aller Denichen Angen, Im Divan jo herunter steigen foll, Bon einem schlechten Fremdling überwunden. Mit meinen Augen sah ich den Triumph, Den stolzen Sohn in aller Männer Bliden, Als er die Räthsel unfrer Königin, Als maren's Kinderfragen, spielend löste, Der überlegnen Ginficht ftolg bewußt. D, in die Erde hatt' ich finken mögen Bor Scham und Buth - Ich liebe meine schöne Bebieterin; ihr Ruhm liegt mir am Bergen. - Sie, die dem ganzen Bolt der Manner Sohn Gesprochen, dieses Mannes Frau! Curandot. Erbittre mich Nicht mehr! Belima. Das große Unglud, Fran zu werben!

Adelma. Schweig, Zelima! Man will von dir nicht wiffen,

Wodurch ein edles Berg beleidigt wird. Ich kann nicht schmeicheln. Grausam war' es, bier Bu ichonen und die Wahrheit zu verhehlen. Ist es schon hart genug, daß wir den Mann, Den übermuthigen, gum Berrn uns geben, Co liegt doch Troft darin, daß wir uns felbft Mit freier Wahl und Gunft an ihn verschenken, Und feine Großmuth feffelt feinen Stolg. Doch welches Loos trifft unfre Ronigin. Quie hat fie felbst fich ihr Geschick verschlimmert! Micht ihrer freien Bunft und Bartlichfeit, Sich felbft nur, feinem fiegenden Berffand Wird fie der Stolze zu verdanken haben; Mis feine Beute führt er fie babon -Wird er sie achten, Großmuth an ihr üben. Die feine gegen ihn bewies, auf Tod Und Leben ihn um fie zu tampfen zwang, Ihm nur als Preis des Sieges heimgefallen? Wird er bescheiden seines Rechtes brauchen. Das er nur feinem Recht verbantt?

Eurandot (in der heftigften Bewegung). Adelma, wisse! Kind' ich die Namen nicht, mitten im Tempel Durchstoß' ich diese Bruft mit einem Dold.

Adelma. Kaßt Muth, Gebieterin. Bergweifelt nicht! Runft oder Lift muß uns das Rathfel lofen.

Belima. But. Wenn Abelma mehr verfteht, als ich. Und End fo zugethan ift, wie fie fagt, Co helfe fie und ichaffe Rath.

Aurandot.

Adelma ! Beliebte Freundin! Silf mir, ichaffe Rath! Ich fenn' ihn nicht, weiß nicht, woher er tommt: Wie fann ich sein Weschlecht und Namen wiffen?

Adelma (nadfinnend). Lag febn - 3d hab' es - hörte man ihn nicht Im Divan fagen, hier in diefer Stadt, In Bedin, lebe Jemand, ber ihn fenne? Dlan muß nachipuren, muß die gange Stadt Umkehren, weder Gold noch Schätze sparen —

Eurandot. Nimm Gold und Ebelfteine, fpare nichts. Rein Chat ift mir ju groß, nur, daß ich's wiffe!

Belima. Un wen uns damit wenden? Wo uns Raths Erholen? - Und, gesett, wir fanden wirklich Auf diesem Wege seinen Stand und Namen, Wird es verborgen bleiben, daß Bestechung, Micht ihre Runft das Rathfel uns verrathen?

Adelma. Wird Zelima wohl ber Berrather fein? Belima. Das geht zu weit - Spart Euer Gold, Prinzeffin! Ich schwieg, ich hoffte Guer Berg zu rühren, Euch zu bewegen, diesen würdigsten Bon allen Prinzen, den Ihr selbst nicht haffet, Freiwillig zu belohnen — Doch Ihr wollt es! So fiege meine Pflicht und mein Gehorsam! - Wißt also! Meine Mutter Sfirina War eben bei mir, war entzückt, zu hören, Daß dieser Bring die Räthsel aufgelöst, Und von dem neuen Wettstreit noch nichts wissend. Berrieth fie mir in ihrer erften Freude, Daß dieser Prinz in ihrem Haus geherbergt, Daß Saffan ihn, ihr Gatte, fehr wohl fenne, Wie seinen herrn und lieben Freund ihn ehre. Ich fragte nun nach feinem Stand und Namen; Doch, dies fei noch ein Rathfel für fie felbft, Spricht sie, das Haffan standhaft ihr verberge; Doch hofft fie noch, es endlich zu ergründen. - Berdien' ich es nun noch, so zweifle meine Gebieterin an meiner Treu' und Liebe! (Geht ab mit Empfindlichfeit.) Curandot (ihr nacheilend). Bleib, Zelinta! Bift du beleidigt? - Bleib! Bergib der Freundin! Adelma (halt fie gurud). Laffen wir fie gieben! Pringeffin, auf die Spur hat Zelima Beholfen; anfre Sache ift es nun, Mit Klugheit die Entdeckung zu verfolgen. Denn Thorheit war's, zu hoffen, daß uns haffan Butwillig das Beheimnig beichten werde, Run er den gangen Werth deffelben fennt. Berschlagne List, ja, wenn die List nicht hilft, Gewalt muß das Geständniß ihm entreißen; Drum schnell - Rein Angenblick ift zu verlieren. Berbei mit diesem haffan ins Gerail, Eh' er gewarnt sich unserm Arm entzieht. Rommt! Wo find Gure Sklaven? Curandot (fällt ihr um ben Sals). Wie du willst. Abelma! Freundin! Ich genehm'ge Alles, Mur daß der Fremde nicht den Sieg erhalte! (Geht ab.) Adelma. Jetzt, Liebe, steh mir bei! Dich ruf' ich an, Du Mächtige, die Alles kann bezwingen! Lag mich entzückt ber Stlaverei entspringen; Der Stolz der Feindin öffne mir die Bahn! Hilf die Berhafte liftig mir betritgen. Den Freund gewinnen und mein Berg vergnigen! (Geht ab.) Schiller, Werte, II.

#### Borhalle bes Palaftes.

## Dritter Auftritt.

Ralaf und Barat tommen im Gefprad.

Kalaf. Wenn aber Niemand lebt in diefer Stadt, Der Rundschaft von mir hat, als du allein, Du trene Seele - Wenn mein väterliches Reich Biel hundert Deilen weit von hier entlegen Und schon acht Jahre lang verloren ist. - Indeffen, weißt du, lebten wir verborgen, Und bas Gerücht verbreitet unfern Tob -Ach, Barat! Wer in Unglud fällt, verliert Sich leicht aus der Erinnerung der Menschen! Barak. Rein, cs war unbedacht gehandelt, Bring. Bergebt mir. Der Unglückliche muß auch Unmöglichs fürchten. Begen ihn erheben Die stimmen Steine selber fich als Zengen; Die Wand hat Ohren, Mauern find Berrather. 3ch tann, ich tann mich nicht gufrieden geben! Das Glüd begünstigt Euch, das schönste Weib Bewinnt Ihr wider Soffen und Erwarten, Bewinnt mit ihr ein großes Konigreich, Und Eure weib'iche Bartlichkeit raubt Euch Auf einmal Alles wieder!

Ralaf.

Bättest du Ihr Leiden, ihren wilden Schmerz gefehn! Barak. Auf Gurer Eltern Schmerg, Die Ihr gu Berlas Troftlos verlaffen, hattet Ihr, und nicht Auf eines Weibes Thränen achten follen!

Kalaf. Schilt meine Liebe nicht! Ich wollt' ihr gerne Befällig fein. Bielleicht, daß meine Grogmuth Sie rührt, daß Dankbarkeit in ihrem Bergen -Barak. Im Bergen Diefer Schlange Dankbarkeit? Das hoffet nie.

Ralaf. Entgebn fann fie mir nicht. Wie fande fie mein Rathfel aus? Du, Barat, Nicht wahr? Du hast mich nicht verrathen? Nicht? Bielleicht, daß du im Stillen beinem Beibe Bertraut haft, wer ich fei? 3d? Reine Gilbe. Barak.

Baraf weiß Euren Winten gu gehorchen; Doch weiß ich nicht, welch schwarze Ahnung mir Den Ginn umnachtet und bas Berg beflemmt!

#### Dierter Auftritt.

Die Borigen, Pantalon. Tartaglia und Brigella mit Goldaten. Pantalon. Sieh, fieh! Da ift er ja! Pot Glement, Wo steckt Ihr, Pring? Was habt Ihr hiet zu schaffen? (Den Barat mit den Augen musternd.) Und wer ist dieser Mann, nitt bem Ihr"schwatt? Barak (für fich). Weh' uns! Was wird das? Cartaglia. Sprecht! Wer ist der Mann? Kalaf. Ich fenn' ihn nicht. Ich fand ihn hier nur so Bon ohngefähr, und weil ich mußig war, Fragt' ich ihn um die Stadt und ihre Brauche, Cartaglia. Haltet zu Unaden, Bring! Thr feid zu grad Für diese falsche Welt; bas gute Berg Renut mit dem Kopf davon - Beut fruh im Divant! Wie Teufel famt Ihr zu dem Marrenstreich, Den Bogel wieder aus der hand zu lassen! Pantalon. Laft's gut sein. Was geschehn ist, ist geschehn. Ihr wißt nicht, lieber junger Pring, wie tief Ihr Im Waffer steht, wie Euch von allen Seiten Betrug umlauert und Berrätherstrice Umgeben — Laffen wir Guch aus ben Augen, So richtet man Euch ab, wie einen Staar, (3n Barat.) herr Nachbar Naseweis, steckt Gure Nase Wo anders hin — Beliebt es Eurer Hoheit Ins haus herein zu gehn — he da, Solbaten! Nehmt ihn in eure Mitte! — Ihr, Brigella, Bist Eure Pflicht - Bewachet feine Thur Bis morgen fruhe zu des Divaus Stunde. Rein Menfch darf zu ibm ein! Go will's Der Raifer. (Bu Ralaf.) Merkt Ihr? Er ift verlicht in Euch und fürchtet, Es möchte noch ein Unbeil zwischen kommen. Seid Ihr bis morgen nicht sein Schwiegersohn, So, fürcht' ich, tragen wir ben alten Berrn Zu Grabe — Nichts fur ungut, Pring! Doch bas Von heute Morgen mar — mit Eurer Gunft — Ein Narrenstreich! — Ums himmelswillen! Gebt Euch Nicht bloß, lagt Euch den Namen nicht entlocken! (Ihm ins Ohr gutraulich.) Doch wollt Ihr ihn dem alten Pantalon Bang sachtchen, sachtchen in die Ohren wispern. So wird er fich gar icon bafur bedanten. Befommt er diese Recompens? Ralaf. Wie, Alter?

Gehorcht Ihr so dem Kaiser, Euerm Herrn? Pantalon. Bravo! Scharmant! — Run marsch! Boran, Brigella! Habt Ihr's gehört? Was sieht Ihr hier und gasset? Brigella. Beliebet nur bas Plaubern einzustellen, Go werd' ich thun, was meines Umtes ift. Cartaglia. Baft ja wohl auf! Der Ropf fteht brauf, Brigella. Brigella. Ich habe meinen Ropf fo lieb, als Ihr Den Euren, Berr! 's braucht ber Ermahnung nicht, Cartaglia. Es judt und brennt mich nach dem Namen - Uh! Gernhtet Ihr, ihn mir gu fagen, Sobeit, Recht wie ein Kleinod wollt' ich ihn bei mir Bergraben und bewahren — Ja, das wollt' ich! Kalaf. Umfonst versucht Ihr mich. Am nächsten Morgen Erfahrt Ihr ihn, erfährt ihn alle Welt. Cartaglia. Bravo! Braviffinio! Hol' mich ber Teufel! Pantalon. Run, Gott befohlen, Pring! (Bu Barat.) Und Ihr. herr Schlingel!

Ihr thatet beffer, Gurer Arbeit nach Bu gehn, als im Palaft hier aufzuhaffen, Berfieht Ihr mich? (Geht ab.)

Cartaglia (ficht ihn sweet an). Ja wohl! Ja wohl! Jhr habt mir So ein gewisses Ansehn — eine Miene,

Die mir nicht außerordentlich gefällt.

Ich rath' Euch Gutes, geht! (Folgt dem Pantalon.) Brigella (gu Ralaf). Erlaubt mir, Pring,

Daß ich Dem, der befehlen fann, gehorche. Laft's Euch gefallen, in dies haus ju gehn. Kalaf. Das will ich gerne. (Bu Bargt leife.)

Freund, auf Wiedersehn!

Ru besserer Gelegenheit! Leb wohl! Barak. Berr, ich bin Euer Stlav!

Brigella. Mur fort! Nur fort!

Und macht ben Ceremonien ein Ende! (Kalaf jolgt den Soldaten, die ihn in ihre Mitte nehmen; Timur tritt von der entgegen-gesetzten Seite auf, bemerkt ihn und macht Geberben des Schredens und Erstaunens.) Barak (ihm nadischend). Der himmel steh' dir bei, trenherz'ge Unschuld! Was mich betrifft, ich hute meine Runge.

#### Jünfter Auftritt.

Timur, ein Greis in durftiger Rleibung. Barat.

Eimur (entseht, für fich). Weh mir! Mein Sohn! Soldaten führen ihn Gefangen fort! Gie führen ihn gum Tode! Bewiß, gewiß, daß der Thrann von Tefflis, Der Ränber meines Reichs, ihn bis nach Bedin Berfolgen ließ und feine Rache fattigt!

Doch mit ihm will ich fterben! (Gilt ihm nach und ruft laut.) Ralaf! Ralaf!

Baruk (tritt ihm in den Weg und halt ihm das Schwert auf die Bruft).

Halt ein, Unglücklicher! Du bist des Todes! (Baufe. Beide feben einander erftaunt an. Unterbeffen hat fich Ralaf mit ben Goldaten entfernt.)

Wer bist du, Alter? Woher kommst du? Sprich!

Daß du den Namen bieses Jünglings weißt? Timur. Was seh' ich? Gott! Du, Barak? Du in Peckin? Du sein Berräther? Sin Rebell? Und zückst

Das Schwert auf beinen Ronig?

Buruk (lagt erftaunt bas Somert finten). Große Gotter! Nít's möglich? — Timur?

Ja, Berräther! Mimur. Ich bin es, bein ungliidlicher Monarch, Von aller Welt, nun auch von dir verrathen! Was zögerst du? Nimm bieses Leben hin! Berhaßt ist mir's, da ich die treusten Diener

Um schnöden Bortheils willen undankbar Und meinen Sohn bem Tod geopfert febe!

Burak. Herr! - Herr! D Gott! Das ift mein Fürst, mein König! Er ift's! Nur allzuwohl erfenn' ich ihn. (Fällt ihm zu Füßen.) In Diesem Staub! In Diefer Riedrigkeit!

Ihr Götter, muß mein Auge dies erleben! - Berzeiht, Gebieter, meiner blinden Buth!

Die Liebe ift's zu Eurem Cohn, die Angft, Die treue Sorge, die mich hingeriffen.

So lieb Euch Eures Sohnes Beil, fo tomme Der Rame Ralaf nie aus Gurem Munde!

- Ich nenne mich hier Saffan, nicht mehr Barat -- Ach, weh mir! Wenn uns Jemand hier behorchte! -

Sagt, ob Elmaze, meine Königin',

Sich auch mit Euch in dieser Stadt befindet? Timur. Still, Barak, still! D, sprich mir nicht von ihr!

In unferm traur'gen Aufenthalt gu Berlas. Berzehrte fie der Gram um unsern Sohn, - Sie ftarb in bicfen lebensmiiden Armen.

Barak. D die Bejammernswürdige!

Cimur. Jch floh! Sch fonnt' es, einsam, dort nicht mehr ertragen. Des Sohnes Spuren folgend, frag' ich mich Bon Land zu Land, von einer Stadt zur andern. Und jetzt, da mich nach langem Frren endlich Der Gotter Sand hieher geleitet, ift

Mein erfter Unblid ber gefangne Cobn, Den man zum Tode führt.

Rommt, fommt, mein König! Barak. Befürchtet nichts für Euren Sohn! Bielleicht

Daß ihn, eh noch der nächste Tag verlaufen,
Das höchste Glück belohnt und Euch mit ihm!
Nur, daß sein Rame nicht, noch auch der Eure
Bon Guern Lippen komme — Merkt Euch das!
Ich nenne mich hier Hassan, nicht mehr Barak.
Eimur. Was sür Geheimnisse — Erkfär' mir doch!
Garak. Kommt! Hier ist nicht der Ort, davon zu reden!
Folgt mir nach meiner Wohnung — Doch, was seh' ich?
Ekirina tritt aus dem Halast.)
Wein Weib aus dem Serail! O wehe mir!
Wir sind entdeckt! (Zu Strina hestig.)
Was hast da hier zu suchen?
Unglückliche! Wo kommst du her?

#### Sechster Auftritt. Stiring zu den Vorigen.

Skiring. Nun! Nun! Mus dem Scrail fomm' ich, von meiner Tochter. Die Freude trieb mich bint, daß unfer Baft, Der fremde Pring, den Sieg davon getragen. Die Neugier auch — Nun ja — Ich wollte sehnzen Wie dieser männerscheuen Unholdin Der Brautstand läßt - und freute mich barüber Mit meiner Tochter Rel'ma. Dacht' ich's doch! Barak. Weib! Beib! Du weißt nicht Alles, und geschwätig Wie eine Elfter läufft du ins Gerail; 3d fuchte bich, es bir gu unterfagen. Umfonft! Bu fpat! Des Weibes Unverftand Rennt immer vor des Mannes weisem Rath Boraus -- Was ift nicht alles bort geträtscht, Geplaudert worden! Rur heraus! Mir ift, Ich höre bich in beiner albernen Entzüdung jagen: Diefer Unbefannte Ift unfer Gaft; er wohnt bei und; mein Mann Kennt ihn und halt ihn hoch in Ehren - Sprich. Saft bu's gefagt? Und wenn ich nun? Was wär's? Barnk. Rein, nein, gefteh es nur! Saft bu's gefagt? Skirina. Ich hab's gejagt. Warum follt' ich's verbergen? Gie wollten auch ben Ramen von mir wiffen, Und - daß ich's nur gestehe, ich versprach's. Web mir! Wir find verloren! - Rasende! -(Bu Timur fid) wendend.) Wir muffen fort! Wir muffen fliehn!

So sag' mir boch, was für Geheimnisse -Timur. Fort! Fort aus Bedin! Reine Zeit verloren! Barak. (Truffaldin zeigt fich im hintergrund mit feinen Schwarzen.) - Weh uns! Es ist zu spät. Sie kommen schon!

Sie suchen mich, die Schwarzen, die Berschnittnen Der fürchterlichen Turanbot — Sinnlose!

In welchen Jammer stürzt uns deine Zunge! (Truffaldin hat ihn bemerkt und bedeutet ben Berfdnittenen burch Geberden, baß fie fich feiner bemächtigen follen.)

Ich kann nicht mehr entfliehen — Fliehe du, Berbirg dich, rette bich und biesen Alten! Cimur. Go fag' mir boch!

Barak. Fort! Reine Widerrede! Ich bin entbedt! - Berfchloffen wie bas Grab Sei Euer Mund! Die komme Euer Name, Die, nie der feine über Gure Lippen! - Und du, Unglückliche, wenn du das Uebel, Das beine Bunge über uns gebracht, But machen willst, verbirg bich, nicht in beiner, In einer fremden Wohnung! Salte Diefen

Berborgen, bis der nächste Tag zur hälfte Berftrichen ift -Willft du mir benn nicht fagen? Skirin**a.** Timur. Willft bu nicht mit uns fliehn?

Barak. Thut, was ich sage! Werde mit mir, was will, wenn Ihr Euch rettet.

Skirina. Sprich, Haffan! Worin hab' ich denn gefehlt? Timur. Ertlar' mir Diefe Rathfel. Welche Marter! Barak (heftig).

Um aller Götter willen, fort, und fragt Nicht weiter! Sie umringen uns; es ift Bu fpat, und alle Alucht ift jett vergebens. - Die Namen, alter Mann, die Namen nur Berschweigt, und Alles kann noch gludlich enden!

#### Siebenter Auftritt.

#### Borige. Truffalbin mit den Berichnittenen.

Eruffaldin (ift nad) und nad naber getommen, hat bie Ausgange befekt und tritt nun herbor, mit übertriebenen Geberden bem Barat den Degen auf die Bruft haltend).

Halt an und steht! Nicht von der Stelle! Nicht Gemuckst! Der ist des Todes, der sich rührt.

Skirina. O mehe mir!

Ich weiß, Ihr sucht den Saffan.

Bier bin ich, führt mich fort.

Truffaldin. Bit! Reinen Lärmen!

's ist gut gemeint. Es foll Euch eine gang Absonderliche Unad' und Chr' geschehn. Barak. Ja, ins Serail wollt Ihr mich führen, kommt! Eruffaldin. Gemach! Gemach! Ei, seht doch, welche Gunft Euch widerfährt! Jus Harem! ins Scrail Der Rönigin — Ihr glückliche Person! 's tommt feine Miege ins Gerail, fie wird Erit wohl besichtigt und beschaut, ob fie Gin Mannden oder Weib, und ift's ein Mannden, Wird's ohne Unad' getrenzigt und gepfählt. - Wer ift ber Alte ba? Gin armer Bettler. Den ich nicht kenne — Kommt und laßt uns gehn. Eruffaldin (betrachtet den Tinur mit lächerlicher Genauigleit).

Gemach! Gemach! Sin armer Bettler! Si!

— Wir haben uns großmüthig porgesetzt,

Anch dieses armen Bettlers Glück zu machen.

(Wemertt und betrachtet die Skrivia.) - Ber ift die Beibsperson? Was zögerst du? Barak. Ich weiß, daß beine Königin mich erwartet. Lag diesen Greis! Das Weibsbild tenn' ich nicht, hab's nie gesehn und weiß nicht, wer fie ift. Eruffaldin (zornig). Du tenust sie nicht? Du hast fie nie gesehn? 🖖 Berdammte Luge! Was! Renn' ich fie nicht Als deine Frau und als die Mutter nicht Der Stlavin Zelima? Hab' ich sie nicht Der Stadtin Jetimar Hond in fle mat Zu hundert Masen im Serait gesehn, Wenn sie der Tochter weiße Wäsche brachte? (Mit somischer Gravität zu den Verschnittenen.) Merkt, Staden, den Beschl, den ich euch gebe! Die drei Personen hier nehmt in Bermahrung, Bewacht sie wohl, hort ihr, laßt sie mit keiner Lebend'gen Secle reden, und bei Nacht, Sobald es still ist, führt sie ins Serail! Eimur. D Gott! Bas wird aus mir! Ich faff' es nicht. Barak (ju Timur). Was aus dir werden foll, und was aus mir? Ich werde Alles leiden. Leid' auch bu! Bergiß nicht, was ich dir empfahl - und, was Dir auch begegne, bute beine Bunge! - Jett hast du, thöricht Weib, mas du gewollt. Skiring. Bott fteb uns bei!

Eruffaldin (gu ben Schwarzen). Ergreift fie! Fort mit ihnen! (Beben ab.)

# Vierter Aufzug.

Borhof mit Saulen. In der Mitte eine Safel mit einem machtig großen Beden, voll von Golbstüden.

#### Erster Auftritt.

Turanbot, Zelima. Stiring, Timur. Baraf.

(Baraf und Timur stehen, seder an einer Saute, einander gegenilber, die Berschnittenen um sie herum, alle mit entblößfen Sabeln und Dolden. Zesima und Stirina stehen weinend auf der einen, Turandot drohend und streng auf der andern Seile.)

Turandot. Noch ist es Zeit. Noch laff' ich mich herab,

Zu bitten — Dieser aufgehäufte Berg Bon Gold if euer, wenn ihr mir in Gutem Des Unbekannten Stand und Namen nennt. Besteht ihr aber drauf, ihn zu verschweigen, So sollen diese Dolche, die ihr hier

Auf ench gezückt seht, ouer Berg durchbohren!

Se da, ihr Stlaven! Machet euch bereit.

(Die Verschnittenen halten ihnen ihre Dolche auf die Bruft.) Barak (zu Stirina). Nun, heillos Weib, nun siehst du, Stirina, Wohin uns deine Plauderhaftigkeit geführt.

— Prinzessin, sättigt Eure Buth! Ich biete Den Martern Trot, die Ihr ersinnen könnt, Ich bin bereit, den herbsten Tod zu leiden. — Herbei, ihr Schwarzen! Auf, ihr Marterknechte, Tyrannische Wertzeuge der Tyrannin,

Berfleischt mich, tobtet mich, ich will es bulben.
— Sie hat gang Recht, ich tenne biesen Pringen

Und seinen Bater, Beider Namen weiß ich; Doch feine Marter preßt sie von mir aus,

Rein Gold verführt mich; weniger als Staub, Als schlechte Erde acht' ich diese Schätze!

Du, meine Gattin, sammre nicht um mich! Für diesen Alten spare deine Thränen,

Für ihn erweiche dieses Felsenherz, Daß der Unschuldige gerettet werde!

Sein gang Berbrechen ift, mein Freund zu sein. Skirina (fiebend zu Turaibot). D Königin, Erbarmen!

Timur. Riemand kummre fich

Um einen schwachen Alten, den die Götter Im Zorn verfolgen, dem der Tod Erlösung,

Das Leben eine Marter ift. Ich will

Dich retten, Freund, und sterben. Wiffe benn, Du Grausanie -

Barak (unterbricht ihn). Um aller Götter willen, schweigt! Der Name komme nicht aus Eurem Munde!

Eurandot (neugierig). Du weißt ihn also, Greis? Cimur. Db ich ihn weiß? Unmenschliche! - Freund, fag' mir bas Geheimniß, Warum darf ich die Ramen nicht entbeden? Barak. Ihr tödtet ihn und uns, wenn Ihr fie nennt. Eurandot. Er will bich schrecken, Alter, fürchte nichts! Berbei, ihr Stlaven, guchtigt den Bermegnen! (Die Berichnittenen umgeben den Barat.) Skirina. Ihr Götter, helft! Dein Mann! Mein Mann! Cimur (tritt bagwifden). Halt! Haltet! Was soll ich thun! Ihr Götter, welche Marter! - Pringeffin, ichwört mir's zu bei Gurem Saupt, Bei Euren Gottern ichwort mir, daß fein Leben Und dieses Fremdlings Leben ungefährdet Sein soll - Mein eignes acht' ich nichts und will Es freudig Eurer Wuth jum Opfer geben -Schwört mir das zu, und Ihr follt Alles wiffen. Curandot. Bei meinem Saupt, gum furchtbarn Johi fcmor' ich, Dag weder feinem Leben, noch bes Bringen. Roch irgend eines bier Gefährde droht -Barak (unterbricht fie). Salt, Lugnerin - Nicht weiter - Glaubt ihr nicht! Berrätherei lauscht hinter diesem Schwur. - Schwört, Turandot, schwört, daß der Unbekannte Guer Gatte werden foll, im Augenblick, Da wir die Namen Guch entdeckt, wie recht Und billig ist; Ihr wißt es, Undankbare! Schwört, wenn Ihr konnt und burft, daß er, verschmäht Bon Gud, nicht in Berzweiflung sterben wird Durch feine eigne Sand - Und ichwört uns gu. Daß, wenn wir Euch die Ramen nun entbectt, Bur unfer Leben nichts zu fürchten fei, Roch, daß ein ew'ger Rerfer uns lebendig Begraben und ber Welt verbergen foll -Dies schwört uns, und der Erste bin ich selbst, Der Euch die beiden namen nennt! Eimur. Was für Bebeimniffe find dies! Ihr Götter, Nehmt diese Qual und herzensangst von mir! Eurandot. Ich bin der Worte mud — Ergreift sie, Sklaven! Durchbohret fie! D Königin! Erbarmen! Skirina. (Die Berichnittenen find im Begriff, ju gehorden, aber Sfirina und Belima merfen fid bagmifchen.) Barak. Mun fichft du, Greis, das Berg ber Tigerin!

Cimur (niedergeworfen). Mein Sohn! Dir weih' ich freudig Diefes Leben.

Die Mutter ging voran, ihr folg' ich nach.

Turandot (betroffen, wehrt den Stlaven).

Sein Sohn! Was hör' ich! Haltet! — Du ein Prinz?
Sin König? Du des Unbekannten Bater?
Timur. Ja, Gräufante! Ich bin ein König — bin Sin Gin Väter, den der Jammer niederdrickt!
Barak. O König! Was haht Ihr gethan!
Ikirina.
In solchem Stend!

Pelima.
Augerechte Götter!
Eurandot (in tiefes Sinnen verloren, nicht ohne Nihrung).
Ein König und in solcher Schnach! — Sein Vater!

Sin König und in solder Schnach! — Sein Vater!
Des unglickselgen Jünglings, den ich mich
Zu kassen zwinge und nicht hassen kann!
— D der Bejanmernswürdige — Wie wird mir!
Das Herz im tiessten Busen wendet sich!
Sein Vater! — Und er selbst — Sagt' er nicht so?
Genöthiget; als nieder Knecht zu dienen
Und Lasten um geringen Sold zu tragen!
D Menschlichkeit! D'Schickal!

Turandot. Barak. Dies ist ein König! Schenet Euch und schaudert Burud, die beil'gen Glieder gu verleten! Wenn foldes Jammers Größe Euch nicht rührt, Euch nicht das Mitleid, nicht die Menschlichkeit Entwaffnen tann, lagt Euch die Scham befiegen. Ehrt Eures eignen greifen Baters Saupt In Diesem Greis - D, schandet Euch nicht felbst Durch eine That, Die Euer Blut entehrte! Benug daß Ihr die Junglinge gemorbet, Schonet das Alter, das ohnmächtige. Das auch die Götter zum Erbarmen zwingt! Belima (wirft fich zu ihren Fügen). Ihr feid bewegt, Ihr konnt nicht widerstehn. D, gebt dem Mitleid und der Gnade Raum, Lagt Euch die Große diefes Jammers rühren!

# Bweiter Auftritt.

Turandot (ihr entgegen). Kommst du, Abelma? Hilf mir! O, schaff' Nath! Ich bin entwaffnet — Ich bin außer mir! Dies ist sein Water, ein Monarch und König!

Adelma. Ich hörte Alles. Fort mit diesen Beiden, Schafft dieses Gold hinweg, ber Kaiser naht!

Turandot. Mein Bater? Wie?

Adelma. Ift auf bem Weg hieher. (Bu ben Schwarzen.) Tort, eh wir überfallen werden! Stlaven,

Führt biese Beiden in die unterften Bewölbe des Gerails, dort haltet fie Berborgen bis auf weitere Befehle! (Zu Turandot.) Es ift umfonft. Wir muffen ber Bewalt Entsagen. Richts kann retten, als die Lift. - 3d habe einen Unichlag - Sfiring, Ihr bleibt zurud. Auch Zelima foll bleiben. Barak (gu Timur). Weh uns, mein Fürft! Die Götter mogen wiffen, Welch neues Schreckniß ausgebrütet wird! - Beib! Tochter! Seid getreu, o, haltet fest, Laßt euch von diesen Schlangen nicht verführen! Eurandot (ju ben Schwarzen). Ihr miffet den Befehl. Fort, fort mit ihnen In des Cerails verborgenfte Gewölbe! Eimur. Fall' Eure gange Rache auf mein Saupt! Mur ihm, nur meinem Gobn erzeiget Milleid! Barak. Mitteid in diefer Furie! Berrathen Ist Guer Gohn, und uns, ich feb' es flar, Wird em'ge Racht dem Aug ber Welt verbergen. Man führt uns aus dem Angesicht der Menschen, Wohin fein Lichtstrahl und fein Ange dringt, Und unfer Schmerz tein fühlend Dhr erreicht! (Bur Pringeffin.) Die Welt fannst bu, der Menschen Auge blenden, Doch gittre vor der Götter Rachgericht! Magit du im Schlund ber Erde fie verfteden. Laß tausend Todtengrüfte fie bedecken. Gie bringen beine Uebelthat ans Licht. (Er jolgt mit Timur ben Berfchnittenen, welche zugleich die Tafel und bas Beden mit den Goldstüden hinwegtragen.)

#### Dritter Auftritt.

#### Turanbot. Abelma. Belima und Sfirina.

Turandot (34 Abelma). Auf dich verlass ich mich, du einz'ge Freundin! D, sage, sprich, wie du mich retten willst.
Adelma. Die Wachen, die auf Altoums Besehl
Des Prinzen Zimmer hüten, sind gewonnen.
Man kann zu ihm hineingehn, mit ihm sprechen —
Und was ist dann nicht möglich, wenn wir klug
Die Furcht, die Ueberredung spielen lassen.
Denn arglos ist sein Herrz und gibt sich leicht
Der Schmeichelstimme des Verräthers hin.
Wenn Stirina, wenn Zesima mir nur
Vehisstich sind und ihre Kolle spielen,
So zweiselt nicht, mein Anschlag soll gesingen.
Turandot izu Stirina). So lieb dir Hassans Leben, Sfirina!
Er ist in meiner Wacht, ich kann ihn töbten.

Skirina. Was Ihr befehlt, ich bin bereit zu Allem, Wenn ich nur nienes Hassaus Leben rette. Turandot (zu zeischa). So werth dir meine Ginst ist, Zelima. — Felima. Auf meinen Eiser zählt und meine Treue! Adelma. So kommt. Kein Augenblick ist zu verlieren. (Sie gehen ab.) Turandot. Geht, geht! Thut, was sie sagt.

## Dierter Auftritt.

Enrandot allein.

Was finnt Abelma? Wird fie mich retten? Götter, steht ihr bei! Rann ich mich noch mit biefem Siege fronen, Weß Name wird dann größer fein, als meiner? Wer wird es wagen, sich in Geisteskraft Mit Turandot zu meffen? - Welche Luft, Im Divan, vor der wartenden Bersammlung, Die Namen ihm ins Angesicht gu werfen Und ihn beschämt von meinem Thron zu weisen! - Und doch ist mir's, als wlird' es mich betriiben! Mir ift, als fah' ich ihn, verzweiflungsvoll, Bu meinen Gugen seinen Beift verhauchen; Und dieser Anblick dringt mir in das Berg. - Wie, Turandot? Wo ift der edle Stol3 Der großen Seele? Hat's ihn auch gefrankt, Im Divan über dich zu triumphieren? Was wird bein Antheil sein, wenn er auch hier - Den Sieg dir abgewinnt?"- Recht hat Adelma! Bu weit ist es gekommen! Umkehr ist Nicht möglich! — Du mußt siegen oder fallen!

#### Fünfter Auftritt.

Turandock. Altonm. Pantalon und Tartaglia folgen ihm in einiger . Entfernung nach.

Altoum (in einem Briefe lesend und in tiesen Gedanken, für sich). So mußte dieser blutige Tyvannu
Bon Tefflis enden! Kalaf, Timurs Sohn,
Aus seiner Bäter Reich vertrieben, stücktig
Bon Land zu Lande schweisend, nunß hieher
Nach Pedin kommen und durch selfsame
Berkettung der Geschicke glücklich werden!
So führt das Schicklal an verborgnem Band
Den Menschen auf geheinnisvollen Pfaden!
Doch über ihm wacht eine Götterhand,
Und wunderbar entwirret sich der Faden.

Besiegt von einem, ift besiegt von allen!

Pantalon (leife zu Tartaglia). Rappelt's der Majeftat? Was fommt fie ange Daß fie in Bersen mit sich selber spricht? Cartaglia (leise zu Pantalon). Still, still! Es ist ein Bote angelangt Uns fernen Landen — Was er brachte, mag

Der Tenfel miffen!

Altoum (ftedt den Brief in den Bufen und wendet fich gu feiner Lochter).

Turandot! Die Stunden Entscheiden, die Entscheideng rückt heran, Und schlassen irrst du im Serail umber, Berquälst dich, das Unmögliche zu wissen.

— Bergebens quälst du dich. Es ist umsonst, Ich aber hab' es ohne Müh' ersahren.

— Sieh diesen Brief. Hier stehen beide Namen Und Alles, was sie kenntlich macht. So eben Bringt ihn ein Bote mir ans sernen Landen.
Ich dalt' ihn wohl verschlossen und bewacht, Bis dieser nächste Tag vorüber ist.

Der unbekannte Brinz ist wirklich König Turandot! Die Stunden Bis dieser in nächste Tag vorüber ist, Der unbekannte Prinz ist wirklich König Und eines Königs Sohn — Es ist unmöglich, Daß du erratheft, wer sie beide seien. Ihr Reich liegt allzusern von hier, der Name It taum zu Bedin ausgesprochen worden. Bit taum zu Bedin ausgesprochen worden.
— Doch sieh, weil ich's als Bater mit dir meine, Komm' ich in später Nacht noch ber — Kann es Dir Freude machen, dich zum zweitenmal In Divan dem Gelächter bloßzustellen, Dem Hohn des Pöbets, der mit Ungehald Drauf wartet, deinen Stolz gebeugt zu sehn? Denn abgesinnt, du weißt's, ist dir das Bolk, Raum werd' ich seiner Buth gebieten können, Wenn du im Divan nun verstummen mußt. - Sieh liebes Kind, dies führte mich hieher.
(3u Pantalon und Tartaglia.)

Laßt uns allein! (Zen entfernen sich ungern und zandernd.)

Sechster Auftritt.

Turandot und Altoum.

Altoum (nachdem jene weg find, nabert fich ihr und faßt fie vertraulich bei der Sand). 3ch tomme, beine Chre

Bu retten. Eurandot. Meine Chre, Gire? Spart Guch Die Müh! Richt Rettung branch' ich meiner Chre -Ich werde mir im Divan morgen felbst An helfen miffen. Ad, du schmeichelst dir Altoum.

Mit eitler Hoffnung. Glaube mir's, mein Rind, Unmöglich ist's, zu wissen, was du hoffft. Id) les' in beinen Augen, beinen wild Bermirrten Zügen beine Qual und Angst. Ich bin dein Bater; sieh, ich hab' dich lieb. - Wir find allein - Sei offen gegen mich! Bekenn' es frei - weißt du die beiden Ramen? Turandot. Db ich sie weiß, wird man im Divan hören. Altoum. Nein, Rind, du weißt fie nicht, kannst fie nicht wiffen. Wenn du sie weißt, so sag' mir's im Bertrauen. Ich laffe dann den Unglücksel'gen wiffen, Dag er verrathen ift, und laff, ihn ftill Aus meinen Staaten ziehn. Go meidest du Den haß des Bolts, und mit bem Sieg zugleich Trägst du den Ruhm der Großmuth noch davon, Daß du dem Ueberwundenen die Schmach Der öffentlichen Niederlage fparteft. - Um diefes Einz'ge bitt' ich bich, mein Rind! Wirst du's dem Bater, der bich liebt, versagen? Turandot. Ich weiß die Namen ober weiß fie nicht, Benug! Sat er im Divan meiner nicht Geschont, brauch' ich auch seiner nicht zu schonen. Berechtigkeit geschehe! Deffentlich. Wenn ich fie weiß, soll man die Namen hören. Altoum (will ungebuldig werben, swingt fich aber und fahrt mit Dagfigung und Milbe fort). Durft' er bich schonen? Galt es nicht sein Leben? Galt es nicht, was ihm mehr war, beine Sand? Dich zu gewinnen und fich felbst zu retten, Mußt' er den Sieg im Divan dir entreißen. - Nur einen Augenblid' leg' beinen Born Bei Seite, Rind - Bib Raum der Ueberlegung! Sieh, dieses Saupt fet,' ich jum Pfand, du weißt Die Namen nicht - Sch aber weiß fie - hier (auf den Brief zeigend) Stehn fie geschrieben, und ich sag' fie bir. - Der Divan foll sich in der Früh' versammeln, Der Unbefannte öffentlich erscheinen; Mit seinem Namen redest bu ihn an: Er foll beschämt, vom Blit getroffen, fteben, Bergweifelnd jammern und bor Schmerz vergeben; Bollfommen sei sein Fall und dein Triumph. Doch nun, wenn du fo tief ihn haft gebengt, Erheb' ihn wieder! Frei, aus eigner Wahl Reich' ihm die Sand und endige fein Leiden. - Komm, meine Tochter, schwöre mir, daß du Das thun willst, und sogleich - wir find allein -

Collft du die Namen wiffen. Das Beheimniß, 3d fcwore bir, foll mit uns beiden fterben. So löst der Knote sich erfreulich auf; Du fronest bich mit neuem Siegesruhm, Berföhnest bir burch schöne Ebelthat Die Bergen meines Bolts, gewinnst dir selbst Den Würdigsten ber Erde gum Bemahl, Erfreuest, troftest nach so langem Bram In seinem hoben Alter Deinen Bater. Eurandot (ift mahrend diefer Rede in eine immer gunehmende Bewegung gerathen). Ud, wie viel arge List gebraucht mein Bater! - Was soll ich thun? Mich auf Abelmas Wort Berlaffen und dem ungewiffen Blud Bertraun? Coll ich vom Bater mir die Namen Entbeden laffen und ben Daden bengen In das verhaßte Joch? — Furchtbare Wahl! (Sie fteht unentichloffen in beftigem Rampf mit fich felbft.) Berunter, ftolges Berg! Begneme bich! Dem Bater nachzugeben ift nicht Schande! (Indem fie einige Schritte gegen Altoum macht, fieht fie ploglich wieder ftift.) Doch wenn Adelma — sie versprach so kühn, Co zuversichtlich - wenn fie's nun erforschte, Und übereilt hatt' ich ben Schwur gethan? Altoum. Bas sinnest du und schwankest, meine Tochter, In zweifelnden Gedanken hin und ber? Soll etwa diese Angst mich überreden, Daß du bes Sieges bich versichert haltest? D Rind, gib beines Baters Bitte nach -Curandot. Es fei! Ich mag es drauf. Ich will Abelma Erwarten - Co gar bringend ift mein Bater? Ein fichres Zeichen, daß es möglich ift, Sch fonne, was er fürchtet, burch mich felbst Erfahren — Er versteht sich mit dem Bringen! Richt anders! Bon ihm selbst hat er die Ramen; Es ist ein abgeredet Spiel; ich bin Berrathen, und man spottet meiner! Altoum. Nun? Was zanderst du? Bor' auf, bich selbst zu qualen, Entschließe dich! Ich bin entschlossen — Morgen Turandot. In aller Früh' versammle fich ber Divan. Altoum. Du bift entichloffen, es aufs Meugerfte, Auf öffentliche Schande bin zu magen? Eurandot. Entichloffen, Gire, die Probe gu bestehen.

Altoum (in bestigem Born). Unfinnige! Berftocte! Blindes Berg!

Noch blinder als die Albernste des Böbels! Id bin gewiß, wie meines ciquen Saupts, Daß du Dich öffentlich beschimpfft, daß bir's Unmöglich ift, das Rathfel aufzulöfen. Wohlan! Der Divan soll versammelt werden, Und in der Nähe gleich fei ber Altar! Der Priefter halte fich bereit, im Augenblick, Da du verftummft, beim lauten Sohngelächter Des Volks die Tranung zu vollziehn. Du hast Den Bater nicht gehört, ba er bich flehte. Leb' oder ftirb! Er wird dich auch nicht hören! (Er geht ab.) Turandot. Adelma! Freundin! Retterin! Wo bist du? Berlaffen bin ich von der ganzen Welt. Mein Bater hat im Born mich aufgegeben, Bon dir allein erwart' ich Beil und Leben. (Entfernt fid) von der andern Seite.)

Die Scene verwandelt sich in ein prächtiges Gemach mit mehreren Ausgängen. Im hintergrund steht ein orientalisches Ruhebette für Kalaf. Es ist finstere Nacht.

#### Siebenter Auftritt.

Ralaf. Brigella mit einer Fadel.

(Ralaf geht in tiefen Gedanken auf und ab; Brigella betrachtet ihn mit Ropfichutteln.) Brigella. 's hat eben Drei geschlagen, Pring, und Ihr Seid nun genau dreihundert fechziamal In diesem Zimmer auf und ab spagiert. Berzeiht! Mir liegt der Schlaf in allen Gliedern, Und wenn Ihr selbst ein wenig ruben wolltet, Es fonnt' nicht schaden. Kalaf. Du hast Recht. Brigella. Mein sorgenvoller Geist treibt mich umber: Doch du magft gehen und bich schlafen legen. Brigella (geht, tommt aber gleich wieder gurild). Ein Wort zur Nachricht, Hobeit — Wenn Euch hier Bon ohngefähr so was erscheinen sollte -Macht Eure Sache gut — Ihr seid gewarnt! Kalaf. Erscheinungen? Wie fo? Un Diesem Drt? (Muftert mit unruhigen Bliden bas Bimmer.) Brigella. Du lieber himmel! Uns ist zwar verboten Bei Lebensstrafe, Riemand einzulaffen. Doch — arme Diener! Herr, Ihr wißt ja wohl! Der Raiser ift der Raiser, die Pringeß Ift, fo zu fagen, Raiferin - und mas

Die in den Kopf sich sett, das muß geschehn! 's wird Einem sauer, Hoheit, zwischen zwei

Shiller, Berte. 11.

49

Daditraufen trodinen Rleides burchzukommen. - Berfteht mich wohl. Man möchte feine Bflicht Bern ehrlich thun - Doch man erübrigte Auch gern etwas für feine alten Tage. Berr, unsereins ift halter übel bran! Ralaf. Wie? Sollte man mir gar ans Leben wollen? Brigella, rede! Brigella. Gott foll mich bewahren! Allein bedenkt die Rengier, die man hat, Bu wiffen, wer Ihr feid. Es tonnte fich Bum Beispiel fligen, daß — durchs Schluffelloch — Ein Beift - ein Unhold - eine Bere fame, Euch zu versuchen - Gnug! Ihr seid gewarnt! Versteht mich - Urme Diener, arme Schelme! Kalaf (lächelnb). Sei außer Sorgen. Ich verftehe bich . Und werde mich in Acht zu nehmen wiffen. Brigella. Thut das, und somit Gott befohlen, Berr. Ums himmels willen, bringt mich nicht ins Ungliid! (Gegen bie Bufdauer.) Es fann geschehen, daß man einen Beutel Mit Golde ausschlägt - möglich ift's! Bas mich betrifft, Id) that mein Bestes, und ich konnt' es nicht. (Er geht ab.) Ralaf. Er hat mir Argwohn in mein Berg gepflangt. Wer fonnte mich hier überfallen wollen? Und lag die Teufel aus der Solle felbft Autommen, Diefes Berg wird ftandhaft bleiben. (Er tritt ans Fenfler.) Der Tag ist nicht mehr weit, ich werbe nun Micht lange mehr auf Diefer Folter liegen. Indeg versuch' ich es, ob ich vielleicht Den Schlaf auf Diese Angen loden fann. (Indem er fich auf bas Rubebette niederlaffen will, öffnet fich eine von den Thuren.) Achter Auftritt.

Kalaf. Stirina in männlicher Aleidung und mit einer Maste vor dem Gesicht. Skirina (furchtsam sich nähernd).

Mein lieber Herr — Herr — D, wie zittert mir Das Herz!
Kalaf (auffahrend). Wer bist du, und was suchst du hier?
Skirina (nimmt die Maste vom Gesicht).

Kennt Jhr mich nicht? Ich bin sa Stirina,
Des armen Hassaus Weib und Eure Wirthin.
Verlleidet hab' ich durch die Wachen mich Herein gesichsen — Ach! was hab' ich Euch
Nicht alles zu erzählen — Doch die Angs

Erstidt mich, und die Kniee gittern mir; Ich fann por Thräuen nicht gu Worte fommen.

Kalaf. Sprecht, gute Frau. Was habt Ihr mir zu sagen? Skirina (fich immer ichuchtern umfebend). Mein armer Mann halt fich verstedt. Es ward Der Turandot gesagt, daß er Guch kenne. Nun wird ihm nachgespürt an allen Orten. Thn ins Serail zu schleppen und ihm dort Bewaltsam Euren Namen abzupreffen. Wird er entbedt, so ift's um ihn geschehn; Denn eber will er unter Martern fterben. MIS End verrathen. Ralaf. Treuer, wackrer Diener! - Ad, die Unmenschliche! Skirina. Ihr habt noch mehr Von mir zu hören - Guer Bater ift In meinem haus. Kalaf. Was fagft du? Große Götter! Skiring. Bon Gurer Mutter zum troftlofen Wittmer Gemacht -Ralaf. O meine Mutter! Skirina. Hört mich weiter! Er weiß, daß man Euch hier bewacht; er gittert Kur Guer Leben; er ift außer fich; Er will verzweifelnd vor den Kaiser dringen, Sich ihm entbeden, fost' c3, was es wolle; Mit meinem Sohne, ruft er, will ich sterben! Bergebens such' ich ihn gurud gu halten, Sein Dhr ift taub, er hört nur seinen Schmerz; Mur das Bersprechen, das ich ihm gethan, Gin troftend Schreiben ihm von Eurer Sand Mit Eures Namens Unterschrift zu bringen, Das ihm Berfichrung gibt von Gurem Leben. Sielt ihn vom Aeußersten zurud! Go hab' ich mich Bieber gewagt und in Gefahr gesett, Dem kummervollen Greise Troft zu bringen. Kalaf. Mein Bater bier in Beckin! Meine Mutter Im Grab! — Du hintergehst mich, Stirina! Skirina. Mich strafe Fohi, wenn ich Ench das liige! Kalaf. Bejammernswerther Bater! Arme Mutter! Skirina (bringend). Rein Angenblick ift zu verlieren! Kommt! Bedenkt Euch nicht; schreibt biese wen'gen Worte. Rehlt Euch bas Nöthige, ich bracht' es mit. (Sie gicht eine Schreibtafel hervor.) Benng, wenn dieser kummervolle Breis 3mei Zeilen nur von Gurer Sand erhalt, Dag Ihr noch lebt und daß Ihr Gutes hofft.

Sonst treibt ihn die Berzweiflung an ben Sof. Er nennt fich dort, und Alles ift verloren. Ralaf. Sa, gib mir diefe Tafel! (Er ift im Begriff gu fcreiben, halt aber ploglich inne und fieht fie foridend an.) Stirina! Haft du nicht eine Tochter im Gerail? - Ja, ja, gang recht. Sie dient als Stlavin bort Der Turandot; bein Mann hat mir's gesagt. Skirina. Nun ja! Wie fommt Ihr barauf? Ralaf. Sfiring! Beh nur gurud und fage meinem Bater Von meinetwegen, daß er ohne Furcht Beheimen Zutritt bei bem Raiser forbre Und ihm entdocke, was sein Herz ihn heißt. Ich bin's zufrieden. Stirina (betroffen). Ihr verweigert mir Den Brief? Gin Wort von Gurer Sand genitgt. Ralaf. Rein, Stirina, ich schreibe nicht. Erft morgen Erfährt man, wer ich bin - Ich wundre mich, Daß haffans Weib mich zu verrathen fucht. Skiring. Ich End verrathen! Buter Gott! (Für fich.) Abelma mag benn selbst ihr Spiel vollenden. (Bu Ralaf.) Wohl, Pring! Wie's End beliebt! Ich geh' nach Sause,

Ich richte Eure Botschaft auß; doch glaubt' ich nicht, Nach so viel übernommener Gesahr Und Mühe Euren Argwohn zu verdienen. (Im Mogehen.) Abelma wacht, und Dieser schlummert nicht. (Entsent sich.) Kalas. Erscheinungen! — Du sagtest recht, Brigella!

Doch, daß mein Vater hier in Peckin sei Und meine Mutter todt, hat dieses Weib Mit einem heil'gen Side mir bekräftigt! Kommt doch das Unglück nie allein! Uch, nur Zu glaubhaft ist der Mund, der Böses melbet! (Die entgegengesetzt Hiere öffnet sich.) Noch ein Gespenst! Laß schen, was es will!

### Neunter Auftritt. Ralaf. Zelima.

Jelima. Prinz, ich bin eine Sklavin der Prinzessin Und bringe gute Botschaft. Kalas.
Säh's der Himmel!
Wohl wär' es Zeit, daß auch das Gute käme!
Ich hofse nichts, ich schniechte mir mit nichts; Zu fühlsos ist das Herz der Turandot.
Felima. Wohl wahr, ich sengn' es nicht — und dennoch, Prinz,

Belang es End, dies folge herz zu rühren. Euch gang allein; Ihr seid der Erste — Zwar Sie felbft befteht darauf, daß fie Euch haffe; Doch ich bin gang gewiß, daß fie Euch liebt. Die Erde thu' fich auf und reiße mich In ihren Schlund hinab, wenn ich bas lüge! Kalaf. Unt, gut, ich glaube bir. Die Botschaft ift Micht schlimm. Sast du noch Mehreres zu sagen? Belima (näher tretend). Ich muß Euch im Bertrauen fagen, Bring, Der Stolg, der Chraeig treibt fie gur Bergweiflung. Sie fieht nun ein, daß fie Unmögliches Sich aufgebürdet, und vergeht vor Scham, Daß fie im Divan nach fo vielen Siegen Bor aller Welt zu Schanden werden foll. Der Abgrund öffne sich und schlinge mich Hinab, wenn ich mit Lugen Euch berichte! Kalaf. Ruf nicht so großes Unglück auf bich ber! Ich glaube bir. Geh, fage ber Pringeffin, Leicht fei es ihr, in biefem Streit gu fiegen; Mehr als durch ihren glänzenden Berftand Wird fich ihr Ruhm erheben, wenn ihr Berg Empfinden lernt, wenn fie der Welt beweist. Sie tonne Mitleid fühlen, tonne fich Entschließen, einen Liebenden gu troften Und einen greisen Bater zu erfreun. Ist dies etwa die gute Botschaft, sprich, Die ich zu hören habe?

Belima. Nein, mein Pring! Wir geben uns so leichten Kauses nicht; Man nuß Geduld mit unsrer Schwachheit haben. — Hört an!

Kalaf.

Ich höre.

Belima. Die Prinzessin schieft mich.

— Sie bittet Euch um einen Dienst — Laßt sie Die Namen wissen, und im Uebrigen Bertraut Euch kühnlich ihrer Großmuth au. Sie will nur ihre Sigenliebe retten, Nur ihre Shre vor dem Divan lösen.

Boll Güte sieigt sie dann von ihrem Thron Und reicht freiwillig Such die schöne Rechte.

— Entschließt Euch, Prinz. Ihr waget nichts dabei. Gewinnt mit Güte dieses sozz, So wird nicht Zwang, so wird die Liebe sie, Die zärtlichste, in Eure Arme führen.

Ralaf (fieht ihr icharf ins Beficht, mit einem bittern Lächeln). Sier, Stlavin, haft du den gewohnten Schluß Der Rede weggelaffen. Belima. Welchen Schluk? Kalaf. Die Erbe öffne fich und schlinge mich hinab, wenn ich Unwahres Euch berichte. Belima. So glaubt Ihr, Pring, daß ich Euch Lügen sage? Kalaf. Ich glaub' es saft — und glaub' es so gewiß, Daß ich in dein Begehren nimmermehr Kann willigen. Kehr' um zu der Pringeffin! Sag' ihr, mein einz'ger Chrgeiz fei ihr Berg, Und meiner glühnden Liebe moge fie Berzeihn, daß ich die Bitte muß versagen. Belima. Bedachtet Ihr, mas diefer Gigenfinn Euch foften fann?

Ralaf. Mag er mein Leben fosten! Belima. Es bleibt dabei, er wird's Euch toften, Pring! -- Beharrt Ihr drauf, mir nichts zu offenbaren? Kalaf. Nichts! Belima.

Lebet wohl! (Im Abgehen.)

Die Milhe konnt' ich sparen! Kalaf (allein). Beht, mefenlose Larven! Meinen Sinn Macht Ihr nicht wantend. Andre Sorgen find's, Die mir das Berg beklemmen - Skirinas Bericht ift's, mas mich angstiget - Mein Bater In Pectin! Meine Mutter todt! Muth, Muth, mein Berg! In wenig Stunden ift das Loos geworfen. Rönnt' ich den furgen Zwischenraum im Urm Des Schlafs vertraumen! Der gequalte Beift Sucht Rube, und mich daucht, ich fühle schon Den Gott die fanften Mlügel um mich breiten. (Er legt fich auf das Ruhebette und ichlaft ein.)

#### Behnter Auftritt.

Abelma tritt auf, bas Beficht verschleiert, eine Dachsterze in ber Sand. Ralaf ichlafend.

Adelma. Nicht Alles soll mißlingen — hab' ich gleich Bergebens alle Künfte des Betrugs Berichwendet, ihm die Namen zu entloden, So werd' ich boch nicht eben so umsonst Berinchen, ihn aus Pedin wegzuführen Und mit dem schönen Raube gu entfliehn. - O heißerflehter Augenblid! Rett, Liebe! Die mir bis jett den fühnen Denth verliehn, Co manche Schranke mir ichon überstiegen.

Dein Feuer laß auf meinen Lippen glühn! Bilf mir in biefem ichwersten Rampfe fiegen! (Gie betrachtet ben Schlafenden.) Der Liebste schläft. Sei ruhig, pochend Herz, Erzittre nicht! Nicht gern, ihr holden Augen, Scheuch' ich den goldnen Schlummer von euch weg; Doch schon ergraut der Tag, ich darf nicht sänmen. (Gie nabert fich ihm und beruhrt ihn fanft.) Pring, machet auf! Wer störet meinen Schlummer? Kalaf (erwachend). Ein neues Truqbild? Nachtgespenft, verschwinde! Wird mir fein Augenblick der Ruh vergönnt? Adelma. Warum so heftig, Pring? Was fürchtet Ihr? Micht eine Feindin ift's, die vor Ench fteht; Richt Euern Namen will ich Euch entlocken. Ralaf. Ift dies bein Zwedt, fo fpare beine Müh. Ich sag' es dir voraus, du wirst mich nicht betrügen. Adelma. Betrilgen? Ich? Berdien' ich ben Berbacht? Sagt an! War hier nicht Stirina bei Euch, Mit einem Brief Euch liftig gu versuchen? Kalaf. Wohl war fie hier. Adelma. Doch hat sie nichts erlangt? Kalaf. Daß ich ein solcher Thor gewesen wäre! Adelma. Gott fei's gedankt! - War eine Sklavin bier. Mit trüglicher Borfpieglung Euch zu blenden? Kalaf. Gold eine Sklavin war in Wahrheit hier, Doch zog sie leer ab — wie auch du wirst gehn. Adelma. Der Argwohn ichmerzt, doch leicht verzeih' ich ihn. Lernt mich erst fennen! Sett Ench! Bort mich an, Und dann verdammt mich als Betrugerin! (Sie fest fich, er folgt.) Kalaf. Go redet denn und fagt, mas ich Euch foll. Adelma. Erft feht mich näher an - Beschaut mich wohl! Wer denkt Ihr, daß ich fei? Kalaf. Dies hohe Wesen. Der edle Unftand zwingt mir Chrfurcht ab. Das Rleid bezeichnet eine niedre Stlavin, Die ich, wo ich nicht irre, schon im Divan Befehen und ihr Loos beklagt. Adelma. Auch ich Hab' Euch - die Götter wissen es, wie innig -Bejammert, Bring! Es find fünf Sahre nun, Da ich, noch felber eine Gunftlingin Des Gluds, in niedenn Stlavenstand Guch fab. Schon bamals jagte mir's mein Berg, daß Guch

Beburt zu einem beffern Loos berufen.

Ich weiß, baß ich gethan, was ich gekonnt, End ein unwürdig Schicffal zu erleichtern. Beiß, daß mein Mug fich Euch verständlich machte, Soweit es einer Königstochter ziemte. (Sie entschleiert fich.) Ceht her, mein Pring, und jagt mir! Dies Wesicht, habt Ihr es nie gesehn in Gurem Leben? Kalaf. Adelma! Ew'ge Götter! Geh' ich recht? Adelma. Ihr sehet in unwürd'gen Stlavenbanden Die Tochter Keicobads, des Königes Der Raraganen, einst zum Thron bestimmt, Jetet zu ber Anechtschaft Schmach herabgestoßen. Kalaf. Die Welt hat Euch für todt beweint. In welcher Gestalt, weh mir, muß ich Euch wieder finden! Ench hier als eine Stlavin bes Gerails, Die Rönigin, die edle Fürstentochter! Adelma. Und als die Stlavin dieser Turandot. Der grausamen Urfache meines Falles! Bernehmt mein ganges Unglick, Pring! Mir lebte Gin Bruder, ein geliebter, theurer Jüngling, Den diese stolze Turandot, wie Euch, Bezanberte - Er wagte fich im Divan. (Sie halt inne, bon Schluchgen und Thranen unterbrochen.) Unter den Säuptern, die man auf dem Thore Bu Pedin sieht — entsetzensvoller Anblick! — Erblicktet Ihr auch das geliebte Saupt Des theuren Bruders, den ich noch beweine. Kalaf. Unglüdliche! Co log die Gage nicht! Co ist sie mahr, die flägliche Weschichte, Die ich für eine Fabel nur gehalten! Adelma. Dlein Bater Reicobad, ein fühner Mann, Mur feinem Edmerz gehordend, überzog Die Ctaaten Altoums mit Becresmacht, Des Sohnes Mord zu raden - Ach, bas Glück War ihm nicht afinstig! Männlich fechtend fiel er Mit allen seinen Söhnen in der Schlacht. 3d felbft, mit meiner Mutter, meinen Schwestern, Bard auf Befehl des withenden Begiers. Der unfern Stamm verfolgte, in den Strom Beworfen. Jene tamen um; nur mich Errettete Die Menschlichkeit Des Raisers. Der in dem Augenblick aus Ufer fam. Er schalt die Gränelthat und ließ im Strom Nach meinem jammervollen Leben fischen. Schon halb entfeelt werd' ich gum Strand gezogen; Dian ruft ins Leben mich gurud; ich werde

Der Turandot als Stlavin übergeben, Ru glücklich noch, das Leben als Geschenk Bon eines Jeindes Großmuth zu empfangen. D. lebt in Eurem Bufen menfdliches Gefühl. So lagt mein Schicfal Euch zu Bergen gehn! Denkt, mas ich leide! Denkt, wie cs ins Berg Dir ichneibet, fie, die meinen gangen Stamm Bertilat, als eine Stlavin zu bedienen. Kalaf. Did jammert Guer Unglud. Ja, Prinzeffin, Aufricht'ge Thränen goll' ich Eurem Leiden -Doch Euer grausam Loos, nicht Turandot Rlagt an - Eu'r Bruder fiel durch eigne Schuld, Guer Bater fturzte fich und fein Beschlecht Durch übereilten Rathschluß ins Berderben. Sagt, was tann ich, felbst ein Unglücklicher, Ein Ball der Schicksalsmächte, für Euch thun? Ersteig' ich morgen meiner Bunsche Gipfel, So sollt Ihr frei und glücklich sein — Doch jett Rann Euer Unglud nichts als meins vermehren. Adelma. Der Unbefannten fonntet Ihr mißtrauen; Ihr kennt mich nun - Der Fürstin werdet Ihr, Der Königstochter, glauben, was fie Euch Aus Mitleid fagen muß und lieber noch Mus Bartlichfeit, aus Liebe fagen mochte. - D, mochte dies befangne Berg mir trauen, Wenn ich jett wider die Geliebte zenge! Kalaf. Abelma, sprecht, was habt Ihr mir zu fagen? Adelma. Wißt also, Pring - Doch nein, Ihr werdet glauben, Ich fei gekommen, Euch zu täuschen, werdet Mit jenen feilen Seelen mich berwechfeln, Die für das Sklavenjoch geboren sind. Kalaf. Duält mich nicht länger! Ich beschwör' Ench, sprecht! Was ift's? Was habt Ihr mir von ihr zu sagen, Die meines Lebens einz'ge Göttin ift? Adelma (bei Seite). Gib himmel, daß ich jett ihn ilberrede! (Bu Ralaf fid) wendend.) Pring, diese Turandot, die schändliche, Berglofe, faliche, hat Befehl gegeben, Euch heut am frühen Morgen zu ermorden. - Dies ist die Liebe Euver Lebensgöttin! Kalaf. Mich zu ermorden? Adelma. Ja, Euch zu ermorden! Beim ersten Schritt aus diesem Zimmer tauchen Sich zwanzig Degenspitzen Euch ins Herz. So hat es die Unmenschliche befohlen.

Lialaf (ficht ichnell auf und geht gegen bie Thure). Ad will die Wache unterrichten. Adelma (hält ibn gurud). 231eift! Wo wollt Ihr hin? Ihr hofft noch, Euch zu retten? Unglüdlicher, Ihr wißt nicht, wo Ihr feid, Daß Euch des Mordes Netze rings umgeben! Dieselben Wachen, die der Raifer Ench Ru Bütern Eures Lebens gab, fie find -Gedingt von seiner Tochter, Euch zu töbten. Ralaf (außer fich, laut und heftig mit bem Ausbrud bes innigften Leidens). D Timur! Timur! Ungludfel'ger Bater! Co muß bein Kalaf endigen! Du mußt Rad Bedin tommen, auf fein Grab zu weinen! Das ift der Troft, den dir dein Gobn versprach! — Kurchtbares Schickfal! (Er verhüllt fein Beficht, gang feinem Schmerz hingegeben.) Adelma (für fich, mit frobem Erstaunen). Ralaf! Timurs Sobn! Blücksel'ger Fund! - Fall' es nun, wie es wolle! Entgeh' er meinen Schlingen and, ich trage Mit diesen Ramen fein Weschick in Sanden. Kalaf. So bin ich mitten unter den Soldaten, Die man gum Schutz mir an die Seite gab, Berrathen! Ach, wohl fagte mir's vorhin Der feilen Stlaven einer, daß Bestechung Und Furcht des Mächtigen das schwache Band Der Trene lofen - Leben, fahre bin! Bergeblich ift's, bem graufamen Weftirn, Das uns verfolgt, zu widerftehn - Du follft Den Willen haben, Grausame - bein Aug Un meinem Blute weiden! Gufes Leben. Kahr hin! Nicht zu entsliehen ist dem Schicksal. Adelma (mit Feuer). Pring, gum Entfliehen zeig' ich Guch Die Wege, Nicht miiß'ge Thränen bloß hab' ich für Euch. Bewacht hab' ich indeß, geforgt, gehandelt, Rein Gold gespart, die Buter zu bestechen. Der Weg ist offen. Folgt mir! Euch vom Tode, Mich aus ben Banden zu befreien, fomm' ich. Die Pferde warten, die Gefährten find Bereit. Lagt uns aus diefen Manern flieben, Worauf der Fluch der Götter liegt. Der Rhan Bon Berlas ift mein Freund, ift mir durch Bande Des Bluts vertnüpft und heilige Bertrage. Er wird uns ichliten, feine Staaten öffnen, Uns Waffen leihen, meiner Bater Reich Burfid zu nehmen, bag ich's mit Guch theile.

Wenn Ihr ber Liebe Opfer nicht verschmäht. Berschmäht Ihr's aber und verachtet mich, So ist die Tartarei noch reich genug An Hürstentöchtern, dieser Turandot An Schönheit gleich und zärtlicher als sie. Ans ihnen wählt Euch eine würdige Gemahlin aus! Ich — will mein Herz besiegen, Nur rettet, rettet dieses theure Leben!

(Sie spricht das Folgende mit immer steigender Lebhaftigkeit, indem fie ihn bei der hand ergreift und mit fich fortzureißen sucht.)

D, kommt! Die Zeit entflieht, indem wir sprechen. Die Hähne frähn, schon regt sich's im Balast, Todbringend steigt der Morgen schon herauf. Jort, ch der Rettung Pforten sich verschließen! Kalaf. Großmüthige Abelma! Einz'ge Freundin! Die schmerzt es mich, daß ich nach Berlas Euch Nicht folgen, nicht der Freiheit suß Geschenk, Nicht Ener väterliches Reich gurud Euch geben kann — Was würde Altoum Bu dieser heimlichen Entweichung sagen? Macht' ich nicht schändlichen Verraths mich schuldig, Wenn ich, bes Gaftrechts heilige Gebräuche Berletzend, aus dem innersten Gerail Die werthgehaltne Sklavin ihm entfishrte? - Mein Herz ist nicht mehr mein, Abelma. Der Tod, den jene Stolze mir bereitet, Wird mir willtommen fein von ihrer Sand. - Flieht ohne mich, flieht, und geleiten Euch Die Götter! Ich erwarte hier mein Schicksal. Noch tröstlich ist's, für Turandot zu sterben, Wenn ich nicht leben kann für sie — Lebt wohl! Adelma. Sinnloser! Ihr beharrt? Ihr feid entichlossen? Kalaf. Bu bleiben und ben Mordstreich zu erwarten. Adelma. Sa, Undankbarer! Micht die Liebe ist's, Die Euch zurückhält — Ihr verachtet mich! Ihr wählt den Tod, um nur nicht mir zu folgen! Berschmähet meine Hand, verachtet mich; Mur flieht, nur rettet, rettet Ener Leben! Kalaf. Berschwendet Eure Worte nicht vergebens; Ich bleibe und erwarte mein Geschick. Adelma. So bleibet benn! Auch ich will Sklavin bleiben, Dhn' Euch verschmäh' ich auch der Freiheit Gliich. Lag febn, mer bon uns beiben, wenn es gilt, Dem Tode klihner trott! (Bon ihm wegtretend.) War' ich die Erfte,

Die burch Beständigfeit ans Biel gelangte? (Gur fic. Mit Accent.) Ralaf! Cohn Timurs! (Berneigt fich spottend.) Unbefannter Pring!

Lebt mohl! (Geht ab.) Kalaf (aucin). Wird biese Schredensnacht nicht enden? Wer hat auf folder Folter je gezittert? Und endet sie, welch neues größres Schredniß Bereitet mir ber Tag! Mus welchen Sanden! hat meine edelmuthig treue Liebe Coldies um bich verdient, thrannisch Berg! - Wohlan! Den Simmel farbt das Morgenroth, Die Conne steigt herauf, und allen Wefen Bringt sie das Leben, mir bringt sie den Tod! Beduid, mein Berg, bein Schidfal wird fich lofen!

# Eilfter Auftritt.

#### Brigella. Ralaf.

Brigella. Der Divan wird versammelt, Berr. Die Stunde Aft da. Macht Euch bereit!

Rialaf (mißt ihn mit wilden, ichenen Bliden). Bift bu das Werkzeug? Wo haft du deinen Dolch versteckt? Mach's furg!

Bollziehe die Befehle, die du haft!

Du raubst mir nichts, worauf ich Werth noch legte. Brigella. Was filr Befehle, Berr? Ich habe feinen Befehl, als Guch jum Divan zu begleiten,

280 Alles icon versammelt ift.

Ralaf (nad) einigem Nachsinnen, resigniert). Lag und benn gehn! Ich weiß, daß ich den Divan lebend nicht Erreichen werde - Sieh, ob ich bem Tod Beherzt entgegen treten fann.

Brigella (fieht ihn erftaunt an).

Was Teufel schwatzt er da von Tod und Sterben? Berwiinschtes Weibervolf! Gie haben ibn In dieser gangen Racht nicht schlafen laffen; Nun ift er gar im Ropf verrückt!

Kalaf mirft das Commert auf den Boben). Da liegt Mein Schwert. Ich will nich nicht gur Wehre feten. Die Grausame erfahre wenigstens,

Daß ich die unbeschitte Bruft von felbst

Dem Streich des Todes dargeboten habe!

(Er geht ab und wird, fowie er hinaustritt, von friegerifdem Spiel empfangen.)

## Bunfter Aufzug.

Die Scene ift bie bom zweiten Aufzug.

Im hintergrunde des Divans steht ein Altar mit einer dinesischen Gottheit und zwei Priestern, welche nach Anfziehung eines Borhangs sichtoar verden. — Bei Gröffnung eines Antas figt Altoun auf seinem Throne. Rantason und Tartaglia stehen geinem beiden Seiten; die acht Doctoren an ihrem Plate, die Wache unter dem Gewehre.

#### Erfter Auftritt.

Altoum. Pantalon. Tartaglia. Doctoren. Wache. Gleich darauf Kalaf.

Kalaf (tritt mit einer fturmifden Bewegung in ben Saal, voll Argwohn hinter fid ichauend. In ber Mitte ber Scene berbengt er fich gegen den Raifer, bann für sich). Wie? Ich bin lebend hier — Mit jedem Schritt Erwartet' ich die zwanzig Schwerter in der Bruft Bu fühlen, und, bon Niemand angefallen, Sab' ich den gangen Weg zurückgelegt? So hatte mir Abelma falfche Botichaft Berkundet - oder Turandot entbedte Die Namen, und mein Unglud ift gewiß! Altoum. Mein Sohn! ich sehe beinen Blick umwölft, Dich qualen Kurcht und Zweifel - Fürchte nichts mehr! Bald werd' ich deine Stirn erheitert sehn. In wenig Stunden endet beine Brufung. - Geheimniffe von freudenreichem Inhalt Hab' ich für dich - Roch will ich fie im Bufen Berichließen, theurer Sungling, bis bein Berg, Der Frende offen, fie vernehmen fann. - Doch merke bir: Nie kommt bas Glück allein; Es folgt ihm stets, mit reicher Gaben Gulle Beladen, die Begleitung nach - Du bist Mein Sohn, mein Eidam! Inrandot ift bein! Dreimal hat fie in diefer Racht zu mir Besendet, mich beschworen und gefleht. Sie von der furchtbarn Probe loszusprechen. Daraus erkenne, ob du Urfach haft, Sie mit getrostem Herzen zu erwarten. Dantalon (juversichtlich). Das könnt Ihr, Hoheit! Auf mein Wort! Was das Betrifft, damit bat's feine Richtigfeit! Nehmt meinen Gludwunsch an! Beut ift die Sochzeit. Zweimal ward ich in dieser Nacht zu ihr Geholt; sie hatt' es gar zu eilig; kaum Ließ fie mir Zeit, den Jug in Die Bantoffel Ru fteden; ungefrühstüdt ging ich bin;

Es war so grimmig falt, bag mir ber Bart Noch zittert — Aufschub sollt' ich ihr verschaffen, Rath schaffen sollt' ich - bei ber Majestät Fürsprach einlegen — Ja, was sollt' ich nicht! 's war mir ein rechtes Gaudium und Labfal, Ich lengn' es nicht, fie besperat zu fehn. Cartaglia. Ich ward um sechs Uhr zu ihr hin beschieden; Der Tag brach eben an; fie hatte nicht Beschlafen und sah aus wie eine Gule. Wohl eine halbe Stunde bat fie mich. Bab mir die schönsten Worte, doch umsonst! Ich glaube gar, ich hab' ihr bittre Dinge Gejagt vor Ungeduld und grimm'ger Ralte. Altoum. Geht, wie fie bis jum letten Augenblick Noch zaudert! Doch sie sperret sich umsonft. Bemeffene Befehle find gegeben, Daß fie durchaus im Divan muß erscheinen. Und ift's mit Gitte nicht, fo ift's mit Zwang. Gie selbst hat mich durch ihren Gigenfinn Berechtigt, Diese Strenge zu gebrauchen. Erfahre fie die Schande nun, die ich Umsonst ihr sparen wollte - Freue dich, Mein Cohn! Run ist's an dir, zu trimmphiren! Sialaf. 3ch dank' End, Sire. Mich frenen fann ich nicht. Ru fdmerglich leid' ich felbft, daß der Beliebten Um meinetwillen Zwang geschehen soll. Biel lieber wollt' ich - Ach, ich konnte nicht! Was ware Leben ohne fie? - Bielleicht Gelingt es endlich meiner gärtlichen Bewerbung, ihren Abschen zu besiegen. Ihn einst vielleicht in Liebe zu verwandeln. Mein ganges Wollen foll ihr Stlave fein, Und all mein höchstes Wünschen ihre Liebe. Wer eine Bunft bei mir erlangen will, Wird feines andern Fürsprachs nöthig haben, Mls eines Winks aus ihrem schönen Aug. Rein Mein aus meinem Munde soll fie franken. Colang die Parze meinen Faden spinnt; Soweit die Welle meines Lebens rinnt. Soll sie mein einzig Träumen sein und Deuten! Altoum. Auf denn! Man gogre langer nicht! Der Divan Werde zum Tempel! Man erhebe den Altar! Der Briefter halte fich bereit! Sie foll Bei ihrem Eintritt gleich ihr Schicksal lefen Und foll erfahren, daß ich wollen fann,

Was ich ihr schwur. (Der hintere Borhang wird aufgezogen; man erblidt den hinefifden Gohen, ben Altar und die Priefter, Alles mit Rerzen beleuchtet.)

Man öffne alle Pforten! Das gange Bolk foll freien Gingang haben! Zeit ift's, daß dieses undankbare Kind Den tausendfachen Kummer uns bezahle,

Den sie auf unser greises Haupt gehäuft. (Man hört einen lugubren Marsch init gedämpften Trommeln, Wald darauf zeigt sich Trussaldin mit Verschnittenur; hinter ihnen die Stlavinnen, darauf Turandot, alle in schwarzen Fisen, die Frauen in schwarzen Schleiern.) Pantalon. Sie konunt! Sie kommt! Still! Welche Magmusik!

Welch tranriges Gepräng! Ein Hochzeitmarsch,

Der völlig einem Leichenzuge gleicht! (Der Aufzug erfolgt gang auf diefelbe Weise und mit benselben Ceremonien wie im zweiten Aft.)

#### Bweiter Auftritt.

Borige, Eurandot. Abelma. Belima. 3hre Stlavinnen und Beridmittenen.

Turandot (nachdem fie ihren Thron beftiegen, und eine allgemeine Stille erfolgt, ju Rataf.) Dies Traurgepränge, unbekannter Pring, Und Diefer Schmerg, ben mein Wefolge zeigt, Ich weiß, ift Guren Auge füße Weide. Sch febe ben Altar geschmiidt, ben Briefter Fu meiner Trauung schon bereit, ich lese Den Hohn in jedem Blick und möchte weinen. Was Runft und tiefe Wiffenschaft nur immer Bermochten, hab' ich angewandt, ben Sieg Guch zu entreißen, Diesem Angenblick, Der meinen Ruhm vernichtet, zu entfliehen; Doch endlich muß ich meinem Schicksal weichen. Kalaf. D, lafe Turandot in meinem Bergen, Wie ihre Trauer meine Freude dampft, Gewiß, es würde ihren Born entwaffnen. War's ein Bergehn, nach foldem Gut zu ftreben, Ein Frevel mar's, es zaghaft aufzugeben! Altoum. Pring, der Herablaffung ift fie nicht werth.

An ihr ift's jeto, sich herabzugeben! Rann fie's mit edelm Unftand nicht, mag fie Sich darein finden, wie fie tann - Man ichreite Bum Wert! Der Instrumente froher Schall Berkiinde laut -

Anrandot. Bemach! Damit ift's noch zu früh! (Aufftebend und ju Ralaf fich wendend.) Bollfommner konnte mein Triumph nicht fein, Mis bein getäuschtes Berg in sufe Soffnung

Erft einzuwiegen und mit einemmal Mun in den Abgrund nieder dich zu ichleudern. (Langfam und mit erhobner Stimme.) Hör', Kalaf, Timurs Sohn, verlaß den Divau! Die beiden Manien hat mein Beift gefunden, Such' eine andre Brant - Web dir und Allen. Die sich im Kampf mit Turandot versuchen! Kalaf. D, ich Unglüdlicher! Altoum. Mit's möglich? Götter! Vantalon. Beil'ge Katharina! (Bu Tartaglia. Weht heim! Lagt End ben Bart auszwicken, Doctor! Cartaglia. Allerhöchfter Tien! Dein Berftand fteht ftill! Ralaf. Alles verloren! Alle Hoffnung todt! - Wer steht mir bei? Ach, mir fann Niemand helfen! Ich bin mein eigner Morder; meine Liebe Berlier' ich, weil ich allzusehr geliebt! - Warum hab' ich die Rathsel gestern nicht Mit Fleiß verfehlt, so lage dieses Saupt Jett ruhig in dem ew'gen Schlaf des Todes, Und meine bange Geele hatte Luft. Warum, gu gut'ger Raifer, mußtet Ihr Das Blutgesetz zu meinem Bortheil mildern, Daß ich mit meinem Saupt bafür begahlte, Wenn sie mein Räthsel aufgelöst — So wäre Ihr Sieg vollkommen und ihr Berg befriedigt! (Gin unwilliges Gemurmel entfleht im Sintergrund.) Kalaf! Mein Alter unterliegt dem Schmerz; Der unverschne Blitzstrahl ichlägt mich nieder. Eurandot (bei Seite ju Belima). Sein tiefer Jammer rührt mich, Zelima! Ich weiß mein Berg nicht mehr vor ihm zu schützen. Belima (leife ju Turanbot). D, fo ergebt Euch einmal! Macht ein Ende! Ihr feht, Ihr hört, das Bolf wird ungeduldig! Adelma (für fich). Un diesem Angenblick hängt Tod und Leben! Ralaf. Und brancht's benn des Wefetjes Schwert, ein Leben Bu endigen, das länger mir zu tragen Unmöglich ift? (Er tritt an den Thron ber Turandot.) Ja, Unversöhnliche! Gieh bier ben Stalaf, ben bu fenuft - ben bu MIS einen namenlosen Fremdling haßtest, Den du jest tennst und fortfährst zu verschmähn! Berlohnte fich's, ein Dasein gu verlängern, Das fo gang werthlos ift vor beinen Augen?

Du follst befriedigt werden, Grausame.

Richt langer foll mein Anblick biefe Sonne Beleidigen - Bu beinen Gugen -(Er gicht einen Dold und will fich durchfteden. In demfelben Augenblid macht Abelma eine Bewegung, ihn gurud gu halten, und Turandot flurgt von ihrem Thron.) Turandot (ihm in den Arm fallend, mit dem Ausdruck des Schreckens und der Liebe). (Beide feben einander mit unverwandten Bliden an und bleiben eine Beit lang unbeweglich in diefer Stellung.) Altoum. Bas feh' ich! Kalaf (nach einer Paufe). Du? Du hinderst meinen Tod? Ift das bein Mitleid, daß ich leben foll, Ein Leben ohne Hoffmung, ohne Liebe? Meiner Bergweiflung deutst du gu gebieten? - Hier endet beine Dadht. Du kannst mich todten; Doch mid jum Leben zwingen kannst bu nicht. Lag mich, und wenn noch Mitleid in dir glimmt, So zeig' es meinem jammervollen Bater. Er ist zu Pedin, er bedarf des Troftes; Denn auch bes Alters lette Stute noch, Den theuren einz'gen Sohn raubt ihm das Schicfal. (Er will fid tobten.) Turandot (wirft fich ihm in die Arme). Lebt, Kalaf! Leben sollt Ihr — und für mich! Ich bin besiegt. Ich will mein Herz nicht mehr Berbergen — Gile, Zelima, den beiden Berlaffenen, du kennst sie, Trost zu bringen, Freiheit und Freude zu verfünden - Gile! Belima. Ad, und wie gerne! Es ift Beit, gu fterben. Adelma (für fich). Die hoffnung ift verloren. Träum' ich. Götter? Ralaf. Turandot. Ich will mich feines Ruhms anmagen, Pring, Der mir nicht gufomint. Wiffet benn, ca wiff' Es alle Welt! Richt meiner Wiffenschaft, Dem Rufall, Eurer eignen Uebereilung Berdant' ich das Geheimnig Eures namens, Ihr felbft, Ihr ließet gegen meine Stlavin Abelma beide Namen Euch entschlüpfen. Durch sie bin ich dazu gelangt - Ihr also habt Befiegt, nicht ich, und Ener ift ber Breis. - Doch nicht bloß, um Berechtigkeit zu üben Und dem Gesetz genng zu thun - Nein, Bring! Um meinem eignen Bergen zu gehorchen, Schent' ich mich Euch - Ach, cs war Guer, gleich Im ersten Augenblick, ba ich Euch fah! Adelma. O nie gefühlte Marter! Schiller, Werte, II. 50

Kalaf (ber diese gange Zeit über wie ein Traumender geftanden, scheint jeht erst gu sich selbst zu tommen und schließt die Prinzesien mit Entzudung in seine Arme). Ihr die Meine?

D, tödte mich nicht, liebermaß der Wonne! Altoum. Die Götter seguen dich, geliebte Tochter,

Daß du mein Alter endlich willst erfreun.

Bergieben sei dir jedes vor'ge Leid, Der Angenblick heilt jede Bergenswunde.

Pantalon. Hochzeit! Hochzeit! Macht Plat, ihr herrn Doctoren! Eartaglia. Plat! Plat! Der Bund fei alfogleich beschworen!

Adelmu. Ja, febe, Graufamer, und lebe gliidlich Mit ihr, die meine Geele haft! (3u Durandot.)

In ihrem Urm dich feben? Rimmermehr!

Ja, wisse, Daß ich dich nie geliebt, daß ich dich haffe Und nur aus haß gehandelt, wie ich that. Die Ramen fagt' ich bir, um ben Beliebten Mus beinem Urm gu reißen und mit ibm, Der meine liebe war, eh du ihn fahft. In glücklichere Länder mich zu flüchten. Roch diese Racht, da ich zu deinem Dieuft Beidaftig ichien, versucht' ich alle Liften -Selbst die Berleumdung spart' ich nicht - gur Flucht Mit mir ihn an bereden; doch umfonft! In seinem Schmerz entschlüpften ihm Die Ramen, Und ich verrieth fie bir; bu folltest siegen, Berbannt von deinem Angesicht sollt' er In meinen Urm fich werfen - Gitle Hoffnung! Bu innig liebt' er bich und wählte lieber, Durch dich zu sterben, als für mich zu leben! Berloren hab' ich alle meine Mühen; Rur eine fteht noch in meiner Macht. Ich ftamme Wie du von foniglichem Blut und muß erröthen, Daß ich fo lange Eflavenfeffeln trug. In dir muß ich die blut'ge Keindin haffen. Du hast mir Bater, Mutter, Bruder, Schwestern, Mir Alles, was mir thener war, geranbt, Und nun aud ben Beliebten raubst du mir. So nimm auch noch die Lette meines Stammes, Mich felbit zum Raube bin - Ich will nicht leben ! (Gie hebt ben Dold, welchen Turandot dem Ralaf entriffen, von der Erbe auf.) Bergweiflung guidte diesen Dolch; er hat Das Berg gefunden, das er spalten foll. (Gie will fich erftechen). Ralaf (jaut ihr in ben Arm). Naßt Ench, Abelma! Lag mich, Undankbarer! Adelma.

Kalaf. Ihr follt nicht fterben. Eurem glücklichen Berrathe dant' ich's, daß dies ichone Berg, Dem Zwange feind, mich edelmuthig frei Beglücken tonnte - Gütiger Monard, Wenn meine beißen Bitten mas vermögen. Go habe fie die Freiheit gum Geschenf, Und unfers Glüdes erftes Unterpfand Cei eine Blüdliche! Auch ich, mein Bater, Turandot. Bereinige mein Bitten mit bem feinen. Bu haffenswerth, ich fühl' cs, muß ich ihr Ericheinen; mir verzeihen fann fie nie Und fonnte nie an mein Bergeiben glauben. Sie werde frei, und ift ein größer Glück Für fie noch übrig, so gewährt es ihr. Wir haben viele Thränen fließen machen Und müffen eilen, Freude gn verbreiten. Pantalon. Ums himmelswillen, Gire, schreibt ihr ben Laufpaß, So schnell Ihr konnt, und gebt ihr, wenn sie's fordert, Gin ganges Königreid) noch auf ben Weg. Mir ift gang weh und bang, daß unfre Freude In Ranch aufgeh', folang ein withend Weib Sich unter einem Dach mit Guch befindet. Altoum (ju Turandot). Un folchem Frendentag, den du mir ichenfft, Soll meine Milde feine Grengen fennen. Nicht bloß die Freiheit schenk' ich ihr. Gie nehme Die väterlichen Staaten auch gurud Und theile fie mit einem würd'gen Gatten, Der flug sei und den Mächtigen nicht reize. Adelma. Sire - Königin - ich bin beschämt, verwirrt, So große Sulb und Milbe brudt mich nieder. Die Zeit vielleicht, die alle Bunden beilt, Wird meinen Rummer lindern - Jetzt vergönut mir Bu schweigen und von eurem Angesicht Bu gehn — Denn nur der Thränen bin ich fähig, Die unaufhaltsam diesem Aug' entströmen.

# eh sie scheidet.) Letter Auftritt.

(Sie geht ab mit verhülltem Beficht, noch einen glühenden Blid auf Ralaf werfend,

Die Borigen, ohne Abelma. Gegen das Ende Timur, Baraf, Stirina und Relima.

Kalaf. Mein Bater, o, wo find' ich dich, wo bist bu, Daß ich die Fülle meines Glücks in deinen Busen Ausgieße?